

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





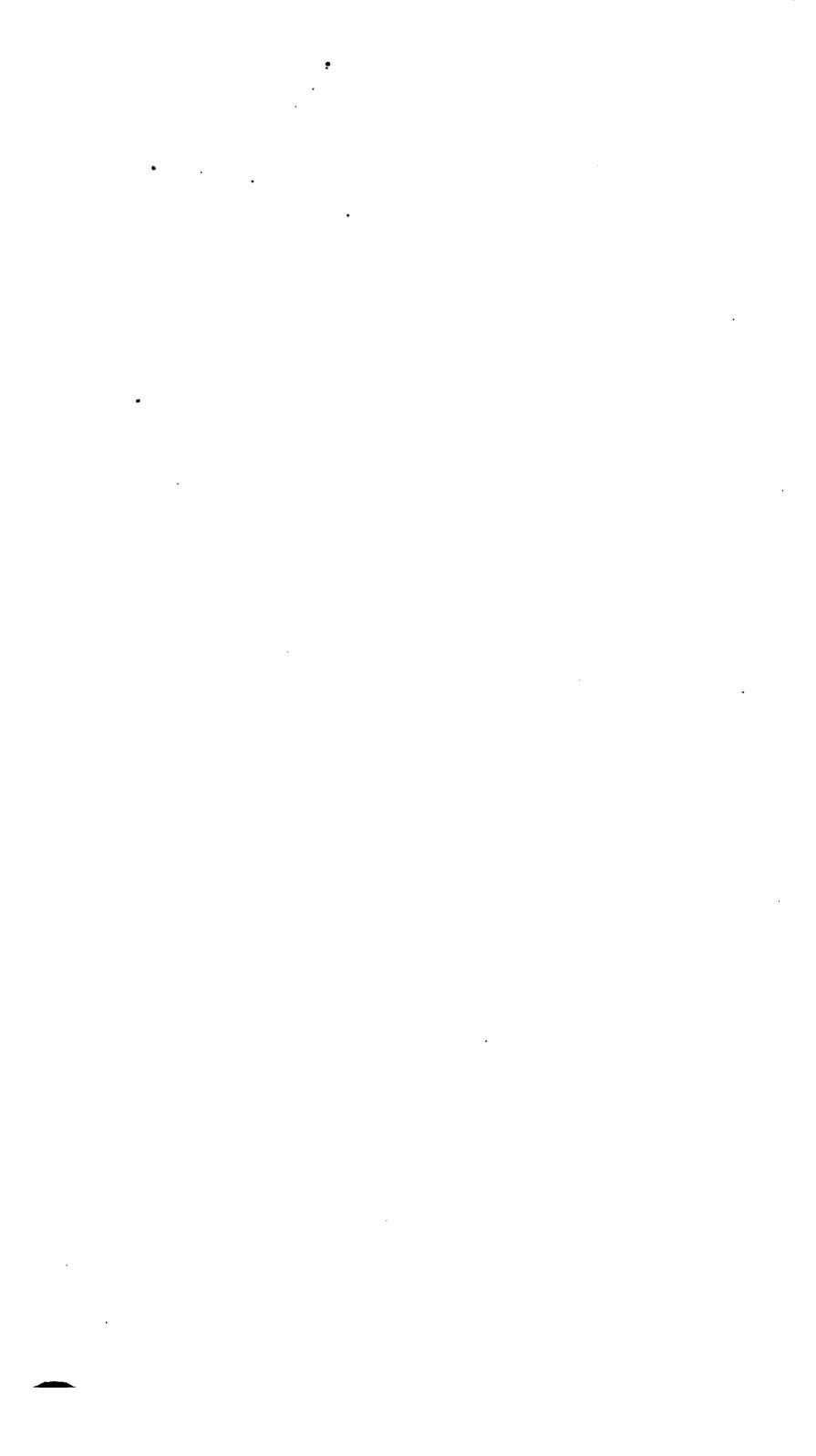

| • | , | · • |   |   |
|---|---|-----|---|---|
|   |   |     |   |   |
| - | • |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   | · |     | - |   |
|   |   |     |   |   |
|   | • |     |   | , |
|   |   |     |   |   |

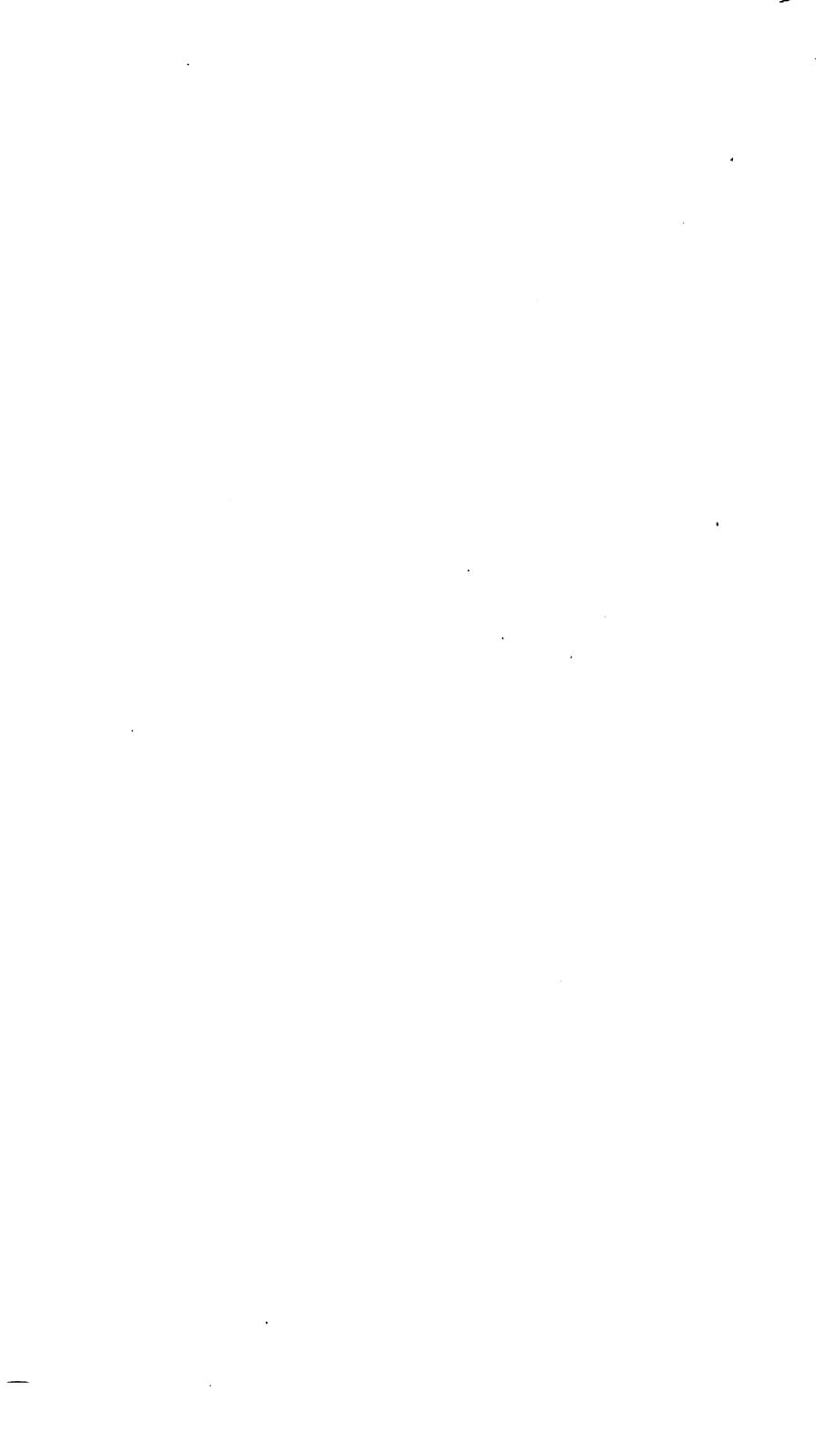

#### Denkwürdiger und nütlicher

# Sheinischer Antiquarins,

welcher bie

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes gangen

### Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

Bön einem

Nachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der ill. Abtheilung 4. Band.

Coblenz, 1857.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1 1 0 9 4 9

ASTOR, LENSX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1898.



\_\_\_\_\_\_.

# Das Abeinsfer

von Coblenz bis Bonn.

## Historisch und topographisch

bargestellt

durch

Chr. v. Stramberg.

Bierter Band.

Coblen3. Druck und Verlag von R. F. Hergt. 1857.

## Pas linke Rheinuser, von der Mette bis zur Ahr.

### St. Thomas, die vormalige Abtei.

Fon der Nettebrücke bis Andernach wird es nicht viel über eine halbe Stunde sein. Der Weg durchschneidet eine pracht= volle fruchtbare Ebne, ohne Zweifel das Schlachtfeld, wo= rauf Karls des Kahlen Zwist mit seinem Neffen Ludwig dem Jüngern, der Ostfranken, Sachsen und Thuringer König, entschieden wurde. Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche hatten, nach dem am 7. Aug. 869 erfolgten Ableben ihres Neffen, Lothars II., für gut gefunden, in deffen Königreich Lothringen sich zu theilen, indem des Verstorbenen, um 6 Jahre ihm über= lebender Bruder, Kaiser Ludwig II. nur Töchter hatte. Ominös mag genannt werden, daß der Theilungsvertrag am 8. Aug. 870 zu Marsna, dem in der neuern Zeit abermals durch die Meersener Spigbubenbande zu Berühmtheit gelangten Orte, abgeschlossen wurde. Ludwig erhielt zu seinem Antheil Coln, Trier, Utrecht, Stragburg, Basel, die Abtei Süsteren, Berg, Neumunster, Ressel, Cornelismunfter, St. Maximin, Echternach, Deren oder St. Ir= minen, St. Gangolf, Faverney, Poligny, Luxeuil, Lure, Baume, Belfay, Moyenmoutier, Saint-Dié, Bonmoutier, Estival, Remiremont, Murbach, St. Gregorien, Maursmünster, St. Dttilien, St. Stephan zu Straßburg, Ebersheim = Münster,

Honau, Masmunfter, Ehrenftein, Solothurn, Granfelden, Sautepierre, Lügel, Baucluse, Châtel=Châlon, Berboltheim, Liebfrauen zu Nachen, Sochfirchen, Augsfirch, die Grafschaft Teisterband von welcher den Grafentitel sich beizulegen, in unsern Tagen der geniale Bilderdyk die Schwachheit hatte, wie denn eine seiner Töchter, Stiftsdame zu Braunschweig, in den Verzeich= nissen nur als Gräfin von Teisterband aufgeführt wird — der Bataver Land und was auf dem rechten Ufer der untern Maas gelegen, auf dem rechten Ufer der obern Maas Lüttich, Aachen und Maastricht; im Lande ber Ripuarier bie fünf Grafschaften, den Mayen=, Bed=, Nied=, Saar=, Blies=, Salm=, Alb=, Sund= gau, die Grafschaft Rievremont, den obern Saargau, das Land am Drnain, weiland von Bernhard besessen, Saulieu, Baffigny, Salins, Emaus, die Baseler Landschaft, die zwei Grafschaften Elsaß, zwei Drittel von Friesland. "Dem haben wir aus Liebe zum Frieden hinzugefügt Met, die Stadt, mit den Abteien zu St. Peter und St. Martin, den Maasgau samt allen davon abhängenden Dörfern und Sigen der Edlen und Bafallen in den Ardennen, und Alles, was rechts der Durthe, von ihrer Quelle bis zu ihrer Mündung in die Maas sich erstreckt, uns jedoch vorbe= haltend, was über der Durthe, nach Often zu gelegen, zusamt den Abteien Prüm und Stablo und allen Sigen der Edlen und Basallen."

Dagegen erhielt Karl zu seinem Antheil Lyon, Besançon, Bienne, Tongern, Toul, Berdun, Cambray, Viviers, Uzès, Montfaucon, Calmoutier, das Stift St. Marien und St. Martin in der Nähe von Besançon, St. Marcel, St. Laurent, Sens, die Abteien Nivelles, Maubeuge, Lobbes, St. Géry, St. Sauve, St. Crépin, Fosse, Marolles, Honnecourt, St. Servat oder St. Duentin, Mechelen, Liere, Soignies, Antoing, Condé, Merbech, Dickelvenne, Leuze, Chaumont, St. Marien zu Dinant, Cich, Andenne, Wasler, Haumont, die Grasschaft Toxandrien, die vier Grasschaften von Brachbant, Cambrésis, Hennegau, die Grasschaft Looz, die vier Grasschaften von Hasbanien, das linke Ufer der Maas in ihrem untern und obern Lauf, Lüttich und in dem Land von Wesel Scharpeigne, Verdunois, Dormois,

Arlon, das Land Waivre, in den Ardennen die Grafschaften Mouzon, Châtres und Condroz, das Land an der Durthe, von der Duelle dis zur Maas, und Alles, was sie auf der Westseite im Bedgau berührt, das Land von Toul oder vom Ornain, wie solches Tetmar besaß, Barrois, Pertois, Semurois, Lyonnais, Biennois, Vivarais, das Land von Uzès, ein Orittel von Friessland. Fern blieb, wie man sieht, bei dieser Theilung seder Gedanken an natürliche Grenzen oder Arrondirung, und mag die darans hervorgegangene Unbequemlichkeit vielleicht einigen Einsuß geübt haben auf Karls des Kahlen Bemühungen, nach des Bruders Ableben, 27. Aug. 876, das ganze lothringische Reich an sich zu ziehen.

L'empereur, ayant envoyé ses députés vers les grands du royaume de son frère défunt, partit de Quierzy et vint à Stenay, dans l'intention de se rendre à Metz et d'y recevoir ceux des évêques et grands du royaume de son frère défunt qui viendraient à lui. Mais, ayant soudainement changé de résolution, il marcha vers Aix-la-Chapelle, d'où il alla à Cologne accompagné des légats de l'apostolique, tous ceux qui étaient avec lui s'étant mis à tout ravager sans aucun respect de Dieu. Les Normands, avec environ cent grands navires, qu'en notre langue on appelle barques, entrèrent dans la Seine le 16. septembre. Cette nouvelle ayant été annoncée à l'empereur, alors à Cologne, ne changea rien au dessein qu'il avait entrepris. Cependant Louis, son neveu, s'avança vers lui de l'autre côté du Rhin avec des Saxons et des Thuringiens, et envoya des députés vers l'empereur, son oncle, pour lui lemander de le traiter avec bénignité, ce qu'il n'obtint pas. Mors lui et ses comtes supplièrent la miséricorde du Seigneur ar des jeûnes et des litanies, tandis que se raillaient d'eux teux qui étaient avec l'empereur. Louis, fils du roi Louis, n présence de ceux-qui étaient avec lui, mit dix hommes à lépreuve de l'eau chaude, dix à celle du fer chaud, et dix celle de l'eau froide, tous suppliant Dieu de déclarer par In jugement si Louis devait de droit avoir, sur le royaume ue laissait son père, une portion plus considérable que celle

qui lui était échue dans le partage fait avec son frère Charles, par le consentement et les sermens de tous deux. Ils n'en reçurent aucun mal. Alors Louis passa le Rhin à Andernach avec son armée. L'empereur l'ayant appris, envoya à Herstall, avec l'abbé Hilduin et l'évêque Francon, l'impératrice Richilde qui était grosse. Il marcha lui-même le long du Rhin contre son neveu avec son armée, lui ayant adressé des députés pour lui dire qu'il envoyât quelques uns de ses conseillers au-devant des siens afin qu'ils traitassent ensemble de la paix. Louis, ayant reçu ce message humblement et avec soumission, demeura persuadé qu'il ne serait point attaqué jusqu'à ce que cette convention fût expirée.

»Vers le 7. octobre, l'empereur ayant disposé ses troupes se leva au milieu de la nuit, et, faisant déployer les étendards, marcha par des chemins rudes et difficiles, ou plutôt même impraticables, dans le dessein de fondre inopinément sur son neveu et sur ceux qui étaient avec lui. Il arriva à Andernach, ses soldats et ses chevaux harassés par la fatigue d'une route difficile et rude et par la pluie qui les avait inondés toute la nuit. Voilà que soudainement Louis et les siens apprirent que l'empereur s'avançait contre eux avec une puissante armée. Il demeura ferme avec ceux du pays qui étaient pour lui; les troupes de l'empereur s'étant précipitées sur eux, ils leur resistèrent vaillamment, et les troupes de l'empereur tournèrent le dos. Louis dans la poursuite vint sur l'empereur; mais celui-ci ayant pris la fuite s'échappa à grand' peine avec peu de monde. Un grand nombre qui auraient pu s'échapper en furent empêchés parce que tous les bagages de l'empereur et de ses gens, ainsi que les marchands et vendeurs de boucliers qui avaient suivi l'empereur et l'armée, fermèrent en un chemin étroit le passage aux fuyards Les comtes Ragenaire et Jérôme furent tués dans ce combat avec beaucoup d'autres; l'évêque Astolphe, l'abbé Joscelin les comtes Aledramm, Adelhard, Bernard et Evertaire, ains que beaucoup d'autres, furent pris dans ce même champ de bataille et dans la forêt voisine; tous les bagages et tout ce

que portoient les marchands tombèrent au pouvoir de l'armée de Louis. Ainsi fut accomplie cette parole du prophète: Malheur à vous qui pillez les autres, ne serez-vous pas aussi pillés? Tout ce qu'avaient les pillards qui étaient avec l'empereur et eux-mêmes, devint la proie des autres; de sorte que ceux qui avaient pu s'échapper par le secours de leurs chevaux avaient leur vie pour tout butin. Les autres furent tellement dépouillés par les paysans qu'ils furent obligés, pour cacher les parties que la pudeur défend de montrer, de s'envelopper de foin et de paille, et que ceux que ne voulurent point tuer les ennemis qui les poursuivaient, se sauvèrent tout nus. Ainsi le peuple qui venait pour envahir éprouva une grande plaie. Richilde ayant appris le 9. octobre la fuite de l'armée impériale et de l'empereur lui-même, quitta Herstall et se sauva la nuit suivante au chant du coq. Elle enfanta dans la route un fils que son serviteur prit devant lui et porta à Antenay, où ils arrivèrent en fuyant. L'empereur arriva le soir du 9. octobre au monastère de Saint-Lambert (zu luttich). Francon et l'abbé Hilduin ayant quitté Richilde le 6. pour aller vers lui l'accompagnèrent jusqu'à ce qu'il fut arrivé après Richilde à Antenay. De là il alla à Douzi, d'où il retourna à Antenay, et indiqua une assemblée à Salmoucy quinze jours après la messe de Saint-Martin.

»D'Andernach Louis, fils du feu roi Louis, retourna à Aix par Sinzig, et y séjourna trois jours. De là il alla à Coblentz à la rencontre de son frère Charles, et lorsqu'ils eurent parlé ensemble, Charles alla vers Metz, et de là revint malade en Allemagne; Louis passa le Rhin.« Daß dieser demnach seinen Sieg nicht verfolgt hat. Die Schlacht selbst war einen Augensblick zweiselhaft gewesen, schon wanste das Vordertressen der Sachsen, aber die Ostsranken hielten Stand, und an ihrer Aussdauer brach sich die Ungestümme und bald auch das Heer der Bestsranken.

Am westlichen Rande des Schlachtfeldes von 876, am Fuße der Hügelreihe, welche gleichsam eine Schwelle dem (Andernacher) Walde, wohin die erste Flucht der dem Blutbad Entfommenen

gerichtet, von Andernach selbst faum 6 Minuten Wegs abgelegen, fteht St. Thomas, weiland eine Abtei von Canonissen des Ordens bes h. Augustinus. Bon ihrem Ursprung beißt es in einem alten Martyrolog: "Die eigentlichen Begründer des Baues und ber flöfterlichen Gemeinschaft find unbefannt, man weiß nur, daß sie die Kirche mit vielen Gutern und Reichthumern begabten und ihr hohen Glanz verschafften. Aber Milo, jener Bischof, Tyrann vielmehr ber Trierer, nicht ber Kirchen hirt, sondern Räuber, hat auch tiese all ihrer Ehre und Wurde entkleidet, die Güter ihr entrissen, die Gott geweihten Jungfrauen ausgetrieben, ihr Eigenthum seinem Tische zugelegt, ben Ertrag zur Deckung seiner verruchten Ausgaben verwendet. Dabei ist es unter seinen Nachfolgern viele Jahre hindurch geblieben, bis leglich Erzbischof Poppo, des Markgrafen Leopold I von Destreich Sohn, mit dem verlassenen Kloster seinen Better Rabodo belehnte. Auf dessen Sohn Leopold ist es, minder nicht der Chrenbreitstein, durch Erbschaft gelangt. Alles Gottesbienstes bar, fand die verlassene Kirche mehr als 200 Jahre lang, ein Bild der Verwüstung. Da wollte der Herr, daß Meginer, der würdigste Erzbischof, in Begleitung Richards, des ersten Abtes von Springiersbach, zur Stelle gelangte.

"Sie sahen sich das öde Gotteshaus an, wie es, entstellt durch Unrath aller Art, gleichwohl empsohlen durch die Schönheit der Lage, den offenen und freien Standort, der zur Aufnahme einer Klostergesellschaft ganz besonders geeignet, sie beklagten des Ortes traurige Schicksale, und Meginer, hingerissen durch die Betrachtung einer schmerzlichen Bergangenheit und bestimmt durch des Abtes Bitten, schenkte diesem die Einöde und verhieß ihm zugleich seinen Beistand sur die Wiederherstellung des Klosters. Es kam nur noch darauf an, die Einwilligung der zeitlichen Besiger zu gewinnen, und hat Leopold, als des Dorfes Lehenträger, sich bewegen lassen, dasselbe in die Hände des Lehensherren zurückzugeben. Sosort beschäftigte sich der Abt gesegneten Andenkens mit der Wiederherstellung von Mauern und Dach, und betrieb er diese Arbeiten in solcher Lust, daß schon am 1. Aug. (1129?) der Erzbischof das Gotteshaus zu Ehren der h. Jungsrau und

Gottesgebärerin weihen konnte. Es wurde auch der Anfang gemacht zu einem Conventsbau, welchen dann einige aus Springiers= bach berufene Schwestern bezogen. Bu beren Unterhalt hat Richard das Gut gewidmet, so Conversen, weiland Burgmänner zu Anbernach, nach Springiersbach gegeben haben, und zur Meisterin ernannt die fromme Terwindis, dem Fleisch und dem Geiste nach seine vollbürtige Schwester. Nach längerer Zeit hat er auch ben Klosterfrauen einen Prior vorgesett, den Priester Konrad, und ift in furzem, unter der Dreien sorgsamer Pflege, das Kloster zu solchem Wohlstand gelangt, daß es hundert Schwestern zu unterhalten vermögend, eine Bahl, die wir jedoch nicht überschreiten dürfen," laut der ausdrücklichen Bestimmung des Erzbischofs Meginer, niedergelegt in der Urfunde vom J. 1129, wodurch er bas Rloster dem Abt zu Springiersbach unterworfen. Urfunde haben als Zeugen unterschrieben: liberi, Mefridus de Widhe, Gerhardus de Hostade, Luipoldus de Erenbreitstein.

Meginers Nachfolger, Erzbischof Abelbero, nennt 1138 als des Klosters zu St. Marien Besithum Güter in Andernach, Leudesdorf, Miesenheim, Kerig, Cahn und Berresheim; im 3. 1198 bestätigt Erzbischof Johann den Bertrag, wodurch die Abtei Raufungen an die »sorores sancte Marie apud Andernacum« die Pfarrei Trimbs überließ, und am 1. Febr. 1275 befundet Burggraf Theoderich von Rheineck als Schirmvogt der »ecclesia beate Marie extra Andernacum ordinis S. Augustini«, die besagtem Kloster zustehenden Rechte und Freiheiten in Undernach, und noch 1444 schreibt fich Silla von Senheim "Meisterin des Klosters Unser Lieben Frauen baußen Andernach". Ungleich früher wird jedoch im gemeinen Leben die Benennung St. Tho= mas aufgekommen sein, wiewohl es von wegen der Entführung des Klosterarchivs (Abth. I. Bd. 1. S. 270) unmöglich, davon das eigentlich Datum anzugeben. Ausgemacht bleibt, daß der hier verehrte h. Thomas fein anderer ift, als Thomas a Becket, der glorreiche Streiter und Märtyrer für die Sache Gottes, ein held, dem wenige nur zu vergleichen, und der, wie kaum ein anderer geeignet, auf weibliche Herzen zu wirken. Ihm allein tonnte ber gesegnete Namen ber h. Gottesgebärerin weichen.

An diesem Thomas ist Alles wunderbar, sogar die Herkunft, wenn anders begründet die Sage, daß sein Vater, Gilbert, Normann der Abstammung nach, und von ritterlicher Geburt, boch wenig begütert, über Meer gezogen sei, die Beiden zu bestreiten. "Die Saracenen fingen ihn auf, und er mußte anderthalb Jahre einem ihrer Emire als Sklave dienen. Der Emir hatte eine einzige Tochter; diefer erklärte Gilbert die Geheimnisse des Christen= thums, und versicherte sie, daß er bereit wäre, aus Liebe zu Jesu sein Leben hinzugeben. Durch seine Reden und seinen Muth ward sie so tief gerührt, daß sie plöglich einen unwiderstehlichen Drang in ihrem Berzen fühlte, ben driftlichen Glauben anzunehmen. Diese Neigung entdecte sie dem Manne ihres Bertrauens, welcher sie erleuchtet hatte, der ihr aber blos zur Antwort gab, daß sie glücklich sein würde, wenn Gott ihr diese Gnade verliehe, sollte sie übrigens auch alle Vortheile und Aussichten dieser Welt zum Opfer bringen muffen." Es wurde jedoch auch von andern Dingen gesprochen, und in einer Nacht entrann Gilbert, von seiner Geliebten und einigen wenigen Christensklaven begleitet. Sie gelangten glücklich nach England, die kleine Beibin wurde in der driftlichen Religion unterrichtet, empfing in der h. Taufe den Namen Mathilde, und hat der Bischof von London in St. Pauls Kirche die beiden Liebenden getrauet. Nach einer andern Version aber ware Gilbert allein dem Hause des Emirs entkommen, die verlassene Braut ihm aber über Land und Meer nachgefolgt, und hätte so lange in den Straffen von London nach ihrem Gilbert gefragt und geschrien, bis er dann endlich gefunden und ber Ihre geworden.

"Bald darauf reihete sich Gilbert Becket abermal unter die Areuzfahrer, und ging zum zweiten Male in's Morgenland, wo er drei und ein halbes Jahr blieb. Mathilde war gesegneten Leibes, als ihr Gemahl Englands Boden verließ, und kam bald darauf mit einem Sohne nieder," der am Tage des h. Thomas 21. Dec. 1117 geboren, dem Apostel zu Ehren den Namen Thomas empsing. Der Vater, von seiner zweiten Pilgerfahrt zurückgefehrt, bekleidete in London das Amt eines Sheriff und starb 1138; es wird von ihm gerühmt, daß er nie seine Gelder

auf Zinsen austhat, nie ein Handelsgeschäft trieb, sondern mit dem Ertrage seines väterlichen Erbes sich begnügte. Thomas ging zur Schule in bem Klofter Merton, unter bem Prior Robert Bayle, empfing dann fernern Unterricht in einer der Lehranstalten seiner Baterstadt, bis zu seinem 21. Lebensjahre, wo der Eltern Tod eine Unterbrechung seiner Studien veranlaßte. Er nahm fie wieder auf, nach eines Jahres Verlauf, um fich gegen bie Gefahren eines unbeschäftigten mußigen Lebens zu verwahren, und in Oxford,-vornehmlich in Paris, auf das Studium des fanonischen Rechtes sich zu verlegen. Ein Better, der Sheriff Osbern, erwählte ihn zu seinem Schreiber und Rechnungsführer, und fand der junge Mann während der unruhigsten drei Jahre von R. Stephans Regiment vielfältige Gelegenheit, über dem Berfehr mit ben öffentlichen Angelegenheiten werthvolle Erfahrungen einzusammeln, aber auch in ben häufigen Besuchen bei einem reichen und vornehmen Freund seines Baters, bei Richer be l'Aigle in Suffer, ber bem Reiten und Jagen unmäßig ergeben, Beranlaffung, bei bergleichen Uebungen fich zu betheis ligen, in einer Leidenschaftlichkeit, die jeder ernften Beschäftigung oder Stimmung ihn entfremden konnte. Jagend mit dem Falken auf der Fauft hatte er ihn ausgelassen gegen wilde Enten. Der Stogvogel, samt seiner Beute, fiel in den Fluß, ihn nicht zu verlieren, stürzte Becket sich ihm nach in das Wasser. Das war aber ungewöhnlich angeschwollen, riß den Unvorsichtigen eine Meile weit mit sich fort, daß Athem und Kräfte ihm versagten, trieb ihn endlich mit unwiderstehlicher Gewalt gegen ein Mühlrad. Ein Zoll weiter, und er war ergriffen, zermalmt, aber in dem Augenblick flockte, wie burch ein Wunder, das eben noch in voller Bewegung begriffene Rad, und der ungeschickte Schwimmer war gerettet. In daufbarer Rührung gelobte er fortan dem zu dienen, dessen väterliche Hand so sichtlich ihn beschütte.

Die in seinem Innern vorgegangene Beränderung trug in Kurzem ihre reichlichen Früchte. Theobald, Erzbischof von Canterbury seit 1138, hatte mit Becket dem Bater, seinem Landsmann, in freundschaftlichen Berbindungen gestanden, für den Sohn zu sorgen, machte er sich zur Aufgabe. Zum Sub-

diacon geweihet, wurde Thomas, in seinen Rechtskenntniffen sich zu vervollkommnen, nach Bologna, wo er den berühmten Gratian hörte, und nach Auxerre geschickt; zu Auxerre war der Doctor universalis, der nachmalige Bischof Gilbert von London sein Lehrer. Er fam zurud mit einem reichen Schag von Wiffen, und Erzbischof Theobald, in der Freude um den Zögling, verlieh ihm die Propfiei zu Beverley und zwei Canonicate, das eine zu. Lincoln, das andere zu St. Paul in London, weihte ihn auch zum Diacon. Bedets Stellung in des Erzbischofs Familie konnte beneidenswerth genannt werden, ohne die Scheelsucht, welche der Archidiacon, Roger von Pont=l'Evêque dem aufstrebenden jungen Manne zugewendet hatte. Zweimal wurde er auf deffen Betrieb von dem Erzbischof entfernt, doch jedesmal wieder zurückgerufen, und mag er sich nicht wenig erleichtert gefühlt haben, als der unwandelbare Gegner zum erzbischöflichen Stuhl von Jork erhoben Das erledigte Archidiaconat zu Canterbury verlieh wurde. der Erzbischof, in seiner Affection nicht weiter gehemmt, an Bedet, ber hiermit ben Besig einer Pfrunde erlangte, welche nächst den Bisthumern und Abteien die reichste in England, und dem Besitz Rang unter den Baronen gab. Unabhängig hiervon wurde Thomas des Primas vertrautester Rathgeber, und hat man ihm allein Theobalds standhafte Anhänglichkeit für bie Kaiserin Mathilbe zugeschrieben. Im Auftrage seines Erzbischofs ging er zweimal nach Rom, zuerst 1143, um diesem bei Papst Colestin II. die Legation von England zu erbitten, bann um bei Papft Eugen III. die Bulle gegen die Krönung Euftachs, des Sohnes von R. Stephan durchzusegen. In beiben Sendungen hat er gleichviel Zuverlässigkeit und Gewandtheit an Tag gelegt.

Dem Verdienst, so er um Heinrich II. sich erworben, indem er dem Primas die politische, für den Erbfolgestreit entscheidende Richtung gab, verdankte Thomas das wichtige Amt eines Kanzlers (1157). Der Kanzler hatte das große Siegel in Händen, unterzeichnete alle Verleihungen, beaussichtigte die königliche Capelle, die erledigten Prälaturen und Baronien, und war berechtigt im Rathe zu sigen, wenn er auch nicht berufen worden. Indem die Stelle als die sichere Anwartschaft auf ein Bisthum zu

betrachten, war sie eine ber wenigen, welche nicht käuflich, bamit den künftigen Bischof der Vorwurf der Simonie niemals treffe. Der neue Kanzler sollte im äußern Glanze so viel möglich den großen Baronen gleich sich halten, und wurde ihm deshalb bie hauptmannschaft bes Tower zu London, und ber Burgen Epe und Berkhamstead, zusamt dem Rechte eines Gefolges von 140 Lanzen verlieben, und daß er sein großes Einkommen nach bem Willen des Monarchen verwendete, ergibt sich aus vielen Zeugnissen. Ihn umgab ein Gefolge von fürstlicher Pracht, denn unter seinen Basallen zählte man Tausende von Rittern, die ihm, mit Borbehalt der Treue zu dem König, freiwillig gehuldigt hatten. Er nahm Rang vor allen weltlichen Baronen. Seine Tafel fanb jedem offen, den Geschäfte an den Sof riefen: auf Gold und Silber wurde gespeiset. Dft war die Zahl der ungeladenen Bafte zu groß, um fie alle auf Banten unterbringen zu fonnen. Biele mußten sich auf ben ungedielten Boden niederlaffen, und damit sie in biefer Lage ihre Kleider nicht beschmutten, ließ der gaftliche Hausherr täglich im Winter frisches heu oder Stroh. im Sommer grünes Schilf oder Zweige auflegen. "Bei aller dieser verschwendischen Pracht aber läßt sich nirgends nachweisen, daß der Ranzler ihren schädlichen Ginfluffen und Bersuchungen nachgegeben und sich mit Makeln behaftet habe, bie bem zukünftigen Kirchenfürsten hatten zur Schande gereichen muffen. Ein ascetischer Zug war ihm schon damals eigen." Die Unbestechlichkeit, die Milde, die Ginsichten des Kanzlers erwarben ihm die Liebe und Hochachtung des ganzen Königreichs, und des Königs Stolz fand sich in der Größe seines Günftlings geschmeichelt. Er lebte mit Bedet in ber innigsten Bertraulich= feit, kam nicht selten unangemeldet zu bessen Tafel, ritt mit ihm auf die Jagd, trieb mit ihm mancherlei Kurzweil. wurden z. B. König und Kanzler auf einem Ritt durch bie Straßen von London eines Bettlers ansichtig, der vor Rälte zitterte. Sollt es nicht sehr löblich sein, fragte ber König, wenn wir bei diesem kalten Wetter dem armen Mann einen warmen Wamms gäben ? Sicherlich, erwiderte der Kanzler, und der Gedanken schon ift verdienftlich. So foll er benn gleich ein solches

haben, suhr der König fort, zugleich den Zipfel von des Kanzlers Mantel ersassend, und ihn gewaltsam an sich ziehend. Um so sesser hielt der andere, und zwischen den Beiden entspann sich eine förmliche Balgerei; mehrmals waren sie in Gesahr, von den Gäulen herabzustürzen, endlich behielt der König die Obershand. Das erbeutete Kleid warf er dem Bettler zu, sachend ritt er, zähneklappernd der Kanzler davon. Dem hat nachmalen sogar der König was ihm das Liebste, seinen Prinzen Seinrich anvertraut, ihm die Oberaufsicht der Erziehung des Thronsfolgers, geb. 28. Febr. 1155, übergeben.

Es war aber feineswegs allein die Dankbarkeit für früher empfangene Dienste, oder blinde Borliebe, welche den König in der Wahl seines Rathgebers bestimmten, ihn veranlaßten, die Regierungsgeschäfte nicht nur von England, sondern auch von seinen ausgedehnten Besitzungen auf dem Festlande dem einen Manne zu überlassen. In Führung der verwickeltsten Unterhand= lungen bekundete Becket ein Talent sonder Gleichen, wie sich z. B. gelegentlich von Heinrichs Anspruch zu der Grafschaft Rantes ergab. Dem furchtbaren Nebenbuhler dergleichen Vergrößerung nicht zu verstatten, schien R. Ludwig VII. von Frankreich fest entschlossen. Seinen Widerspruch zu beseitigen, wurde dem Kanzler aufgegeben, und hat er durch seine Geschicklichkeit die Eifersucht des Monarchen eingeschläfert, während er durch seine Pracht die Franzosen im Allgemeinen blendete, bezauberte, wie das besonders bei seinem Einzuge zu Paris der Fall. Zuerst famen Anaben, zweihundert und fünfzig an Zahl, fröhliche Volksweisen singend. Denen folgten die hunde kuppelweise, und diesen acht Wagen, jeder mit fünf Pferden bespannt und von fünf Treibern in neuen Kitteln begleitet. Jeder Wagen war mit Fellen überzogen und von zwei Wächtern und einem gewaltigen hund beschütt, ber hund entweder unter dem Fuhrwerf angekettet, oder frei daneben laufend. Zwei der Wagen führten das zur Austheilung an das Volf bestimmte Bier, drei andere enthielten des Ranzlers Capelle, Schlafgemach und Ruche, ber sechste sein Silbergeschirr und die Garderobe; die beiden letten waren für den Gebrauch ber Begleiter bestimmt. Zwölf Saumrosse trugen jedes einen Ballen,

worin sonstige Geräthschaften, Gelb und Koftbarkeiten zum taglichen Gebrauch und zu Geschenken gepackt. Auf sebem ritt ein Stallfnecht, der auf den Anien eine Meerkage hielt. Dann famen die Anappen, die Schilde ihrer herren tragend und die Streitroffe führend; ferner ritten paarweise andere Rnappen, Junker, Falkner, Hausofficianten, Ritter und Geistliche. Den Beschluß machte ber Kanzler im vertraulichen Gespräch mit einigen Freunden. Wie er so vorüberzog, sprachen die Leute verwundert: "Was muß der König von England für ein Mann sein, wenn sein Kanzler mit solchem Staat reiset !" Der Gefandtschaft war zum Quartier ber Tempel angewiesen, und sollten ihr, nach des Königs von Frankreich Befehl, alle Bedürfniffe im Ueberflusse unentgeldlich gereicht werben. Das hatte Bedet vernommen, und im Boraus heimlich alles zu seinem und bes Gefolges Unterhalt Nothwendige auffaufen lassen. Außerdem wurde jeder, der mit ihm zu Berührung fam, mit reichen Geschenken bedacht: die feinste Aufmerksamfeit widmete er ben Lehrern und Schülern der Pariser Hochschule. Den Zweck seiner Sendung vollständig zu erreichen, mögen diese Legisten ihm behülflich gewesen fein.

Die durch Beckets Bemühungen hergestellte entente cordiale ber beiden Monarchen kam jedoch sehr bald zu Bruch, von wegen Stadt und Grafschaft Toulouse, deren Rudgabe der König von England im Rechte seiner Gemahlin forderte. Er führte ein mächtiges heer nach Aquitanien, fließ aber sofort für seine Operationen auf ein unvorhergesehenes Hinderniß. Die Stadt zu schirmen, hatte ber König von Frankreich zu Toulouse sich eingefunden, und nach Lebensbrauch empfand der König von England ernste Zweifel, ob es ihm erlaubt, gegen bes Lebens= herren Person seine Waffen zu richten; es ist das ein Zweifel, ber noch in der ersten Hälfte von Ludwigs XIV. Regierung Bedet theilte ihn keineswegs, er rieth zu fräftiger vorfommt. That, die zur Gefangennehmung des Konigs von Frankreich ausschlagen werbe. Aber R. Heinrich, ber niemals ein Feldherr werben sollte, wußte sich des Rathes nicht zu gebrauchen, betrieb vom halben Sommer bis zu Allerheiligen die schläfrige Belagerung von Toulouse, und trat hierauf den Rückzug an. Den schwierigen Uebergang der Garonne deckte der Kanzler, als welcher dem Heere 700 Helme zugeführt hatte, gleichwie er bei mehren Gelegenheiten den Ruhm englischer Waffen rettete:

Par assalt prist chasteals, motes é fermetez, E burcs é viles arst é assail citez, Sur son destrier est del bon hauberc armez E jeo'l vi franceis plusurs feiz chevalchier.

Im Zweikampf mit einem feindlichen Ritter Sieger, gewann er dessen Roß als seiner Tapferkeit Preis. Er befestigte Cahors und nahm drei bis dahin unbezwinglich erachtete Schlöffer, benn ber König, den Ruckzug nach der Normandie antretend, hatte ihn zurückgelaffen, auf daß er die gemachten Eroberungen beschüte. Beinrich konnte seiner jedoch nicht lange entbehren; ben Ruf vernehmend, vertheilte Thomas seine Haustruppen in verschiedene Besatungen, bann begab er sich ebenfalls auf ben Marsch nach dem Norden an der Spige einer Schar von 1200 Rittern und 4000 Reisigen, welche das Gefolge der einzelnen Ritter aus= machten. Jeder Ritter bezog mährend der 40 Tage seiner Dienstzeit drei Schilling täglich und hatte daneben bei dem Kanzler freien Tisch. Ein Waffenstillstand machte den Feindseligkeiten ein Enbe, die boch bald wieder sich entzundeten, nachdem Rönig Beinrich die Tempelherren genöthigt hatte, die ihnen zu Sequester gegebenen Burgen Gisors, Neauffe und Neufchatel an ihn auszuliefern. Nicht zufrieden mit diesem Bortheil, erzwang Beinrich, dem sein tapferer Kanzler Verstärfung zugeführt hatte, die Ueber= gabe von Chaumont, daß demnach das ganze Vexin français, ursprünglich ein Zubehör der Normandie, in seiner Gewalt.

Am 18. April 1161 starb Theobald, der Erzbischof von Canterbury. Bolle 13 Monate blieb der Stuhl erledigt, dann forderte der König den Kanzler nach Falaise, gab ihm auf, sich zur Reise nach England anzuschicken, mit dem Zusap, binnen kurzen Tagen werde er Erzbischof von Canterbury sein. Thomas, seinen ganzen Aufzug musternd, meinte, einem Erzbischof sehe er nicht eben ähnlich, wenn aber des Königs Rede im Ernst gemeint sein sollte, so müsse er um Erlaubniß bitten, die Beförs

berung abzulehnen, indem er es als eine Unmöglichkeit betrachte, die Pflichten dieser Stelle zu erfüllen, und zugleich in der Gunst seines Wohlthäters sich zu behaupten. Seine Einwendungen wurden nicht beachtet, vielmehr durch den Legaten Heinrich von Pisa vollständig widerlegt, er suhr hinüber nach England, und am 30. Mai 1162 trat, nach des Königs Willen, das Capitel der Christsirche von Canterbury zusammen, gemeinschaftlich mit der hohen Geistlichkeit der Provinz die Wahl eines Erzebischos vorzunehmen. Sie erfolgte zu Westminster im Resectorium, und der Erwählte, Thomas Becket, damals in seinem 45. Lebenssahre, wurde am Samstag der Pfingstwoche, 2. Juni, zum Priester, und Tags darauf, Oreifaltigkeit=Sonntag, als Erzbischof geweihet.

Daß Bedet die Tugenden der Selbstverläugnung, wie sie von bem geistlichen Stande gefordert werden, sich anzueignen hatte, er= gibt fic aus seinem eigenen Geständnisse; daß hingegen seine Aufführung nie den leisesten Vorwurf der Unsittlichkeit verdient habe, ward von seinen Freunden zuversichtlich behauptet, von seinen Feinden stillschweigend anerkannt. Der Erzbischof entsagte von Stund an der hoffärtigen Pracht und dem weltlichen Treiben des Ranzlers, und legte sich zur Strafe für die Ueppigkeit und Eitelkeit seines frühern Lebenswandels tägliche geheime Kasteiungen auf. Statt der Scharen von Edlen und Rittern, die vordem ihm aufzuwarten pflegten, erwählte er sich einige wenige Gesell= schafter, die tugendhaftesten und gelehrtesten Danner seines Clerus. Seine Roft war maßig, den größten Theil seines Gin= kommens verwendete er zu Almosen, seine Zeit abwechselnd in Gebet, Studien und bischöflichen Amtsverrichtungen. Mit dem grauenden Morgen, um 2 Uhr, erhob er sich von seinem Lager, das Nachtofficium zu beten, demnächst dreizehn Urmen die Füße zu waschen, Almosen ihnen auszutheilen. Bur Prim hatte sein Almosen= pfleger zwölf andern Armen die Füße zu waschen, Brob und Fleisch an sie auszugeben. Nach der Mette genoß der Erzbischof einer furzen Rube. Es folgte die Morgenbetrachtung, bann wurden die Kranken an dem Convent der Christfirche und aus der übrigen Geistlichkeit besucht. Um 9 Uhr las Thomas die h. Messe, wenn er nicht durch Demuth oder Ehrfurcht abgehalten wurde, dieses hohe Geheimniß selbst zu begehen, und daher sich begnügte, Wesse zu hören. Um 10 Uhr begann die dritte Almosenspende; in allem wurden täglich hundert Arme gespeiset. Um drei Uhr setzte der Erzbischof sich zu Tisch, und ließ er sich während der Mahlzeit aus einem Erbauungsbuche vorlesen. In der Prüfung der zum Empfange der heil. Weihen sich Meldenden war er äußerst streng, und höchst selten verließ er sich dabei auf fremdes Urtheil. In dem ganzen Haushalt waltete die strengste Ordnung, sedem Mißbrauch ein Riegel, und keiner seiner Untergebenen hätte es se gewagt, unter welchem Vorwande es immer sein möchte, Geschenke anzunehmen.

Die bischöflichen Amtsverrichtungen mit jenen bes Kanzlers zu vereinigen, fand Thomas unmöglich, er legte baber das weltliche Amt in die Hände des Königs nieder, mit um so besserm Fug, da er bei seiner Weihe von allen weltlichen Verrichtungen freigesprochen worden. Ein so plötlicher und allgemeiner Wandel der Lebensweise ift se nach bem Billigkeitsgefühl ber einen ober ben Borurtheilen der andern ein Gegenstand der Bewunderung ober bittern Tadels geworden. Die Zeitgenossen erblicken allgemein in der veränderten Haltung des Erzbischofs die Wirkung gewissenhaften Pflichtgefühls; neuere Schriftsteller schildern sie häufig als die Eingebung einer verstellten Frommigfeit, unter welcher die Entwürfe eines maaslosen Ehrgeizes verborgen. Sie überseben bie Unmöglichkeit, daß eine solche Heuchelei in dem Laufe eines langwierigen erbitterten Streites dem Scharfblicke perfonlicher Gegner hatte verborgen bleiben konnen, daß außerdem dem Ehrgeize Bedets eine ungleich bequemere, sichere Bahn offenstand. Er burfte nur fortfahren, den Bunschen bes Rönigs sich zu fügen, und er würde, Primas und Kanzler zugleich, in Rirche und Staat dieselbe unumschränfte Herrschaft geübt haben.

Ein Jahr und darüber schien der Primas seine gewohnte Stelle in der königlichen Gunst einzunehmen. Sie erkaltete inz dessen in der verlängerten Trennung. Die Ohrenbläser, die Veränderung wahrnehmend, versehlten nicht, die Handlungen des Erzbischofs in dem gehässigsten Lichte darzustellen, in Uebertreis

bung seine hochfahrenden Entwürfe, seine geistige Ueberlegenheit, seinen entschiedenen Charakter auszumalen. Solche Reden machten tiesen Eindruck auf das argwöhnische, reizbare Gemüth des Königs, und die Freundschaft, womit er in der vergangenen Zeit den Erzsbischof beehrt hatte, verwandelte sich unverwerkt in bittern Haß. In dem Gewirre der von einander abweichenden Erzählungen bleibt es indessen schwer zu ermitteln, ob das Ausgeben des Kanzlersamtes, oder der Anspruch, welchen der Erzbischof an die seiner Kirche entzogenen Güter erhob, oder sein Versuch, die Sitten der am Hose befindlichen Geistlichen zu bessern, oder sein Widerspruch gegen die Erneuerung einer allgemein verhaßten Abgabe, die erste Veranlassung der Uneinigkeit geworden ist. Der entschiedene Bruch ergab sich über der Frage um die geistliche Gezichtsbarkeit.

Seit Anbeginn des Christenthums waren bessen Bekenner ermahnt worden, ihre Streitigkeiten der Renntniß profaner Tribunale zu entziehen, und sie der väterlichen Autorität ihrer Bischöfe zu unterwerfen. Diese waren nach ber Natur ihres Amtes verpflichtet, die durch Zwietracht geschlagenen Wunden zu heilen, auch vermöge der Heiligkeit ihres Charakters über den Berbacht der Parteilichkeit ober des Vorurtheils erhaben. Mittleramt war eine zwar ehrenvolle, aber beschwerliche Pflicht, der eigentliche Geistesmänner gerne sich entzogen hätten, die aber durch ihre Vorzüge der Billigung der christlichen Kaiser empfohlen. Constantin und verschiedene seiner Nachfolger ernanns ten die Bischöfe zu allgemeinen Schiedsrichtern für ihre Sprengel, und die Justizbeamten waren gehalten, die Entscheidungen derselben ohne Verzug noch Einrede zu vollstrecken. Anfänglich wurde die Einwilligung von Kläger und Beklagten erforbert, um das Einschreiten des geistlichen Richters zu autoristren, Theobosius aber stellte es den Parteien frei, die Sache entweder gleich in erster Instanz vor den Bischof zu bringen, oder sie in jeglicher Inftanz von dem weltlichen Gericht dahin zu übertragen. Karl der Große nahm die von Theodosius gegebene Verordnung in seine Capitularien auf, und sie wurde für alle Theile seines Reichs, für alle Länder, wo fränkische Sitte Eingang fand, maasgebend.

Wenn der Raiser Gesetz den Laien erlaubte, in weltlichert Streitigkeiten den Bischof zum Richter zu mählen, so war der Clerus burch bas geistliche Geset bazu gezwungen. Ihm geziemte es nicht, den Berrichtungen seines Umtes zum Nachtheil, in bie Wirren gerichtlicher Berhandlungen sich zu verwickeln. Dieses erkannte namentlich Raiser Justinian in der Berordnung, laut deren im Fall die eine Partei geiftlichen Standes, der Handel vor ben Bischof gebracht werden soll. Ein solches koftbares Borrecht ber Beimath haben die Berbreiter des Christenthums, wie febr natür= lich, auch bei den Neubekehrten im Norden eingeführt, und ift es zeitig in sedem driftlichen Lande dem Clerus durch die weltliche Macht bestätigt worden. Constantin, in ber Ansicht, die Bergehungen eines dem Dienst der Religion geweihten Standes seien ben neugierigen Blicken bes großen Saufens zu verbergen, wollte, daß ein Bischof, der einer gesetwidrigen Handlung beschuldigt worden, vor seinen Amtsgenoffen Recht nehme, verlieh ihm da= gegen die peinliche Gerichtsbarkeit über ben ihm untergeordneten Clerus. Db aber diese Autorität auf geringere Vergehungen beschränkt, oder auf todeswürdige Verbrechen ausgedehnt, ift ein streitiger Punkt. In mehren Edicten wird die Bestrafung ber Clerifer ohne Beschränfung dem Ermessen des Richters überlassen, in den Novellen Justinians aber werden geistliche und weltliche Bergeben unterschieden. Mit jenen, bekennt der Raiser, hat die weltliche Macht nichts zu schaffen, diese gehören vor den bürgerlichen Richter. Jedoch muß, bevor das Urtheil vollzogen werden kann, der Shuldige durch seinen geistlichen Obern degradirt, und falls der Obere dieses verweigern sollte, die ganze Angelegen= beit der Beurtheilung des Monarchen anheimgegeben werden. Daß diese Einrichtung auch nach der Ablösung der abendländischen Provinzen von dem Kaiserreich in Geltung geblieben, beweisen die Canones mehrer Concilien, allein der von Justinian aufgestellte Unterschied verlor sich allmälig, und ein Geiftlicher, welcher Art immer das ihm zur Laft gelegte Bergeben, mar, in erfter Inftanz wenigstens, nirgends klagbar, als vor dem geistlichen Gericht.

In solcher Weise sind in den Provinzen des abendländischen Reiches die geiftlichen Gerichte entstanden, und, dem Wechsel

ber herrschaft ungeachtet, mit erweiterten Befugniffen beibehalten worden, nur in Britannien, wo der Widerstand ungleich heftiger, die Eroberung von dem beinahe vollständigen Untergang des besiegten Volkes begleitet, verschwanden wie von selbst die Einrichtungen der frühern Zeit und es bildeten sich die Zustände nach dem Mufter bes nördlichen Germaniens, bis die Bekehrung ber Angel= sachsen die Bäupter der Clerisei den Edlen gleichstellte, und in der Bereinigung der beiden Stände eine wohlgeordnete Obrigkeit schuf. Es ift erwiesen, daß in peinlichen Fällen der Bischof der einzige Richter ber Geistlichen war, daß er allein die unter ihnen sich erhebenden Streitigkeiten entschied, und daß ihm das Urtheil über gewisse Vergehungen gegen die Rechte ber Kirche und die Gebote ber Religion zustand, aber er war gehalten, mit dem Sheriff in dem Grafschaftsgerichte zu sigen, seine geiftliche und seine weltliche Gerichtsbarkeit vermengten sich, und viele Fälle, bie in andern Ländern dem geistlichen Richter vorbehalten, wurden in England vor einem gemischten Tribunal entschieden. Dabei hatte es sein Bewenden, bis der normännische Eroberer beide Gerichtsbarkeiten trennte, und für jeden bischöflichen Sprengel ein Christengericht anordnete, nach dem Vorbild und mit der Autorität, wie dergleichen Gerichte in allen andern Provinzen ber abendländischen Kirche, unter dem Vorsitze des Bischofs und seiner Archidiaconen bestanden.

Nach der ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzebers waren die neuerrichteten Tribunalien an die bischöflichen Gesetze gewiesen, einen aus den Canonen der Concilien, den Decreten der Päpste und den Grundsäten der ältesten Kirchenväter zusammengessetzen Inbegriff der geistlichen Jurisprudenz. Das durch mancherlei Umstände beförderte Studium des römischen und canonischen Rechtes verschaffte den geistlichen Gerichten ein merkliches Uebersgewicht gegen die weltlichen. Jene wurden durch unwandelbare Grundsäte, Ergebniß vielzähriger Ersahrung, geleitet, diese befolgten ein verworrenes ungewisses Hersommen, das zum Theil woch auf sächsischen Gebräuchen beruhte. Die durch Studien gesbildeten geistlichen Richter empfahlen sich in der Gleichförmigkeit und Richtigkeit ihrer Entscheidungen, während die von dem König

oder ben Baronen bestellten Richter häusig den Eingebungen der Willfür oder Gewaltthätigkeit sich überließen, und allmälig wurde sede Angelegenheit, welche suristische Spissindigkeit mit den Canonen in Verbindung bringen konnte, Zehnt= und Patro-natrecht, öffentliches Aergerniß, Ehen, Testamente, Meineid oder der Bruch eines Vertrags, vor die geistlichen Gerichte gezogen. Zwischen beide Behörden trat ein Geist der Eisersucht, der noth= wendig zu offener Feindseligkeit ausgehen mußte. Auf der einen Seite standen Vischöse und Prälaten, auf der andern der König und seine Barone; beide gleich interessirt bei dem Streite, von wegen der Gerichtssporteln und Geldbußen.

Der Weltlichen Angriffe maren zunächft gegen die schwächfte Seite der geiftlichen Gerichte, gegen ihre Competenz für peinliche Fälle, gerichtet. Die Canone untersagten den Geistlichen bas Fällen von Todesurtheilen; Geiselung, Geldbußen, Gefäng= niß und Degradation waren die härtesten Strafen, die zu erfennen ihnen erlaubt. Man behauptete, bergleichen sei ben schweren Vergeben nicht angemessen, versichere vielmehr ben Uebelthäter einer gewissen Straflosigfeit. Da die Tonsur allein zu den Privilegien der Geistlichkeit berechtigte, so mögen wohl, nach dem Geist einer gewaltthätigen Zeit, der Verbrechen nicht wenige unter bem Clerus vorgekommen sein, wenn es aber beißt, daß allein in den letten zehn Jahren über hundert Mordthaten von Geistlichen begangen worden, so beruhet das lediglich auf einer Stelle bei Newbrigensis, wo berichtet, "man habe gesagt, daß jemand so gesagt habe." Roch zur Zeit des Erzbischofs Theobald war Philipp von Bropes, Canonicus zu Bedford, vor seinen Bischof geladen, eines Mordes überwiesen und verurtheilt worden, den Verwandten des Erschlagenen Entschädigung in Gelb i zu leisten. Lange nachher nannte ihn der königliche Richter Fig= 1 peter vor dem Gerichtshose zu Dunstable öffentlich einen Mörder. 4 Das führte zu heftigem Streit, und von Seiten des Bropes zu \ verächtlichen beschimpfenden Ausdrücken. Der König, in der h Person seines Beamten sich beleidigt wähnend, gebot wegen diesem | neuen Bergeben den Bropes vor dem geistlichen Gericht zu be- & Er wurde zu öffentlicher Geiselung, Berluft seiner k

Pfründe, Suspension von allen geistlichen Berrichtungen für die Dauer von zwei Jahren verurtheilt. Das schien dem König keine der Beleidigung angemessene Strafe, er schwur, "bei Gottes Augen," Broyes sei von wegen seines geistlichen Standes versschont worden, und verlangte, daß die Bischöse durch Eidschwur ihm die Bersicherung ertheilten, daß sie zwischen ihm und dem Berbrecher wie Rechtens entschieden hätten.

In fortwährend leidenschaftlicher Stimmung forderte er die Bischöfe nach Westminster 1163, und von ihnen die Zusage, daß inskunftige jeder Geiftliche, der wegen eines offenkundigen Bergehens durch Spruch des geistlichen Richters degradirt worden, augenblicklich dem weltlichen Arm überwiesen werden solle, um die gebürende Strafe zu empfangen. Dagegen erinnerten die Bischöfe, vermöge einer solchen Einrichtung wurde die englische Beiftlichkeit in eine Lage gerathen, drückender, denn in irgend einem driftlichen Lande, sie breche Freiheiten, welche zu erhalten der König bei der Krönung geschworen habe, und verletze die erften Grundsäße des Rechtes, wonach ein Individuum nicht zweimal wegen eines und desselben Bergehens zur Untersuchung gezogen und zweimal bestraft werben fann. Dhne biesen Gegenstand weiter zu verfolgen, fragte der König, ob die Herren versprechen wollten, das Herkommen, bessen Umfang er zwar nicht bezeichnete, zu handhaben. Das zu thun, sei er willig, doch mit Verwahrung seines Standes, erwiderte der Erzbischof von Canterbury. In der gleichen Weise brudten die Pralaten, jeder einzeln befragt, sich aus, nur den einzigen Bischof von Chichefter ausgenommen. Der König kannte sich nicht mehr vor Born, betheuerte, sie hätten sich alle gegen ihn verschworen, und verließ das Gemach in der heftigsten Aufregung. Um folgenden Morgen erhielt der Primas Befehl, die Herrschaft Epe und das Shloß Berkhamstead zu übergeben.

Der ursprüngliche Streitpunkt war jest in den Hintergrund geschoben, ohne sonderliche Schwierigkeit zu erkennen, daß mit dem Herkommen nicht eine, sondern die Mehrheit der geistlichen Immunitäten gemeint sei. Daß es der Prälaten Pflicht, der beabsichtigten Neuerung zu widerstehen, konnte kein Geistlicher jener Zeit bezweifeln, wie weit aber ber Wiberftand getrieben werden dürfe, darum ergab sich Meinungsverschiedenheit und Der Erzbischof von York rieth, für den Augenblick nachzugeben, um bereinft, unter gunftigern Aussichten, ben Rampf wieder aufzunehmen, Bedet bestand auf der Nothwendigkeit eines gemeinsamen und beharrlichen Widerftandes, bis er endlich überwunden durch die Vorstellungen seiner Freunde und die Drohungen seiner Feinde, sich bewegen ließ, dem König in Woodstock aufzuwarten, und bas Bersprechen auf bas Berkommen, mit Weglaffung ber Clausel, zu leiften. Er wurde gnäbig empfangen, der Abschluß der Sache an das Provincialconcilium, so nach den Weihnachtsferien in Clarendon zusammentreten follte, verwiesen. Dort einer Majorität sich zu versichern, hatte ber König die Vorkehrungen getroffen, was ihm um so leichter, da der Erzbischof von York und der Bischof von London des Primas persönliche Gegner und große Thätigkeit anwendeten, für die Sache, der sie zuerft sich verschrieben, unter ihren Collegen und ber übrigen Beiftlichkeit Beiftanb zu gewinnen.

Am 13. Januar 1164 wurde bas Concilium eröffnet. Finster und drohend trat der König auf, von Reue ergriffen über die in Woodstod bezeigte Schwäche, erneuerte Bedet ben Bersuch, die Rechte seines Standes und der Kirche durch jene Clausel zu wahren. Das nahm höchst ungnädig der König; er bedrohte ben Widerspenstigen mit Berbannung oder Tod, die Thure der anstoßenden Salle murde geöffnet, daß sichtbar die bort aufgeftellten Ritter, die gezückten Schwerter, die aufgeschürzten Röcke, Barone und Pralaten wetteifernd riethen zur Nachgiebigkeit, zwei Templer, Richard von Haftings und Tosti von Saint-Omer beschworen fußfällig den Primas, durch seine Einwilligung das ansonsten unvermeidliche Abschlachten ber sämtlichen Bischöfe zu verhüten. Seine Ueberzeugung ihren Bitten vielmehr, als ihren Gründen opfernd, gab er sein Wort, das Herkommen zu beobachten, nur verlangte er zu wissen, worin dasselbe bestehe. Das konnte ber Rönig selbst nicht angeben, er sab sich genöthigt, die Ermittlung des Herkommens einem Ausschuß zu übertragen, und verfuhr dieser in einer bermagen expeditiven Beise,

daß schon am folgenden Tage die sogenannten 16 Constitutionen von Clarendon vorgelegt, und von dem König, den Baronen und den Bischöfen, den einzigen Primas ausgenommen, besiegelt werden konnten. In seiner ganzen Haltung verräth Thomas beutlich bas Schwanken eines Gemüthe, welches zwischen seinem eigenen Urtheil und fremden Meinungen und Besorgnissen bin und her geschleubert wird. Seine Ueberzeugung blieb unveräns dert: er gab nach, um dem Vorwurf zu entgehen, daß er durch hartnäckigkeit seinen Collegen Berderben gebracht habe, doch nicht ohne sein entschiedenes Mißfallen an den Art. 1, 3, 4, 7, 8 und 12 der Constitutionen zu äußern. Er wollte der Kirche gewidmete Personen ganz und gar bem weltlichen Richter entzogen wissen, beharrte bei dem Grundsage, ein Berbrecher könne nur einmal bestraft werden, als wofür die Kirche sorge. Jegliche Beschrän= tung ber Befugniß zu ercommuniciren, fand er unzulässig. Ueber alles mußte ihm die durch den Art. 1 beanspruchte Aufsicht über kirchliche Wahlen anftößig sein.

Die Prälaten trennten sich, und Thomas ging vorläufig nach Winchester, voll Reue und Zerknirschung wegen seines Benehmens zu Clarendon, Empfindungen, beren Gewicht wesentlich gesteigert burch die tabelnden Aeußerungen seiner Begleiter. In großer Seelenangst erreichte er Canterbury, wo er fich selbst alle Functionen unterfagte, einen vollständigen Bericht über den hergang nach Sens an Papst Alexander III. entsendete, und bessen Absolution sich erbat. Zweimal hat er auch, von der immer steigenden Gewissensunruhe getrieben, den Versuch gemacht, zu Romney sich einzuschiffen, um im Ausland sich zu verbergen, aber Wind und Wetter waren ihm entgegen. In dem hinderniß den Willen Gottes erkennend, gab er sein Vorhaben auf, um nochmals dem König in Woodstock aufzuwarten. Er wurde kalt empfangen, vernahm bittern Spott über die beabsichtigte Flucht, als welche dem Art. 4 der Constitutionen geradezu entgegen. Die Weigerung des Papstes, das angebliche Herkommen zu be= fätigen, vornehmlich ben Rathschlägen Bedets zuschreibend, zeigte beinrich sich einer Versöhnung abgeneigter denn je zuvor, all kin Sinnen und Trachten blieb von nun an dem Verderben des

Verwegenen, der seinem Willen zu widerstreben wagte, zus gerichtet. Der Streit über das Herkommen mochte einstweilen ruhen, dafür wurden die gewaltigen Wassen hervorgesucht, welche in den Formeln des Lehenrechtes, einem mißfälligen Vasallen zu Nachtheil, niedergelegt.

Der Erzbischof murde beschieden, in Northampton vor einer großen Versammlung von geistlichen und weltlichen Baronen zu erscheinen, und wegen bestimmter Klagepunkte sich zu verantworten. Der erste galt bem Handel des Johann le Maréchal, worin Bedet eine Geringschätzung bes koniglichen Ansehens an Tag gelegt haben sollte. Der Erzbischof entschuldigte sich, Beinrich aber schwur, ihm solle geschehen was Rechtens, und das Gericht gab den Beklagten der Gnade des Königs anheim, eine Formel, welche die Berwirfung alles beweglichen Eigenthums aussprach, falls ber König sich nicht mit einer Geldbuße begnügen würde. Diese Buffe, in seder Grafschaft durch bas Berkommen festgestellt, betrug in London 100, in Kent, wo der Erzbischof anfässig, 40 Schilling. Die unabhängigen Richter fanden jedoch : für gut, statt der 40 Schilling, für diesmal auf 500 Pfund zu ! erkennen. Tags barauf, 14. Oct. verlangte ber König Bezahlung der 300 Pfund, die er auf die Burgen von Epe und Berkhamstead dem Erzbischof geliehen. Bedet erwiderte, für Reparaturen habe er mehr ausgegeben, allein Geld sollte nie zu Uneinigkeit mit seinem König ihn veranlassen. Es folgte eine Forderung von 500 Pfund, die der Kanzler vor den Mauern von Toulouse empfangen hatte. Daß es ein Geschenk gewesen, behauptete Bedet, Beinrich bestand auf bem Darleben, und dem Grundsage, das Wort des Souverains sei dem des Unterthan vorzuziehen, huldigend, zwang das Gericht den Erzbischof, für die Zahlung Bürgschaft zu bestellen. Um britten Tage forderfe ber König Rechnung über alle die Gelber, so der Kanzler in Berwaltung der erledigten Bisthumer, Abteien, Baronien und sonstigen Leben, im Anschlag zu 44,000 Mark, erhoben habe. Ueber dieser ungemessenen Forderung verlor der Erzbischof für einen Augenblick Die Fassung, doch sich ermannend, entgegnete er, bei seiner Weihe hätten ihn Prinz Heinrich und der Oberrichter, Graf von Leicester,

auf königlichen Besehl öffentlich von dergleichen Verantwortung entbunden, auch werde ihm niemand das Recht absprechen, über eine so unerwartete erdrückende Forderung seiner Mitbischöse Rath einzuholen. Die ganze Versammlung verstummte, der einzige Heinrich von Winchester, der stets entschieden für seinen Erzbischof sich ausgesprochen, wagte den Vorschlag einer Abssindung von 2000 Mark.

Darauf entfernte fich bie Geiftlichkeit, um über eine Sachlage, welche der ganzen weltlichen Stellung des Clerus bedrohlich, zu berathschlagen, Bischöfe und Aebte in einem verschiedenen Bei den Bischöfen ergaben fich heftige Reden. Foliot zu London, und Hilarius zu Chichester Bischof, äußerten sich in großer Behemenz, verlangten laut und bringend Nachgiebigkeit oder Abdankung, wiederum hatte der einzige Heinrich von Winchester den Muth, diesen selbstfüchtigen Rath zu befampfen. Sein freimuthiges Wort bestimmte die Majorität ber Bischöfe zu einer Appellation an den König, der aber die welt= lichen Barone den Anschluß verweigerten. Der Tag ging zu Ende, ohne daß es zwischen den beiden Abtheilungen der Versammlung zu einer Bereinigung gekommen wäre, und Thomas ließ durch die Grafen von Leicester und Cornwall um Vertagung der Verhandlungen anstehen. Der folgende Tag war ohnehin Sonntag, am Montag wurde der Erzbischof durch ein altes Uebel, Rücken= schmerz, genöthigt, bas Haus zu hüten. Der König, in der Reinung, das sei ein Kunstgriff, sich der Rechtfertigung zu ent= ziehen, schickte einige Hofbediente, den Grund oder Ungrund des Borgebens zu untersuchen.

Am Dienstag, 13. Oct. in der Frühe, empfing Thomas die Bischöse in vertraulicher Sitzung, und wurde der Antrag zu unbedingtem Nachgeben wiederholt. Schwach und angegriffen erhob er sich, in nachdrücklichen Worten zu ihnen zu reden, zu fragen, ob es in der That ihre Meinung, im weltlichen Gericht ihn zu verurtheilen, während es ihnen vielmehr zukomme, über seine Gegner eine geistliche Züchtigung zu verhängen. Nur wenige bezeigten ihm einige Theilnahme. Sie eilten in des Königs Sitzung, Becket aber schickte sich an zu dem Gange, von welchem

bie Entscheidung abhängen konnte. Zuerft las er, nicht ohne Bedeutung, und seinen Widersachern zum Berdruß, die Meffe, in welcher die Kirche den Triumph bes Erzmärtyrers Stephanus feiert, und beren Introitus anhebt mit den Worten: Sederunt principes, et adversum me loquebantur. Dann gedachte er, angethan mit seinen Pontificalgewändern, ein Crucifix in der hand, barfuß nach bem Palast zu geben, und, niedergeworfen auf die Anie, in der Erinnerung an die vormalige Freundschaft, des Königs Versöhnung zu suchen. Das widerriethen jedoch bie wenigen ihm gebliebenen Freunde, und er ritt in der gewöhnlichen Rleidung nach Hof. Vor dem Thor sag er ab, seinem Caplan, Alexander Elewellyn nahm er das Kreuz ab, und er durchschritt ben innern Raum. Zunächst traf er auf ben Bischof von London, der erstaunt über seinen Aufzug, um beffen Bedeutung fragte, und zugleich, als des Metropolitancapitels Dechant, des Kreuzes sich zu bemächtigen suchte. Das gelang nicht, Thomas aber sprach, "ich weiß, was ich thue und was ich mir und der Kirche von England schuldig bin." - "Wenn der König, wie du das Kreuz, so sein Schwert führen will, so ift das kein Zeichen des Friedens," entgegnete Bischof Gilbert.

Die Bischöfe wurden zum König gerufen, der Primas blieb mit seinen Clerifern in bem Borgemach. Einige weinten, an= bere riethen zur Anwendung geistlicher Strafen, der Erzbischof, seine Blide dem Kreuze zugewendet, schwieg. In der Rathsflube waltete Larm und Verwirrung. Die Höflinge, ihre Anhanglichkeit bem Fürsten zu bezeigen, führten bie ungemeffensten Reben, Beinrich, in heftiger Leidenschaftlichkeit, schalt abwechselnd über Bedets Unverschämtheit, und über die Zaghaftigkeit und Unbankbarfeit seiner Günftlinge, daß am Ende mehre Pralaten, welche bie thätigsten gewesen, den Sturm hervorzurufen, mit Entsepen auf seine wahrscheinlichen Folgen blickten. Roger von York entfernte sich, und befahl seinen Clerikern, ihm zu folgen, damit sie nicht Beugen bes Blutvergießens werben möchten. Der Bischof von Exeter warf sich dem Primas zu Füßen, und flehte, er möge sich seiner selbst und bes bischöflichen Standes erbarmen, denn der König habe dem ersten, der für ihn sprechen werde, den

Tod verheißen. "Fliehe benn, weil du die Dinge nicht begreisest, die von Gott kommen," entgegnete Thomas. Bald darauf folgten die übrigen Bischöse, Hilarius von Chichester als ihr Wortführer. "Ihr wart," sagte er, "unser Primas, aber in euerer Widersseslichkeit gegen des Königs Herkommen habt ihr die dem König schuldige Treue gebrochen. Ein meineidiger Erzbischof hat kein Recht auf unsern Gehorsam. Wir appelliren von euch an den Papst, und fordern euch auf, vor ihm uns zu antworten."— "Ich höre," lautete die kurze Antwort. Die Bischöse ließen sich auf der entgegengesesten Seite des Saales nieder, und es folgte ein feierliches Schweigen. Wiederum öffnete sich die Thüre, es traten die Barone ein, der Graf von Leicester an ihrer Spise sorderte den Erzbischof auf, sein Urtheil anzuhören.

"Mein Urtheil!" unterbrach Thomas, "Sohn, Graf, höret mich zuerst. Ihr wisset, in welcher Treue ich bem König diente, wie ungern, ihm zu gefallen, ich mein gegenwärtiges Umt übernahm, und wie ich damals von allen weltlichen Berrichtungen losgesprochen wurde. Ueber Dinge, vor meiner Beihe geschehen, bin ich nicht schuldig mich zu verantworten, und werde es darum nicht thun. Wisset überdem, daß ihr meine Kinder in Gott seid. Recht und Vernunft erlauben euch nicht, euern Vater zu richten. Deshalb verwerfe ich euer Gericht, und gebe bie Entscheidung dem Stellvertreter Jesu Christi anheim. An ihn appellire ich, und werde ich mich für jest unter bem Schuse ber katholischen Kirche und bes apostolischen Stuhls entfernen." Die lebhafteste Bewegung ergab sich ob dieser Worte; Waffen klirrten, bon Gefängniß, Tob wurde gesprochen. Einige liefen zum König, das Vernommene zu hinterbringen, andere erinnerten an R. Wilhelms Verfahren mit seinen ungehorsamen Bischöfen, wie er seinen eigenen Bruder Odo und den Erzbischof Stigand von Canterbury greifen laffen, wie Gottfried von Anjou mit eiserner Fauft seine Geiftlichkeit gezügelt habe.

Ohne auf bas verworrene Geschrei zu achten, erhob sich Becket, und in der würdigsten Haltung, die Rechte auf das Kreuz gestützt, schritt er zur Thüre. Einige Höslinge warfen nach ihm mit den vom Boden aufgelesenen Strohbüscheln, Graf Hamelin

von Warennes, des Königs natürlicher Bruder, schrie, "da geht der Verräther, der Meineidige!" Der Geschmähte hielt einen Augenblick an, blickte fich um, sprach: "Dürft ich Waffen führen, von der Anklage des Verraths würde ich augenblicklich mich reinigen." Um Thore empfing ihn der Clerus mit freudigem Buruf, das Volk in den Straßen warf sich auf die Knie und bat um den bischöflichen Segen. Im Triumph wurde Thomas nach seiner herberge, bei ber Kirche zu St. Andreas geleitet. Er nahm das Abendessen ein, hielt die Besper, las gemeinschaft= lich mit seinen Vertrauten in der Historia tripartita des Cassiodorus die Geschichte des h. Liberius, ließ endlich gegen die Nacht durch die Bischöfe von Rochester, Worcester und Bereford bei bem König um sicheres Geleit für eine Reise über Meer bitten. Heinrich, obgleich bei guter Laune, verschob seine Antwort auf den andern Morgen. Diese unnöthige Zögerung, verbunden mit ben von mehren Seiten eingehenden Warnungen, die alle darin übereinstimmten, daß der Erzbischof, in Northampton verweilend, schwerlich den Morgen erleben wurde, bestimmten ihn zur Flucht.

Er ließ, die Rundschafter, von denen er umgeben, zu täu= schen, in der Kirche sein Bett aufschlagen, entschlüpfte aber, unter der Kutte die nothwendigsten Insignien seiner Würde verbergend, von zwei Clerifern und einem Diener begleitet, noch in berselben Nacht, und gelangte in einem scharfen Ritt nach Lincoln, und weiter nach Bofton, Sempringham, durch die Marsch, meift bie Rüste entlang, nach Rent. Nur bei Nacht reisend, fand er bei Tage in Zellen ober Klöstern ein Unterkommen, das ihn doch nicht überall gegen die Gefahr einer Entbedung ficherte. Eftry, einem Gut seiner Kirche, nahe bei Sandwich, hielt er sich acht Tage verborgen, dann bestieg er in der Nacht vom 2. Nov. bei Sandwich einen gebrechlichen Nachen, ber ihn hinübertrug nach Dye, zwischen Calais und Gravelines. Das Gerücht hatte ihn bereits angefündigt, auch gleichzeitig mit ihm eine englische in seiner Angelegenheit ausgeschickte Gefandtschaft die Rufte von Flandern betreten, ein Umftand, der ihn veranlaßte, fein Incognito beizubehalten, und sobald wie möglich des Grafen von Flandern Gebiete zu verlassen, wie liebreich er auch in

Clairmarais von den Cisterciensern und zu Saint-Omer in St. Bertins Abtei empfangen worden. In vollsommener Sicherheit sühlte er sich zu Soissons, an des R. Ludwig VII. Hose. Bereits hatte dieser das Verlangen der englischen Gesandten, Ausweisung des Verräthers und Verwendung gegen ihn vor dem h. Stuhle; höslich, doch nicht ohne einige leichte Hiebe abgewiesen. Ihm sei nichts bekannt von Verrath, meinte Ludwig, auch wisse er nicht, wer den Erzbischof absesen könne.

Die Gesandten eilten nach Sens, wurden in Beisein ber Cardinale dem Papst vorgestellt, und die der Gesandtschaft zu= getheilten Bischöfe formulirten sofort ihre Rlage gegen den Oberhirten. Gilbert von London drudte fich in einer Beftigfeit aus, die ihm eine wohlverdiente Zurechtweisung zuzog. Der Graf von Arundel nahm das Wort, sprach von seines Königs Berdienst um den heiligen Stuhl, und wie der Erzbischof des Königs Ehre angegriffen habe, indem er den Frieden gebrochen und, nachdem er ihn mit dem Kreuz in der Hand herausgefordert, heimlich aus bem Lande gewichen sei. Schließlich wurde gebeten, baß Se. Heiligkeit den Appellanten, mit Umgehung seiner Appella= tion, zurudschiden, und zwischen ihm und bem Konig burch seine Legaten entscheiden laffen wolle. Beides wurde abgelehnt. Die Gefandten, um mit dem Gehaßten nicht zusammenzutreffen, ver= ließen Franfreich, und trafen am Weihnachtsabend an ihres Konigs Hoflager ein. Bier Tage nach Anfunft ber Gefandten war Bedet mit zahlreichem Gefolge zu Gens eingetroffen. Die Cardinäle ritten ihm bis vor das Thor entgegen, von Rüh= rung begleitet war sein Empfang bei bem Papft. Doch fand sich unter seinen Anhängern keiner, muthig genug, um als sein Sachwalter, bem Rönig gegenüber, aufzutreten. Er mußte für sich selbst sprechen. Bur feierlichen Borstellung am folgenden Tage berufen, trug er eine Ausfertigung der Constitutionen von Clarendon in der Hand. Er handelte von der Gewaltsamfeit und Ungerechtigkeit dieser Berordnungen, vernahm in Demuth des Papstes Vorwurf, daß er, wenn auch nur für einen Augen= blid, schwach gewesen, und legte sein Erzstift in die Bande des Ausspenders aller Gnaben. Deß freute sich ein Theil der Consisterialen, weil sie darin das schnellste Mittel für die Schlichtung eines verdrießlichen und gefährlichen Streites erblickten, aber Alexander zog Pflicht und Ehre der Bequemlichkeit vor, verlieh dem Exulanten von neuem die erzbischösliche Würde, belobte ihn wegen der Appellation und verhieß ihm fräftige Unterstüßung. Am Andreastag, 30. Nov. 1164, empfing Thomas den Segen des heiligen Baters, und er begab sich auf den Weg nach Pontigny, in dem Sprengel von Auxerre, als welche Abtei, die zweite Tochter von Cisterz, der Papst ihm zu seinem Aufenthalt angewiesen hatte.

Dort wurde er alsbald burch das kläglichste Schauspiel beunruhigt. R. Beinrich, ben Bericht seiner Gesandten vernehmend, hatte die Weihnachtsfeier durch eine Reihe der gewaltsamsten Maasregeln bezeichnet. Jedem, der sich unterfangen würde, Excommunications= oder Interdictsschreiben von Seiten des Pap= stes oder des Erzbischofs nach England zu bringen, wurde die Strafe des Berrathe zuerkannt. Unabhängig von der Confiscation ber Güter bes Prälaten, wurde befohlen, seinen Ramen in dem Kirchengebet zu streichen, und das Einkommen aller Geiftlichen, die ihm nach Frankreich gefolgt waren, oder ihm eine Gelbunterstützung zukommen laffen, in Beschlag genommen. Seine Rache noch weiter ausdehnend, begriff der König in gemeinsamer Verdammniß alle Anverwandte und Freunde des Erzbischofs, samt ihren Familien, ohne Unterschied von Rang, Alter oder Geschlecht. Weder Greise, der Laft der Jahre erliegend, noch ber Säugling an der Mutter Bruft, waren hiervon ausgenommen. Die Proscriptionslifte enthielt vierhundert Namen, und das Leid ber armen Verbannten zu steigern, wurden sie genöthigt, durch einen Eid sich zu verpflichten, daß sie den Erzbischof aufsuchen und mit der Erzählung des um seinetwillen erlittenen Ungemachs ihn qualen wollten. Tag für Tag belagerten sie in Scharen seine Zelle. Ihm brach das Herz; er flehte das Mitleiden seiner Freunde an, und empfing endlich die Genugthuung, daß ben Bedürfnissen dieser schuldlosen Opfer der Willfür durch die Freigebigkeit bes Königs von Franfreich, ber Königin von Sicilien und des Papstes abgeholfen würde. Aber Heinrich, unersättlich in seinem Rachedurst, ließ die Brüder von Pontigny wissen, daß,

falls sie fortfahren sollten, dem Verräther Zuflucht zu gewähren, auch nicht ein Cistercienser länger auf seinem Gebiete weilen durse. Thomas sah sich genöthigt, seinen Zufluchtsort zu verlassen und nach Sens zu verziehen.

hier, in St. Columben Abtei, führte er, wie zu Pontigny, das zurückgezogene traurige Leben eines Einsiedlers. Gesellschaft oder Unterhaltung fern, theilte er seine ganze Zeit zwischen Gebet und Lecture, Diese einzig bem Rirchenrecht, ber Bibel und ber Beiligengeschichte zugewendet. Das schien manchen seiner Freunde bedenklich. Sie befürchteten, Studien ber Art möchten sein starkes unbeugsames Gemüth auf Abwege, wie sie bas nannten, führen, und suchten seine Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände zu richten. Allein ihre Borstellungen blieben erfolglos, waren auch an fich ganz überflüssig. Wenn Thomas jeglichem Studium hatte verzichten wollen, wurde nur um so ftarker in ber Selbstbetrachtung seine eigenthümliche Natur sich erschlossen haben. Bon Anfang her seine Sache als jene Gottes und der Kirche betrachtend, mußte ihm jest, bei näherer ungestörter Prufung jede Nachgiebigkeit als Apostasie erscheinen, immer fester der Entschluß wurzeln, wenn es nöthig, Entbehrungen nicht allein zu tragen, sondern das Leben selbst hinzugeben. Er schrieb, bald flehentlich, bald drohend an R. Heinrich, ermahnte ihn als seinen geiftlichen Sohn, erinnerte ihn an Berheißungen, die er in seinem Aronungseide beschworen. Er ließ durch Sendboten, die ber schärfften Bachsamkeit zu entgeben wußten, die Getreuen jenseits des Meers, die ob seiner Entfernung trauerten, troften, ftärfte burd oftmalige Schreiben bas allzu vorsichtige, wankende Gemüth bes Papstes, bot durch seine Borstellungen der Opposition im Cardinalscollegium Schach. Ein für seine Angelegenheit bochwichtiger Schritt war die ihm zu Anfang des J. 1166 übertragene Legation der Provinz Canterbury.

Er suchte die Erlaubniß nach, die französischen Gebiete A. Heinrichs mit dem Interdict zu belegen, "denn er wisse mit Zuverlässigkeit, dies werde seinen Starrsinn brechen," und von den Bollmachten eines Legaten Gebrauch machend, forderte er von dem Bischof zu Salisbury und seinem Capitel, unter Androhung

des Bannes, Rechenschaft, daß sie den Johann von Oxford, ben Regergenossen, der dem Schisma in Deutschland neues Leben gegeben, zu ihrem Dechant angenommen. Um 3. Juni, ben Tag nach Christi himmelfahrt, ritt er nach Bezelai, las dort, am Sonntag in der Magdalenenkirche Messe, verdammte in einer an die versammelte Gemeinde gerichteten Ansprache die Conftitutionen von Clarendon, und veröffentlichte darauf eine Liste von Excommunicirten, darunter Johann von Oxford und Richard von Ilchester, Richard von Lucy und Joscelin von Baliol wegen der Recognition der Constitutionen, minder nicht Ranulf de Broc und andere, wegen Beschlagnahme der Tafelgüter des Erzbis= thums Canterbury. Dagegen traten zu London Bischöfe und Aebte zusammen, um in einem Schreiben an ben Papft sich über die Suspension des Bischofs von Salisbury, und über das angebrobte Interdict zu beklagen, zugleich bis zu Christi himmel= fahrt folgenden Jahrs Appellation einzulegen. Die Appellation blieb nicht ohne Wirkung, nachdem ber König die Sache ber Bischöfe zu der seinigen gemacht, ihren nach Rom abgeordneten Commissarien den Johann von Oxford beigegeben hatte. wurden für des Königs von England französische Provinzen zwei Legaten ernannt, die dem Primas wenigstens verdächtig sein Sie veranstalteten die Zusammenkunft in Argentan, 26. Nov. 1167, kehrten aber beim ohne Aussicht zum Frieden, nur daß sie die Ercommunicirten in England bedingungsweise absolvirten.

In einem Breve vom Anfang des J. 1168 thut Papst Alexander dem König von England kund, daß er dem Primas allen Gebrauch seiner geistlichen Wassen untersagt habe, die dahin eine Aussöhnung erfolgt sein würde. Dagegen wieders holte Becket zu Clairvaux am Palmsonntag, 24. März, die früher ausgesprochenen Excommunicationen, deren Aushebung er niemals anerkannt hatte, gleichwie er die Beröffentlichung des gegen den Bischof Gilbert von London geschleuderten Bannstrahls veranlaßte. Dem Priester Berengar gelang es, die Küstenwachen zu durchschleichen, London zu erreichen, und zu Christi Himmelsahrt, 9. Mai, als eben in St. Paul das Evangelium gelesen worden,

übergab er am Altar den Ministranten eine Abschrift der Exstommunication, samt dem Besehl des Papstes und des Erzbischofs, sie vor der Messe zu lesen. Er selbst, zum Bolke gewendet, sprach mit lauter Stimme: "Wisset, Thomas von Canterbury, der Legat des heiligen Stuhls, hat Gilbert, den Bischof von London, in Bann gethan." Es ergab sich eine gewaltige Bewegung, kaum konnte eine stille Messe dis zu Ende gelesen werden, und Gilbert sah sich genöthigt, seine geistlichen Functionen einzustellen. Viele andere, Geistliche und Laien, sämtlich dem König nahestehend, theilten sein Schickslad, das Gilbert zwar reichlich verdiente, indem er nicht ohne Grund bezüchtigt wird, der eifrigste Besörderer des Bruches zu sein, mittels dessen er auf das Visthum London die Metropolitanswürde zu übertragen hosste.

Der Papst ernannte eine zweite Commission für die Ber= söhnung der streitenden Parteien. Bon Thomas begleitet, ver= fügten sich diese Commissarien nach Montmirail in Perche zum Friedenscongreß, Dreifonigen 1169. Als die weltlichen Geschäfte abgemacht, warf der Erzbischof sich dem König von England zu Füßen, um Gnade, Gott und dem König zu Ehren, bittend. Beinrich nahm einigen Unftoß an seinen Worten, und ließ anfragen, ob er ganz seiner Gnade sich anheimgebe. Thomas entgegnete, daß ihm die Ehre Gottes und die Vorrechte seines Standes über alles theuer. Prälaten und Barone suchten ver= geblich, zu unbedingtem Nachgeben ihn zu bewegen. Die Versöhnung wurde nicht erreicht, sie überhaupt herbeizuführen, verzweiselten die Commissarien. Ihre Ansicht theilte keineswegs ber Papft, wie sich aus der Ernennung neuer Legaten ergibt. In Domfront stellten sie dem König sich vor. Es begannen die Con= ferenzen, alsbald unterbrochen durch Heinrichs zornigen Ausruf: "Bei den Augen Gottes, ich werde was anders thun! nie hat der Papst mich hören wollen." — "Drohet nicht," begütigte Gratian, "wir fürchten keine Drohungen, denn das Gericht, welchem wir angehören, pflegt Kaisern und Königen zu gebieten." Diese Einleitung verhieß wenig Gutes: in der That war Hein= rich von ferne nicht gesonnen, die Constitutionen aufzugeben,

nur bedacht, die Lösung der Excommunication zu erhalten. I Interesse des Friedens verstattete der Erzbischof den Gebannten Fr bis Martini, unter der Drohung sedoch, daß, falls der Kön nicht die Lichtmesse nachgeben würde, das Interdict solgen sol Unter diesen Umständen kostete es den Legaten nicht wenig Müs die letzte Conferenz, 18. Nov. herbeizusühren. In Folge di selben richtete der Erzbischof an den König eine Schrist, wor er sich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erbat. I überreichte sie zu Montmartre und fand damit eine gnädige Ar nahme. Heinrich erklärte sich bereit, von seinen Klagen abz stehen, den Erzbischof nach Canterbury zurücktehren zu lasse Nur den Friedenskuß verweigerte er hartnädig, daß Thoma der Warnung seines Beschüßers, des Königs von Frankrei eingedenk, ohne diese Sicherheit sich gefährdet glaubte, und se altes Quartier zu Paris im Tempel wieder aussucht.

Bu Anfang des J. 1170 beauftragte Papst Alexander di Erzbischof von Rouen und den Bischof von Nevers, den König der bereits Alles zugegeben habe, zur Gemährung des Frieden kusses zu bewegen. Würde er in einer Frist von 40 Tagen ba sich nicht verstehen, so sollten alle seine Besitzungen auf de Festlande mit dem Interdict belegt werden. Da man auf b Willfährigkeit des Königs zählen zu können glaubte, wurd zugleich die Commissarien ermächtigt, die sämtlichen Gebannte sobald sie sich unterwerfen würden, zu absolviren, der Erzbisch von Rouen aber, seinem König treu ergeben, hatte nur bi letten Theil seines Auftrages im Auge, und ertheilte allen oh Ausnahme, auch dem Bischof von London, die Absolutio Thomas fand sich noch weiter gefränft durch die Krönung sein vormaligen Zöglings, bes Prinzen Heinrich, welche der Bat durch den Erzbischof von Jork verrichten ließ. Er saumte nich vor dem Papft gegen eine solche Verletung des Rechtes b Rirche von Canterbury zu protestiren. Alexander erklärte, d Erzbischof von Jork habe gegen seinen Befehl gehandelt, zoger jedoch mit der Bestrafung, während Thomas an verschiedet Bischöfe in England ben Befehl erließ, binnen 14 Tagen üb ihre Sprengel das Interdict zu verhängen.

Unerwartet, in dem Laufe dieser neuen Berwicklung, ergaben fich Friedenshoffnungen. Heinrich wurde burch die papfilichen Commissarien bewogen, nochmals, gelegentlich einer Zusammen= funft mit dem König von Frankreich zwischen la Ferté und-Freteval, mit dem Erzbischof sich zu benehmen. Das ereignete sich zu Magdalenentag, 22. Jul. 1170; ber König, des Erzbischofs ansichtig werdend, sprengte die Müße in der Hand auf ihn zu, kam seinem Gruße zuvor, und unterhielt sich mit ihm auf die freundschaftlichste Weise, als sei nie die geringste Spannung eingetreten, während das Gefolge sich in ehrerbietiger Entfernung hielt. "Bas jene betrifft," äußerte Beinrich, "die sowohl euch als mich betrogen haben, so will ich ihnen vergelten, wie Verräthern geburt." Bei diesen Worten stieg der Erzbischof vom Pferde, und warf sich bem König zu Füßen, ber aber den Steigbügel faßte, um dem Erzbischof beim Wiederaufsigen behülflich zu sein, sich auch nicht zufrieden gab, bis er im Sattel ihn sah. "Mit einem Wort," schloß der Monarch, "laßt uns jest die alte gegenseitige Zuneigung erneuern, nur bezeigt mir Ehre Angesichts derer, die uns hier sehen." Bu seinen Begleitern prüdgekehrt, sagte Heinrich: "Ich finde den Erzbischof in den besten Gesinnungen für mich; hegte ich andere gegen ihn, so ware ich der schlechteste Mensch." Der Freudenruf, welchen, den Bügel fassend, der König veranlaßt hatte, wiederholte sich, zumal als der Erzbischof dem König auf dem Fuße folgend, durch den Erzbischof von Sens seine Bitten vortragen ließ, daß beinrich ein gnädiger herr ihm sein, ihm und den Seinen Frieden und Sicherheit gewähren, die Besitzungen des erzbischöflichen Stuhls von Canterbury zurückgeben, und dieser Kirche, wegen der Kränkung, die sie bei der Krönung seines Sohnes erlitten, in Gnaden Genugthuung leisten wolle. Dagegen verbieß er Liebe, Chrfurcht und jeglichen Dienst, den ein Erzbischof feinem König und herren in der Furcht Gottes leiften könne. Alles wurde bewilligt, es folgte nochmalen ein längeres Zwie= gespräch und beim Scheiden die Verabredung, daß der Erz= bischof, sobald seine Angelegenheiten in Frankreich geordnet, wieder an den Hof kommen, und einige Tage verweilen solle,

um die Welt vollends von der Erneuerung einer unwandelbarer Freundschaft zu überzeugen. Auch von dem Kusse war gehandel worden, doch ohne Dringlichkeit, wie auf Montmartre erklärt der König:

Jo ai juré que ja nel baiseraí,

Baisier cent feiz pur mei à mun fiz le ferai.

In den folgenden Tagen sah Thomas den König in Tour nicht nur, sondern auch in Amboise, wo er während der Messe de Versuch machte, ben Kuß zu erhalten, aber nur Versprechunge davon trug. Hingegen mußte er für den Augenblick die Ein ladung, dem König nach der Normandie und weiter nach Englan zu folgen, ablehnen, indem noch verschiedene Angelegenheiten z berichtigen. Auch zeigte der König eben feine Gile in Erfüllun der eingegangenen Bedingungen. Nochmalen wurde die Anwen dung von Zwangsmitteln nothwendig. Im Herbst erkannte be Papst gegen den Erzbischof von Jork und mehre andere Bischöf die Suspension, auch wurde der Bann gegen die Bischöfe vo London und Salisbury erneuert. Endlich erhielt Thomas Vol macht, falls ihm fernere Schwierigkeiten entgegengesetzt werbe follten, über alle und sede in seiner Provinz, allein bas könig liche Chepaar und dessen Söhne ausgenommen, geistliche Zücht gung zu verhängen.

Gleichzeitig berichteten an den Erzbischof die Commissarier welchen er die Vorbereitungen seiner Rücksehr nach Canterbur aufgegeben, sie seien am 5. Oct. von dem jungen Köni empfangen worden, hätten aber von ihm vernommen, da es ihm bis dahin unmöglich gewesen, den Ranulf de Broc un andere Inhaber der Stiftsgüter von Canterbury auszuweiser die Sache solle jedoch am 15. zur Verathung kommen. Weite wurde in dem Schreiben gerathen, er möge vorsichtig sein i Bezug auf seine Rücksehr, der alte König, im Einverständni mit den gebannten Bischösen, sinne auf Schlimmstreiche. Da veranlaßte den Erzbischof zu Remonstrationen an den König welche dieser damit beantwortete, daß er den Johann von Osford, für Thomas ein Stein des Anstoßes, zu seinem Begleite in der Fahrt nach England erwählte. Des Hohnes nicht achtenl

ging Thomas mit seinen Begleitern von Witsand zu Schiffe, am 1. Dec. 1170 erreichte er Sandwich. Die Küstenwächter, von dem Sheriff von Kent befehligt, waren angewiesen, bei seiner Landung eine Bisitation vorzunehmen. Bei dem Anblick des Johann von Oxford zogen jedoch diese Bascher sich ehrerbietig zurud, und die Briefe, auf die es abgesehen, die neuerlich gegen den Erzbischof von Jork und gegen die Bischöfe von London und Salisbury ergangenen Censuren, hatte Bedet durch einen vertrauten Boten vorausgeschickt, und durch den, oder durch deffen Bermittlung sie den Bischöfen öffentlich zustellen lassen. "Dieß war," außert Lingard, "eine übereilte unglückliche Magregel und wahrscheinlich die Ursache der darauf folgenden Catastrophe." Thomas, in Canterbury angelangt, fonnte eines begeisterten Empfanges sich erfreuen. Nach Verlauf von acht Tagen brach er wiederum auf, dem jungen König in Woodstock seine Aufwartung zu machen, zu Southwark aber, 15. Dec. traf ihn ber Befehl, umzukehren und seine Diöcese nicht zu verlassen. spielten Ranulf de Broc und seine Angehörigen den Meister: fie beschimpften den Erzbischof auf alle Weise, plunderten ein ihm gehöriges Schiff, schnitten seinem Pferd den Schweif ab. Bon allen Seiten bedroht, bestieg er am Weihnachtstage bie Ranzel, fein ungemein belebter, von tiefem Ernst erfüllter Bortrag schloß mit den Worten, die nach seinem Blute burfteten, würden bald Befriedigung erhalten, vorher aber wolle er bas an seiner Kirche verübte Unrecht bestrafen, und die beiden Broc, Nanulf und Robert, die seit sieben Jahren seinen Clerikern und Mönchen jebe erfinnliche Schmach angethan hätten, excommuniciren.

Auf der andern Seite waren seine Gegner nicht müßig geblieben, hatten die drei gebannten Prälaten in Eile den König in der Normandie aufgesucht. Sie fanden ihn zu Bures unsern Bayeur, wo er das Weihnachtssest beging. In der gehässisssen Beise klagten sie über das gegen sie ergangene Urtheil, über die Eigenmächtigkeit, in welcher Thomas versahre, daß der König in dem heftissten Zorn auffuhr, ihn mit seinem gewöhnlichen Schwur, »par les oils Deu!« bekräftigte, und laut die Feigheit seiner Ritter und Getreuen schalt, die, nachdem sie sein Brod

gegessen, bes Guten so viel von ihm empfangen, nicht den Muth besäßen, ihm den ränkesüchtigen Priester vom Halse zu schaffen. Das, vielleicht auch etwas Bestimmteres, vernahmen vier seiner Rämmerer, Hugo von Morville, Reginald Fizurse, Wilhelm von Tracy und Richard le Breton, und heimlich stahlen sie sich weg vom Hose, geradeswegs der Seeküste zueilend. Vereinzelt gingen sie zu Schiff, um in kurzer Frist zu Saltwood unweit Dover zusammenzutressen, und mit den Broc ihre fernern Operationen zu besprechen. Daß sie auch auf anderweitigen Beistand zählen konnten, ergibt sich aus dem Umstande, daß der süngere Heinrich in Winchester weilte, um die Rüste zu überwachen, oder, wie die Phrase wohl zu überssesen, um das abermalige Entweichen des Erzbischoss zu verhindern.

Die genannten vier, und ihre Spieggesellen, ritten am 29. Dec. früh nach Canterbury, wo sie in St. Augustins Kloster einkehrten. Um Nachmittag, gegen 5 Uhr kamen sie zum Bischofehofe, wo der Erzbischof eben abgegessen hatte, und, während sein Gesinde noch bei Tisch saß, mit einigen Beamten Geschäfte ab-Dhne Umstände betraten sie das Gemach, ohne zu grüßen, setten sie sich nieder auf den Boden und Figurse nahm das Wort, nannte den Erzbischof einen Störenfried, der die Lehenstreue gebrochen habe, die Krönung für ungültig erkläre, und diejenigen banne, durch welche sie vollzogen. Sanft erwis derte Thomas, er sei bereit, sich zu verantworten, aber das Recht, Berbrecher, die fich seiner Guter anmagten, zu bannen, könne ihm niemand absprechen. Es entspann sich ein lebhafter Wortwechsel, indem der Erzbischof die Lossprechung der Uebelthäter verweigerte und fest auf dem Recht der Kirche bestand. "Nach dem, was früher zwischen uns vorging," fuhr er fort, "muß ich staunen, daß ihr in mein Haus kommt, mich zu bedrohen." Drei von den vieren hatten in seinen Glückstagen freiwillig ihm Treue geschworen. "Wir wollen es bei dem Drohen nicht bewenden lassen," waren ihre letten Worte, und sie verließen das Gemach, den zitternden Mönchen des Dreifaltigkeitsklosters aufgebend, den Erzbischof nicht entfliehen zu lassen.

Indessen die Ritter ihr Volk heranzogen, war des Kirchensfürsten Dienerschaft nur auf Flucht bedacht. Er selbst aber, des ihm

bereiteten Schicksals gewiß, dachte an kein Entkommen. Gewaltsam rissen ihn die Mönche nach der Thure, die aus dem Bischofs= hose in die nördliche Seite des Kreuzganges, an dem Capitel= hause vorbei führte. Dort wurde die Besper gesungen, doch bald durch den garm der zum Hauptportal brängenden Bürger und Bewaffneten unterbrochen. Die Monche, in der Freude, ihren Bater an heiliger Stätte und in Sicherheit zu wissen, wollten die Thuren schließen; sie augenblicklich wieder zu öffnen, gebot Thomas, denn, sagte er, der Tempel des Herren dürfe nicht verrammelt werden als eine Burg. In Verzweiflung ob solchen Starrsinns verbargen sich die Monche in den dunkeln Stellen, in den verborgensten Winkeln des Doms. Der Erzbischof hatte den nördlichen Theil der Rirche durchschritten, und flieg die Stufen bes Chors hinan, als die Mörder, von zwölf Knechten begleitet, alle vollständig gewaffnet, vom Kreuzgang her der Rirche einbrachen. Es war beinahe finfter geworden, und leichtlich hatte der Erzbischof in der Erppta oder unter dem Dach sich verbergen können, er wendete sich aber vielmehr, um ben Ginbringlingen entgegenzugeben, begleitet von seinem Kreuzträger, Eduard Grim, dem einzigen seiner Diener, der nicht gefloben war. "Wo ift der Berräther?" brüllte der Anappe Hugo von horsea. "Wo ist der Erzbischof?" fragte Reginald Figurse, und dem antwortete Thomas: "Hier bin ich, der Erzbischof, doch kein Berräther. Reginald, ich habe bir viel Gutes erwiesen. ift jest deine Absicht? Wollt ihr mein Leben? Ich bin bereit far Gott, Gerechtigkeit, Freiheit der Kirche zu fterben, allein ich verbiete euch im Namen bes Allmächtigen, irgend einem meiner Beistlichen ober meiner Pflegkinder ein Leid zuzufügen. lebens habe ich die Rirche vertheidigt, wenn ich sie bedrückt sab, ich schäße mich gludlich, durch meinen Tod ihr Frieden. und Freiheit bringen zu konnen." So sprach er, gelehnt an eine Saule bes nördlichen Kreuzarmes, zwischen ben Capellen ber h. Jungfrau und St. Benedicts.

Die Mörder verlangten, daß er auf der Stelle die drei Bischöse absolvire. "Nimmermehr, so lange sie nicht Genug= thung geben." Jest warf er sich auf die Knie, betete: "Ich

empfehle meine Seele und die heilige Sache der Rirche meinem Gott, der allerseligsten Jungfrau und den andern beiligen Pa= tronen dieses Ortes, wie auch den bh. Blutzeugen Dionys und Elphegus." Sie versuchten, ihn wegzureißen, um außerhalb ber Kirche ihre Unthat zu vollführen, Thomas rief: "ich bleibe, thut was ihr wollt," und er schalt auf Figurse, der gegen seinen Lebens= herren, seinen Wohlthäter das Schwert zude. "So flirb denn," brüllte Tracy, in blinder Wuth auf ihn einstürzend. Mit fraf= tiger Faust schlug Thomas ihn nieder. Figurse führte einen Hieb nach dem Ropfe des Märtyrers: Grim hielt den Arm vor. Der ward gebrochen, zugleich aber auch der hieb, daß nur des Erzbischofs Rappe zur Erde flog. Betäubt gleichwohl durch die Wucht des Streiches und am Scheitel verwundet, faltete er die Bande, mahrend das Blut über das Geficht rann, neigte bas Haupt, sprach: "In Christi Namen, in Vertheidigung seiner Rirche, bin ich bereit zu sterben." Lautlos, unbeweglich empfing er einen andern Bieb in die Schulter, daß er mit dem Antlit auf das Pflaster fiel. Weit holte hierauf aus Wilhelm le Breton, daß. er mit einem Streich die Tonsur herunterhieb, ben Schädel offenlegte. Darüber ist das Schwert zersprungen. Hugo Maucler oder de Horsea, der zwar die Weihe eines Subdiacon empfangen, sette dem Ermordeten den Jug in den Nacken, daß Blut und Gehirn aus dem blosgelegten Schädel sprigten, bann wühlte er mit des Schwertes Spige in den Gedärmen, bis sie auf dem Boden zerstreut. Der einzige Morville gebrauchte sich des Schwertes nicht, doch stand er in der Nähe, geschäftig das Bolf abhaltend.

Die schwarze That war nur vollbracht, und die Mörder, die Brocs und das übrige Gesindel stürmten aus der Kirche in den Palast, raubten Gold, Silber, Kleider; vor allem suchten sie nach Urfunden und Privilegien, die sie dem König auszusliesern gedachten. Den Schrecken der Plünderung erhöhte dichte Finsterniß und ein Orcan, von einem Nordlicht begleitet. Erst nachdem der Mond aufgegangen, wagten es die Mönche, den Leichnam aufzusuchen, den zwar ihnen streitig zu machen, die Mörder Lust verriethen, wenigstens ließen sie sich am Morgen

noch in der Stadt bliden. Man eilte daher mit der Beerdigung. Beim Entkleiden der Leiche fand man unter den erzbischöflichen Gewändern eine Mönchsfutte, ein Cilicium und die Spuren anhaltender Bußübungen. Davon hatte niemand eine Ahnung gehabt, nur Robert, der vertraute Caplan, und der Diener Brun wußten um das Geheimniß, dessen Entdeckung, mitten unter den Ausbrüchen des Schmerzes, lebhafte Freude verbreitete. Die Kleider wurden dem Todten wieder angelegt, mit Ausnahme einiger wenigen Stücke, deren die Andächtigsten sich bemächtigten, dann wurde er unter stillem Gebet hinabgelassen in die Erypta.

"So ftarb in dem Alter von 53 Jahren diefer außerordent= lice Mann, ein Märtyrer für das, was er für seine Pflicht hielt, die Erhaltung der Freiheiten der Kirche. Der Augenblick seines Todes war der Triumph seiner Sache. Seine personlichen Tugenden und fein hoher Rang, die Burde und Faffung, womit er seinem Schicksal entgegentrat, die Beiligkeit des Ortes, wo der Mord verübt-wurde: alles trug dazu bei, Abscheu gegen seine Feinde und Verehrung für seinen Charafter einzuflößen. Die Sachwalter bes herkommens verstummten. Jene, die sein Benehmen begierig verdammt hatten, waren jest die ersten, es zu loben, und seine bittersten Feinde suchten den verhaßten Shein von sich abzuwälzen, ihn verfolgt zu haben. Die Sache der Kirche kam wieder in Flor, und ihre Freiheiten schienen aus dem Blute ihres Rämpfers neues Leben und neue Kraft zu ziehen. heinrich war zu Bure in ber Normandie, wo er in ber Mitte seiner Pralaten und Edeln das Weihnachtsfest mit königlicher Pracht beging. Die Kunde fturzte ihn mit einem Male in die tiefste Schwermuth. In sein Cabinet verschlossen, weigerte er sich drei Tage lang hartnäckig, Nahrung zu sich zu nehmen, und sich von seiner Dienerschaft bedienen zu lassen. Der Schandsleck, ben das Schicksal des Erzbischofs seinem Charakter aufdrücken werde, der Fluch, den die Kirche auf sein Haupt zu laden bereit war, die lange Reihe von Drangsalen, die daraus entstehen konnten, vielleicht auch das Bewußtseyn, den Mord, wo nicht befohlen, body veranlaßt zu haben: bestürmten sein Gemüth und verwirrten zum Theil seinen Berstand. Um vierten Tage erweckte ibn bie Zudringlichkeit seiner Minister aus diesem Zuftande; um den Jorn des Papstes abzuwenden, wurden unverzüglich fünf Gesandte mit beinahe unumschränkter Bollmacht nach Italien Alexander weigerte sich, sie zu seben. Sein Schmerz war nicht minder wahrhaft, als der des Königs, entsprang aber aus einer andern Ursache. Er schrieb die Mordthat der Milde zu, womit er bisher die Widersacher des Primas behandelt hatte; und um bei Bestimmung seines fünftigen Benehmens nicht burch die eigennütigen Rathschläge Anderer geleitet zu werden, hielt er sich acht Tage lang von der Gesellschaft seiner vertrautesten Freunde entfernt. Um Donnerstag vor Oftern gab er den Gesandten Audienz. Sie versicherten eifrig die Unschuld ihres Herrn, und schworen, er wolle seine Angelegenheit der Beisheit des Papftes vorlegen und sich bem Urtheil deffelben unterwerfen. Erschüttert, boch nicht überzeugt durch ihre Erklärung, excommunicirte Alexander in allgemeinen Ausbrucken die Mörder sammt allen ihren Rathgebern, Anstiftern und Beschützern, und bestellte zu Untersuchung ber Sache die Cardinale Theoduin und Albert, seine Legaten in Frankreich."

Die Thäter wurden, anstatt sie vor ein weltliches Gericht, in den Tod zu schiden, vor das geistliche Gericht gestellt, ohne Zweisel weil dieses für ihr Verbrechen nicht auf capitale Strase ersennen konnte. Ueber ein Jahr hielten sie sich zu Knaresburgh in Northumberland, und auch später noch sollen sie in des Königs Jagdgesolge sich befunden haben. Der allgemeine Abscheu machte ihnen doch endlich den Aufenthalt im Lande unerträglich, sie wallfahrteten nach Rom, und erhielten dort ihrer Sünden Nachlaß, unter der Verpslichtung, längere Zeit gegen die Seiden zu streiten. Es wird auch versichert, la fable convenue vollständig durchzusühren, daß sie im heiligen Lande gestorben sind, wiewohl Hugo von Morville noch im zweiten Jahre der Regierung R. Johanns lebte.

Heinrich fand es nicht rathsam, die Ankunft der Legaten abzuwarten, er fuhr hinüber nach Irland. Als indessen das Ergebniß der eingeleiteten Untersuchung nicht weiter zweifelhaft, wurde er durch Schreiben der Legaten eingeladen, nach der Nor-

mandie zurückzufehren, um bie lette hand an das Werk der Berfohnung zu legen. Er hatte mit ihnen mehre Conferenzen, und am Mittwoch, 27. Oct. 1172, legte er zu Avranches in der Domkirche einen Eid ab, wodurch er fich von aller Mitschuld an dem Mord des Erzbischofs Thomas reinigte, namentlich erflärte, er habe die Mörder, die sein unbesonnenes Wort auffingen, nicht mehr ereilen können, er werde für drei Jahre das Areuz nehmen, und wo möglich im nachsten Sommer selbst nach Jerusalem oder Spanien pilgern, einstweilen aber ben Templern zur Bertheidigung bes heiligen Grabes für ein Jahr 200 Ritter schiden, allen Anverwandten und Angehörigen des ermordeten Erzbischofe vergeben und sie in ihr Eigenthum unbehindert zurückfehren laffen und jegliche die Freiheiten ber Geiftlichfeit beschränkende Constitutionen, falls beren mährend seiner Regierung eingeführt worden, abschaffen. Nachdem er die hierüber aufgenommene Ur= funde besiegelt, ertheilten die Cardinale die papstliche Dispensation.

Es verging nicht völlig ein Jahr und es erfolgte der Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den beiden Königen, von denen vermuthlich der Vater allein die Schuld getragen haben wird: er hatte es im Brauche, feiner Söhne werthvollstes Peculium für fich in Anspruch zu nehmen. Der Aufruhr, von dem König von Franfreich unterftugt, nahm die gefährlichste Wendung, daß der König sich veranlaßt fand, durch eine außerordentliche Manisestation die Ansicht zu widerlegen, welche in seinen Unfällen eine Strafe für die an dem h. Thomas verübte Frevelthat zu erken= nen glaubte. Nur eben aus der Normandie eingetroffen, begab er sich auf den Weg nach Canterbury. Er ritt die ganze Nacht durch, genoß Brod und Wasser als seine einzige Erfrischung, und erblickte, Freitag 12. Jul. 1174 von dem Dorfe Herbledown aus die Thurme der Christfirche. Augenblicklich stieg er bei bem noch vorhandenen Hospital vom Gaul, zu Fuß ging er nach St. Dunftan, ber ersten Pfarrfirche ber Borstadt. hier legte er die Souhe ab, Buffleider an, und bemerkten die Zuschauer, als er das Thor betrat, daß die Spur eines jeden Schrittes mit Blut bezeichnet. Feierlich wurde er von der Geistlichkeit des Klosters und der Cathedrale empfangen, bann flieg er hinab zur Crypta.

Während er, vor dem Grabe ausgestreckt, betete, predigte ber Bischof von London, eben jener Gilbert Foliot. Er forderte bas Volf auf, den Versicherungen eines Fürsten zu glauben, der so feierlich den Himmel zum Zeugen seiner Unschuld nehme. Bein= rich habe den Mord weder besohlen, noch gedacht. Sein Vergeben beschränke sich auf eine leidenschaftliche Aeußerung, welche von den Thätern ausgebeutet worden, und er befinde sich sett hier, um wegen dieses absichtslosen Vergehens Buße zu thun, und die Berzeihung des Allmächtigen anzurufen. Am Schlusse dieser Rede erhob sich ber König, um sich nach dem Capitelhause zu verfügen. Dort waren die Monche, dann einige Bischofe und Aebte, in allem achtzig Priester versammelt, und Angesichts ihrer befannte der konigliche Buger fniend seine Schuld, empfing bann von einem seben mit einem knotigen Strick drei bis fünf Streiche auf die entblößten Schultern. Nachdem vollbracht die Geiselung, kehrte der König zurück in die Crypta, um, auf das Steinpflaster gelagert, die ganze Nacht im Gebet zuzubringen. Am folgenden Morgen, Samstag, 13. Jul., hörte er Messe, noch einmal wurde die Absolutionsformel ausgesprochen. Schließlich gab der König, nachdem er noch die Gräber der Heiligen verehrt, ein reichliches Opfer. Er begab sich nach London, brachte einige Tage in lebhafter Unruhe zu; Donnerstag, den 18. Jul., über dem Versuche zu schlummern, wurde er gestört durch das ftur= mische Eindringen eines reisigen Boten, der die erste Nachricht brachte von dem großen, bei Alnwick am 13. Jul. über die Schotten erfochtenen Sieg. Laut dankte er Gott und dem h. Thomas, die ihm geholfen an dem Samstag, daß er von Canterbury aufgebrochen, und rasch folgten sich die Nachrichten von weitern auf allen Punkten errungenen entscheibenden Bortheilen.

Die Verehrung für den Märtyrer von Canterbury konnte durch dergleichen Ereignisse kaum einen Zusatz empfangen. Bereits am 15. März 1173 war seine Canonisation ausgesprochen worden, und es begannen die Wallsahrten zu seinem Grabe, die sehr bald für die gesamte Christenheit eine gemeinsame Angelegenheit werden sollten. Einer der ersten Pilger, R. Ludwig VII. von Frankreich, schenkte dahin einen Diamanten, des Gleichen

man nicht kannte, anderer Pilger hat man in manchem Jahre über hunderttausend gezählt. K. Heinrich III. ließ im J. 1221 den Leichnam erheben, und nach ber eigens zu dessen Aufnahme erbauten, in seltener Pracht ausgestatteten Capelle übertragen. Alljährlich wurde den 7. Jul. das Gedächtniß dieser Translation, und alle fünfzig Jahre ein vierzehn Tage hindurch fortgesettes Jubiläum, mobei vollständiger Ablaß zu verdienen, begangen. In einem Jahre sind an des Heiligen Altar 832 Pfund 2 Schilling 3 Pfennig, im folgenden Jahr 954 Pfund 6 Schilling 3 Pfennig geopfert worden. "Sein Sarg war," nach dem Berichte eines neuern Schriftstellers, "ganz von Stein, und etwa in Mannsgröße. Dberhalb ftand ein eiserner Raften, in welchem die Gebeine bes h. Thomas lagen, nebst dem von den Mördern zerschlagenen Haupte. Der Sargbeckel war ausserhalb mit einer Goldplatte in erhabener Arbeit belegt, und mit allerhand Roftbarfeiten versehen. Als man benselben plünderte, füllte man zwei Riften mit Gold und Ebelfteinen von unschätbarem Werthe, und eine dieser Kisten konnte nur durch sechs oder acht Mann aus der Kirche getragen werden. Die Marmorsteine vor dem Grabe sind ganz abgenutt von den Knien der Wallfahrer."

Beinahe 400 Jahre waren vergangen und "Thomas Bedet, einstens Erzbischof von Canterbury", ward förmlich, 24. April 1538, citirt, zu Westminster vor des Königs Gerichtshof zu erscheinen, um sich zu verantworten. Die durch das canonische Recht bestimmte Frist von 30 Tagen verging, ohne daß der Beilige Miene gemacht hatte, aus seinem Grabe zu ersteben, und er wäre in contumaciam verurtheilt worden, hätte ihm nicht der König aus besonderer Gnade einen Anwalt bestellt. Der Kronanwalt sprach, der Bertheidiger ließ sich mit seinen Einreden vernehmen, und es folgte am 11. Juni das Urtheil, so den vormaligen Erzbischof Thomas von Canterbury der Empörung, halsstarrigkeit und Berrätherei schuldig erkannte, verordnete, daß seine Gebeine öffentlich verbrannt wurden, um durch Beftrafung eines Todten die Lebendigen an ihre Pflicht zu erinnern, und die an seinem Grabe dargebrachten Opfer, als des vorgeblichen Heiligen personliches Bermögen, der Krone zuwies. Die lette Bestimmung hatten die Herren sich ersparen konnen, eine porsichtige Verwaltung hatte im Voraus die Zerstörung bei Grabmals, die Plünderung angeordnet (19. April). Im Septi wurden die Gebeine des Heiligen verbrannt, und heißt es in der Proclamation vom 16. Nov. 1538: "Da es nun flärlich erhelle, daß Thomas Bedet in einem durch seine Hartnäckigkeit und bose Bunge verursachten Tumulte umgekommen, und später hin durch den Bischof von Rom als der Verfechter von deffen usurpirter Autorität canonisirt worden sep; so hielten Se. Maj. für angemeffen, allen ihren getreuen Unterthanen zu erklären, daß befagter Thomas Bedet fein Beiliger, sondern vielmehr ein Rebell und Verräther an seinem Fürsten gewesen sey; und bem= nach strengstens zu befehlen und anzuordnen, daß er nicht mehr heilig genannt, noch dafür angesehen, alle Bilder und Gemälde von ihm vernichtet, die ihm zu Ehren eingesetzten Feste abgeschafft, und sein Name und Gedächtniß aus allen Büchern geftrichen werde, bei Vermeidung von Gr. Maj. Ungnade und Gefängniß nach ihrem Gefallen."

Anders, denn Heinrich VIII. und Cranmer, beurtheist Boffuet den Märtyrer: »S. Thomas de Cantorbéry résista aux rois iniques. Il acheta la liberté glorieuse de dire la vérité, comme il la croyait, par un mépris courageux de la vie et de toutes ses commodités; il combattit jusqu'au sang pour les moindres droits de l'église; et, en soutenant ses prérogatives, tant celles que J.-C. lui avait acquises par son sang, que celles que les rois pieux lui avaient données, il défendit jusqu'aux dehors de cette sainte cité. Toujours intrépide, et toujours pieux pendant sa vie, il le fut encore plus à sa dernière heure. Sa gloire vivra autant que l'église.«

Den päpstlichen Legaten mußte R. Heinrich die Restitution der Anverwandten des Heiligen verheißen, und hat demzufolge seiner Schwester Rohais Sohn Johann aus der königlichen Mühle zu Canterbury 11 Pfund St. erhakten. Eine ungleich bedeutendere Dotation wurde den Bruderssöhnen des Heiligen, dem Walter und dem Theobald Fiß-Gilbert in Irland angewiesen. Theobald erhielt sogar 1177 das Erbmundschenkenamt der Insel;

nach den Worten des Lebenbriefs sollte er dem König bei ber Ardnung aufwarten, ihm den ersten Becher fredenzen, und bagegen von der königlichen Tafel bestimmte Schusseln empfangen. Später verlieh ihm der König das Recht, von allen eingeführten Beinen eine Abgabe (prisage and butlerage) zu erheben, bamit er bem neu errichteten Erbamt Ehre machen könne. Darin, und in dem von dem Amt hergeleiteten Namen Butler, folgten ihm vier andere Theobalde, deren vorletter, Theobald IV. Baron von Arklow, mit Johanna, Wilhelms von Montmorency-Marisco Tochter, der Montmorency Antheil der gebirgigen Landschaft Ormond, die große Baronie Huntspilmorres ober Marisco, in Somersetshire, und andere ausgedehnte Besitzungen in Irland und England erheurathete, zugleich aber auch in Streitigkeiten mit ben Erben einer andern Linie der Montmorency, mit den Figgerald verwickelt wurde, welche von einer Generation auf die andere fich vererbend, Jahrhunderte lang Südirland beunruhigten. Seine Baronie Arklow hat gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine eigenthumliche Wichtigkeit erlangt, als ein Californien im Rleinen fich angefündigt, daß darüber eine außerordentliche Bewegung sich ergab, und die bewaffnete Macht genöthigt wurde einzuschreiten.

"Ich hatte von herrn Burton Connyngham ein Empfehlungsschreiben an den Offizier von seinem Regiment, welcher das Commando über die Soldaten hatte, die von der Regierung hierher beordert waren, um das Bergwerf zu bewachen, und zu verhindern, daß die Bauern hier arbeiteten. Er ging einige Zeit mit mir in dieser Gegend spazieren, und ich muß gestehen, daß die Menge Löcher, die der Golddurst in dem Bette des Goldbaches, am Fuße des Berges Cruachan, gegraden hat, über meine Borstellung ging. Mehrere Personen versicherten mir, daß sie bisweilen gegen 4000 Menschen hätten arbeiten sehen, und es soll unter diesen Löchern nicht eins seyn, wo man nicht etwas gefunden habe, obgleich der Arbeiter selbst selten den Rusen davon hatte, sondern vielmehr die Weiber und Kinder, welche von einem zum andern gingen, und nichts zu thun hatten, als mit der größten Ausmerksamseit zu suchen.

"Die totale Summe von bem was man hier gefunden hat, kann leicht zwischen 3 und 4000 Pfund St. seyn. Das ftärkfte Stud Gold wog 22 Ungen, und hatte ungefähr 80 Guineen am Werth. Dieses Gold scheint im flussigen Zustande gewesen zu seyn, und nebst den Steinen, dem Torf und den Baumen, die man im Bette bes. Baches findet, burch bas Baffer vom Berge fortgeschwemmt worden zu sepn. Das Stud von 22 Ungen hat so fest an einem Steine geflebt, als ob es daran gegoffen gewesen wäre, und der Arbeiter hat es nur durch die Gewalt des Hams mers davon trennen fönnen. Die Regierung hat noch zu rechter Beit das fernere Nachwühlen hier verboten, und wenn sie dies nicht bald gethan hätte, so wurden alle Landstreicher nicht nur von Irland, sondern auch von England, und vielleicht gar auch vom festen Lande haufenweise hier zusammengeströmt seyn, und wenn nun dieser große Saufe sich in seiner Hoffnung getäuscht gesehn hätte, so wurde er um zu leben, die Baufer der Rachbarschaft geplündert haben. In einem nicht weit davon gelegnen Dörfchen find immer 20 bis 30 Solbaten, und am Orte selbst eine Schildwache, bamit Niemand, wer es auch immer sey, hier arbeite. Die Regierung kann indessen nicht immer eine Wache hier haben, und sobald einmal diese Wache ausbleiben wird, so sind auch gewiß die Bauern wieder hier und arbeiten, und sollte dies der Fall erst in tausend Jahren seyn. Die Goldmine, die am Ende des 1795sten Jahres so viel Lärm verursachte, geht 6 bis 7 Meilen mitten durch die Berge."

Theobalds IV. jüngerer Sohn, Edmund de Boteler, Graf von Carrick-Mac-Griffin 1315, starb 1321. Von dessen jüngerm Sohne Johann entstammt die Linie der heutigen Grafen von Carrick. Edmunds älterer Sohn, Jacob Graf von Carrick, wurde am 2. Nov. 1328 von L. Eduard III. zum Grafen von Ormond ernannt und mit der Landschaft Tipperary, als einer Pfalzgrafschaft belehnt, vielleicht in Betracht seiner Vermählung mit Eleonora de Bohun, einer Tochter Humfrieds, des Grafen von Hereford und Esser, und der Tante Eduards III., der Prinzessen Elisabeth, vielleicht auch zur Belohnung seiner in der Empörung der O'briens geleisteten Dienste. Er starb 1337, sein Sohn

Jacob, von Ormond 2ter, von Carrid 3ter Graf, im J. 1383. Jacob, von wegen der Abkunft seiner Mutter gemeiniglich der edle Graf genannt, verdiente sich durch seine ftandhafte Anhanglichkeit zu ber Regierung ben Posten eines Bicekonigs, 1364 Dieses Sohn, ebenfalls Bicekonig, bezeichnete seine und 1375. Berwaltung durch den großen, bei Kilkenny 1390 über die füdlichen Rebellen erfochtenen Sieg und flarb 1405, Vater zweier Sohne, beren jungerer, Richard, ber Stammvater ber heutigen Grafen von Ormond, während der ältere, Jacob, Graf von Ormond, 1417 und 1425—1445 als Bicekönig die Insel regierte, auch von allen eingebornen Großen der einzige gewesen zu sein scheint, von welchem die Lancasterschen Könige Kenntniß genommen hatten; selbst die großen Häuser Desmond und Kildare blieben unbeachtet, wovon bittere Gifersucht, muhsam verhaltene keindschaft die Folge. Eine Fehde mit den Talbots nöthigte den Bicekonig, ben Beistand des Grafen von Desmond anzurufen 1443, und beffen Sulfe durch die ausschweifendsten, mit bem Bestand der Regierung beinahe unverträglichen Concessionen zu erkaufen. Bald vergaß Desmond, wem er seine ftolze Unab= hängigkeit verdanke, und den ungetreuen Waffenbruder zu betämpfen, bann ihm fur ein Jahr Waffenftillftand zu bewilligen, sah der Vicekonig sich genöthigt. Diese Ruhe benutte Fitzgerald, um den Sturz des Grafen von Ormond herbeizuführen, wofür nicht unbenutt blieb der Mord des Fürsten von Offory, als welcher mit den Butler zu Fehde gekommen. Jacob starb 1452, die Sohne Jacob, Johann und Thomas hinterlassend.

Jacob, 5ter Graf von Ormond und Graf von Wiltshire in England seit 1440, stritt in dem Bürgerfriege und starb für das Saus Lancaster. In der Schlacht bei Touton 1461 gefangen, wurde er sofort enthauptet und erließ das Parlament gegen seine Brüder und mehre andere Butler eine Uebersührungsbill. Nichtsbestoweniger beharrte der ältere dieser Brüder, Graf Johann, in der Anhänglichkeit zu dem Hause Lancaster: er bewassnete seine zahlreichen Basallen und Anhänger, scharenweise strömten ihm zu misvergnügte Engländer, daß er sich im Stande befand, nicht nur den Streitkräften der Regierung, sondern auch einem

Beere von 20,000 Mann, so ber Graf von Desmond aufgestellt, die Spize zu bieten. Die Figgeralde erlitten wiederholte Niederlagen, die Butler eroberten Werford, brachen in Leinster ein, ließen sich aber durch des Grafen von Desmond Herausforderung zu einer Entscheidungsschlacht an bestimmtem Tage in ber Berfolgung ihrer Bortheile hemmen. In einem solchen Falle mußten, nach den Gesegen der Ritterschaft, die Waffen ruben, und mit dem Tage fam über die Butler vollständige Niederlage. Die Eroberungen gingen verloren, Rilfenny und andere Städte wurden erobert, der Butler samtliche Gebiete verwüstet, und den Dannern, welche dem Schwerte entgangen, blieb nichts übrig, als sich in den Festen oder hinter pfadlosen Morasten zu verbergen. Graf Johann floh nach England, nur mehr bemüht, König Eduards IV. Verzeihung zu gewinnen. Er folgte bem König in den Feldzug von 1475, und wußte seine feinen anmuthigen Sitten bergestalt geltend zu machen, daß er in Rurzem ber erfte Liebling eines Fürsten wurde, der nothwendig Eigenschaften, die ihm selbst die Liebe seiner Unterthanen gewonnen, über Alles schäßen mußte. "Er ift," sagte R. Eduard, "der liebensmurdigfte und vollfommenfte Ritter der Christenheit, und wenn in ber ganzen Welt ber Borzug einer guten Erziehung verloren geben sollte, bei Graf Johann von Ormond würde man ihn wiederfinden." Der Graf saumte nicht, der ausgezeichneten Gunft fich ju gebrauchen, und erhielt, nachdem die Ueberführungsbill zurudgenommen worden, die Wiedereinsegung in seine vormaligen Würden und Besitzungen. Er farb zu Jerusalem, 1478, mit Hinterlassung eines natürlichen Sohnes, bes Jacob, der Schatmeister von Irland 1492, durch seine Fehden mit dem Grafen von Kildare berühmt geworden ift.

In der gräflichen Würde succedirte Johanns Bruder Thomas, der nicht ohne Ruhm den Unternehmungen Simnels sich widersetzte, dann aber bei seinen Stammgenossen in Berachtung gerieth, daß ein entfernter Better, Peter Butler, es versuchen konnte, ihn der Herrschaft zu entsetzen. Der Bastard Jacob übernahm die Vertheidigung seines Oheims, und der Usurpator, in mehren Gesechten besiegt, mußte sliehen, und lebte mit seiner

Kamilie im tiefften Elend, bis die Thränen seiner Gemablin für neue Anstrengungen ihn ftablten. In dem letten entscheis denden Kampf fiel der Baftard von seiner Hand. Graf Thomas, schier der reichste Unterthan Heinrichs VIII., starb 1515, einzig die Töchter Anna und Margaretha hinterlassend. Mars garetha, an Wilhelm Bullen verheurathet, wurde die Großmutter ber Königin Unna Bullen. Die Stammbesitzungen und den gräflichen Titel erbte des letten Grafen Untagonift, Peter Butler, oder Peter der Rothe, wie er im gemeinen Leben hieß. Grafen von Surrey Nachfolger in dem Amte eines Lord Lieutenant 1521, vertheidigte er mit Glud ben englischen Diftrict, über deffen Grenzen hinaus er wohl seine Unternehmungen aus-Rlage von wegen seiner Gewaltthätigkeiten und Gingriffe zu führen, schickte ber Fürst von Offory, Mac-Gillapatrick einen Gesandten an heinrich VIII. Den König an ber Schloßcapelle treffend, sprach der Gesandte in der feierlichsten Saltung: »Sta pedibus, Domine Rex! Dominus meus Gillapatricius me misit ad te, et jussit dicere, quod si non vis castigare Petrum Rufum, ipse faciet bellum contra te.« Zu seinem Amtsnachsolger erhielt Peter den Grafen von Rilbare, ohne sich doch in seiner Ergebenheit für die Regierung durch solche Burudsegung irren zu laffen. Raum hatte R. Beinrich den Wunsch geäußert, seinem Schwiegervater, Thomas Bullen, den Titel eines Grafen von Ormond zu verleihen, so entkleidete fich deffen Peter freiwillig, eine Gefälligkeit, für welche ihn ber Titel eines Grafen von Offory belohnte 1527. Aber der neue Bicefonig Rildare ließ ihn das ganze Gewicht einer erblichen Feindschaft, die den Stempel der Berrucktheit zu tragen schien, empfinden. Peter führte Rlage, welcher die einflugreichften Männer der Insel einstimmten, und Risdare wurde nach England entboten. Während er dort eine Rechtfertigung versuchte, ließ sein Sohn zu offener Empörung Ein großer Theil der Bevölferung fiel ihm gu, den Grafen von Offory erinnerte er an die nahe Berschwägerung, bat, aller Unbilden zu vergeffen und sich ihm anzuschließen, um gemeinschaftlich von hartem Joche das Baterland zu befreien. Er brachte sogar eine Theilung des Königreichs in Vorschlag,

empfing seboch nur verächtliche Antworten, für welche Rache zu nehmen, er die Fortsetzung der Belagerung von Dublin einem Freunde überließ, und seine Hauptmacht in der Butler Gebiet führte. Lord Butler, des Grasen Sohn, erlitt eine Niederlage, die Insassen ergriffen die Flucht und die wehrlose Provinz erfuhr alle Schrecknisse des Bürgerkriegs, wie er unter Barbaren üblich. Der Widerstand der Dubliner, die aus England herübergeschickten Hülfsvölker brachten indessen dem Aufruhr ein zeitiges Ende, und der junge Fitzerald und fünf seiner Oheime büsten ihre Schuld auf dem Blutgerüste; der Bater war vor Gram gestorben, die Macht des Hauses Kildare für immer vernichtet, aber Ossorys Triumph blieb unvollständig, nicht er, sondern Bernhard Grep sollte Vicekönig sein. Das führte zu neuen Händeln und Bersbeerungen, endlich den Vicekönig unter des Henkers Beil; mit ihm in einem Jahr starb der rothe Graf, 1539.

Von Peters zwei Söhnen wurde der jüngere, Richard, der Ahnherr der Biscounts Mountgarret, der ältere, Graf von Offory und von Ormond, seit 1541, lebte in beständigem Zwist mit dem Bicekönig St. Leger, und wurde gelegentlich eines von diesem angestellten Gastmahles, mit 16 Personen seines Gefolgs, zufällig oder absichtlich vergiftet. Sein Sohn, Graf Thomas, hatte, wie alle seine Borganger mit den Figgeralden von Des= mond zu ftreiten. "Richt erzogen in einem gande, wo Gerechtigkeit ober Gesetze bekannt," erhob Graf Gerald von Desmond Anspruch auf Ormonds Besitzungen und Rechte, und suchte ihn, vom Gericht abgewiesen, mit den Waffen durchzusetzen. Er unterlag, verwundet und gefangen, wurde er auf einer Bahre von den Siegern fortgetragen. "Wo ift er nun," sangen fie in einer Paane, "wo ift er ber unumschränkte Beherrscher von Desmond?" — "Wo er hingehört, auf den Schultern der Butler," erwiderte in unerschütterlicher Fassung der Figgerald. Als Prasident von Munster hat in dem Aufruhr der Figgerald Thomas von 1581 an der Regierung die wichtigsten Dienste geleiftet, ohne sich damit ben Dank des Vicekonigs Blount zu verdienen. Der verwickelte ihn vielmehr in ein Gewebe von Verdächtigungen, bem zu entgeben, ber Graf sich ganzlich aus dem öffentlichen

Leben zurückzog, um 1600. Er starb 1614. Er hatte die einzige Tochter Elisabeth, welche ihrem Eheherren Richard Preston Biscount Dingwall die von der Großmutter, aus dem Hause Desmond, ererbten Güter und den Grasentitel von Desmond zubrachte, in den Stammgütern und den Titeln von Ormond und Ossorp succedirte dagegen des Grasen Thomas Bruderssohn, Walter Butler von Kilcash, der sedoch unter R. Jacob I. seine sämtlichen Besitzungen verwirfte. Unter Karl I. restituirt, starb er 1632, daß er demnach seinem einzigen Sohne Thomas um viele Jahre überlebt, und von dem ältern seiner Enkel, von Jacob beerbt wurde, indessen der jüngere, Richard, der Stammvater der heutigen Grasen von Ormond geworden ist.

Jacob, 12ter Graf von Ormond und, in des Baters Recht, Biscount Thurles, nahm 1634 Plat in dem irländischen Oberhause. Nach einer Bestimmung des Vicekönigs Wentworth sollte jedermann an der Thure des Hauses den Degen ablegen, er werde ihn nicht abgeben, erflärte Ormond bem Thursteber, er habe dann vordersamst ihn, den Berwegenen durchbohrt. Der Bicekonig ließ den Grafen vor den Geheimrath laben, damit er wegen seines Ungehorsams Rede stebe. Er befannte ohne Umschweif, daß er um den Befehl gewußt, und ihn absichtlich überschritten habe, weil er mit feiner Grafschaft per cincturam gladii belehnt und durch des Königs Ermächtigung befugt sei, gladio cinctus dem Parlament einzukehren. Dergleichen Antwort machte felbst den Bicekönig zweiselhaft, und er rathschlagte mit seinen Freunden, ob er dies fühne Gemuth erdrucken ober gewinnen folle. Man gab ihm die Nothwendigkeit zu bedenken, daß er sich wenigstens diesen einen, ungezweifelt den bedeutendsten der Großen des Rönigreichs verpflichte; über welch bedeutende Macht, Fähigkeiten und Berbindungen der Graf verfüge; wie er bereits eine Neigung für die Krone blicken lasse; welchen Einfluß er als mehrer Lords Mandatar auf das Oberhaus übe, und Wentworth ließ sich beteden, nicht nur zu verzeihen, sondern felbst dem Trogkopf zu In dem Alter von 24 Jahren dem Geheimrath eingeführt, empfing Ormond 1640 aus den händen des scheidenden Wentworth oder Strafford das Commando der unlängst gebilbeten Armee, und nach dem Ausbruche der irländischen Rebellion die Vollmachten eines General-Lieutenants für alle Streitfräfte der Insel.

Schwerlich ist wohl jemals unter ungünstigern Umftänden ein Commando angetreten worden. Die Emporung hatte fich über die sämtlichen Provinzen verbreitet, die Armee war durch die Eifersucht des englischen Parlaments zu dem fläglichsten Verfall gebracht, beinahe sämtliche Bettern bes Grafen hatten fich den Rebellen angeschlossen; das Gerücht verkündigte, er selbft erwarte nur eine gunftige Gelegenheit, bas Gleiche zu thun, und habe bereits den Associationseid geschworen. Seine eigne Hauptstadt Kilkenny wurde von Lord Mountgarret eingenommen, alle übrigen haltbaren Pläte in den Landschaften Rilfenny, Tipperary und Waterford waren von dem Feinde besetzt. monds erste Unternehmung galt dem Posten Raas, wo die Insurgenten aus Kildare und den umliegenden Grafschaften ihre Berathungen anzustellen, ihr Volk zu mustern pflegten. 2000 Fußgängern und 300 Reitern fiel er auf den schwach besetzten Ort, und es erfolgte eine Execution, die den Schriftstellern der siegenden Partei als einfaches Disciplinarverfahren erscheint, die jedoch fühn dem ärgsten der von den nördlichen Rebellen verübten Greuel verglichen werden mag. Es schrieb auch Lord Gormanston an den Grafen, drohte, man werde, falls bergleichen Grausamkeiten ferner vorkommen sollten, sie seine Frau und Rinder entgelten laffen. Die ihm gemachten Beschuldigungen ablehnend und seine Entrüstung über Gormanstons Treubruch ausdrückend, erwiderte Ormond, er werde die Rebellen verfolgen, wenn er auch damit das ihm Theuerste gefährden sollte, und durch keine Betrachtung sich abhalten lassen, die Befehle seines Königs zu vollstrecken. "Meine Frau, meine Kinder sind in der Rebellen Gewalt. Nimmermehr werde ich das Bose, so man ihnen anthun könnte, an Unschuldigen rächen. Gine folche Sandlung, niederträchtig und undriftlich an sich, wurde auch in meinen Augen den Werth meiner Frau und meiner Kinder herabsetzen."

Den mannhaften Worten entsprachen nicht allerdings die Berrichtungen im Felde, wenn auch Jacob mit dem Siege bei Kilrush,

über einen Saufen halbnackter Irlander erfochten, den Dant des Parlaments und den Titel Marquis fich verdiente. unfruchtbar ergab sich ber Sieg an der Barrow, und ift es nicht unwahrscheinlich, daß des Königs Wunsch, einen Theil der irländischen Armee gegen die Rebellen in England zu wenden, bem Marquis zumal willkommen, weil ein Waffenstillftanb ibn für den Augenblick druckender Berlegenheit entzog. der festen Ueberzeugung, daß nur ein Tractat den Untergang der protestantischen Armee abwenden könne, schloß er am 15. Sept. 1643 Waffenstillstand auf ein Jahr, und bewilligten die Confoderirten für den Unterhalt des königlichen heeres bare 15,000 Pf. St. und Lebensmittel zu dem gleichen Betrag. Die Conföderirten hatten mehr versprochen, als sie zu leisten vermogend, Monroe, der die Schotten in Ulster commandirte, nahm feine Notiz von dem Tractat, und sette für Rechnung des Par= laments den Krieg fort, die englischen Regimenter erklärten fic allgemach für das Parlament, und Ormond, Bicefonig seit 1644, eröffnete, nach dem ausdrücklichen Willen des Königs, fernere Unterhandlungen mit den Katholiken, die zwar wesentlich durch Glamorgans geheimnisvolle Sendung durchfreuzt, zu dem Friebensvertrag vom 29. Jul. 1646 führten. Aber die Covenanter von Ulster bezeigten die tiefste Berachtung für den Tractat, bes Parlaments Anhänger in Munster wollten eben so wenig von einem Frieden mit den Irländern wissen, vielmehr alle Papisten und Rebellen schlachten. Dagegen war eine zahlreiche und mäch= tige Partei unter ben Katholiken des Willens, die Engländer, zusamt ihrer Religion, zu vertilgen. Am achten Tage nach ber Unterzeichnung des Friedens, am 6. Aug. wurde er durch die Rationalspnode zu Waterford verdammt und zugleich über seine Urheber, Begünstiger und Theilnehmer, als Meineidige, die Ercommunication verhängt. Der Kampf zwischen ben Freunden und Feinden des Friedens war sehr bald zu Ende gebracht. Die Insurgenten von Ulster, unter Owen D'neal, ergriffen die Sache des Clerus, zu beffen Gunften sich auch Prefton, der General von Leinster, erklärte, die Mitglieder des alten Rathes, daß sie den Frieden unterzeichnet, wurden verhaftet, durch ein

Collegium unter dem Präsidium des Nuntius ersett. Ormond, von allen Seiten bedrängt, verständigte sich mit den Commissarien des Parlaments am 19. Juni 1647, und übergab ihnen das Schwert, das Emblem seiner Würde, das Schloß von Dublin und alle von seinen Truppen besetzte Festungen, wogegen er sich die Bezahlung von 13,870 Pf., die er in des Königs Dienst aus seinem Vermögen verausgabt, einen Sicherheitsbrief für seine Person und die Rückgabe seiner sequestrirten Güter bedingte.

Er ging nach England, wurde von dem König empfangen, als habe er die ersprießlichsten Dienste geleistet, und sogar für die nochmalige Erhebung des königlichen Paniers in Irland ausersehen. Das Project nur brachte ihm persönliche Gefahr, daß er genöthigt, nach Frankreich zu flüchten, von dannen er doch, Sept. 1648, hinüber fam nach Corf. Seine Wiederfehr erregte große Begeisterung, er sab sich in Kurzem an der Spige einer bedeutenden Macht, und gelang es ihm, Januar 1649, mit der Versammlung zu Kilfenny einen Vertrag abzuschließen, worin diese sich verbindlich machte, auf eigene Rosten ein heer von 17,500 Mann zur Bestreitung des gemeinsamen Feindes zu ftellen, wogegen der König freie Uebung der katholischen Religion u. s. w. bewilligte. Der Sieg des Königthums schien ungezweifelt. Des Prinzen Rupert Flotte freuzte triumphirend an den Ruften, die Generale des Parlaments, Jones in Dublin, Monf in Belfaft, Coote in Londonderry, waren auf den Bereich ihrer Balle beschränft, mährend des Bicekonigs Autorität aller Orten, selbft von den schottischen Regimentern in Ulfter anerkannt. Bei dem allen blieb Ormonds Lage so peinlich, als je zupor. sich eine Armee aus Menschen von verschiedenen Nationen, Die in Glauben, Leidenschaften und Interessen nicht weniger getrennt, und die seit Jahren mit grenzenloser Wildheit fich befämpft hatten, bilden. Es sollte diese Armee zu der Stärke von 17,500 Mann, barunter 2500 Reiter, gebracht werden, wie die aber zu ernähren sein wurden, wußte niemand; wenigstens war von der ausgeschriebenen Steuer, 60,000 Pf., bei Eröffnung des Feldzugs kein Schilling eingegangen. Reductionen vorzunehmen, schien nicht minder unthunlich, denn die brodlosen Soldaten würden

auf der Stelle des Rebellen Owen O'neal Scharen verstärkt haben. Die Commissarien der Generalversammlung hatten nur persönsliches Interesse im Auge, und kümmerten sich wenig um Sold oder Berpstegung der Truppen. Die Generale stritten sich um das geringste Commando, und gaben durch ihre Eisersucht Anlaß zu tausendfältigen Verwicklungen.

Theilweise hat Ormond durch sein persönliches Ansehen diesen Schwierigkeiten abgeholfen, er konnte 15,000 Mann, darunter 4000 Reiter, zu der Belagerung von Dublin führen, aber die schmähliche Niederlage bei Rathmines, 2. Aug. 1649, allen hoffnungen der irländischen Royalisten verderblich, vernichs tete zugleich die Illusionen fener, welche bis dahin den Marquis von Ormond für einen großen Feldherren gehalten, weil er ber größte Edelmann im Lande. Bollenbe ungleich wurde der Rampf, nachdem Cromwell mit 12,000 Beteranen herüberfam, und nach ben entferntesten Gegenden ber Insel ben Schreden seiner unwiderstehlichen Waffen trug. Die Stadt Kilkenny wurde vorläufig durch des Vicekönigs Unstalten und Haltung gerettet, und erhielt eine zureichende Besatzung, die aber bald durch die Pest bis auf 450 Mann herabgebracht wurde. Gleichwohl hat Walter Butler durch die hartnäckige Vertheidigung des Hauptsiges seines Stammes von dem Protector eine ehrenvolle Capitulation ertrogt, 28. März 1650. Es ift aber auch dieser negative Erfolg der einzige in seiner Art. Ormond, statt ben Siegern im Felde entgegenzutreten, verwickelte fich immer tiefer in einen langwierigen und erbitterten Streit mit den Führern der fatholischen Partei, die mit allem Recht ihm nachsagten, er möge nun ein wahrer Freund, oder ein heimlicher Feind sein, so viel bleibe ausgemacht, daß die Sache ber Conföderirten unter feiner Leitung niemals Glud gemacht habe, und am 6. Aug. 1650 traten in Jamestown zehn Bischöfe zusammen, um durch zwei Deputirte aus ihrer Mitte den Marquis bitten zu lassen, daß er, einer frühern Entschließung folgend, das Königreich verlassen, und seine Gewalt in die Bande eines fatholischen Statthalters, ber mit bem Bertrauen der Ration bekleidet, niederlegen möge. Dhue die Antwort abzuwarten, entwarfen die nämlichen schon am

folgenden Tage eine Declaration, worin sie den Marquis ber Fahrlässigkeit, Unfähigkeit, ja Treulosigkeit beschuldigten, und schließlich erklärten, unter den waltenden Umständen sei das irländische Volf nicht weiter durch den Friedensvertrag gebunden. Den andern Tag schärften sie biese Declaration burch ben Bann-Auch gegen Alle, die es mit Ormond oder Ireton halten und dadurch die Interessen des katholischen Bundes verlegen würden. Der Vicekönig, dem doch noch einige Pralaten und die Mehr= gahl des Adels zuhielten, erklärte den Bischöfen, daß er nur im äußersten Falle und der Nothwendigfeit weichend, ohne des Königs Befehl Irland verlassen werde; ihrerseits machten die Commissarien der Generalversammlung den Bischöfen Borwürfe über ihre Anmaßung und Uebereilung. Aber zu derselben Zeit wurde die Erklärung von Dunferling bekannt, worin der König, den Leidenschaften der Zeloten in Schotland weichend, die 3rländer blutige Rebellen nannte. Db dieses Ausdruckes gerieth bie gesamte Bevölkerung in die wildeste Gabrung. Die Bischöfe veröffentlichten ihre Declaration und den Bannfluch (15. Sept.), nahmen am folgenden Tage vorläufig die Maasregel zurud, wollten sich aber durch Ormonds Behauptung, die Erklärung von Dunferling sei ein untergeschobenes Machwerk, leide an einem unheilbaren Formfehler, keineswegs beruhigen laffen. Auf die ihnen gemachten Vorschläge entgegneten die Pralaten ein= fach: Schut und Gehorsam bedingten sich gegenseitig, und da ber König sie öffentlich als blutige Rebellen bezeichnet, von seinem Schut ausgeschloffen habe, müßten sie sich nicht zu erklären, wie ein in des Königs Namen handelnder Beamter ihren Gehorsam ansprechen möge.

Ormond, seine Mission als erloschen betrachtend, übertrug bas Commando dem Marquis von Clanricarde, einem Ratholisen, übergab der Generalversammlung eine Rechtsertigung seines Verschaltens, empfing eine beruhigende Antwort, 2. Dec. 1650, und schiffte sich zu Galway ein, um unter vielen Gefahren nach Frankreich zu gelangen. Ihn vornehmlich traf der Sieger Nache: er und sein Vetter, Richard Butler, Viscount Mountgarret, der sich durch Großmuth und Milde in dem blutigen Kampse aus-

Amnestie für Leben und Eigenthum ausgeschlossen. Bon Mitteln entblößt, gerieth der Marquis, während er an dem Hofe Karls II. zu Paris, und nachmalen zu Brüssel und Coln sich aushielt, in die dürftigsten Umstände, und buchstäblich ist zu nehmen die Stelle in den Clarendon-papers, 3. April 1654: "Ich brauche Schuhe und Hemden, und dem Marquis von Ormond geht es nicht besser." Um so größern, mit dem einzigen Hyde zu theilenden Einstuß auf seinen jugendlichen Gebieter hat Ormond gewonnen, ihn auch, wenn das anders möglich, noch erhöhet durch seine wagliche Reise nach England, wo er sich der öffentlichen Stimmung, hinsichtlich einer royalistischen Schilderhebung, versichern wollte.

Mit der Restauration trat Ormond als Prasident an die Spige des Geheimraths, er wurde Mitglied des Ausschusses für die auswärtigen Angelegenheiten, Großhofmeister, Pair von England mit dem Titel Graf von Brecknock und Baron von Lanthony, und 1661 Berzog von Drmond, erhielt nicht ohne Schwierigkeit feine confiscirten Güter, 257,516 Acres, einschließlich von des Dbriften Butler Eigenthum, zurud, und reichliche Bewilligungen aus dem Entschädigungsfonds. Nur, zwei Jahre blieb er im Ministerium, er sah 1662 sich genöthigt, das Amt eines Vicekönigs von Irland zu übernehmen; war er doch der einzige, der bei dem bewegten Zustande der Insel einem solchen Posten gewachsen schien, wie das namentlich das Parlament, ihm ein Geschenk von 30,000 Pf. votirend, anerkannte. In Mitten der segenreichsten Birffamseit, fand er jedoch in dem Berzog von Budingham unerbittlichen Feind, bem es auch gelang, den König einen gegen ihn einzunehmen. Ormond wurde seines Amtes entset im Febr. 1669, und lebte mehre Jahre in London. Am 6. Dec. 1670 kehrte er von einem Gastmahle zurück, so die City bem jungen Prinzen von Dranien gegeben. In der Strafe St. James wurden seine zu beiben Seiten bes Wagens geben= den Bedienten angehalten, ihn selbst riffen zwei Manner aus bem Wagen, warfen ihn hinter einen ihrer Genoffen auf bas Pferd, und banden ihn, auf daß er nicht entwische, mit einem Riemen an den Vordermann. Der Anführer der Bande jagte

voraus nach Tyburn, wie sich nachmalen ergab, um die Anstalten zum Aushängen des Gefangenen zu treffen. Doch auf dem Wege nach der Knights Bridge lehnte sich der Herzog auf die Seite, und hob mit dem Fuße den seines Führers in die Höhe, um ihn so aus dem Sattel zu schwingen. Beide stürzten zu Boden, Fußtritte wurden vernommen, der Mordgeselle lösete den Riemen, seuerte seine beiden Pistolen auf den Herzog ab, und nahm die Flucht. Die Dunkelheit war beiden gleich günstig. Ormond hatte über dem Sturze vom Pferde und während der Rankerei am Boden einige Verletzungen empfangen, der Bandit blieb den Versolgern unerreichbar.

Das Oberhaus ließ über den Borfall eine Untersuchung anstellen, der König versprach dem Angeber der Bosewichter eine Belohnung von 1000 Pf., und jedem der Mitschuldigen, neben voller Begnadigung, die gleiche Summe, wenn er seine Mitschuldigen bezeichnen werde. Demungeachtet ergab fich feine Spur, die zur Ergreifung der Thater hatte führen konnen. Man erfuhr nur, das haupt der Bande sei Blood von Sarney gewesen, der Verfasser des Libels Mene-Teckel, und unter Acht und Bann begriffen, von wegen eines Bersuche, das Caftell von Dublin zu überrumpeln. Ginige Monate später wurde Bloob ergriffen, indem er mit zwei helfern sich unterfangen, die Kronkleinodien aus dem Tower zu rauben. Man brachte ihn vor einen Friedensrichter, dem er aber sede Ausfunft weigerte. Gines abermaligen Verhörs Zeuge zu werden, fand der König fic versucht. Die Gelegenheit benutte der Bursche, um dem König zu schmeicheln und gleichzeitig ihn zu schrecken. "Er," so lautete seine Aussage, "habe den Herzog von Ormond ergriffen, und wurde auf Tyburn ihn gehängt haben. Den König habe er einmal auf das Korn gefaßt, des Willens, zu Battersea ibn zu erschießen, aber über dem Zielen habe des Monarchen majestätis iches Unsehen seinen Urm gelähmt, daß er die Buchse sinken laffen muffen. Doch sei er nur einer von den dreihundert, die geschworen hätten, einer des andern Blut zu rächen. Der König könne nach Willfür mit ihm verfahren, zum Tode ihn schicken, möge aber bedenken, daß er das auf seinen Kopf und seiner Rathgeber

lichkeit und die treuen Dienste einer Schar furchtlofer Männer gewinnen werde." Karl verzieh, gab dem Blood die Weisung, am Hofe zu bleiben, zusamt einem Jahrgehalt von 500 Pf., und ließ den Herzog von Ormond durch Arlington bitten, daß er ebenfalls verzeihen möge, um der Ursache willen, die ihm mitzutheilen, der Minister angewiesen. "Da der König," entgegnete Ormond, "den Anschlag, ihm die Krone vom Haupte zu reißen, vergibt, so kann er auch vergessen, daß Blood mir das Leben nehmen wollte. Der König besiehlt, und das ist mir der Ursache genug, keine andere brauche ich zu wissen."

Gleichwohl blieb er in Ungnade, und öftern Verfolgungen ausgesest, ohne durch bergleichen unverdiente Behandlung weder fich beugen, noch zu einer Seftigfeit verleiten zu laffen. Er fuhr fort im Geheimrath und bei allen Levers zu erscheinen, ohne seine Anfichten von den öffentlichen Angelegenheiten zu verheimlichen, ohne das Gefühl der erlittenen Kränfungen an Tag zu legen, ohne die Gunft einer Maitresse zu suchen, oder in der Ausfict auf Rache Intriguen anzuknüpfen. Ihm blieben die Würde und der personliche Einfluß, den Konig und Minister längst ver= scherzt hatten. Wenn er in ben königlichen Borzimmern sichtbar wurde, so drängten sich um ihn alle unabhängigen Personen bes Sofe, beren Achtung er sich eben so wohl durch seine Tugenden, als durch die feinste Sitte erworben hatte. Der König erröthete bei seinem Anblick, und hatte nicht den Muth, ihm in das Antlit zu schauen, aus Furcht, er werde sich nicht enthalten tonnen, den Dighandelten zu begrüßen. "Sire," zog ihn einftens Budingham auf, "haben Sie boch bie Gnade mir zu fagen, ob der Herzog von Ormond bei Ihnen, oder Sie bei dem Herzog in Ungnade gefallen find, denn Sie scheinen mehr verlegen, als er." Weder die Ungnade, noch ber Widerstand, auf den er allerwärts traf, verhinderten jemals den Berzog, freimuthig seine Meinung zu äußern, und er verglich sich deshalb wohl einer alten roftigen Uhr, die doch von Zeit zu Zeit die Stunde richtig angibt. Der Obrift Cary Dillon, um einen Proces befümmert, bat um feine Berwendung, nächst Gott zähle er lediglich auf ihn. "Armer Cary," versette Ormond, "wie beflage ich dich, wenn du keine andern Freunde am Hofe hast; weder der eine noch der andere gilt etwas in diesem Lande." Das irländische Bolk im Allgemeinen nahm wenig Notiz von der Ungnade. Seine Güter besuchend, wurde er aller Orten mit unaussprechlicher Freude und Liebe empfangen. Kilkenny konnte von Stund an eine der glänzendsten Städte der Insel genannt werden. Hier hatte er täglich zweihundert Edelleute zu Tisch, daß Dublin beinahe zur Einöbe geworden.

Sieben Jahre vergingen, ohne daß der König jemals ein vertrauliches Wort an ihn gerichtet hätte, außer da Shaftsbury Großkanzler geworden. Damals zog Karl ihn bei Seite, fragend, mas er von dieser Wahl halte, und es erwiderte der Herzog: "Ihre Majestät haben sehr wohl gethan, dem Grafen von Shaftsbury die Siegel anzuvertrauen, wenn Sie anders ein Mittel wissen, ihm solche dereinst wieder abzunehmen." Stunde trat die vorige Kälte wieder ein, und beinahe ein ganzes Jahr wechselte er mit dem König fein Wort, obgleich er beinahe täglich zur Aufwartung fam. Zu seinem Erstaunen wurde er im April 1677 zur Abendtafel geladen. Gine ungemein fröhliche, doch sede Erinnerung an die Vergangenheit meidende Unterhals tung erwartete seiner. Er gedenke ihn nochmals in Irland zu beschäftigen, äußerte ber König, ihn entlaffend. Am andern Morgen über dem Lever sprach Karl wiederum: "Da kommt der Herzog von Ormond, mir seine Auswartung zu machen. 3ch habe gethan, was in meinen Kräften, um ihn zu franken, und er ist mir, was ich auch dagegen hatte, treu geblieben. Ich will ihn neuerdings anstellen, in der Ueberzeugung, daß keiner besser wie er Irland regieren werde."

Große Ehre hat auch diesesmal mit seiner Verwaltung Ormond eingelegt, mit Umsicht und Treue dem schwierigen Posten vorstehend. Absonderlich entwickelte er in den durch das soge-nannte papistische Complot veranlaßten Bewegungen eben so viel Mäßigung als Festigkeit, und die Ruhe des Königreichs wurde kaum gestört. Unter den sparsamen Verhaftungen ist doch sene des Viscount Mountgarret anzumerken. Den hatten die Ungeber

als den gefährlichften Verschwörer bezeichnet, und man fand den actzigjährigen Mann, seit Jahren an sein Bett geheftet, in dem Zustande gänzlicher Bewußtlosigkeit. Für seine Gelindigkeit ernbtete Ormond reichlichen Tadel von allen Zeloten, die nichts als hinrichtungen und Confiscationen begehrten, und Shaftsbury flagte ihn im Oberhause an als den Begünstiger der Papisten. Auch die Berzogin von Cleveland war seine erklärte Gegnerin geworden. Sie hatte von R. Karl II. sich den Königspark in Dublin schenken lassen, der Herzog war aber durchaus nicht zu bewegen, daß er der Schenkungsurfunde das Siegel aufgedrückt, fie hiermit vervollständigt hatte. Er fam nach England, wurde von der Herzogin wegen seiner Weigerung zur Rede gestellt, mit Borwürfen und Schimpfreden überhäuft. »Madame, I hope to see you an old woman, « blieb seine einzige Erwiederung. Die Entrustete bedachte das Schicksal einer Maitresse im Alter, und verzichtete der Beute. Ormond behauptete sich in seinem Amte, bis ihm durch königliches Schreiben vom 19. Oct. 1684 ber Graf von Rochester als sein Nachfolger angefündigt murbe. Jacob II. dispensirte ihn, um daß er allzu lebhaft gegen die Abschaffung der über die Nonconformisten verhängten Strafen gesprochen, von dem Besuche des Hofs und der Ausübung des Dberhofmeister=Amtes. Stifter des Collegiums zu Rilfenny, ist er zu Ringston-Ball in Dorsetsbire ben 21. Jul. 1688 gestorben. Mit seiner Lebensbeschreibung hat Carte zwei Folianten gefüllt.

Der Herzog hatte sich eine reiche Erbin, Elisabeth Preston, einzige Tochter von Richard Preston, Biscount Dingwall und Graf von Desmond, gefreit, und ist deren großes Vermögen unter der Republik von Sequestration und Consiscation verschont geblieben, wogegen Elisabeth dem Gemahl in die Emigration nicht folgen durfte. Sie ward eine Mutter von fünf Kindern. Der älteste Sohn, Jacob Graf von Ossory, hat sich in der Resvolution, in dem Kriege mit den Holländern, in der Schlacht bei St. Denys durch den verwegensten Muth ausgezeichnet, dens selben auch unter des Königs Augen bekundet. Allgemein galt der Herzog von Buckingham als dersenige, welcher den Obristen Blood zum Mord des Herzogs von Ormond gedungen habe.

Bon dem Gedanken erfüllt, trat, von Jorn glühend, Offory zu Buckingham, der sich eben mit dem König unterhielt, und sprach mit lauter vernehmlicher Stimme: "Mylord, sedermann erkennt Sie als den Urheber des von Blood versuchten Mordes; sollte mein Vater semals eines gewaltsamen Todes sterben, so würde ich Sie als seinen Mörder betrachten, und sie vor den Kopfschießen, ständen sie auch hinter dem König. Das sage ich Ihnen in Sr. Masestät Gegenwart, damit Sie versichert seien, ich würde Wort halten." Er starb den 30. Juni 1680, aus der She mit Amalia von Nassau-Duwerkerk, Schwester des holländischen Feldzmarschalls, vier Kinder hinterlassend.

Der ältere Sohn, Jacob, geb. 29. April 1665, succedirte bem Großvater als Herzog von Ormond, Graf von Brecknock, Viscount Thurles, Baron von Lanthony und Arklow. Obgleich Tory, zögerte er keinen Augenblick in der Wahl zwischen R. Jacob II. und dem Prinzen von Dranien. Er verließ zu Andover, 24. Nov. 1688, das fonigliche Heer, um dem Prinzen Georg von Dänemark zu folgen. Ein Ueberläufer von solcher Wichtigkeit konnte auf die glänzendste Aufnahme zählen. Er wurde Ram= merherr, Hauptmann ber abelichen Leibwache und Ritter bes Hosenbandordens, begleitete den neuen König auf dem Bug nach Irland, nahm nach der Schlacht an der Boyne Besig von Dublin und von Kilkenny, wo er den Herren seiner Wahl auf das Pracht= vollste bewirthete. In der Expedition gegen Cadiz 1702 scheiterte er gänzlich, es sei benn, daß man die schmachvolle Plünderung von Puerto Santa Maria als einen Erfolg betrachte, dagegen half er auf der Rückehr bei Bigo eine französisch=spanische Flotte vernichten. Bicekönig von Irland 1703 und 1709, wurde er 1712 nach den Riederlanden versendet, um an Marlboroughs Stelle das Commando zu übernehmen, und die Alliirten um alle Frucht der blutigen und mühsamen Anstrengungen von zehn Jahren zu bringen. So wollten es die Narren, in deren Sände die Königin Anna sich gegeben. Nach seinen Instructionen sollte Ormond zu keiner Belagerung ober Schlacht wirken, baneben Alles, was den Allierten zum Migvergnügen gereichen könnte, vermeiden. Er gerieth in eine Lage, nicht minder schwierig, als einft

bie seines Großvaters zwischen den Anhängern des Parlaments und ben katholischen Insurgenten gewesen. Er enthielt fich nicht nur jeglicher Theilnahme bei ber Belagerung von Quesnoy, sondern unterhandelte auch, in der plumpsten Weise zwar, mit ben Befehlshabern der fremden, in englischem Solde stehenden Truppen, um ihre Trennung von der allierten Hauptarmee zu veranlaffen. Hätten sie auf seine Lockungen gehört, so mar bes Prinzen Eugen ganze Armee, und mit ihr das gesamte Nieder= land in die Gewalt des Feindes gegeben. Aber Ormonds Ueberredungsgabe scheiterte an dem ehrenhaften Sinn der Generale; die Truppen alle schlossen sich der Armee des Prinzen Eugenius an, mit alleiniger Ausnahme von des Baron de Wall Dragoner= regiment, Lutticher, und von den Holsteinern, vier Escadrons und ein Bataillon: "weswegen auch unser Prinz dem Baron von Wall und dem Bolsteinischen Generalmajor Barner, welche beide in Staatischen Diensten verbleiben wollten, anfagen ließ, daß fie fich nur zu ihren weggegangenen Truppen verfügen sollten, weil man ihrer Person, ohne ihre Leute, bei der alliirten Urmee nicht benöthiget ware." Diesen Abfall der Holsteiner von der gemeinen Sache ihrer Stammverwandten scheint die Begeisterung des Jahrs 1848 übersehen zu haben.

"Der General Cadogan hatte unsern Prinzen versichert, daß die Engländer ihren Marsch nach Ipern nehmen, und Dünstirchen besetzen würden, so marschirte auch der duc den 18. Jul. nach Pont-à-Calain, als wann er in die Castellanen von Ipern gehen wollte, daß man sich also ganz nichts übles vermuthete: allein er wandte sich sählings, gieng zwischen Dornick und Ryssel gerad auf Gent los, besetze die Citadell mit englischen Truppen, welche auf dem platten Lande viel Insolentien verübten. Diese Einnahme verursachte in Holland großes Aussehen, und furchte man sich, daß die Communication mit der Armee dadurch möchte gehemmt werden, weswegen unser Prinz einen Absutanten an den duc d'Ormond schicke, und ihme wissen ließe, wie dieser Marsch wider die gegebene Parole liese, indem er nach Ipern gehen wollen, und versprochen, den Prinzen in seinem Borhaben nicht zu hindern; allein der duc d'Ormond nahm, ohnerachtet

bessen, auch Brügge in Besit, und setzte ganz Holland in Forchten, weil man eine völlige Allianz zwischen Frankreich und England besorgte."

Von Dünkirchen fuhr ber Herzog für feine Person hinüber nach London, um in der Konigin Cabinet und Bertrauen eine gleich bedeutende Stelle einzunehmen. General=Capitaine ber Landmacht war er zugleich Hüter ber fünf Häfen und Constable des Castells von Dover. In der Nacht vor der Königin Ableben wurde Cabinetsrath gehalten; scheibend sprach Buckingham zu Ormond: "Mylord, Sie haben nur 24 Stunden, ihr Werk zu vollenden und sich des Königreichs (im Ramen Jacobs III.) zu bemeistern." Aber Ormond hatte den Muth und wohl auch die Macht nicht, solchen Rath sich zu Ruge zu machen; einige Regimenter waren nicht hinreichend, dem Bolfe zu gebieten, zumal es mehr denn zweifelhaft, daß sie gegen Marlborough sich würden gebrauchen laffen. Dhne Widerrede gelangte Georg I. zur Krone, für Ormond, wie zu erwarten, eben kein gnädiger Gebieter. Er mußte seine Stelle als General-Capitain niederlegen, wurde zwar zum Lord-Lieutenant von Somersetshire und Mitglied des Geheimraths ernannt, gleich barauf aber burch eine in dem ir= ländischen Parlament ergangene Proscriptionsacte, verbunden mit ber Confiscation seiner Güter und der Verheißung einer Belohnung von 10,000 Pf. St. für jeden, ber fich seiner Person bemächtigen wurde, angefochten. Am 21. Jun. 1715 flagte ibn Stanhope in dem britischen Oberhause des Verraths an, indem er Gent und Brugge eingenommen, um ber Alliirten Stellung in Flandern unhaltbar zu machen, überhaupt mit dem franzosis schen General im Einverständniß gehandelt habe. Mehre Redner erhoben sich, ihn zu vertheidigen, zeigten, daß er lediglich den Befehlen der Königin gehorcht habe, nichtsdestoweniger ging bie Anklage mit großer Stimmenmehrheit durch. Hoffnung, vor so leidenschaftlichen Richtern Gerechtigfeit zu finden, entfloh der Herzog mit Bolingbrofe nach Frankreich, und der Abwesende wurde als Hochverräther zum Verluft seiner Güter verurtheilt. Um Sofe bes Pratendenten mit offenen Urmen aufgenommen, folgte er bemselben nach Avignon und nach Rom,

während er zugleich eine lebhafte Correspondenz mit den Jacobiten der Heimath unterhielt.

Im Dct. 1715, als Mar ben Norden von England bedrobte, erschien auch Ormond an den Rusten, in der Hoffnung, sein den Jacobiten beliebter Namen würde noch schneller einen Aufruhr im Gaben hervorrufen. Als das verabredete Zeichen wurden drei Ranonen abgefeuert, aber niemand an den Ruften horte auf das Signal, und das mit Waffen und Ariegevorräthen belaftete Schiff trug den Herzog nach Frankreich zurud. Gben so erfolglos war ein späteres, durch Alberoni veranstaltetes Unternehmen. Sechstausend Spanier, Waffen für 12,000 Mann, murben an Bord von zehn Linienschiffen gebracht, und sollten, unter dem Dberbefehl bes Herzogs von Ormond, die Richtung nach den Bebriden nehmen, 1719. Es ftand jedoch geschrieben, daß jegliche Anstrengung zu Gunsten bes Hauses Stuart durch das Schickfal oder durch die Elemente vereitelt werde. Ein heftiger Sturm betraf die Flotte unweit des Caps Finisterre, sie wurde nach Spanien zurückgetrieben, der Feldzug war beendigt. Ormond kehrte nach Avignon zurud, ist auch daselbst zu Ausgang bes 3. 1746 mit Tod abgegangen. Im Leben der Gegenstand vielfältiger Berleumdungen, fand er im Tode Gerechtigkeit, und dem tapfern, edelmuthigen und freigebigen, wenn auch beschränkten Bertheidiger der Legitimität folgte allgemeines Bedauern. Bas er ihr geopfert, ist unglaublich, ihm gehörte beinahe die ganze Grafschaft Kilkenny und der beste Theil der ausgedehnten Grafschaft Tipperary, und in mehren andern Bezirken von Irland besaß er ansehnliche Güter. Sein Gesamteinkommen wurde heutzutage wenigstens 300,000 Pf. St. betragen. In Rilfenny, dessen herrliches Schloß man nicht zu Unrecht mit Windsor vergleicht, lebte er mit ber Pracht eines Fürsten; sein Sofftaat war ungleich glänzender, als der eines spätern Bicekonigs, hatte ihm aber auch eine unermegliche Schuldenlaft zugezogen. Zweis mal verheurathet, hinterließ er keine Kinder.

Saint-Simon war mit ihm durch Vermittlung des irländischen Arztes Hyghens in Berührung gebracht worden, nachdem er, von wegen seiner gesandtschaftlichen Stellung lange dessen

sich geweigert. »J'y consentis, à condition que ce serait sous le plus grand secret à notre retour à Madrid; que le duc d'Ormond se rendrait chez lui, m'y attendrait sans pas un de ses gens dans la maison, se tiendrait dans un cabinet séparé; qu'averti par Hyghens, j'irais à l'heure marquée lui faire visite, je le trouverais seul; et qu'après que mes gens seraient retirés, je passerais dans le cabinet où serait le duc d'Ormond; qu'après la conversation, je le laisserais dans ce cabinet, et reviendrais dans la chambre de Hyghens, d'où je m'en irais, comme ayant fini ma visite; que le duc d'Ormond ne se retirerait que quelque temps après; qu'au palais ni ailleurs, nous ne nous approcherions point l'un de l'autre, et que nous nous saluerions avec la civilité que nous nous devions, mais avec froideur et indifférence marquée. Pour le dire tout de suite, cela s'exécuta de la sorte plusieurs fois chez Hyghens, sans que personne s'en soit jamais aperçu, et notre froideur, si marquée ailleurs, nous donna quelquefois envie de rire.

»Je trouvai dans le duc d'Ormond toute la grandeur d'âme qu'aucun revers de fortune ne pouvait altérer, la noblesse et le courage d'un grand seigneur, la fidelité la plus à toute épreuve, et l'attachement le plus entier au roi Jacques et à son parti, malgré les traverses qu'il en avait essuyées, et auxquelles il était tout prêt de s'exposer de nouveau, dès qu'il pourrait en espérer le plus léger succès pour les affaires d'un prince si malheureux. D'ailleurs, je trouvai si peu d'esprit et de ressources que j'en fus doublement affligé pour le roi Jacques et son parti, et pour le personnel d'un seigneur si brave, si affectionné et si parfaitement honnête homme. Je ne lui dissimulai pas non plus que j'avais fait à Hyghens, les chaînes de notre cour et mon impuissance à cet égard, de sorte que nos entretiens, où il me confia aussi ses déplaisirs sur les méprises du roi Jacques et les divisions de son parti, n'aboutirent qu'à des regrets communs et à des espérances bien frêles et bien éloignées.

»Le duc d'Ormond était à Madrid sur un grand pied de considération de tout le monde et des ministres. Il en était fort visité et tenait une table abondante et délicate, où il y avait toujours quelques seigneurs et beaucoup d'officiers. Il tirait gros du roi d'Espagne. Il allait presque tous les jours au palais où il était fort accueilli, et je ne l'ai point vu à portée du roi et de la reine qu'ils ne lui parlassent, et quelquefois même en s'arrêtant à lui avec un air de considération et de bonté. Il portait publiquement la Jarretière et le nom de duc d'Ormond. Il ne se trouvait point où on se couvrait; mais d'ailleurs il était traité en tout et partout comme les grands. Il était petit, gros, engoncé, et toutefois de la grâce à tout, et l'air d'un fort grand seigneur, avec beaucoup de politesse et de noblesse. Il était fort attaché à sa religion anglicane, et refusa constamment les établissements solides qui lui furent souvent offerts en Espagne pour la quitter.«

Die eigentlichen Stammgüter erfaufte, nach der Confiscation, des Berzogs Bruder, der jedoch ftets die Ginfünfte dem rechtmäßigen Eigenthumer zufommen ließ. Dieser Bruder, Karl Butler, Graf von Arran, ftarb finderlos und hochbejahrt im Dec. 1758, und es succedirte in dem Stammgut ein Better, der von einem Bruder des ersten Herzogs abstammende Johann Butler von Lilcash. Auch diesen, weil er kinderlos, beerbte ein Better, Walter Butler von Gallpriden, Bater jenes Johann, der 1791 die Erneuerung des Grafentitels von Ormond erhielt, bei einem Einkommen von 30,000 Pf. so viel möglich die glänzende Hofhaltung seiner Vorgänger beizubehalten suchte, und den 25. Dec. 1795 mit Hinterlassung von sechs Rindern bas Zeitliche gesegnete. Der älteste Sohn, Walter, geb. 1770, succedirte als 17ter Graf von Ormond, verkaufte am 20. Januar 1810 bas Prisage und Butlerage, bas er, nach den Bestimmungen des Decrets vom 12. Febr. 1584 von allen in Irland eingeführten Weinen for= berte, um 216,000 Pf. St. an die Krone, wurde im J. 1816 um Marquis von Ormond und Baron Butler von Lanthony in Monmoutsbire ernannt, und ftarb ohne Kinder, 10. Aug. 1820. Das Marquisat und die Baronie in England waren hiermit erloschen, als 18ter Graf von Ormond, Viscount von Thurles, Baron von Arklow und Erbmundschenk von Irland succedirte ves Berstorbenen Bruder, Jacob Wandesford Butler. Ob er noch bei Leben, weiß ich nicht, sedenfalls hat er eine zahlreiche Familie hinterlassen.

Von allen Butlern hat für Deutschland keiner größere Wichtigfeit erlangt als Richard Walter Butler von Clonebouch ober Clonemore. Irlander von Geburt, Katholik, suchte er, gleich so vielen seiner Landsleute, Glud im faiserlichen Dienfte, als wozu sein Better, Jacob Butler, ihm Gelegenheit verschaffte. Der hatte, unter Wallensteins Bestallung, in Polen ein Regiment von 500 Mann angeworben, und zu seinem Obristlieutenant Brn. Walter angenommen. Eine harte Probe sollte alsbald zu Frankfurt an der Ober das Regiment bestehen. Während der Obrist fich nach Magbeburg in der Kaiserlichen Lager begeben, um für das gefähre dete Frankfurt Sulfe zu suchen, blieb Walter daselbft zurud, um fich in die Gefahren der Bertheidigung mit Teuffenbach, Schaumburg, Fernemont, zu theilen. Ihm war bas schwächfte Quartier ber Stadt zugefallen, gleichwohl bat er einen erften Sturm, mit schwerem Berluft zwar der Seinen, abgeschlagen. Allein auf andern Punkten gludlicher, haben die Schweden leglich ber Stadt fich bemeiftert, 3. April 1631. Was von Vertheidigern ihrer Wuth entgangen, ließ Gustav Abolf sich vorführen: schwer verwundet, von Blut triefend, mußte Butler in einer Sanfte getragen werden. Den blanken Degen schwingend, fragte der König, ob er der ältere oder ber füngere Butler sei. Als er der jungere zu sein bekannte, sprach wiederum der König: "der himmel hat dich erhalten wollen, indem er nicht zugab, daß du der ältere seiest, denn wisse, du tapferer Rittersmann, warest du der gewesen, du hattest von meiner Sand sterben mussen." Darauf gnädiger sich stimmend, hat der König seinen eigenen Aerzten den Gefangenen überantwortet. Einer dersenigen aber, welche dem Blutbad entronnen, Obrift Berberftein, hat in seinem Bericht an den Kaiser schwere Beschuldigung gegen Butler erhoben, biefem allein den Berluft der Stadt jugeschrieben, und in dem gleichen Sinne gurnte Jacob Butler, der mittlerweile von Magdeburg heimgekehrt, dem zweimal unaludlichen Better, der sedoch alsbald die Mittel der Rechtfertigung fand. Gustav Abolf ließ ihm das glänzendste Zeugniß seines

Wohlverhaltens ausstellen, dasselbe von allen Generalen der Armee untersertigen. Daneben haben die Einwohner von Franksfurt in einer eigenen Druckschrift dem tapsern Butler unsterbeliches Lob gespendet, zugleich in schmählichen Worten der kaiserslichen Soldaten Feigheit angeklagt, sie beschuldigt, daß sie St. Johannis Feuer anzündend, die ganze große Stadt dem versherenden Brande preisgaben.

Sechs Monate mährte Butlers Gefangenschaft, bann hat er sich mittels der Summe von 1000 Athlr. freigekauft. Er eilte nach Schlesien, unter Teuffenbachs Befehl sich zu stellen, vor allem aber, unter dessen Bermittlung, Rechenschaft zu forbern von dem Obristen Behaim, der einer der thätigsten gewesen in der falschen Darstellung der Ereignisse in Frankfurt. Behaim mußte schriftlich revociren, anerkennen, daß Butler gethan habe, was einem mannhaften Rittersmann geziemend. Das Zeugniss wurde nach Wien geschickt, und wirfte entscheidend, daß er demsnach glücklicher denn in späterer Zeit sein Better Jacob. Den hat so hartnäckig der Neid, »cum virtus semper aemulos pariat,« verfolgt, daß er am Ende genöthigt, den kaiserlichen Dienst aufzugeben, und in Polen ein neues Baterland zu suchen. Manchen harten Strauß hat er dort gegen die Mossowiter bestanden.

Walter, ein Obristenpatent in der Tasche, begab sich nach Barschau, die Elemente eines Regiments Dragoner, equopedestres, zusammenzubringen. Mit den ersten hundert Mann begab er sich auf den Marsch, wo noch mancherlei Gefahren seiner warteten. In des Großherzogs Swosquiß — den Namen aufzulösen, vermag ich nicht, hat es mir doch Mühe genug gekostet, in Carves Tuccatocont Wallensteins Legaten Torquato Conti zu ersennen — in des Großherzogs Swosquiß Gebiet rotteten sich an 300 Bauern zusammen, den Dragonern aufzulauern. Butler hat aber bei Zeiten ihre betrüglichen Absichten erkannt, und das Berderben, so sie andern zugedacht, auf ihre Häupter zurückzeschleudert. Fortwährend durch die Bauern angeseindet, erreichte et der Herzoge von Teschen Gebiet, wo die fürstliche Wittweihm zu seinem Winterquartier die Stadt Schwarzwasser anwies. Solches Quartier haben die Einwohner mit Geld abgekaust, was

sich um so leichter machte, da eben Wallensteins Gebot ben Obristen nach Sagan forderte. In Gewaltmärschen dahin gelangt, fand er Gelegenheit, dem Feind schwere Verluste beizubringen, reiche Beute zu sammeln.

Drei Monate lang stand er zu Sagan, bann marschirte er über Leutmerig nach Pilsen und weiter nach Prag, wo er die Sachsen austreiben half. Nachdem in solcher Weise Böhmen von Feinden gefäubert, wurde ihm aufgegeben, mit seinen 8 Corneten Reiter die Grenzfestung Eger zu hüten. Des Auftrags entledigte er sich in der glänzendsten Weise, in einem einzigen Gefecht erbeutete er zwölf Fahnen, welchen Dienst zu belohnen, Wallenftein bem Regiment Winterquartiere in bem seit längerer Zeit verschont gebliebenen Fürstenthum Jägerndorf anwies. Während des verlängerten Aufenthaltes in Jägerndorf machte der Obrift die Bekanntschaft von Anna Maria Burggräfin von Dohna, ober comitissa de Phondona, wie Carve schreibt, was von Murr sehr glücklich in Fondana verbeffert, und hat er sie heimgeführt, ohne doch als Chemann in seiner friegerischen Thätigkeit im mindeften nachzulaffen. Bu seinen Getreuesten konnte Ballenstein ihn rechnen, bis dahin er felbst aufgehört hat, bem Kaiser getreu zu sein. "Nachdem der Herzog von Friedland den 24./14. Februarii 1634 mit dem Feldmarschalken 3lo, den Grafen Trezka und Kinsky, dem Obriften Butler, Rittmeister Neumann und andern Officie rern, beneben acht Compagnien Butlerischer Dragoner, fünf Trezkischen Compagnien Reitern, und etwan 200 Alt=Sächsischen zu Fuß von Pilsen aus zu Eger ankommen, und des Abends zwischen 4 und 5 Uhren daselbst eingezogen, haben alsbald ber Commandant daselbst, Trezkischer Obristleutenant Johann Gordon, und dessen Obristwachtmeister Walther Leslie, alle beibe Schottländer, zu denen sich auch nachmals ber Dbrist Butler geschlagen, einen Pact mit einander gemacht, daß fie gedachten von Friedland und die beihabenden Obristen und Officirer aus dem Weg raumen wollten, weil sie verstanden, daß solche uff die Evangelische Seite zu treten gesinnet wären. Welches sie also ins Werk gerichtet. Den 25./15. haben erstgemelte ben Feldmarschalken 310, beide Grafen Trczka und Kinsky, Ritte

meistern Neumann, und noch drei andere Officirer auf die Burg zur Abendmahlzeit geladen, welche dann alle willig erschienen. Als aber die Mahlzeit fast vorüber, und die gesetzte Zeit zwischen 9 und 10 Uhren vorhanden, seyn die Wachen auf der Burg und Corps de Guardia auf bem Markt heimlich geschwind geftarft, das Oberthor eröffnet, und in müglicher Stille ein Trupp Butlerische Dragoner, so Irlander gewesen, eingelaffen, beren Officirer sich neben ihnen alsbald auf die Burg, die darauf frade wieder zugeschlossen worden, verfügt, in das Gemach, da vorgemelte Personen bei bem Banquet sich befunden, mit entblößten Degen eingetreten, und gerufen : Wer ift gut Kaiserisch ? Borauf Obrifter Butler, Obristleutenant Gordon und Obristwachtmeister Leslie schnell geantwort: Vivat Ferdinandus, vivat Ferdinandus, zur Wehr gegriffen, und zusammen auf eine Seite getreten, die Irländer aber den Tisch auf einen Saufen geworfen, und auf den Feldmarschalk Ilo, die beide Grafen Trezka und Kinsty, wie auch Neumann und andere gedrungen, auf sie gestochen und geschlagen, also daß 310, ob er sich wohl eiwas gewehret, und Kinsty gleich anfangs geblieben, Graf Trczfa aber, wie man sagt gefroren, ist zwar ins Vorhaus fommen, aber doch endlich von den Dragonern mit Musketen zu todt ges schlagen worden; Rittmeister Neumann hat sich gleich nach einem empfangenen Streich in die Speißkammer salviret, ift aber auch daselbst niedergefallen und gestorben. Welches alles nach ihrem Belieben, weil die Diener und das Gesind zuvorhero in ein abgelegen Gemach zum Effen geführet und verschlossen, verrichtet worden, und haben Butler und Gordon mit zwei Fadeln barzu geleufchtet.

"Sobald nun die Sachen solchergestalt im Schloß zum End gebracht, hat Obristleutenant Gordon die Wacht in der Burg, Obristwachtmeister Leslie die Wacht auf dem Markt wohl in Acht genommen, Obrist Butler mit seinem Capitain (Devereur) aber von den Butlerischen Oragonern, ungefähr mit 12 Musketiren, denen aber auf dem Fuß mehr gefolgt, aus der Burg zu des herzogen von Friedland Quartier geeilet. Da nun der Mund= schenk, so dem Herzogen einen Trunk Bier in einer güldenen Schalen gebracht, am ersten an einem Arm verwundet worden. Worauf sie angefangen zu rufen: Rebellen, Rebellen, das Fürst-liche Losament mit drei Stößen gestürmet, und hat besagter Capitain den Herzogen, so im Hemd am Tisch lehnend gestanden, aber als der Capitain auf ihn zugeeilet, gegen dem Fenster zu gewollt, mit einer Partisan durchstochen, daß er ohne einig Wort sprechen zur Erden gefallen, und den Geist aufgeben."

Für den wichtigen Dienst wurde Butler mit dem Rammerherrenschlüssel und einer goldenen Rette, woran ein Gnaden= pfennig, belohnt, er wurde in den Grafenstand erhoben, und erhielt aus Wallensteins Confiscation die große Herrschaft Hirschberg, Bunglauer Kreises. Am 16. Aug. 1634 murde bei Nördlingen geschlagen, für ihn ein eben so beißer als rühmlicher Tag. Ganzer 24 Stunden behauptete er sich in dem gefährlichsten Posten gegen die unablässigen Angriffe der Feinde: fein Obristlieutenant, sein Major sielen, aber keinen Fußbreit Boden hatte er verloren, als endlich Spanier und Kroaten, siegreich auf allen Punkten, zu seinem Entsat heranstürmten. Es folgte zunächst die Occupation des Würtembergischen Landes, wobei Butler abermals ungemeine Thätigkeit entfaltete. Namentlich hat er, mit acht Regimentern zur Belagerung von Urach commandirt, die Stadt nach zwölftägigen Anstrengungen, 21. Oct. — 2. Nov. 1634, genommen. Von Murr irret also, wenn er Butlers Ableben in den Monat August versett, es mag daffelbe in den ersten Tagen des Nov. zu Schorndorf erfolgt sein. In sei= nen letten Augenblicken befanden sich bie Gräfin und der getreue Walter Devereur, dieser leidend an einer vor Nördlingen em= pfangenen schweren Berwundung, zu Wiesensteig, dem Schloffe der Grafen von Belfenstein, oder Holstein, wie Carve schreibt, der auch in wehmüthigen Gefühlen zu Schorndorf den bleiernen Sarg, Butlers enges Haus, schaute, doch bedeutenden Troft schöpfte aus ber Runde, daß der Berewigte alle Beilmittel der Rirche empfangen habe. Auch in seinem Testament hat der Obrift einen wahrhaft kirchlichen Sinn bekundet. Zwanzigtausend Thaler verschaffte er den Prager Franziscanern von der Observanz. Behufs der Ausbildung von nach Irland und Schotland zu

versendenden Glaubensboten, 200 Thir. dem Prosessaus der Jesuiten, 3000 Thir. dem P. Peter Wading, damals Kanzler der Universität Prag, damit er sie unter seine Landsleute, die in Prag weilenden armen Irländer vertheile, 500 Thir. dem P. Patricius, von der Observanz, und die gleiche Summe einem andern irländischen Priester, seiner Schwester 6000, seinem Obrist-lieutenant Walter Devereux 1000 Thir., anderer Legate zu geschweigen. Das Regiment erhielt Devereux.

Butlers einzige Tochter überlebte den Kindersahren nicht, und fiel Hirschberg durch Erbschaft an die Mutter, beren Besigrecht R. Ferdinand III. in dem Majestätsbrief vom 6. März 1638 bestätigte. Sie ging die zweite Che ein mit dem Grasen hans Christoph Ferdinand von heissenstein, und verschaffte demselben durch Testament ihre Herrschaft Hirschberg. Aber es machte nach ihrem Tod Thomas Theobald Butler, Abt von Duisto, ein Bruder, wie es scheint, bes verftorbenen Generals, im Ramen feines Reffen, Thomas Butler von Clonebouch, Anspruch auf die bohmische Herrschaft, welchen zu beseitigen, der Graf von Heissenstein, der ohne Leibeserben, ein Drittel der herrschaft Hirschberg, oder das seitdem als selbstiständige Herr= schaft vorkommende Neu-Perstein an die Butler vergleichsweise abtrat. Des Thomas Sohn Richard vererbte die Herrschaft auf seinen im J. 1666 aus Irland nach Deutschland gekommenen Bruder Edmund Butler von Poulastone. Edmund Theobald erhielt von K. Leopold I. am 10. Sept. 1681 das böhmische Incolat und bie Bestätigung des gräflichen Ranges. Graf Theobald Wenzel verfaufte die Herrschaft Neu-Perstein an den Grafen von Sweerts und Spork, um 126,000 fl. und 1000 fl. Schlüsselgeld, brachte dagegen durch Heurath mit einer Gräfin von Heimhausen das gleichnamige prächtige Schloß in Baiern an seine Familie. Es befand sich dasselbe noch im Jahr 1816 im Besitze der Gebrüder Sigmund Joseph Hubert und Casetan Theobald Grafen Butler von Clonebouch genannt Heimhausen. Wildfremd ist dem irländis ihen Hause Samuel Butler, der berühmte Dichter des Hudibras, und auch die heffischen Freiherren von Buttlar fiehen nicht in den krusten verwandtschaftlichen Beziehungen zu unsern Butler.

Von dem h. Thomas und seinem Geschlecht ablassend, gebe ich eine kurze Chronif des ihm zu Ehren benannten Klosters. "Vorzeiten, um die Jahren 580 soll nach Beschreibung Henrici Canisii allhier ein Kloster unter dem Namen Congregatio Sancti Stephani gestanden haben; diese Congregation soll gedauert haben bis zum J. 893. Zu Zeiten Hildeberti, Franken-Königs, ist der heilige Bischoff zu Wormbs, S. Rudbertus, ins Elend versaget worden, und hat sich 2 Jahr bep dieser Congregation in strengem Leben auffgehalten. Wes Ordens oder Geschlechts diese Congregation gewesen sepe, ist eigentlich kein Bericht zu geben.

"Die barbarischen Normander, nachdem sie das Jahr zuvor von Arnolpho, bem König aus Lotharingen, ein graufame Riederlag erlitten, haben sich zu bessen Rach versammlet, zwischen Rhein und Mosel alle Städt, Dörfer, Kirchen und Klöster auff ben Grund verbrennt und verwüstet, welches harte Schickfal dann auch dieses Drt betroffen, also daß keine hoffnung ware, bas Rloster in vorigen Stand zu bringen, zumalen da vorgemelter Arnolphus demnach alle Rlostergüter zu sich gezogen, und seinem Sohn Zwendeboldo, welcher auff dem Schloß zu Andernach residirte, übergeben; ein gleiches hat sich zugetragen mit den Rlöstern Maximin und Echternach, da Arnolphus ihren rechtmäßigen Abten abgesett, und seinen obristen Kriegsführer Megingaudum als Abten zu Maximin in alle Güter eingesett zc., die Echternacher Güter aber bem Grafen von Lügenburg übergeben. Diese bepben Rlöfter haben nach dem Tod Arnolphi ihre Güter wiederum zurud bekommen, hiesiges Kloster aber gar nichts; bat alfo verwüftet bleiben muffen 236 Jahr, nemlich von 893 bis 1129, bis daß endlich durch Unterhandlung und Annahmen des Churtrierischen Ersbischoffen Megineri von einem Ritter Lupoldo (welcher die Klostergüter von seinen Vorfahren geerbt hatte) ao 1129 besagte Guter restituiret worden, jedoch nicht alle.

"Dieser Meginerus hat demnach die alte Kirchenmauern wiederum auffgeführt und solche zu Ehren Gottes und seiner allerseeligsten Mutter und Jungfrau Mariae am Iten Tag Augusticonsecriret. NB. Diese Kirch soll sonsten erbauet seyn worden zu Ehren der vielen Martyrer, welche aus denen Alpengebirgen

verfolget, und allhier von dem Tyrannen Maximiniano (weilen sie in Austrasien wegen erhaltener Victorie denen Gößen nicht wollten opfferen) getödtet worden, wie solches sich zu Andernach in der Pfarrkirchen, in einem Grab, darinnen der Kaiser Valentinianus begraben, auff einer blevernen Tafel deutlich soll befunden haben. Diese Tasel soll nicht mehr vorsindlich seyn.

"Rachdem nun Meginerus die Kirch neu erbauet und consertiret, hat vieles beygetragen und gestisstet Texwindis, eine Gräsin von Spanheim, Schwester des ersten Abts zu Springiersstach, Richardi. Diese Gräsin hat viele Güter dem Kloster gesschest, und mit Zuthun Megineri und Richardi einige Töchter Ordinis S. Augustini hierhin verordnet, hierüber auch von dem Pabsten Eugenio III. ao 1152 die Consirmation erhalten.

"Diese Texwindis ware die erste Abtissin, und florirte in den ersten hundert Jahren diese Abtey also, daß schon über 100 Geiftliche vornehmer Herfunft waren, und damit das Rlofter nicht in Unstand gerathen möge, wurde von dem Ergbischoffen Theodorico befohlen, nicht über 100 Geistliche mehr anzunehmen; in diesem und guten Stande verharrte also das Kloster 350 Jahr. Dieweilen aber die dieser Abten vorgesetzte Probfte von Springiers= bich nicht allein die Klostergüter übel administriret, sondern auch michuldet, verkaufft, und die Abtey ganz in Ruchtand brachten, so wurde, um der Abten Springiersbach bessern Widerstand zu hun, nach Ableben der Gertraud von Limbach zu einer Meisterin pokuliret die Fürstin Margaretha von Bayern, Profess des 8. Agnetenflosters binnen Trier. Von dieser Abtissin wurde sleich eine Reformation vorgenommen, und gegen Administration beren Pröbsten mit wichtigen Puncten eingeklagt; obwohlen nun ble Abten Springiersbach sich hierwider äusserst entgegengesett, und gar behaupten wollen, daß dieses Kloster von Springiersbach fundirt sepe, so sepnd doch ihre ungegründete Einwürffe mit ichten Proben umgeworffen worden, die Reformation nicht allein on Johanne Ergbischoffen von Trier, auch dem Pabsten Alexandro VL anno 1502 confirmiret und ratificiret worden, sondern and bemnach von dem Springiersbacher Abten Johann Print mu horcheim selbsten gutgeheißen und unterschrieben worden. Diefem Borgegangenen ungeachtet hauseten die Probste nach voriger Art, und dauerten die Streitigkeiten zwischen dieser und der Springiersbacher Abten bis ao 1523, da wurden die Springiersbacher durch Pabftlichen und Churfürftlichen Befehl zumalen abgesett, und ein Probst von Eberhardsclaufen subflituiret; nach Abgang dieses persuadirte der Abt zu Springiersbach hiesige Meisterin wiederum einen seiner herren als Probsten anzunehmen, mit Bersicherung besferer Birthschafft. geschahe auch, und wurde zum Probsten angenommen Richard Müll von Ulmen, und regierten abermals nach voriger Art, eigenherrisch, die Probste von Springiersbach, bis anno 1582, ba bann endlich hiesigem Kloster bie Augen wiederum eröffnet wurden, und leider zusehen mußten, was ein großer Schaben ihnen widerfahren: welchen Schaden das Kloster nicht erlitten hatte, wenn die Frau Meisterin den damaligen Probst, Ludolf von Enschringen, in seiner Caprice gestört, und andere gescheibte Leute gebraucht und consultirt hätte.

"Der Schaden bestunde barinnen: Bela von Wied hatte dieser Abten Sofe, ganderen, Jagd, Fischeren, Waldung 2c. im Wiedischen zu Erüngelberg, Dagenrod und Gummelscheib, 40,000 Rthlr. werth, geschenft. Diese Güter hat das Kloster über 100 Jahr in Possession gehabt, bis daß die Graffschafft calvinisch worden, und der Graff die Guter mit diesem Borgeben eingezogen, weilen sie von seiner Graffschafft und Stammhaus ohne Bewilligung des Pfalzgrafen, als Lebenherren, entfremdet und verschenket worden. Hiesiges Kloster hat sich opponiret, und ift mit Buthun bes Chur-Trierischen Ergbischoffen bemnach folgender Art verglichen worden, daß vorgemelbte Guter alle dem Klofter. wie sonft verbleiben sollten, ein zeitlicher Probst aber im Ramen der Frau Meisterin sollte alle Jahr den 18ten Tag nach Christtag an dem Gräfflichen Sechendorffischen hoffgericht erscheinen, und um neue Gnad anhalten; bey Ausbleibungs-Fall soll das Klofter das erfte Jahr in Arbitrari-Straff verfallen seyn, das 2te Jahr in doppelte, und das dritte Jahr ben Ausbleibungs=Fall die Guter alle caduciret senn und bem Graffen zufallen. Es scheinet aber, daß der damalige Probst, Ludolf von Enschringen, zu hoch

gangen, um neue Gnab anzustehen, dann er anno 1583 bep dem hoffgericht nicht erschienen, weshalben die Abtep in einen halben Thaler Brüchten declariret worden; zwepten und dritten Jahrs ift er ebenfalls nicht erschienen, welchem Ungehorsam nach, laut des Bergleichs, der Graff alle Güter ao 1585 eingezogen.

"Als nun die Caducität vorgangen, hat zwaren damalige Krau Meisterin, Anna von Brambach, protestationes eingelegt, ber Graff aber sich hieran nicht gestöret, ba man nun geseben, daß bey dem Grafen nichts auszurichten, wurde die Praetension an Springiersbach gemacht, und dergeftalten behauptet, daß ber Praelat und Capitel zu Springiersbach fich reversiret, ben Proces gegen den Grafen auff ihre Röften zu betreiben und hiefig Klofter schadiss zu halten. Der Proces wurde auch anfangs pro forma am Kammergericht zu Speper betrieben, weilen aber in bepben Rlöftern Zeit und Leut sich veranderten, schliefe der Proces langfam ein, und wurde von den succedirten Pröbsten der gegebene revers und Versicherung supprimiret, daß solcher demnach nicht mehr vorfindlich ift. Diesem allen ungeachtet führten die Springiersbacher Probste noch immer allhier das Regiment und schlechte Wirthschafft, bis daß endlich anno 1700 dieses Kloster burch langwierige Strittigkeit von Springiersbach ganz abkommen, und ware der lette Probst Friedrich Ludwig von Stein-Kallenfels.

"Bas diese Abtey durch sonstige schwere Procesen, Brand und Kriegszeiten, leider erlitten, lasset sich in kurzem nicht alles ankühren, nur dieses melde, daß im Schwedischen Krieg den 8. Januarii 1632 hiesige Frau Meisterin mit allen Geistlichen nacher Andernach slüchten mussen, und erstlich den letzten April dieses Kloster wieder bezogen. Nämlichen Jahrs, am 16. Novemb. wurde die Stadt Andernach eingenommen, und viele ermordet, auch die Kirchen und Stadt zweymal ganz geplündert. Damalen bliebe diese Abten wegen vielen, dem Obristen Wilhelm von Bunkerdorss gemachten Präsenten zwar verschonet, solgenden Jahrs aber, den 21. Februarii 1633, wurde von dem Obristen Josias von Ranzan Kelterhaus, Mühl, Scheuren und alle Stalungen ganz abgebrennt, und die Abten auss deplündert; der Raub ist in Andernach verkausst worden, kein

einziger Burger hat dem Kloster was zuruck gebracht, das große Capituls-Siegel ist auch in der Stadt gekausst worden. Gott gebe, daß mit solchem nur kein Mißbrauch geschehen seve! Am 27. besagten Monats Februarii kame der Major von Hapfeld mit 40 Mann ins Kloster, so zum Schaden der Abtep viele Excessen begangen.

"Am 12. März wurde Andernach vom Graffen von Isensburg beschoffen, und haben alle Officier hier im Kloster gelegen. Am 21. wurden alle Victualien dieses Klosters abermalen gesplündert, und am 24. Andernach eingenommen und ausgeplündert. Am 24. Decemb. wollte der Obrist Rangau Andernach anzünden und alles niederhauen lassen: die Losung ware Mord, Mas und Brand. Er wurde aber mit Berlust 40 Mann zuruckgeschlagen. Der damalige hiesige Probst wurde mit bis vor Andernach geschleppt, und wurde mit 31 Goldgülden rantzioniret. Bey diesem Krieg haben die Klosterhöss viel Unheil und Brand erlitten.

"Nach biesen Kriegsfatalitäten wollte anno 1643 Ander= nacher Ambimann und Ambisleut von dieser Abten die Frohnbiensten prätendiren, weilen sich aber bas Gotteshaus geweigert, sennd Pferde, Rühe und Revenuen dem Kloster vom Ambimann, Freiherren von Baffenheim, arrettiret worden; obwohl nun zwar das Kloster reussiret, so hat es doch hierbey vielen Schaden gehabt, auch hatte biefe Abtey um nämliche Zeit mit bem Grafen von Wied, mit benen Gemeinden zu Leudesdorf, Rheinbrohl, Plaidt, Bodendorf, wegen Kriegscontributionen und Schapungen schwere Processe. Damalige Frau Meisterin, Sophia Agnes von Ahr zu Holzheim ftunde bey Pabsten Innocentius X. um Confirmation aller Klosterprivilegien an, erhielte auch solche ao 1645, wodurch dann diese Abten in ihren Procegen reussirte. Diese Confirmation sowohl, als alle Privilegien, scheinen ben diesen Beiten nicht mehr zu gelten, indem biefe Abten bie Bollfrepheiten, Entübrigungen beren Kriegseontributiones und anderer Lasten nicht mehr wie vormals gaudiret.

"Anno 1629, ben 5ten Julii, ist mit Zuziehung des Abten zum Laach und einiger Geistlicher, bas Grab des H. Isiberti,

gewesenen Borstehers dieses Klosters, eröffnet worden, darin sich in einem steinernen Sarg das heilige Haupt und verschiedene kleine Gebein durcheinander, mit einem ziemlichen Stück von einer Stola vorgefunden.

"Dieses habe bey Einrichtung hiesigen Archivii aus alten documentis und Annotationsbüchern hiesigen Klosters Archivii zusammengetragen, zur Nachricht der Lebenden und solgenden. Rur ist zu beklagen, daß hiesiges Archivium von denen Herren Probsten nicht besser durchlesen und verwahret worden, so würden einestheils die versplissene oder entführte Briefsschafften und Procesacten vollkommener und in besserer Ordnung sich vorgesunden haben, auch anderntheils, wegen Abgang der verkommenen Briefsschafften nicht so vieles Gerechtsam zu Grund gegangen seyn.

"Beschrieben Sanct Thomas, anno 1772, und beschlossen ben 17. May durch mich Franz Emmerich von Quadt, Capitularem, Archivarium, Bibliothecarium und Secretarium der ades lichen Abten Siegburg."

Des Klosters erste Borsteherin seit 1127, die selige Terwindis, keineswegs, wie man doch will, eine Gräfin von Sponheim, starb 28. April 1149. Ihr folgte, 2) Jutta, die angebliche Pfalzgräfin, + 28. April 1155. 3) Hedwig von Isenburg, geft. 24. März 1160. 4) Gerberg von Walded, + 27. März 1167. 5) Terwindis von Nassau, gest. 3. Febr. 1178. 6) 3rm= gard von Wied, 13. Febr. 1187. 7) Iba von Landsfron (?), 22. Febr. 1190. 8) Benigna von Fayen, 5. April 1192. 9) Clariffa von Virnenburg, + 7. Sept. 1199. 10) Aleidis von Cottenbeim, 1216. 11) Sophia Burggräfin von Sammerfein, 1249. 12) Gertrudis von Jsenburg, 11. Jun. 1255. 13) Lu= cardis von Covern, 13. Oct. 1275. 14) Mechtild Burggräfin von Rheined, 28. März 1292. 15) Hildegard von Virnenburg, 16) Runegundis, wird ben 9. Oct. 1311 genannt. 17) Abelgundis Gräfin von Wied, + 1317. 18) Hildegardis von Treiß, + 1330. 19) Sophie von Spiegel, 1342. 20) Hildes gard von hagen, 1344. 21) Ratharina von Kempenich, sag nur 4 Monate, geft. 1344. 22) Agnes von Kempenich, 1367. 23) Bela von Monreal, 1397. 24) Elsa von Scheiden, 1417.

25) Beatrix von Spiegel, 1429. 26) Hilbegardis, Hilla von Senheim, wird 1437 und 1452 genannt, und farb 1461. 27) Katharina von Selbach, starb 1461, nachdem sie 7 Monate gesessen. 28) Ugnes von Selbach, 1467. 29) Gertrudis Mant von Limbach, 11. Jun. 1499. 30) Margaretha, Pfalzgräfin bei Rhein, wurde aus dem Kloster zu St. Agneten in Trier postulirt 1499, und führte die Reform ein. 31) Magdalena von Schönhals, gest. 1528. 32) Anna von Esch, 26. Dec. 1532. 33) Christina Print von Horcheim, genannt von der Brohl, 31. Jul. 1557. 34) Anna von Brambach, 19. April 1562. 35) Ratharina von Deufternach, resignirte 13. Sept. 1594, nachdem sie 32 Jahre lang Aebtissin gewesen, und farb ben 16. Febr. 1596. 36) Maria Hauft von Ulmen, erwählt 13. Sept. 1594, geft. 22. Jul. 1612. 37) Anna Elisabeth von Flersheim, gest. 10. Febr. 1623. 38) Maria von Rolshaufen, wurde durchaus gegen ihren Willen einmüthig zur Vorsteherin erwählt, auch genöthigt die Würde anzunehmen. Sie betete aber inbrünstig zu Gott, daß er sie aus diesem Leben, aus einem Amte, beffen sie unwürdig sich erachtete, abrufen möge, und fand ihre Bitte Erhörung, sintemalen sie den 7. Jun. 1624 mit Tob abgegangen, coelo quam terra dignior, cum rarum in foemina sit, honorem demissionis studio subterfugere, tantoque avidius regat, quanto minus ad hoc nata est. 39) Anna María Ratharina Schilling von Lahnstein, gest. 9. Jun. 1631. 40) Anna Hauft von Ulmen, + 28. März 1635. Unter ihr war Priorin Christina von Metternich zu Mülenark, gest. in dem Alter von 81 Jahren, den 2. Januar 1660. "Man fand der Bruft der Berftorbenen in leuchtender Schrift dreimal das allerheiligste Namenszeichen I H S und darunter zweimal ben Ramen MRÆ eingegraben, eine deutliche Anzeige des Schapes, welchen sie lebend in ihrem Gemüth bewahrte. 41) Sophie Agnes von Ahr zu Golzheim, gest. 10. Oct. 1674. Bu ihren Zeiten hat Papft Alexander VII., der einstens in dem Laufe seiner Legation als Fabius Chigi St. Thomas besuchte, den Leib des h. Märtyrers Serbandus dahin geschenft. Deg Ueberbringer war heinrich Christoph von Wolframsdorf, der ein Zögling des Collegium germanicum zu Rom, nach St. Thomas kam, wo zwei seiner Schwestern Chorfräulein. Davon erzählt Browerus: »Recens ego monasterio illatum, capsaeque etiamnum portatoriae inclusum, ac sacro quodam odore spirans, coram veneratus sum. « 42) Anna Sidonia von Wolframsdorf in West-Greußen, ermählt 23. Nov. 1674, ftarb 8. März 1692. 43) Juliana Ratharina Christina Schug von Holzhausen, erw. 1692, + 26. Aug. 1707. 44) Lucia Ratharina von Breidbach=Büresheim, erw. 3. Dct. 1707, geft. 27. Jul. 1718. 45) Jabella Maria Rofina von der Bees zur Bees, geb. 8. März 1679, erw. 29. Aug. 1718, hat zuerst den Titel Aebtissin, statt des bisherigen, Meisterin, erhalten, denselben auch, zusamt dem Gebrauch von Hirtenstab und Bruftfreuz, auf ihre Nachfolgerinen vererbt. Sie starb ben 24. Jul. 1757. 46) Josepha Karolina Ragel von Loburg, erw. 29. Aug. 1757, ftarb, 71 Jahre alt, den 11. Jul. 1777. 47) Maria Sophia von Boyneburg zu Lengsfeld, erw. 12. Aug. 1777, ftarb 8. März 1792. 48) Amalia Truchses von Weghausen, erw. 1792, sab sich durch die Annäherung der Franzosen gezwungen, das Kloster zu verlassen, und flüchtete mit bem gesamten Convent nach Drolshagen in Westphalen, einzig vier handwerksleute im Rlofter zurudlaffend, welches hierauf in der Racht vom 22-23. Oct. 1794 ein Raub ber Flammen geworden ift (Abth. I. Bd. 1. S. 237 und 270). Für immer von dem Altar, dem sie sich verlobt, getrennt, verlebte die lette Aebtissin von St. Thomas den Abend ihrer Tage zu Leubesdorf, dort ist sie, in dem Alter von 63 Jahren, den 30. Dec. 1811 verstorben, und ben 2. Januar 1812 beerdigt worden.

In dem Unglücksahre 1794 waren, die Aebtissin und die Priorin, Ernestina von Ritterich zu Rathmannsburg ungerechnet, der geistlichen Fräuleins eilf: Charlotte von Schaumberg zu Rlein- Ziegenfeld, Karoline von Wildenstein zu Marlesreuth, Katharina Barbara von Bopneburg zu Lengsfeld, Franzisca von Mussel zu Ermreuth, Friderike von Bünau zu Dörnhosen, Maria Anna von Lipsdorf zu Rogosinsky, Amalia von Warnsdorf zu Grobnit, Josepha von Warnsdorf zu Grobnit, Vosepha von Warnsdorf zu Grobnit, Dttilia von Berg zu Seinsseld, Maria Teresa von Reichlin zu Meldegg, Friderise von Singer zu Mosau. Wenige Jahre vorher hatte Eichhof in

der Hiftorisch geographischen Beschreibung des Erzstistes Köln gerühmt: "Das adeliche Nonnenkloster St. Thomas, welches unter die seltenen gehört, worinn sich der Adel noch uns vermischt erhalten hat, und worinn eine solche Ordnung, Lebensart, Gastfreiheit und Leutseligkeit in der Aufnahme und Behandlung der Fremden herrschet, daß man ihm zu Gefallen sich in unsern resormationsseligen Zeiten sast mit dem Nonnen= und Wönchensgeschlechte wieder aussöhnen möchte; die Einkünste desselben sind sehr beträchtlich," 12,000 Athler. Neben vielen einzelnen Gütern zu beiden Seiten des Rheins besaß das Kloster wohl ein Orittel der herrlichen und ausgedehnten Warkung von Andernach. Die letzte Conventualin, Maria Teresa von Reichlin zu Melbegg, starb zu Leudesdorf, 11. Jul. 1853, in dem Alter von 86 Jahren; sie war zu Regensburg geboren.

Das ausgebrannte Kloster wurde ein Domainengut, und als solches samt den im Umfang der Ruine belegenen, zum Theil unbebauten 82 Aren Land, ferner 2 Heftaren 7 Aren 54 Centis aren Aderland, 69 Aren 14 Centiaren Gärten, 1 Heftar 38 Aren 36 Centiaren Wiesen, am 7. Fructidor J. XI. um 11,000 Franken verkauft, wie auch mit den drei Klostermühlen geschah. wurde die erste den 29. Januar 1807 um 13,100 Franken, die zweite den 18. Juni 1807 um 17,700, die dritte an demselben Tage um 14,200 Franken verkauft. Der Ankäuser, Hr. Nebel, legte dort eine Gerberei an, mas ihn zu verschiedenen Bauten veranlaßte. Nach seinem Tode wurde bas Klostergut noch weiter zerstückelt. Seinem Sohne blieb einzig ein Garten, in das übrige Eigenthum theilten sich die königliche Regierung und ein Gr. Mertens, der die Gerberei fortsett. Die Regierung hat ihr Antheil zu einem Irrenhause verwendet, auch dafür bedeutende Bauten angeordnet. Es war dasselbe ursprünglich für 40 Irren berechs net, und selbst für diese Zahl, die man für viel zu hoch gegriffen hielt, ergab sich von Seiten der Landräthe lebhafter Widerspruch. Gegenwärtig sind der Irren 200, und ist für diese, der man= cherlei vorgenommenen Vergrößerungen ungeachtet, der Raum so beengt, daß Pensionisten schlechterdings nicht aufgenommen werden können. Die Anstalt ist wohl gehalten und geleitet, und

von ihr als Merkwürdigkeit zu berichten, daß sie, obgleich nur incurablen Kranken bestimmt, schon manchen Genesenen entlassen konnte, was nicht von allen Anstalten, die sich lediglich mit heilbaren Irren beschäftigen, gerühmt wird. Der Kopf erfordert hier einen fährlichen Answand von 100 Thir. Bon den ur= sprünglichen Klostergebäuden ift nichts erhalten denn ein Stuck Rreuzgang, fest als Stall benust, und die ungemein zierliche St. Micaels=Capelle, im vollendeten Rundbogenstyl. Es schreibt Laffaulr: "Diese Kapelle im Aeußern durch eine schöne Bogen= fellung merkwürdig, im Innern durch ein rein romisches Kreuzgewölbe, b. h. ein solches mit geradlinigen, borizontalen Scheitel= linien, ist hierdurch, so wie durch ihr bestimmtes Datum von besonderm Kunstwerth, daher um so mehr zu bedauern, daß sie vor einigen Jahren in Zellen für tobsüchtige Irren umgewandelt Gludlicherweise ift das Gewölbe fteben geblieben; es worden. bleibt daher die Möglichkeit, wohl gar die Wahrscheinlichkeit, sie einstens wieder hergestellt zu sehen, zumal jede Irrenanstalt gewiß einer Kirche bedarf, und nach den neuern Erfahrungen in der Irrenbehandlung dergleichen Zellen für unnöthig, ja für schädlich erklärt werden." Bordem enthielt die Capelle bas Grabmonument des h. Isinbert, mit der folgenden Inschrift:

Qui mare, quique solum clarus virtutibus ornat, Conditus hoc tumulo, Isenberto nobilis ortu, Ordine divi Augustini, qui laude perenni Exornat sese et gestis praestantibus orbem Ac veluti speculum nitido splendore coruscans Cernitur ingenti fulgere-in lumine lumen Angelus aeternae cohonestans gaudia vitae Miraclis complet mundum, virtute superna Dum caro mutatur, cum Christo glorificatur, Discedens felix, in dextra parte locatur. Esto memor nostri, qui te cum laude precamur, Ut tecum matres, puerique, senesque regamur.

Der lette Vers deutet auf die vielfältigen, an diesem Grabe vorgekommenen wunderthätigen Heilungen. Die Kranken, schwind= suchtige Kinder vornehmlich, wurden über den Grabstein gelegt und dazu gebetet; das Gebet sette man 9 Tage lang fort, und es erfolgte entweder Genesung oder Erlösung durch den Tod. Gegenwärtig ist die Capelle, so viel nothwendig, restaurirt, dem Gottesdienst der Anstalt, und zwar in der Eigenschaft eines Simultaneums bestimmt. Die Gebeine des h. Isindertus, eigentlich Konrad genannt, ruhen für setzt zu Andernach in der Pfarrfirche. Ueber dem Portal der schönen Klosterkirche thronte St. Iohannes der Täuser, ihm zur Rechten Texwindis, zur Linsen Bertus, vielleicht ein Propst aus alter Zeit. In der Rolle zu seinen Füßen hieß es: Rogo te flos virginitatis respice me gratis, unter Texwindis: Texwindis veniam petit hic prostrata Mariam, Nach dem h. Johannes wird auch das zierliche Capellchen an dem kurzen Wege zu dem Coblenzer Thor in Andernach genannt.

## Eich, Nikenich.

In der entgegengesetzten Richtung führt ein Feldweg nach bem Kirchdorf Eich, bas von Andernach eine halbe Stunde, an bem Rande des Andernacher Waldes gelegen, mit den Markungen von Nikenich, Kell, Krey, Plaidt und Andernach grenzt, jedoch nicht Colnischer, sondern als ein Bestandtheil der Pellenz Trieri= scher Herrschaft gewesen ist, wie es benn in der Mayener Amts= beschreibung beißt: "Eich ist ungefähr 31 Burger stark, bat 578 Morgen Aderland, 16 Morgen Wiesen, 60 Morgen Wingert. Hr. von Bornheim oder Olbrud hat das Bannbachaus, und ziehet deswegen von der Burgerschaft 5 bis 6 Malter Korn. Hofleut daselbst haben die Herrschaft Olbruck, die Abteien Siegburg und St. Thomas. Es liegt auch in des Ortes Bezirk, recht am Saum des Andernacher Walds, nach Rell zu, der adliche Hof Kray, welcher dem Hrn. von Cler in Bonn zuständig ift. Mit diesem Hof hat der Ort Eich viel Händel gehabt. hat einen Büchenwald, Vertheils genannt, ad 40 Morgen groß, noch einen Büchenwald, ber Sattel genannt, ad 18 Morgen, einen Eichenwald, langs die Nifenicher Gerechtigfeit, ad 40 Morgen groß, einen Eichenwald, der Erftbusch genannt, langs dem zu bem Hof Krap gehörigen Wald. Hat viele Heden, über 60 Morgen, welche aber theils dem Kloster St. Thomas, dem Hof Krap, der Herrschaft Olbrück und dem Kloster St. Martin in Coblenz zuschehen. Zehntherr ist das Stift Sü Castoris zu Coblenz zu zwei, Pastor zu ein Drittel. Im Besit der Jagd ist ein zeitlicher Erzbischof, Graf von der Lep, Freiherr von Büresheim, Hr. von Bornheim wegen Olbrück. Collator der Pfarrei ist das Stift zu S. Castor binnen Coblenz, welches auch wegen dem ziehenden Zehnten die Kirch zu bauen schuldig. Es ist dieselbe der h. Katharina geweihet. Pfarr= und Schulhaus hat die Gemeind zu bauen und zu unterhalten."

In Eich besaß bas bavon benannte Rittergeschlecht zwei Burghäuser, das eine neben der Kirche, deren Thurm vielleicht ein Ueberbleibsel bes Burghauses, das andere am Ausgang des Oberdorfs. Peter von Eich, Ritter, kommt 1262 und 1265 als Zeuge vor. "Anno 1269 Montag post Urbani hat Gottfried der älter Herr zu Eppenstein und Gottfried sein Sohn ihr Theil des Schloß zu Olbrücken mit allen Renten zu solchem Schloß gehörig, Petern von der Eich Rittern für 660 Mark Colnisch gemeiner Pfennig in Pfandweis zu Leben angesett, wie Lebensrecht, ewiglich zu besitzen, und nach seinem Tod auf seine ebe= liche Hausfrau, Kinder und rechten Erben zu fallen," und fiellen am Samstag nach Epiphania 1271 Bruno Herr zu Braunsberg, und Isalda, Cheleute, demselben Peter von Eich eine der vorhergehenden durchaus gleichlautende Urfunde aus über den Theil der Burg Olbrück, »ipsos contingentem«. Peter wird noch 1278, Paul von Eich 1293 und 1299, und als der Vater eines andern Paul und eines Peter genannt. Peters Wittme, Iliane gerieth mit ihrem Schwager Paul zu Streit, der doch am Sonntag nach Petri und Pauli 1318 durch erbetene Schiedsleute abgethan wurde. Laut des Vertrags soll Paul das rothe haus auf Olbrud, bann das neue Haus vor der neuen Feste, oder das sogenannte Bürglein haben. Dagegen wurde Peters Rindern und ihren Erben zugesagt, daß sie die Capelle im rothen Sause ungehindert besuchen, daselbst Messe hören und ihr Gebet verrichten mogen. Das übrige Eigenthum, namentlich auch bie. Säter zu Bettingen, sollen unter Oheim und Ressen gleich vertheilt werden. Paul von Eich, Ritter, wird 1306 genannt, empfängt 1307, zugleich mit seinem Bruder Peter, von Johann von Braunsberg und Agnes, Eheleuten, zu Afterlehen das Anstheil an dem Colnischen Lehen Olbrück, besindet sich unter den Helsern des Erzbischofs Heinrich von Coln in der Fehde mit den Grasen von Jülich und Berg, wie auch unter den Raitleuten, die durch Spruch vom 1. Jul. 1309 der Fehde ein Ende gaben, und bekennt 1324, daß alle Güter zu Cochem, Clotten, Cond, Kern und Ediger, die ihm aus dem Nachlasse seines Oheims, Kuno von Bettingen zugefallen, Trierische Lehen sind, über welche er, Herr zu Olbrück und Bettingen, und über das Burgslehen zu Neuerburg, 1327 einen Nevers ausstellt. Ein Bruder von ihm könnte sein Walter von Eich, Domherr zu Trier 1302—1320.

Ein späterer Paul wird 1328 zu einem Raitmann erforen für alle Zwistigkeiten, welche sich zwischen dem Erzbischof Balduin von Trier und der Gräfin Loreta von Sponheim in Betreff der Sühne erheben mögen. Ihm und seiner Hausfrau Lise verfaufte Graf Johann von Sponheim am 2. Febr. 1336 Obermendig, Bolfesfeld, Rembach und Trimbs mit Gerichten, Korngulten u. s. w. um 1200 Pfund Heller. Am 9. Dec. 1344 bekennen Gerhard von Landsfron und Gerhard, sein ältester Sohn: "Dag wir um sonderliche Gunft und um Magschaft die wir han zu Pauls dem Bogt von Zissen, herrn zu Olbrud, unserm Neffen. So han wir ihm Vorwort gethan und Gelöbniß, so welche Zeit daß die Kirchspielskirche zu Königsfeld erfällt oder ledig wird nach Tod Johanns, meins Sohns, als Gott über ihn gebiet. Ift das dann, ber Bogt von Ziffen eingen ehelichen Sohn hat, der sein ehelich Kind ift, dem wir dann zu der Zeit die Kirche geben mögen mit Gott und mit Recht, dem follen wir dann thun und reichen eine Gift an ber Kirchspielskirchen um Gottes Willen und um Freundschaft." Pauls geschieht die lette urkundliche Erwähnung, als er auf Bitten von Richard, Arnold und Georg von Soleuvre, den mit Gerhard von Landsfron abgeschlossenen Gühnebrief besiegelte, Donnerstag nach Agathen 1345.

Es wurde dieser britte Paul ein Bater von drei Sohnen, Friedrich, Paul IV. und Beinrich. Paul IV. herr zu Olbrud, ben man nennt Bogt zu Zissen und zu Waldorf, Johann von Randed, Werner und Johann von Schönenburg, auf der einen, und Richard von Elt der Bogt zu Rübenach, samt seinen Bruderssöhnen Peter und Johann, auf der andern Seite, befunden, "daß wir um allsolche Zweiung, die wir gehabt von wegen der Rirchengist zu Rübenach, einträchtig geforen han herrn Lancelot von Elt und Winand von Waldeck die uns also beschieden han 2c." Er besiegelte auch, Montag nach Mariengeburt 1352, den Tauschvertrag um zwei Leibeigene zu Königsfeld, als welche seine Mutter, Lise Frau zu Olbrück, etwan eheliche Frau Hrn. Pauls von Cich, an Gerhard von Landsfron überlaffen hatte, "mit gutem Vorrath und Willen hrn. Pauls des Bogts von Biffen, Herren zu Olbrud, und hrn. henrich seines Bruders, an den die Herrschaft von Olbrud, die ich besitze, fällig ift." In ber Urfunde von 1362, worin die Stadt Andernach den Einwohnern von Ober- und Niederbreisich das Bürgerrecht ertheilt, werden namentlich Paul von Eich und der Burggraf Johann von Rheineck ausgenommen. Aus Pauls Ehe mit Elisabeth von Habamar fam eine Tochter, Agnes, welche aber faum die 1412 als Hausfrau des Johann von Megenhausen vorkommende Agnes von Eich sein kann. Denn als deren Mutter wird Else Mant von Limbach genannt.

Friedrich, der älteste Sohn Pauls III. besaß Schloß und herrsschaft Olbrück, Bogtei und herrlichkeit Waldorf, und das Schloß Bettingen, von allem die hälfte, zusamt der Bogtei Zissen, scheint aber noch vor dem J. 1352 mit Tod abgegangen zu sein, da keine Rede von einer durch ihn gegebenen Genehmigung des unter dem besagten Jahr angeführten Tauschvertrags. Seine und der Margaretha von Eich Tochter wird im J. 1390 mit Wilhelm von Orsbeck verheurathet, und brachte in die Ehe einen bedeutenden Antheil der Herrschaft Olbrück, väterliches wie mütterliches Erbe.

Ein Bruder Pauls III., Heinrich, wurde in der Ehe mit Lucia ein Bater von drei Söhnen, Johann, Heinrich, Reinhard. Johann, Simons von Kempenich Gefangner, mußte die Sühne

vom J. 1373 eingehen; als sein Sohn wird ber vor bem Jahr 1399 verftorbene Paul bezeichnet. Mit diesem hat sein Obeim Heinrich 1396 einen Theilungsvertrag über die Burg Olbruck und davon abhängende Güter errichtet. Im 3. 1398 befannte ber nämliche Heinrich, daß er Bettingen als des Erzstiftes Coln offenes Haus und Leben besite, und 1401 empfing er von Erzbischof Werner von Trier das Schloß Rauschenberg, solches seine Leb= tage als Trierisches Leben zu halten. In demselben Jahr beschwor er den neuen Burgfrieden auf Olbrück. Am 28. Oct. 1403 befannte er, in Gemeinschaft seiner Sausfrau Lise, bag nicht er, sondern sein Dheim, Burggraf Beinrich von Rheineck berechtigt sei zu dem Gut in Ober-Mendig, so weiland Paulus von Eich von dem Grafen Johann von Sponheim erfauft hat. Am 11. Jun. 1403 hatte er seinen Willen gegeben zu ber Sillig= beredung seines Sohnes Beinrich mit Kunegunden, der Tochter Gerhards von Tomberg, "also daß Hr. Friedrich Herr zu Tom= • burg und zu Landskron, der Kunegunde Antherr, Heinrich und Runegunden zu Hilligsgabe geben foll 1700 rheinische Gulden, gut von Gold und schwer von Gewicht. Und soll sie bavor beweisen an 170 derselben Gulden jährlicher Renten an sein Gut und Herrlichkeit zu Vallendar und Birresdorf." Vollzogen wurde die She 1411, Kunegunde starb aber vor 1419, und am 28. Oct. 1419 beurfundet Heinrich von Eich Herr zu Olbrud, "daß ich um solche Forderung und Ansprach, als ich an hrn. Friedrich Herren zu Tomburg und zu Landsfron gelegt und gethan hatte, um solchen Anfall, als ich meinte angestorben wäre von Friedrich, Hrn. Gerhards Sohn von Tomburg, meinem Schwiegerherren, ben beiden Gott gnade. Um die Ansprach und Zweiung nieder= zulegen, so ift eines wiffentlichen hillichs und Erbfreundschaft geräumt und gedingt, daß zn der Ehren Gottes und ihrer beiden Seelen Beil sein muffe, zwischen Peter von Gich herrn zu Dibrud meinem Bruder, und Kraffts von Saffenberg und Elisabeth, seiner ehelicher hausfrauen ihre Tochter Gertrud; und hat Krafft dem Peter mit Gertrud zu Mitgabe und hilligs Bur= warten gegeben zu rechter Erbschaft zu besitzen solch Theil der Burg, als Hr. Gerhard selig, Hrn. Friedrichs Sohn, zu Tomburg hatte und besaß: Schloß, Land und Leute, und auch die Dörfer, Höfe mit Namen Roisheim und Billig, die Höfe zu Medenheim und zu Bornheim. Fort han Krafft und Elisabeth, Cheleute, Peter meinem Bruder und Gertruden gegeben hundert rheinische Gulden jährlicher Renten, die sie beweiset han alle Jahre zu heben auf St. Martins Tag, und mögen Krafft und Elisabeth die hundert Gulden Renten mit 1000 Gulden wiederslösen. Und hiermit ist Gertrud verzichtlichen bestatt, und hant Peter und Gertrud verziehen auf alle Burgen, Schlösser, Land und Leute, die ihnen ersterben mögen. Es wäre dann Sache, daß Kraffts und Elisabeths eheliche Söhne ohne Leibes eheliche Geburt, von ihnen geschaffen, von Todes halben abgingen, so mögen Peter und Gertrud oder ihre Erben die vorgenannte Mitsgabe wieder einwersen, und siehen sie oder ihre Erben zu all dem Recht, darzu sie geboren sind."

Peter farb vor der Zeit, seine Wittme nahm noch zwei Manner, ben Johann Walbott und ben Wilhelm von Sombreffe, feine Tochter Elisabeth aber wurde nachmalen an Gotthard von Drachenfels verheurathet, und vererbte auf ihre Rinder den übrigen Antheil an Burg und Herrschaft Olbruck. Gin Bruder Beinrichs und Peters, hermann von Gich, Burggraf zu Manderscheid, besiegelt Urkunden von 1394 und 1398. Er hinterließ die Söhne Werner und Hermann. Jener, Amtmann zu Mans derscheid 1405, reversirt sich 1421 als Amtmann zu Hammerstein; 1413 waren ihm die durch den Tod des Wilhelm Beissel von Gymnich heimgefallenen Güter verliehen worden. Er scheint eine einzige Tochter hinterlassen zu haben, des Gerhard von Schönborn Hausfrau. Mit seines Bruders Sohn Wilhelm ift vor 1507 das Geschlecht ausgestorben. Denn eine andere Linie, deren Begründer, Georg, in dem Theilungsvertrag von 1318 als Inhaber eines Burgmannssiges auf Olbrud vorkommt, war wohl früher abgegangen. Georg konnte ein Bruder Paule I gewesen sein. Der eine seiner Söhne, Matthäus, kommt 1335-1347 als Dombechant in Trier por, der andere, Georg, war 1345 einer der Genoffen bes für Olbrud abgeschlossenen Burgfriedens und hielt sich in der Rempenicher Fehde zu ben Rotharmeln. Seine drei Göbne.

Peter, Richard und Dietrich, verpflichteten fich 1349 bem römischen König Rarl zu bienen mit 10 Selmen gegen Empfang von 750 fleinen Gulden. Richard und Peter hatten pachtweise des Stiftes St. Caftor Zehnten zu Eich übernommen, laut eines Reverses vom Dienstag nach dem zweiten Sonntag in der Fasten 1366. Im J. 1360 hatte Richard von Erzbischof Boemund II. das Schloß Baldenau zur Wohnung erhalten, und seiner Hausfrau 3ba von Stein wurde 1373 auf ihre Lebtage von Erz= bischof Runo das halbe Schloß Neumagen verliehen. Domherr zu Trier, verkaufte 1369 sein Haus in Trier, genannt zur Eich, an den Chorbischof Ruprecht von der Saarbrucken, und mag wohl um dieselbe Zeit seine Prabende resignirt haben, um, nach dem Grundsaß, quatuor minores non prohibent septem uxores, eine Frau sich beizulegen. Im J. 1374 bewitthumte er seine Hausfrau Elsa, Tochter des Richard Hurt von Schöneck, mit seinem Antheil an Olbrud, wozu der Lehensherr, Graf Wilhelm von Wied, seinen Willen gab. Peter, der altefte Bruder, gewann in ber zweiten Che mit Johanns von Sobeneck Wittwe, mit Irmgard von Homburg die Töchter Maria, Elisa= beth und Margaretha. Maria heurathete den Friedrich von Schöned, Elisabeth deffen Bruder Philipp, Margaretha nahm, als Friedrichs von Eich Wittwe, den zweiten und den dritten Mann, den Walter Blankart von Ahrweiler und den Heinrich Grell von Walded, gewann aber einzig in der ersten Che die an Wilhelm pon Orsbeck verheurathete Tochter Katharina. Gotthard von Eich, 1424, und Philippa von Eich, die noch 1504 als Gemahlin des Johann von Mielen genannt Dieblich vorkommt, gehören einer andern Familie an, wie durch bas Wappen nachgewiesen. Jenes der Eich aus der Pellenz zeigt im silbernen Felde eine schwarze Eiche und als Helmzier einen silbernen Brackenkopf mit schwarzem Halsband. "Auf dem Gebiete der Gemeinde Gich," hat Calmelet angemerkt, "befindet sich ein Mühlsteinbruch, welcher feit 1785 unter freiem himmel ausgegraben wird. Sein Bett von poröser Lava liegt unter einer Dede von angeschwemmter Erde, die aus Bimsftein und Thonerde besteht, unter benen man vulfanische Schlacken von einer rothlichbraunen Farbe findet,

Sie hat 2 Meter in der Dicke. Der obere Theil davon hat Beränderungen erlitten, und durch das Eindringen der Erde Risse erhalten; der härteste Stein liegt an der unteren Fläche."

Mit der Burg Kray belehnte Erzbischof Engelbert von Coln am 22. Sept. 1366 einen seiner Burgmänner auf Rheineck, den Jacob Kreyer, nachdem besagte Burg auf unbeerbten Abgang des bisherigen Lehensträgers, des Christian Monsterer, dem Erzskist heimgefallen, und soll Kreyer dieselbe für sich und seine männliche Erben als ein Mannlehen und des Erzstistes offenes haus halten. Am Donnerstag nach Severinus 1464 reversirt sich Johann von Kettig von wegen des Lehens Kraye, in allermaßen, als seine Voreltern das von dem Erzstist Coln empfangen haben. Im 17. Jahrhundert ist von keiner Burg mehr Rede, den Hof aber besaß die Familie Cloud. In der neuesten Zeit hatte ihn Hr. Nebel-Crepus auf St. Thomas angekanst.

Den Raum zwischen Gich und bem Laacher See mitten inne nimmt ein die Markung des Kirchdorfes Nifenich, von welchem es in der Amtsbeschreibung beißt: "Grenzet an die Gemeinde Eich, Churcollnisches Drt Rell, Wassenach, Gret, Kruft und an die Abtei Laach, hat schöne Früchten, allerhand Obstwerk, ziehet auch Wein: der Wiesenwachs ist zwar schlecht, man kann sich aber mit dem Klee helfen. Mit Wittiben ist der Ort wohl 90 Gemeiner ftarf; hat 2024 Morgen Ackerland, 110 Morgen Beinberg, 49 Morgen Wiesen, auch einen Gemeindewald, un= gefähr 300 Morgen groß, Eichen und meistentheils Buchen. Auf diesen Wald haben die von Büresheim und die Rolb von Baffenach, die Grafen von Elg-Rempenich und von der Lep, und Karthause bei Trier die Edele Märkerschaft hergebracht. Begen deren Befugnissen hat die Gemeinde mit den Edelmärkern unterschiedene Strittigkeiten gehabt, und zwar a) mit dem Freis herrn von Kolb zu Wassenach, und diese ist in der Urfund 1604 ju lesen, daß in dem J. 1495 verglichen worden, wie gemelter von Rolb sich höhers und weiter Holz zu hauen nicht anmaßen sollte, als auch ein anderer Märker binnen Nickendich zu seiner haushaltung nöthig hätte, auch fremde Schwein anzunehmen und fremde Schaf aufzutreiben sich gänzlich zu entmüßigen hätte. Kerner last sie Gemeind Nifenich ben Junfer Emmerich von Ely zu der Edelmärkerschaft zu, ober einen andern aus dem Elger Stamm, wofern fich von Abel gemäß halten wurde, benn es wäre niemalen im Gebrauch gewesen, daß ber Ebelmarter, so nicht zu Nikenich seghaft, aus ihrem Gewälds Holz zu hauen und anderstwohin zu führen, oder Schwein in ihr Gewalds zu treiben befugt gewesen sepe, sondern nur nach seines Hofs= und Wohnungs= und Biehtriebs=Nothdurft zugelaffen worden sei. Es hätte sie auch Hr. Konrad und Junker Werner Schilling sel., wann er Bauholz zu hauen begehret, bei ber Gemeind Erlaubnus geheischen, die Gemeinde ihnen auch gutwillig ohne Weigerung ihre Schüßen mitgegeben, und nach Nothdurft Bauholz anweisen laffen. Die Gemeinde hätte vor 40 und mehreren Jahren viele hundert Stämm jährlichs segen laffen, ohne daß die abeliche Märfer das Geringste dazu beigetragen hätten. Ferner ift vertragen, daß wann Eder wachset, die Bäum nicht schlagen ober felbigen schaden sollten, es seie bann zwischen der Gemeind und den Edelmärkern deffentwegen einige Bereinigung beschehen. Auch wurde abgemacht, daß Adam von Kolb seine Schaf, die in seine Schäferei gehören, auf bem Nifenicher Gewalds von St. Andrea, bis St. Balentinus Tag zu weiden befuget seie, die Uebertrifft aber, zu tränken auf bas Laacher Maar, es sei bann Eder im Wald, ihnen Rolb allzeit offen fteben.

"b) In Betreff der Karthaus zu Trier haben sich wegen bieser Sbelmärkerschaft, wegen des Gehölzes und Biehtrifft unterschiedliche Strittigkeiten erhoben, welche hernächst den 24. Oct. 1629 also und dergestalten beigelegt wurden, daß 1.9 die Herren Klägere in der Mastung und Trifft wie hergebracht, gehalten, auch zum andern sich sederzeit des nöthigen Brandholz gebrauchen, und zum dritten, wann die Hren. Klägere Bauholz benöthigt sein würden, selbiges mit Bescheidenheit hauen, und von Burgersmeisteren und Geschwornen die Nothdursst keineswegs geweigert noch verwehret werden, und im Uebrigen allen gleich dem bessagten Elper Hof und Sdelmärkern berechtiget sein sollen. d) Mit dem Kloster Laach wegen des Weidgangs und Viehtrisst von dem Schlag an, der unter dem Kloster auf desselben Erden, Grund

und Boden steht, das Wasser hinab bis an den Bilgenstein, und bavon dannen das Wasser förter umher bis an die weiße Lep bes Nikenicher Gewälds aus, und Kruster Gerechtigkeit angehet, ist ein Vergleich ao 1558 den 10. Jul. und ao 1731 den 28. Mai geschlossen worden.

"Graf von der Ley hat eine Mühle zu Gretz, welche ver= moge bes Graft. Lepischen Weisthums eine Bannmuble zu Rifenich ift, auch ein Bannbachaus baselbsten. Der Graf bat auch bas Recht auf S. Arnulphi Tag ein Bannfuder Wein zu verzapfen, bis dahin fein Gemeindswirth etwas verzapfen darf. Beilen aber Freiherr von Buresheim auch ein Fuber auf besagten Tag zu zapfen angefangen, die Gemeinde aber dagegen einwendet, daß nur ein Fuder zu zapfen, entweder Lep ober Büresheim berechtiget seie, so zapfen die Nikenicher Wirth als Lep und Büresheim untereinander. Die Gemeinde Rifenich hat vermög gnädigster Verordnung de 21. Feb. 1764 mehr nicht als zwei sudische Familien zu halten. Zehntherr ift die Karthaus Si Albani zu Trier. Bur Jagb find berechtigt das Erzstift, Freis herr von Büresheim, Graf von der Ley, Herr von Rolb und die Karthaus S" Albani bei Trier. Graf Els verlanget eben= falls die Jagd daselbsten. Die Kirch, welche dem H. Arnulphus, Bischof, geweihet, hat zu erbauen, wie man nicht anderst weiß, die Karthaus Sti Albani bei Trier, wegen des sowohl großen als kleinen Zehnten, begibt dahero die Pfarrei daselbsten, und hat dem Pastorn den Unterhalt ausgeworfen. Das Pfarrhaus hat die Gemeinde vor noch nicht langen Jahren ganz neu erbauet, wie selbige auch das Schulhaus zu erbauen, und in Stand zu halten verbunden ist." Die Kirche, vor wenigen Jahren neu erbauet, ift eine ber letten Schöpfungen meines schmerzlich vermißten Freundes, des Bauinspectors von Lassaulr.

Theoderich von Nifenich, Trierischer Ministerial, untersertigt eine Urfunde des Erzbischofs Johann vom J. 1204. Gerlach von Nifenich kommt 1230, Meinward von Nifenich, Nitter, 1263 vor. Die Gebrüder Johann und Siegfried von Nifenich, wohlgeborne Knechte, erkausen eine Rente aus Wilhelms von Dadenberg Hof zu Rifenich, 1343. Krafft von Nifenich bekennt,

daß Graf Ruprecht von Virnenburg sein Burgleben auf Monreal mit einem Gut zu Mertloch gebeffert habe 1393, und am 25. April verspricht Krafft von Nifenich, die dem Friedrich von Schöned verpfändete, dem Grafen von Virnenburg lebenrührige Rente zu Mertloch, zwei Malter Korn, nach Berlauf von vier Jahren einzulösen. Dem Wappen nach sind der von Nikenich nächste Bettern die vom Beiher zu Rifenich. Richard von bem Weiher zu Nikenich erscheint als Zeuge 1380. Anton vom Weiher, Deutschordenscomthur zu Coln, wird 1410 genannt. Engelbert von Weiher wird von Erzbischof Dietrich von Coln mit ber Hälfte des Schlosses zu Nifenich, ober des Weiherhauses, und den dazu gehörigen Gütern und Waldrechten belehnt, "des neiften Godistag na des heiligen Nuwen Jairs Dage 1432." Hermann von dem Weiher, Trierischer Amtmann zu Beilstein 1435, ift wohl der Bater Hermanns von dem Weiher "ber Junge", ber mit Gotthards, des Walbotten zu Ulmen und Waldmannshausen Tochter verheurathet, am 20. Aug. 1440 wegen ber von seinem Schwiegervater auf ihn verfallenen Trierischen Leben, Burgses zu Cochem und Guter zu Feile, fich reversirte. Auch einen Theil der Walbottei und des Walbottenhofs zu Waldmannshausen und den Hof zu Dorchheim hat Hermann erheurathet, wie denn seits dem die vom Weiher als Vasallen der Grafschaft Diez vorkommen. Unter den Sponheimischen Basallen wird 1482 ein Bermann von Nifenich aufgeführt. hermann von dem Weiher, Amtmann zu Cochem 1497, diente, samt Thomas von dem Weiher, bei der Belagerung von Boppard. Anton wird 1510 von Kurfürst Jacob II. mit einem Viertel des Gerichtes zu hambuch belehnt, kommt auch noch 1522 vor. Georg von bem Weiher befand fic an dem Sterbelager bes Kurfürsten Johann von Megenhausen. Peter, Anton und hermann waren die Pfandbesiger des hauses zur Netten bei beffen Wiedereinlösung 1546. Elisabeth von bem Weiher, hermanns Tochter, wurde 1572 an hilger von Staffel verheurathet. Wittwe den 27. Jan. 1588, empfing sie 1589 die Lehen über das Viertel an dem Gericht zu Hambuch. Sie starb 1610, ungezweifelt die lette ihres Geschlechtes. Durchaus, auch dem Wappen nach, verschieden von den Weiher sind die Binkelin pon Nifenich. Johann Winfelin von Nifenich, Abt zum Laach,

saß 1328—1333. Heinrich Winkelin und Nesa Cheleute schenkten 1340 in die Kiliani mart. der Karthause zu St. Alban bei Trier die Hälfte der zu ihrem Hof in Nikenich gehörigen Edeln Märskerschaft, in dankbarer Anerkennung der von Kurfürst Balduin empfangenen Gnaden, der Vergünstigung, auf die Enkel ihre Lehen übertragen zu dürsen. Walrabe Vinkelin, Wäpeling, verkaust seinem Bruder Dietrich, dem Capitular zu Laach, eine Wiese zu Wassenach 1379; andere Wiesen zu Wassenach haben dieselben Brüder 1382 verpachtet.

Die Gramann von Nikenich scheinen ein Seitenstamm beret von Cich zu sein, wie bas durch die Eiche in ihrem Wappen angebeutet. Richard Gramann trug die Balfte des Weiherhauses in Nifenich zu Leben von Kur-Coln. Richard Gramann, Scheffen zu Andernach, siegelt 1478. Johann Gramann wird unter ben Mannen genannt, welche in Sachen bes Rurfürsten Johann II. von Trier zu Gericht saßen über Kuno von Winnenburg, 1488. Richard Gramann, Dechant zu U. E. Frauen in Obermesel, 1497, firbt im Dct. 1513. Richard Gramann von Nifenich, Canonicus zu St. Caftor in Coblenz, Dechant zu St. Florin burch Wahl vom 6. März 1507, muß zu Anfang des folgenden Jahrs mit Tod abgegangen sein. Die König von Rifenich erscheinen als Saynische Basallen 1533—1640. Wilhelm Meinfelder, unge= zweifelt einen Stammes mit den Meinfeldern von Ehrenbreitstein, und Margaretha seine Hausfrau stiften sich ein Anniversarium Richard Meinfelder zu Nikenich wird 1366—1380 Richard Meinfelder, Ritter, und Alheid, Cheleute, vergeben an die Abtei Laach, wo ihr Erbbegrabnig, eine Wein= rente aus Waffenach. Junker Wilhelm Meinfelder siegelt 1442, Junker Richard Meinfelder 1448. Auch die von Dadenberg hatten hier seit 1350 einen Sit, und namentlich das Burghaus, "so die Grafen von der Lepen gegen der Kirch über anjego besigen. In Schenfungsbriefen de 1450 und 1500 werden die von Da= benberg die frommen Junker benamset, zweifelsohn, weilen sie' der Rirch zu Nikenich das mehreste geschenket. In Betracht dieser vielen adlichen Familien mag man wohl mit dem fleißigen herren Paftor Saud selig in seinen Schriften behaupten, quod vicus

Nifenich (welches so viel heißt Nicke ende dich, ober Falschheit ende dich, ober Nickenich, oder ohne Falschheit) gewesen seve plantarium nobilium, unde heroes et magnates, imperii decus et kulcra pullularunt, und ohne Falschheit und mit Eintracht gewohnt haben. Von allen diesen Junkerstämm und Aesten sind nur noch zwei Stämm, der Gräft. Stamm Els an einem, Büresheim und Ley am anderen übrig. Büresheim und Ley sommen von dem Stamm Schilling von Lahnstein oder Lohnstein her. Herr von Rikenich bekame eine Erbfräulein von Schilling-Lahnstein. Ley und Büres- heim bekamen dessen Herren von Nikenich Erbfräulein, mithin her- nächst die Güter unter ihnen getheilet worden." Daß eine Linie derer von der Leyen von Nikenich sich benannte, und deren dasiges Eigenthum an die von Breidbach-Büresheim durch Heurath über- tragen worden, ist Abth. I. Bd. 2. S. 575 erzählt worden.

## Andernach.

Mitten zwischen ben Monumenten ber Andacht vergangener Jahrhunderte, zwischen Stationen und Kreuzen, führt die Beerstraße dem Coblenzer Thore von Andernach zu. "Wenige Städte," schreibt v. Lassaulx, "möchten eines so ernst pittoresken Eingangs fich rühmen können, wie Andernach von dieser Seite ber, deffen Erhaltung sie übrigens einzig der schützenden hand S. R. H. des Kronprinzen verdanft. Von seltener Schönheit find die Profilirungen bieses Baues. Seine mannichfaltigen Beschäbigungen rühren wahrscheinlich daber, daß in einem ber vielen Kriege nach damaliger Sitte an das Thor Feuer angelegt worden, welches diese Basaltlava nicht verträgt, sondern schon bei mäßiger Er= hipung zerspringt." Beinahe im Zusammenhang mit bem Thor' stehen die "großartigen Ruinen des erzbischöflichen Pallastes mitden gewaltigen Thurmen, nach ihren Berzierungen unzweifelhaft gegen Ende des 15. Jahrhunderts erbaut; an ihnen ift noch ber Rest der Brude ersichtlich, welche die dortigen Burger in einer Fehde mit dem Besiger abgebrochen, schon 1355 durch die als Schiederichter gewählten Städte Köln, Bonn, Koblenz und

Wesel zu deren Herstellung verurtheilt, solche abermals zerbrochen haben muffen, da sie in einem Bertrag von 1467 deren Berstellung wieder erlaubten, worauf indessen der Verweser des Erz= ftifte 1473 Bergicht leiftete." Der Städte Coln, Bonn, Coblenz, Dberwesel Schiedsspruch vom Montag vor Christag 1365 legt den Andernachern auf, die Brude, die Burg und bas Bollhaus wieder an Erzbischof Engelbert III. auszuliefern, und so weit nöthig, herzustellen, verweiset aber den angeblichen Ueberbau in Betreff der Stadtpforte an das Erkenninig der Scheffen zu Anbernach. In dem Instrument vom Samstag nach Servatien 1467 "thun fund Ritter, Scheffen, Burgermeister, Rath und ganze Gemeinde der Stadt Andernach. So als hochwürdige hochgeborne Fürst unser gnädiger Herr Ruprecht Erwählter und Bestätigter zu Cöln . . . nach Nothdurft wilder Läufte, igund vorhanden seiend, seiner Gnaden Schloß und Stadt Andernach zu besorgen helfen, die Brude die hinten aus seiner Gnaden Burg daselbst ausgeht, ab hat thun brechen, und uns etliche Besorgnisse und Beschwerunge davon entstehen möchten, zu entheben, da befennen wir por uns und alle unse Nachkommen, so welch Zeit ober wann unsem gnäbigen Berrn, seinen Nachkommen und Gestift geliebt und eben fommt, die Brude wieder zu machen an seiner Gnaden Burg, inmagen die nu da gestanden hat, das mögen Seine Gnaden, Nachkommen und Gestift allzeit thun, dawider wollen noch sollen wir noch unse Nachkommen nit thun 2c." Die gewaltigen Thurme sind wohl bedeutend alter, benn das Ende des 15. Jahrhunderts, welchem ungezweifelt der palastartige, Spuren der Renaissance zeigende Bau zwischen den Thurmen angehört. Ein Altar an dem Hauptthurm tragt die Jahrzahl 1490, kann also, gleichwie ber Palast überhaupt, von hermann von Heffen herrühren. Indem ich hier, am Gingange des Erz= fiftes Coln, der beiden Gegner, Ruprecht und hermann gedenke, scheint es mir nicht unpassend, zugleich die Geschichte ihrer Regierung, die von so hoher Bedeutung für das Rheinkand nicht nur, sondern für das gesamte deutsche Reich, zu geben.

Erzbischof Dietrich II., ein geborner Graf von Mörs, starb mu Jons auf der Burg, den 13. Febr. 1463, und die mühsam

verhaltene Unzufriedenheit ob der unglücklichen Lage des Landes fam sofort zum Ausbruch. Gine unerhörte Schuldenlaft, großen= theils Folge des verderblichen Soester Ariegs, hatte Berauße= rungen und Pfandschaften ohne Maas und Ziel zur Folge gehabt: nicht nur die werthvollsten Domainen, auch die Regalien, die wichtigsten Städte und Burgen, Bonn mit dem Boll, Reuß, Lechenich, Bulpich, Brubl, Nurburg, Altenahr, Andernach, Bons mit dem Zoll, Ling mit dem Zoll, Kempen, Kaiserswerth mit dem Boll, befanden sich in den Banden wucherischer Glaubiger, alle Quellen des öffentlichen Einkommens waren versiegt. Die Beilung solcher Schäben zu suchen, ihre Erneuerung für bie Bufunft zu verhuten, errichteten gleich nach Dietrichs Ableben Domcapitel, Grafen, Ritterschaft und Städte die Landes-Union ober Bereinigung vom 26. März und haben dieselbe besiegelt Dombechant und Domcapitel, Graf Hermann von Sayn, Graf Wilhelm von Virnenburg, der Herr von Reifferscheid, Graf Friedrich von Wied, Gerlach von Isenburg, hermann von Rennenberg, die Burggrafen Dietrich und Peter von Rheined, Johann von Gymnich, Lutter Duad zu Landsfron, Heinrich von Drachenfels, Edmund Beiffel von Gymnich, Wilhelm von Drebed zu Olbrud, Gerlach von Braunsberg, Friedrich von Ronborf, Karl von Metternich, die Deputirten der Städte Bonn, Andernach, Neuß, Ahrweiler, Ling, Kaiserswerth, Zons, Uer= dingen, Rempen, Rheinbach, Zulpich und Lechenich.

Laut den Bestimmungen dieser Union soll ein fünstiger Erzbischof vordersamst dieselbe beschwören, und dann erst die Huldigung empfangen. Dem Erzbischof wird auserlegt, ein geistliches Gericht zu bestellen, wo es fromm und gerecht zugeht,
ehrbare Officiale, Advocaten u. s. w. walten, damit Armen und
Reichen unverzüglich Recht angedeihe. Processe darf der Landesherr
weder avociren, noch aufschieben. Auch die weltlichen Gerichte
sollen so bestellt werden, daß Arme und Reiche ihr Recht sinden,
und soll sürder weder der Herr noch sein Amtmann eine Berlängerung stattsinden lassen. Es soll eine Revision der bestehenden
Rechte vorgenommen und das als zweckmäßig anerkannte verzeichnet werden. In Ansehung der westphälischen Gerichte soll

kein erzstiftischer Untersasse ben andern babin laden, es sei denn, daß ihm von dem Herrn oder Gericht, darunter er gesessen, das Recht verzögert ober verweigert werde. Bei seinem Regierungsantritt foll der jedesmalige Erzbischof geloben, daß er Grafen, Freiherren, Ritterschaft, Städte und gemeine Landschaft bei ihren Freiheiten, Rechten, Privilegien und altem Berkommen halten und lassen werde. Ein zufünftiger herr soll keinen Rrieg beschließen oder anfangen dürfen ohne Wissen und Willen des Capitels, und gesamter Landschaft. Auch soll es ihm nicht zus ftehen, hab und Gut und Leib der Untersaffen des Stiftes zu verschreiben, weil durch solche Berschreibungen demselben häufig schwerer Schaben erwachsen. Er soll die Ritterschaft und Ebelleute bei ihrer alten Zollfreiheit erhalten, und ihre Güter zu Baffer und zu Land zollfrei und ungehindert gegen Vorzeigung von Brief und Siegel folgen und fahren lassen. Raiserswerth, Fredeburg, Bilftein sollen bei dem Erzstift erhalten, und besagte Schlösser stets mit guten colnischen Leuten besetzt werden. Ein zukünftiger herr soll keine Landesschulden machen ohne Wiffen und Willen des Capitels. Wenn das Capitel oder die Majorität einen herren gewählt hat, und semand, innerhalb oder außerhalb des Erzstiftes Zwietracht in der Kur ober Uneinigkeit in bem Stift erregen wollte, sollen herren, Ritterschaft, Stäbteund ganze Landschaft dem gewählten herren Gehorsam leiften, und seder nach seiner Pflicht denselben bei dem Stift zu erhalten Wenn der Gewählte ein weltlicher Berr ift, foll er von der Stunde der Confirmation an Priester werden und sich consecriren laffen. Wenn bas Capitel in geiftlichen oder weltlichen Dingen es nöthig oder nüglich findet, Herren, Ritterschaft und Stadte zu sich zu beschreiben, mag es dieses ohne Ginspruch des Landesherren thun, und soll die Landschaft ihm gehorchen. Dagegen wenn herren, Ritterschaft und Städte sämtlich ober insonderheit von dem Capitel redlicher Ursachen willen eine Zusam= menkunft mit ihm begehren, so soll das Capitel dieselbe nicht verweigern; im Fall es dieselbe dennoch verweigerte, so soll der Erbmarschall Macht haben, eine Zusammenkunft zu veranstalten, er sich auch beffen nicht weigern noch zögern. Der Erzbischof soll einen statthaften Rath von geiftlichen und weltlichen Personen um sich haben, doch so, daß keiner ber geistlichen Berren ein Dechant sei, den Domdechant allein ausgenommen. Bei diesem Rath muffen stets zwei Herren vom Capitel sigen. Rein Edel= mann oder stiftischer Untersasse soll dem andern durch Fehde, Raub, Brand, Gewalt, Schaden zufügen. Weder ein fünftiger Berr noch seine Umtleute, keiner überhaupt, sollen bas Stift ober feine Untersaffen befehden, berauben, brennen oder mit Gewalt beschädigen, und dem, der den Frieden nicht hielte, sollen der Berr ober die Amtleute im Stift fein Geleit geben, vielmehr bas gegebene auffündigen. Ein zufünftiger Herr soll alle Brief und Siegel zu halten verpflichtet sein, die seine Borfahren und bas Capitel zusammen gegeben und besiegelt haben, und die ein zu= fünftiger herr und sein Capitel geben werden, oder die unser Herr selig dem Capitel gegeben hat und die ein zufünftiger Herr bem Capitel geben wird. Und wenn jemand des Erzstiftes Bürge geworden ist für unsern Herren selig, oder der Herr ihm selbst schuldig mare, so soll ber Herr solche Schuld anerkennen und die Bürgen der Bürgschaft entheben, doch also, daß solches ferner nicht ohne Wissen und Willen bes Capitels geschehe. Sollte ein zufünftiger herr, ober die Seinigen, gegen diese Punkte handeln, und sein Capitel ihn oder die Seinigen vergebens um Abstellung ersucht haben, so mag das Capitel Herren, Ritterschaft, Städte und gemeine Landschaft zusammen ober insbesondere beschreiben, und sollen diese bann auch dem Capitel folgen. Und wenn bann der Herr jenes nicht abstellte, und dasjenige hielt, was er gelobt und geschworen, so sollen Herren, Ritterschaft, Städte, Amtleute und gemeine Landschaft bei dem Capitel bleiben und diesem gehorsamen, und nicht dem Herren noch den Seinigen, bis der Herr hält und thut, was er gelobt, geschworen und unterschrieben Auf diese Bedingung sollen auch die Amtleute sowohl als die Landschaft huldigen und geloben, und anders nicht. Aufrechthaltung des Ganzen und zur Wahrnehmung der Rechte jedes Einzelnen sollen bestimmte Landtage und Städteversammlungen, wozu jede Stadt ihre Deputirte zu schicken hat, angesett werden. Allen biefen berathenben Bersammlungen soll ein Synbicus beiwohnen, der die Rechte und Privilegien seder einzelnen Stadt und sedes einzelnen Ritters wahrzunehmen hat. Im Ganzen eine Nachbildung des Trierischen Bereins von 1456, ist gleich diesem alsolche Union merkwürdig durch die in allen ihren Bestimmungen sich aussprechenden Unabhängigkeitsgelüste. Einem fünftigen Regenten mußte sie eine unerschöpsliche Quelle von Streithändeln und Widerwärtigkeiten werden.

Deshalb scheint auch für diesmal die colnische Inful keineswege, wie in vorigen Zeiten der Gegenstand eifriger Bewerbung geworden zu sein. Als der einzige Candidat wird genannt ein jungerer Sohn des Pfalzgrafen Ludwig III., Prinz Ruprecht, zeither Dompropft zu Würzburg, und einträchtig ward er zum Erzbischof erwählt "mit großer Ehre und Würdigkeit den Donnerflag vor Palmen, war der 30. März. Und ward gegen 10 Uhren in bem Dom auf ben hohen Altar gesettt. Item bas Capitel hat ben Rath von Coln laffen bitten, daß sie gemeinlich zu 7 Uhren in den Dom famen und die Deffe hörten von dem heiligen Geift: die fang der Weihbischof. Und die Bürger ftanden in ihrem Harnisch, deren waren wohl sechshundert und mahrten den Dom, daß da kein Unglud entstehe. Und da war mander Graf und Edelmann und Stadt aus dem Stift von Coln in dem Dom, und Bischof Rupert ward ehrlichen von der Ritterschaft empfangen. Und der Bischof nahm den meisten Theil der Ritterschaft, was ihm folgen wollte, in die Trankgasse mit sich in den Hof und that ihnen sehr gütlich." hingegen ergaben sich in Bezug auf die Bestätigung des Erwählten bedeutende Hindernisse. Papst Pius II, fand einiges Bedenken, zu der Erhöhung eines Bruders des Pfalzgrafen Friedrich, den er als ben entschiedenen Gegner der römischen Rirche und bes Raisers Friedrich IV. betrachtete, zu wirken. Er verweigerte die Bestätigung und das Pallium, als welche zu verdienen, Ruprecht sich bemühen muffe, indem er den Zwist um die Mainzer Inful, Bd. 1. S. 556—565, dem heiligen Bater ein Gegenftand bittern Rummers, ausgleichen helfe. Das oder Aehnliches scheint ben Colnischen Deputirten beigebracht worden zu sein, denn durch Urfunde vom Donnerstag nach Quasimodogeniti 1463 verpflichtet sich Ruprecht gegen Abolf von

Naffau, ihm die Ausfertigung eines vorläufigen Bergleichs und deffen Ratification durch den Pfalzgrafen zu überliefern, bei Berluft seines Unrechtes zu dem Erzstift Coln, und wird in ber Urfunde ausdrücklich gemeldet, daß der Pfalzgraf die Bermittlung seines Bruders angenommen habe, "auf daß unser heiligster Vater der Babst besto geneigter werde, den genannten unsern Bruder von Coln zu bestätigen." Die erste Frucht von Ruprechts Bemühungen war ein Waffenstillstand vom Sonntag Misericordia bis Martini 1463 zu beobachten. Dem folgte die Rachtung zwischen den beiden Erzbischöfen von Mainz, geschehen auf Simonis und Juda 1463, und dem erfolgreichen Streben des Friedensstifters hat Papst Pius seine Anerkennung nicht versagen können. "In dem 3. 1454 auf Unser Lieben Frauen Tag Assumptionis wurde erst dem Bischof Ruprecht seine Confirmation und sein Pallium gebracht. Und wurde auf denselben Tag in den Dom getragen und ehrlichen empfangen von den Domherren und allen Collegien in Coln, und die Confirmation ward gelesen, und das Pallium legt man auf den hohen Altar, da es ein jeglicher sehen mochte und fuffen. Und die herren sangen die hohe Meffe und dankten Gott, daß man es so friedlich gefriegt hatte."

Minder friedlich gestalteten sich die Dinge in dem Innern des Erzstiftes. Ruprecht fand, wie schon angedeutet, ein in der Auflösung begriffenes Land und auch nicht die geringsten Mittel, dem Uebel abzuhelfen. Bon dem ganzen Reichthum des Stiftes war ihm, nebst dem Schlosse Poppelsborf, ein Einkommen von 2000 Goldgulden geblieben, daß er, ber junge, durch seine vornehme Herkunft an eine glänzende Lebensart gewöhnte Fürst kaum für seine Person bestehen konnte, zumal er, wenn anders begründet die Behauptung des Magnum Chronicon Belgicum, leichtsinnig, der Jagd und dem Vogelfang übermäßig ergeben, überhaupt nicht geeignet für die hohe firchliche Burde. In seinen wachsenden Berlegenheiten suchte ber Fürst Sulfe bei bem Domcapitel, bei den Landständen, er wurde lediglich auf die Bestimmungen der Union, wie er sie am 31. März 1463 beschworen hatte, verwiesen. Auch dem Bruder, dem ftreitbaren und siegreichen Friedrich, klagte Ruprecht seine Noth, und kam derselbe im J. 1466 nach Coln, um eine Berftandigung zu suchen, die bes Erzbischofs Lage wenigstens erträglich mache. Sie war nicht zu erreichen, aber Friedrich, der die Dinge in der Nähe gesehen hatte, appellirte an die ultima ratio regum, und schickte sie durchzusepen, die Pfandherren zur Rechenschaft zu nöthigen, seinem Bruder eines ber Reitergeschwader, die er sich erzogen, die sogenannten Böcke, von dem von Ruissenbach (?) befehligt. "In derselben Zeit so tageten Bischof Rupert und die Pfandherren unter einander, aber die Pfandherren wollten dem Bischof nichts geben. Der Bischof hatte auch nicht viel Willens und zu verzehren von dem Stift. Da sandte ihm der Pfalzgraf Herzog Friedrich Victualien und Reiter, die hießen die Bocke und Steigers, und dieselben gewannen Kaiserswerth, Linn, Nürburg, Rheinbach und andere Städte und Schlöffer. Und die lösete der Bischof wieder um mit wenig Geld, die sein Vorfahr und ein Capitel von dem Dom versetzt hatten, und Siegel und Briefe darüber gegeben. dieselben Böde hatten gern mehr Bunders betrieben. bereiteten sich die andern Pfandherren und kleideten sich und ihre Anechte mit gestickten Wölfen auf den Mauwen (Aermeln), und also begannen die Böcke und die Wölfe sich wohl zu ftoßen. In dem J. 1469 auf den Dreizehnten Abends da begegneten sich Bischof Ruprechts Freunde und der Herr von Virnenburg, und Junker Wilhelm Graf von Blankenheim mit andern von der Pfandherren Partei. Und wann des Bischofs Leute nicht Bescheid und Kundschaft von dem Wiberpart friegen fonnten, gaben sie sich mit ihnen in eine Mengung (mêlée), und des Bischofs Diener erstachen den Grafen mit einem Schwerte durch seinen Hals, mit seiner Diener drei ober vier, und geschah bei Bichterich, und da ging den Pfandherren ein groß Haupt ab.

"Da verhanden sich die Pfandherren mit dem Herzog von Eleve, und der Bischof ward Helser des Herzogs von Geldern wider den von Eleve. In demselben Jahr war einer von den Pfandherren, genannt Junker Johann von Palant, der hatte inne zu Pfand von dem Domcapitel und von dem Bischof den Brühl, das Schloß und die Stadt, und er kriegte sast zu streiten, und hälfe über die Domherren und den Bischof, und ritten aus

1

dem Brühl und ein, und brannten und raubten das Stift von Coln daraus an viel Enden. In demselben Jahr in aller Beiligen Monat da kam Bischof Rupert in das Städtchen Brühl mit feinen helfern, mit Namen Junker Friedrich von Sombreffe und andere. Und gewannen das Städtchen ohne das Schloß, und fingen Junker Johann von Palant, dem das Schloß und die Stadt verfest war, und andere mehr, und führten die gefänglich ju Poppelsdorf, zu Godesberg, zu Rolandseck. Und zu derfelben Zeit waren noch binnen dem Brühl Br. Clas von Drachenfels, Br. Gerlach von Breidbach mit ihren Dienern, und famen auf die Burg daselbft, und behielten das Schloß bis in die Fasten. In der Fasten friegt Bischof Ruprecht von Bayern den Brühl ein von Johann von Palant, den der Bischof gefangen hatte. Und der Bischof hatte darvor gelegen mit seinen Freunden und Landschaft von St. Martins Tag bis auf den Sonntag Invocavit in der Fasten, und ward da aufgegeben." Noch war der Erzbischof vor Brühl beschäftigt, und es traf um die Kastnacht 1469 der Pfalzgraf bei ihm ein. "Der Pfalzgraf zerstörte zwei Schloß, Bedburg und hadenbruch bei Bons, die bes von Neuenar waren, der dem Bischof widerwärtig, und ging so glücklich, daß solche Eroberung mehr Gott, denn der menschlichen Sulf zu geben ift. Der Pfalzgraf führte viel mächtiges Geschüt in bas Land, das wenig gebraucht ward, und siel er in die Wucherer und gewann er so mit Röthen, so mit Drohen und gutlichem Drohen por und nach zu des Bischofs Sanden und Gemalt, Bonn die Stadt und Zoll, Neuß, Lechenich, Stadt und Schloß, Zülpich, Brühl, Nürburg, das Schloß, Altenar, das Schloß, Rheinbach, Schloß und Zoll, die Hart, das Schloß, Andernach, Rolandseck, das Schloß, Gudenau, das Schloß, Zons, Schloß, Stadt, Zoll, Linn, Schloß und Stadt, Rempen, Stadt und Schloß, Erprath, das Schloß, Godesberg, das Schloß, Raiserswerth, Stadt, Schloß, Boll, Neersen, das Schloß, Padberg, das Schloß, Hirschberg, bas Schloß, und ander mehr, die er uff diese Zeit in handen Und dem Pfalzgrafen ward ingegeben und verschrieben Raiserswerth vor seine Kriegskosten, im Belauf von 35,000 Gulben, welche aber nach etlichen Jahren wieder abgetragen worden."

Bollständig beruhigt schienen die Rurlande, nachdem auch Alfter, die Burg, durch die Rurfürstlichen eingeäschert worden.

Aber die depossedirten Pfandherren zählten im Domcapitel, unter Grafen und Rittern, ber Bettern, ber Freunde nicht wenig, und die erzeigten sich ungemein geschäftig, Feindschaft zu erweden bem Unterdrücker ihrer Freunde. Im Domcapitel bildete sich eine dem Kurfürsten höchst auffässige Opposition, der auch mehre Städte sich auschlossen. "In den Jahren unsers herren 1472 ba ward Bischof Rupert mit seinem Domcapitel sehr uneins, und der Bischof ließ den Domherren alle ihre Güter baußen Coln den Meistentheil nehmen, so daß sie wenig genießen mochten. Und ber Bischof nahm den Domherren zu Unkel, zu Breidbach, zu Walberberg all ihren Wein, des fast viel ware, und thate ben führen in sein Schloß. In demselben Jahr gebot Bischof Rupert der Paffschafft in dem Stiffte und Kresem von Coln, daß sie zu Bonn follten kommen bes Montage nach Invocavit, um den Send allda zu halten und zu verfündigen. Das noch nicht viel gesehen noch gehört war, bann allwege zu Coln ein sehr lange Zeit von Jahren gehalten ift gewest. In beuselben Jahren waren brei Mann dazu gemacht, daß sie bie Stadt Reuß verrathen und liefern follten Bischof Rupert. Einer mar genannt Wessell von Duren, der andere Friedrich Schouff und der dritte Erhard Bod, und hatten fast Geld und Berschreibungen von dem Bischof darauf empfangen. Und deren einer, genannt Beffell, fam zu Reuß und offenbarte das dem Rath und warnte fie, nahm auch Geld von denen von Neuß, und verrieth die andern zwei, und sagte ihnen, daß sie Acht darauf hätten, sie sollten foldes mahr finden. Dies ward verspeiet zu Coln, daß die zwei in den Reußer Nachen gegangen waren, und wollten ju Neuß wärts fahren. Und als das Schiff unter Zons war fommen, da hatten die von Neuß ihre Bürger bestellt auf dem Lande des Rheins zu beiden Seiten, daß der zwei keiner ihnen entkommen möchte oder laffen aussetzen. Diewelche Schickung und Ordnung ber Bürger von Neuß diese zwei in dem Schiff sebr verwunderte. Und als das Schiff zu Neuß ankam und die zwei auf das Land kamen, da fingen die von Neuß fie, und führten sie gefänglich zu Neuß. Und sie bekannten, daß ber Aufsatz also wäre, als ihnen Wessel gesagt hatte, und wurden auf den dritten Tag darnach die zwei, Erhard Bock und Friedzich Schouff zu Neuß auf dem Markt ihre Köpfe abgeschlagen und darnach geviertheilt, darum der Bischof sich sehr erzürnte."

Die Neußer hatten ihre dem Erzbischof feindliche Stimmung zuerst gelegentlich des Bündnisses mit Geldern offenbart. dernach, Bonn, Ling, Rheinberg, Kempen, Ahrweiler unterschrieben, Neuß war bafür nicht zu gewinnen, versagte sogar bem Bolfe, womit Ruprecht denen von Geldern bei der Belagerung von Wachtendonk Beistand zu leisten gesonnen, den Durchzug. Rurfürst Friedrich von der Pfalz, inmitten der vielfältigen Sandel der Noth seines Bruders keineswegs vergessend, wurde zumal besorgt, als er die Städte Coln, Bonn, Neuß von der Bewegung ergriffen sah. Der Gefahr eines allgemeinen Aufstandes vorzubeugen, ließ er auf Unterhandlungen sich ein. "In demselben 3. 1472 um St. Johanns Tag Baptisten waren ein Bischof von Worms, herr Wolff von Dalberg nach Coln geschickt von wegen des Pfalzgrafen um zwischen Domcapitel und Bischof zu badingen, und da sie wiederumb abfahren sollten und kamen auf die Gegen= feite Rodenkirchen an die Weiden, ba hatten etliche einen Aufsat gemacht aus Ingebung bersenigen, die dem Bischof ungunftig waren, und famen mit einem Schiff herabtreiben an dieser Berren Schiff, mit Armbruften und andern Gewehren, und fingen den Bischof von Worms, Herrn Wolff von Dalberg und des Bischofs von Coln Siegler und führten die ans Land, und fanden viel Guts bei ihnen, und hatten da ihre Pferde, und führten die Herren gefänglich hinweg. Sie fingen auch in demselben Schiff den Weihbischof von Coln, den Abt von Deuz und noch sonft andere, denen gaben sie Tag."

Bevor noch in dieser Weise die Unterhandlungen sich zerschlugen, hatten die von Neuß nach Rom und Wien berichtet, des Kaisers und des Papstes Wappen den Stadtthoren angeheftet, und sich unter den unmittelbaren Schuß der beiden Häupter der Christenheit begeben. Auf des Domcapitels Betrieb aber wurde am Montag nach Laetare 1473 eine Landesvereinigung

errichtet, worin, auf den Grund, daß die Stände bes Erzstiftes seit langer Zeit von Ruprecht vielfältig belästigt, gewaltsam überfallen und übermäßig beschwert worden, dem Erzbischof der Gehorsam aufgekündigt, und als alleinige Obrigkeit das Domcapitel anerkannt. Hierauf hat das Domcapitel sich ganz und gar von Ruprecht losgesagt, demselben doch eine auständige Pension verbeißend, und zu seinem Hauptmann, Beschirmer und des Stiftes Bermeser, einen der Capitularen, den Landgrafen Bermann von Beffen, Propft zu U. Lieben Frauen in Nachen und zu St. Gereon, erwählt. hermann empfing zu hildesheim die Botschaft von ber auf ihn gefallenen Wahl, denn wiewohl er von Anfang her das haupt, die Seele der Opposition gewesen, hatte er stets Sorge getragen, ein gewisses Halbdunkel um sich zu erhalten, und da= her, als die Stunde der Entscheidung fich näherte, einen Abstecher nach ben Braunschweigischen Landen gemacht. In der Ferne aber unterließ er keineswegs, die Bewegung zu fördern, und den Eindruck, den seine Kunfte, seine Herablaffung und Thätigkeit auf des Stiftes Insaffen gemacht, zu benugen.

Sofort auf die Nachricht von seiner Wahl wurde ihm von ben Bürgern zu Bonn und Andernach gehuldigt. "Item nit lange darnach thät Landgraf Hermann Donnerbüchsen und ander Gereitschaft aus seinem Land kommen lassen, und zog mit seinen und des Stiftes Freunden vor Poppelsdorf. Bischof Ruprechts Freunde waren auf der Burg und wehrten sich fast sehr, aber julest gaben sie die Burg auf, behältlich Leibs und Guts. Und auf der Burg mar viel Gereitschaft von Proviant, Büchsen und anders. In demfelben Jahr 1473 hatten die von Ling neue Gelöbniß und Huldigung gethan den Domherren und ihren Freunden bei ihnen in der Vereinigung zu bleiben. Aber sehr balb darnach fielen sie um, und ließen Bischof Ruperts Freunde wie= berum ein, und Bischof Rupert behielt Ling, und ließ da seinem Bollner sagen, und gebot, daß alle Schiffleute die dahin kamen, mußten doppelten Zoll geben, nämlich den Zoll von Bonn und auch von Ling, und dennoch mußte man zu Bonn verzollen. Im Rovember bracht Landgraf Heinrich von Hessen, Hermauns Bruder, ein groß Volk mit Gereitschaft und wollte Linz belagern, um des doppelten Zolles willen. So hatten die von Linz einen Wald verhauen und Landwehrungen gemacht, daß sie sonder Schaden nicht überkommen konnten. Und Kaiser Friedrich, der auf die Zeit herabkam und auch nach Cöln wollte, der stellte das ab, indem er die Sache an sich nehmen wollte zu verrichten, und die Hessen zogen wieder hinter sich mit kleinem Gewinn.

"Auf St. Andreas Tag 1473 fam Raiser Friedrich mit seinem Sohn Maximilianus und andern Fürsten und herren nach Coln zu Schiff, und ward ehrlichen empfangen von der Beiftlichkeit, beide von Pfaffen und von Mönchen als mit Kreuzen und Fahnen, desgleichen von dem Rath und den Burgern, und ward geleitet in den Dom. Da ließ man ihn sehen die heiligen Drei Könige, und ging fort in den Chor, und lag da so lange auf seinen Knien, daß man sang Te Deum laudamus, und darauf fang ber Weihbischof eine Collecte, und ward barnach von unsern Herren in des Bischofs Hof in der Trankgassen geleitet. It. des ersten Tage barnach, war prima Decembris, schenkte die Stadt Coln bem Raifer 10 Stud Weins, 10 icone Ochsen, 10 Wagen mit hafer, und auf sebem Wagen 10 Malter und das macht 100 Malter, 6 Tonnen mit Fischen, Snoech Rarpfen und andere Fische. Und waren alle die Geschenke bezeichnet mit der Stadt Wappen, als der Wein vor den Bodemen, die Ochsen vor den Bäuptern, die Hafer vor den Saden, die Fische vor den Tonnen. It. Landgraf hermann fam zu dem Raiser sehr furz und hatte gegen 600 wohlgewappneter Mann zu Pferd, und er blieb ben Lager aus bei dem Raiser, die Reifigen zogen nach Bonn. 3t. auf Sonntag nächst nach St. Lucien Tag schenkte die Stadt Colu bem Raiser ein schön Trinkfaß, wiegend mehr dann 20 Mark Silbers, binnen und baußen vergoldet, und barin zweitausend Gulben. It. des Kaisers Sohn Maximilianus ein Paar schöner Rannen und darin sechshundert Gulden. It. dem Bischof von Mainz einen vergoldeten Becher und hundert Gulden darin. It. in des Raisers Kanzlei hundert Gulden. It. andern Herren jeglichem jet Kleinods und Geld, jeglichem nach Werth. 3t. in dem Lager, daß der Kaiser zu Coln mit andern Herren und seinen Freunden war, so schenkte ein Rath von Coln dem

Raiser, fort allen andern Fürsten, Herren, Grafen und Rittern alle Tage den Wein mit des Raths Kannen, so daß man der Rathskannen Gebrech hätte, und sie mußten die wiederum thun borgen in den Herbergen, und geben für hundert Kannen 16 Albus, und alle Tage verschenkte man nicht minder dann fünf Ahmen Weins.

"It. auf Dienstag nach Lucien schickte ber Raiser einen Legaten mit dem Bischof von Eichftätt zu bem Bruhl zu Bischof Rupert, um die Sache zu schlichten zwischen ihm und bem Capitel. Aber der Bischof gab ihnen keine Antwort, dann er fenbete seine Rathe des Freitag darauf nach Coln zu dem Raiser mit dieser Antwort, also lautende: das Capitel hätte einen Momper geforen, so hätte er auch, und wann die an einander famen, ließ er sie gewähren, und fein Momper follte ber Bergog von Burgundien sein. It. des Sonntags vor Dreizehntag 1474 ließ der Rath von Coln dem Kaiser und seinem Sohn zu Ehren einen Tanz machen auf Gürzenich, als auch der Raiser begehrt, um die schöne Frauen zu Coln zu besehen. Und des Raisers Sohn, Herzog Maximilianus hatte den ersten Tanz mit einer Jungfer von Sant Tervilhilligen, und war eine von Binftingen; und hatte vor ihm tangen nach fürstlicher Weise zwei Ebelinge von seinem Hofe. Und barnach fügte der Bischof von Mainz und der Bischof von Trier, daß sich die Frauen und Jungfern mit Sanden nahmen mit Paaren, wohl zu 36 Paaren zu, und tanzten also, sonder Mann, vor dem Kaiser auf und nieder. Und man gab da Kraut (Zuckerwerk) und Wein, neu und firn. Des andern Tages nach St. Antonien Tag zog der Kaiser von Coln den Rhein hinauf, und fuhr gen Trier."

"Des Sonntags vor Lichtmessen ward Bischof Ruperts Weihbischof, ein Doctor in der heiligen Schrift, ein Mönch vom Predigerorden, schändlich und lästerlich behandelt vor Bonn, als er dahin kam gefahren, und ward gröblich entehrt von denen, die da hielten gegen Bischof Ruprecht. Sie thäten ihm an schmählich mod bespöttlich die Weise, als man pflegt die heiligen Sacramente zu geben; sie schlugen ihn an seinen Backen, als man pslegt zu thun den Menschen die man sirmet. Sie gossen ihm Waffer über sein Haupt vor den Bischofshut zc. Und nahmen ihn mit seinen Beinen und zogen ihn über ben Sand und Stein an dem Ufer, und ftachen ihn in sein Arsbacken 2c., und ward hinweggeführt, doch ward er wieder quit gegeben, und das warb ihm Graf Philipp von Virnenburg. Des ersten Tags in ber Fasten ward Bischof Rupert vor dem Dom aufgeschlagen und in ben Bann gethan, von der Rentner wegen zu Coln. Und es fam nach Coln ein Berold von des Berzogs wegen von Burgundien, der gebot, bei dem Gebot des Herren von Burgundien, dem ganzen Stift, Städten und Dörfern, Ritterschaft, Böllen, Die vorzeiten zu dem Stift gehört hatten und abgetreten waren, daß sie sich wieder dem Stift geben, und sonderlich Bischof Rupert untergeben. Und der Herzog nannte sich einen Bogt des Stifts von Cöln. Und der Herold schlug Wappen auf binnen Cöln vor dem Saal auf dem Domhof, in der Trankgassen vor dem Hof, vor dem Burghof und anderswo, und begehrte, den Bergog zu empfangen und zu halten für einen Erbvogt zu Coln, und gebot auch da von seines herren wegen, daß man Bischof Rupert gehorsam sein sollte. Das man boch in keiner Beise thun wollte, was der Herzog sehr verschmähete. Und die Stadt von Cöln ward bald barnach des Herzogs Feind, und auch Bischof Ruperts, und da wurden des Herzogs Wappen mit Dreck geworfen und Darnach begann die Stadt Söldner aufzunehmen und schrieb aus, die Sold wollten verdienen zc. Also famen aus Oberland und Weftphalen ein groß Bolf zu Fuß und zu Pferd, der Stadt Coln zu dienen um ihren Sold. Ahrweiler ward belagert von Bischof Ruprecht und seinen Freunden, und lagen darvor gegen drei Wochen, und mußten da mit Schanden aufbrechen. In derfelben Zeit ward Königswinter auf einen Tag zweimal genommen, nu von denen von Bonn und Landgräfis schen, nu von herr Eberhard von Aremberg, der Bischofs Rupert Capitaine war, und sein Lager hatte binnen Ling mit viel Picarden, die der Herzog von Burgundien dahin gesandt hatte." Bon beffen Intervention zu sprechen, wird an ber Zeit sein, und mag bas statt meiner thun ber Indiciaire bes Herzogs von Burgund in dem vollen Pomp seiner Rhetorik.

Gloire éternelle se doit rendre au souverain roi des rois, qui par singulière bonté répara l'humain lignage. Lods immortel se doit attribuer à Marcus Curtius qui, pour salvation du peuple romain, saillit au très-crude abîme. Nom de perpétuelle mémoire doit demeurer au très-noble duc Geoffroi, qui se dévêtit de son propre héritage, pour conquérir la sainte terre. Et guerdon salutaire doit obtenir pour rétribution le très haut et très puissant prince le duc Charles, qui différant de ses propres querelles pour augmentation du bien public, et subvenir à ses très nobles parents, amis et alliés, souverainement au bien de paix ecclésiastique, expose aux fortunes de guerre son corps, ses sujets, et sa substance, comme il appert clairément.

L'archevêque de Cologne, qui fut de Bavière, son cousin et allié, et frère au comte palatin, débouté de sa chaire épiscopale et cité métropolitaine, lui remontra sa doléance, et comment ceux du chapitre de Cologne vouloient avoir archevêque Herman, landgrave de Hesse, frère à Henri landgrave de Hesse, auquel favorisoient l'empereur, les archevêques de Mayence et de Trèves, Albert marquis de Brandebourg, le duc de Saxe, le dit Henri landgrave, Evrard comte de Wirtemberg et de Montbéliard, avec autres plusieurs grands princes et barons, et ensemble les cités impériales, villes et communautés d'Allemagne.

»Le duc Charles très clément et pitéable, ouïe la quérimonieuse complainte de son parent, voyant que contre droit et raison, et oultre le gré de notre saint père le pape, qui l'avoit confirmé, il étoit désappointé de la dignité qu'il avoit long-temps possédé, soi confiant en Notre Seigneur et en sainte église, dont il étoit vrai champion et protecteur chevalereux, entrepit la querelle dudit archevêque son allié à l'encontre du frère du landgrave, soi disant archevêque pareillement, et à l'encontre de l'empereur, ses adhérens et favoriseurs.

»Neuss donc, ville de frontière, terre d'archevêché, refuge de malheureux, orgueil d'Allemagne, et qui plus se confioit en jamais n'avoit été

vaincue par siège, soutenoit en son clos la partie adverse de l'archevêque, car elle étoit forte à merveille, tant d'eau comme de murailles, longue de deux bons traits d'arc, mais elle est étroite à l'avenant plus à un côté qu'à l'autre, à manière d'un huysiel, adossée d'un lez d'un bras du Rhin, qui battoit aux murs, et d'une autre rivière nommée Erfft, qui passe par le duché de Juliers, avec une autre naissant de fontaine, dont mouloient deux moulins, laquelle environnoit autre partie de la ville; et toutes ensemble se rentroient au grand Rhin, Pareillement étoit Neuss notablement courant assez loin. tourrée de pierre de grès, puisamment murée de riche fermeté, haute, épaisse et renforcée de fortes braies subtilement composées de pierre et de brique, et en aucuns lieux toutes de terre, tournées à défense par mirable artifice pour repeller les assaillants; entre lesquelles et les murs y avoit certains fossés assez profonds; et de rechef étoient devant les dites braies autres grands fossés d'extrême profondeur, cimés les aucuns, et pleins d'eau à grande largesse, lesquels amplectoient la ville et ses forts jusques aux rivières courantes. portes principales de pareille sorte ensemble, et aucunes poternes et saillies embellissoient et fortifioient grandement la dite clôture; car chacune d'elles avoit en front son boulevard à manière de bastillon, grand, fort et défensable, garni de tout instrument de guerre, et souverainement de traits à poudre à planté.

Dedans Neuss, oultre les autres édifices, étoit une très belle église de dames, haute, élevée et de grand montre, où reposoit le corps saint Quirin, leur patron, auquel les nobles, bourgeois et manans avoient très singulière et fervente dévotion, espérans salut en son suffrage et garantie de tous meschefs. Et avec leur nouvel archevêque, compétiteur au vrai pasteur, s'étoient prémunis de gens très expérimentés de la guerre, et avoient la fleur, le bruit et le choix de la chevalerie d'Allemagne, ensemble et les gentils et fin routiers concueillis en diverses marches, non pas seulement pour la tuition de leur ville, mais aussi pour donner repoulse et rompre la pointe

au duc Charles, qui atournoit la bride vers Cologne pour montrer visage à l'empire.

De cette âpre et mal amoureuse compagnie étoit principal et conducteur un très vaillant capitaine, subtil et entreprenant, nommé Musebacque (Meisebug), qui tout engrossé de horions, et de soutenir sièges endurci, plus se délectoît en tonnerres de dures' bombardes que en chansons de douces paroles, et plus prenoit appétit en cuisses de vieux chevaux, qu'en pâtés de jeunes poulets; et désiroit toujours de soi aherdre et heurtre à l'ost du duc de Bourgogne, pour tâter la pesanteur du faix dont tout le monde faisoit si grande estime. Jean de Herprode, Rembout Heyebisce, hommes de grande conduite, astucieux et cauteleux, alors bourgmestres, avoient le régime et police de la ville, et regard attentif sur le peuple, qui étoit comme demi gendarme, nourri en feu, en fer, en sang, en souffre et en salpêtre, bercé au cri des armes et endormi au son impétueux de serpentines, coulevrines et arquebuses, dont il étoit si juste et amesuré, qu'à deux doigts de découvert il rendoit mortelle atteinte.

»Grand amas de vivres avec la annuelle provision se faisoit dedans Neuss, laquelle de sa propre nature étoit hutineuse, arrogante, épineuse et adonnée à la guerre; et parce qu'elle aimoit le métier, elle avoit d'ancienneté deux moulins à chevaux forts et raides, pour soi aider en pestilence de siége, et diversité de bâtons défensoires et d'artillerie, pour saluer les passants et bien vegnier ses voisins, desquels elle attendoit la très épouvantable et soudaine venue.

\*Charles, très auguste de Bourgogne, à qui nuls hideux efforts ne donnoient admiration, sentant l'adversaire capital de son cousin enveloppé en la sortie de Neuss sous les ailes de Germanie et de son aigle impérial, qui le défendoit au pied et à l'ongle, se délibéra, pour cette cause et autres qui à ce le mouvoient, d'assiéger ladite ville, merveilleusement forte et inexpugnable. Si ordonna ses batailles, fit approcher ses engins; et environ l'issue du mois de juillet 1474, comme le plus preux des preux et le superexcellent de tous autres,

ficha son étendard et planta puisamment son siège droit au front des Allemands, qui le prirent en grand argu; et de prime face, à un trait d'arc près de Neuss et devant la maîtresse porte, saisit une grande abbaye de chanoines réglés de l'ordre saint Augustin, où il trouva partie des religieux abandonnés des autres, qui s'étoient retraits en la ville. A cette approche, ceux de Neuss ne mirent quelque obstacle de défense ni de saillir, jà-soit ce qu'ils pensoient bien que le duc y prendroit logis; car à cette cause, trois jours par avant sa venue, l'avoient voulu brûler, et le feu ne s'y voulut prendre. Si demeura saine et entière, et furent ces religieux très joyeux d'avoir un si bon hôte, car ils y profitèrent assez.«

Ueber den Marsch der Burgunder besitze ich keine Rachrichten, nur von des Herzogs Reise ist die Rede. »Le 11. juillet 1474 le duc, après avoir dîné à Malines, croyoit aller à Louvain, où la duchesse s'étoit rendue, et où il avoit ordonné son souper, mais il resta à Malines, d'où il partit le lendemain après dîner, et alla coucher à Louvain; le 13. il dîna à Louvain, et avoit ordonné son souper à Saint-Trond, mais il soupa et coucha à Tirlemont, la duchesse dîna à Tongres et soupa à Maestricht; le 14. il dîna à Tirlemont et coucha à Saint-Trond; le 15. il avoit résolu d'aller à Liège, et le dîner y avoit été apprêté, mais il en fit apprêter un autre à Saint-Trond, où il ne dîna pourtant pas, étant allé dîner, souper et coucher à Tongres; il en partit le 16. et alla à Maestricht, où la duchesse étoit depuis quatre jours; le 21. il partit de Maestricht après déjeuner, et alla avec son ost coucher en son camp près le cloître de saint Gerlac (unweit Valfenburg), où les ambassadeurs de Naples, Venise, Juliers, Dannemarck et autres se rendirent; il resta dans ce camp jusqu'au 25. qu'il alla coucher en son camp près Terveren: il en partit le 26. et alla camper près Linnich: il marcha avec son armée les 27., 28. et 29. et le 30. il campa près l'abbaye de Notre-Dame, près la porte devant la ville de Neuss.« Der Einschließung ging eine Aufforderung vorher:

> Im persten hab der Furst bestalt Dat vur nem qwam enn wijffz heralt,

An Runffz bracht der myt synnen kalt Des Fursten strack gesynnen:
"Yr Burger uch sy allen kundt,
Der Pring gesynt van uch zor stundt,
As myr bevoil syns selves mundt,
Dat yr yn laist herbynnen."
"In der gestalt mach dat niet syn!"
Spraychen stracks die Runsser syn,
"Helpen sall uns der gud sent Duiryn
Behalden unsen wyllen.
Her Heraldt uch sy vry bekant
Wyr stayn an Paes ind Kensers hant,
Dat's offenbayr dorch all dyess Lant,

Von der Stärke der Armee, welche der Herzog zu der Belagerung verwendete, hat man bie übertriebensten Vorstellungen sich gemacht, von 60,000, ja von 80,000 Mann gesprochen; bie Ordinanz des Belegs der Stadt van Rupsf, wie die Cölnische Chronif sie mittheilt, weiß nur von 13,200 Mann. "Der Berzog selbst lag in dem Oberkloster und hatte bei ihm diese Herren: den Herren von Chimay, den Herren von Humbercourt, den hrn. v. Vermaile (Peter von Luxemburg, Graf von Marle), hrn. Jacob von Luxemburg, hrn. Engelbrecht von Nassau, den jungen herren von Cleve, Junker Friedrich von Egmond. Diese Herren lagen bei dem Herzog in dem Bomgarten hinter bem Kloster, und die mit denen, die auch bei ihnen waren, waren zusammen um 4000, und unter denen waren 3000 zu Pferd und 1000 zu Fuß. It. an der Hamporgen lag Hr. Balduin von Lannoy, Capitain zu Zütphen, und der hatte um 800 Pferde und 600 zu Fuß, und waren meistentheils alle Lütticher. It. an der Zollporgen lag Hr. Reymer von Broich= husen und hatte bei sich 700 zu Pferd und 300 zu Fuß. It. vor der Niederport an dem Rhein lagen die Lombarder, ber waren um 3000 zu Pferd und zu Fuß zusammen, und waren schnöde Gesellen. It. auf dem Werth lag der Hr. v. Montfort und Sr. Jost v. Hallwyn, und die hatten um 1200 Pferde und 600 zu Fuß. It. auf bem hamm lagen die Engelschen und waren um 2000 ftark zu Pferd und zu Fuß. Summa: 13,200 Rann. 3t. noch waren in dem Beer Buchsenmeister mit ihren

Rnechten um 200. It. waren da Gräber, um 2000 armer bloßer Wichte. It. waren in dem Heer an Frauenspersonen bei 1500. It. noch waren da Pfaffen, Schreiber und bloßer Kämmerling um 400. It. auch hatte der Herzog geboten in allen seinen Landen männiglich bereit zu sein, zu folgen mit aller Macht vor Neuß, und gab er dabei zu verstehen, daß er des Kaisers und vieler andern Fürsten besorgt wäre."

Genauer find wohl die Angaben bei Molinet, die zugleich eine Uebersicht ber verschiedenen Quartiere der Belagerer gewähren. »Le comte de Campobasso, chevalier napolitain très aimé du duc, fut envoyé avec plusieurs hauts barons, prudents, ingénieux, et de vif pénétrant entendement, pour impertorer les forts, et imaginer par quel moyen, à moins de perte et plus de gain, le siége pourroit prendre pied ferme et fondement durable. Et par l'ordonnance du duc, le comte, accompagné de 400 lances italiennes bien en point, à chevaux bardés, ensemble et leurs gens de pied, assiéga une porte, auprès d'une chapelle de sainte Barbe, tirant au long du Rhin pour aller en Gueldre, devant laquelle étoit un boulevard grand et puissant; et là furent assises deux grosses bombardes, une bombardelle et plusieurs courtaux et serpentines. l'autre porte en suivant qui donne chemin pour aller à Notre-Dame d'Aix, où étoit un merveilleux boulevard, se logea-avec 200 lances italiennes et leurs gens de pied, Jacques Galiot, un très renommé et prudent conducteur de gens d'armes, accompagné de 200 archiers d'Angleterre, et joignant ce quartier fut logé un noble écuyer piémontois, nommé Jacques de Valperga, ayant charge de 50 hommes d'armes piémontois, lesquels étoient de la société dudit comte.

»A l'endroit de ladite porte, y avoit bombarde et bombardelles, accompagnée de courtaux et serpentines. Profonds tranchis et spacieux furent faits devant la muraille, afin que ceux d'un quartier pussent secourir l'autre. Et en suivant cette clôture fut logé sire Bernard de Ravenstein, capitaine de 100 lances, de 300 archiers et de 300 piétons. Si l'accompagnoit un chevalier nommé Brocquehuse, lequel avoit

assemblé environ 200 coulevriniers du pays de Gueldre. en front de la porte où se prend le chemin pour aller au pays de Juliers, tint son siége sire Baudouin de Lannoy, chef et conducteur honorable de 300 lances ordinaires, de 300 archers et de 300 hommes de pied; et contenoit son entreprise du logis du seigneur Bernard jusques au chemin de ladite porte. Et Lancelot de Berlaymont, noble écuyer du pays de Hainaut, ayant charge de 50 lances et de 200 archiers, parclouoit le demeurant jusques au logis du duc, parmi le bailli du roman Brabant, et d'un écuyer nommé Marbais, qui ensemble lui furent baillés pour renfort, et avoient 400 piétons, piquenaires, coulevriniers et arbalêtriers du pays de Brabant, de Namur et de Liège, lesquels à un petit pont de pierre, coupèrent une rivière, où ils trouvèrent largesse de poissons, et la tournèrent vers le bois. Conséquemment, devant une grosse porte à façon de château, qui directement tire vers Cologne, furent logés un très chevalereux et expert conducteur, messire Philippe de Poitiers seigneur de la Ferté, et Ferry de Cusance seigneur de Beauvoir; et avoient chacun 200 lances des ordonnances et 300 archiers; et étoient leurs hommes d'armes de Bourgogne, et leurs archiers de Picardie et de Hainaut. Là fut assise une grosse bombarde, ensemble plusieurs suites de courtaux et de serpentines. Et s'étendoit ce quartier jusques à la rivière dessusdite, venant de la duché de Juliers, passant devant l'abbaye, emprès laquelle le duc fit lever sa maison portative, et tendre ès jardins à l'environ ses pavillons, très fraichement armoyés de ses armes, où il se logea de sa personne, et ceux de son hôtel, lequel contenoit grand nombre de nobles gens, qui se logèrent entre le grand chemin et la rivière. Il y a coutumièrement en la maison et famille du duc de Bourgogne 40 chevaliers toujours comptés et 40 hommes d'armes conduits par quatre nobles chevaliers, sans autres chevaliers en grande quantité, comptés par tenue d'ancienne ordonnance, et vingt écuyers de chambre. aussi 50 panetiers, 50 échansons, 50 officiers tranchants, 50 écuyers d'écurie, et chacun a son coutelier; et sont conduits

par quatre chefs d'escadre. Et puis y a 50 archiers de corps et deux chevaliers leurs conducteurs.

»D'autre part fut logée son artillerie et sa garde, laquelle contient 130 hommes d'armes et autant de couteliers armés, et 130 archiers, qui tous ensemble sont conduits par un chevalier très preux et exercé en armes, et par quatre écuyers chefs d'escadre. Pareillement furent logés au quartier du duc princes, barons et honorables serviteurs, ses pensionnaires, qui lors l'accompagnèrent à grande multitude de serviteurs, est assavoir, monseigneur Jehan, aîné fils du duc de Clèves; le comte de Marle, chevalier de la toison d'or; le comte de Megen (Humbercourt), chevalier de la toison d'or; le comte de Joigny; le fils du comte de Rotelin (Philipp Markgraf von Hochberg, Graf von Neufcatel, herr von Röteln, Badenweiler, St. Georges und Ste. Croix); le neveu du duc de Gueldre; le comte d'Arran, écossois, et messire Jehan Milton, chevalier de l'hôtel du roi d'Angleterre; dont partie d'iceux qui survinrent, et autres, se logèrent aux dortoirs des moines, lesquels firent place aux religieux de Mars, qui sont d'autre profession; car par l'abus du monde et mutation de fortune de guerre, les chambres de dévotion furent changées en dérision; là où on souloit étudier enseignemens, beaux et notables, on tenoit école de jeux de dés et de table; où les repentants pleuroient grosses larmes, les hardis combattants crioient à l'assaut: aux armes! là où l'on souloit prendre aumusses et chapes blanches, pendoient salades et blancs harnois et fers de lances; et ceux qui se levoient au son de la cloche du moûtier, furent réveillés au son de la bombarde et du mortier. Ainsi fut la ville de Neuss puissamment assiégée par terre; et fut le siége clos de tranchis, les engins assis, et les approches faites bien et chevalereusement, auxquelles il y eut perte d'Italiens et d'autres, morts ou navrés du trait à poudre, qui étoit durement âpre et continu.«

Vollständig berennt war die Stadt seit dem 30. Jul., wie des Herzogs Diarium angibt, der Ansang der Umschließung war sedoch, nach dem Poeten Wierstraat, am Freitag nach Jacobi, oder, wie es

in ber Colnischen Chronif heißt, den Tag nach Pantaleonis gemacht Am Montag, 1. Aug. speisete Erzbischof Ruprecht bei dem Herzog im Lager, »pourquoi on fit deux plats de crue; il y dîna encore le 7. Pour ce que la grande rivière du Rhin couroit assez loin de Neuss, et que un membre d'icelle se présentoit devant la muraille, avec autres ruisseaux et fontaines, qui ensemble se rentroient au grand cours, il y avoit une sle, d'environ une lieue françoise en rondeur, qui fortifioit la ville merveilleusement. Et pour ce que dudit membre découroit une veine qui tantôt se réintégroit avec le tout, une autre île se engendroit, non pas si plentiveuse que l'autre d'un tiers. En ces îles, environnées des fleuves courants, gisoit l'espoir total des assiégés, la racine de leur corne orgueilleuse, la potence de leurs bras furieux, et le bâton de leur fière mémoire; car en treize siéges qu'ils avoient soutenus anciennement, prince nul, tant fut-il doué d'extrême hardiesse, ne se ingéra d'en tâter les fonds. Même, comme ils disoient, Charlesle-Grand n'y scut mettre le pied; mais son moindre de nom, non pas en qualité de moeurs, de prouesse, ni de glorieuse emprise, mais en quantité de corps et de puissance seulement, l'osa bien attenter et envahir; et par subtilité et vaillance chevalereuse la conquit vigoureusement, non pas sans meschef ni dommage.

»Dedans ces îles et en aucuns tranchis faits au long de la rivière, se tenoient des rustres de Neuss, et certains coule-vriniers, qui portoient grand préjudice à l'ost, souverainement à ceux qui puisoient l'eau et qui abreuvoient leurs chevaux.« Die Belästigung zu entsernen, hieß der Graf von Campobasso einen entschlossenen Mann, bei nächtlicher Weile, einen Nachen besteigen, und hinübersahren nach dem großen Werth. Als es saum tagen wollte, 6. Aug. zog das Ensant perdu mit einem Tau mehre Schissein, mit Italienern und Picarden, »Arbalêtriers et coulevriniers«, besegt, hinüber, und die rustres liesen davon. Ungefähr 150 Italiener und Picarden waren übergesett, und es brach das Seil, und in Neuß

Der Wechter truw do nyet enslyeff, Pem was nyet uw, seer balb he rieff: "Die vijant fell sint up der Wandt! Malch reid sich snell, nempt kort berait, Dat sig sich dar niet vesten!"

Und nicht vergeblich hat der Warner gerufen; 150 Mann nach Wierstraat, 300 nach Molinet fielen aus der fleinen Pforte, die vom Markt zum Waffer führend, der Judensteeg hieß, fturzten sich in den schmalen Wasserfaden, wodurch die beiden Inseln geschieden, und erreichten das größere Werth, wo die Feinde aufgestellt und den hartnäckigsten Widerstand boten. Es erzählt Magn. chron. belg. von einem lombardischen Fähnrich, ber, nachdem beide Sande ihm abgehauen worden, mit den blutigen Stümmeln noch die Fahne hielt, bis der rustre ihm bas Leben Es soll auch, der Seinen Bedrängniß gewahrend, der Herzog von zwei Quartieren, dem sombarbischen und dem englis schen aus, zwischen welchen die Wahlstatt gelegen, das heftigste Geschützfeuer gegen bas Werth haben richten laffen, bag vom Donner der Kanonen die ganze Stadt erbebte. »Finalement Italiens et Picards furent enanglés en un détroit de l'île, où ils furent crueusement rompus et déconfits. Les uns, pour eux sauver, saillirent au Rhin, où ils se noyoient, et les autres échappoient. Les rustres en rappelèrent aucuns, et leur promirent sûreté de vie; et iceux parvenus à port, espérans trouver fidelité en Allemands, churent en la face de leurs glaives. Si furent détranchés et occis piteusement. Par cette voie pernicieuse et oblique, déviant au vrai sentier de nobilité vertueuse, montrèrent Germaniens qu'il n'y avoit guère d'assurance ni de loyauté en eux.

\*A cette oultrageuse occision un grand morienne, nommé Christophe, très vaillant homme d'armes de la société des Italiens, fut ce jour plusieurs fois abattu sur le champ, et toujours se remettoit sur pieds, et renversoit par terre tout ce qu'il pouvoit atteindre. Il fut pris par les satrapes, qui le menèrent par la ville, où chacun le regardoit, tant pour la crudelité du personnage, comme pour l'admiration de ses oeuvres. Si disoient entre eux que c'étoit l'ennemi d'enfer, et de fait le voulurent assommer; et combien qu'il fut navré, il

se défendit puisamment et fut bouté prisonnier en la tour du moulin à vent sur les murs (wo nachmalen Feger sag); puis trouva façon, par mines que lui et autres firent, qu'il vida, lui onzième; et en saillant oultre les fossés, il lui souvint que l'un de ses compagnons étoit demeuré derrière; si retourna franchement et le ramena sain et sauf comme les autres, de quoi ceux de Neuss furent grandement ébahis.« Der Bes fangenen und Ertrunkenen sollen überhaupt 200 gewesen sein, der erbeuteten Fahnen waren drei, "die vur sent Quiryn nu hangen." Der Sieg, gefeiert mit Glockengeläute und einem Te Deum, wurde durch Landgraf Hermann der Stadt Coln bekannt gemacht, jugleich um bie schleunige Busendung von Berftarfungen gebeten. Er hatte nämlich bei Zeiten in die bedrohte Stadt fich geworfen, entschlossen, in Gefahren ein Beispiel von Todesverachtung ihr zu geben, freudig alle Entbehrungen und Leiden einer langwierigen Belagerung mit den Bürgern zu theilen. "Ein wenig vor der Zeit, daß ber Herzog vor Reuß fam, so begab sich männlich und kühn dazu Landgraf hermann, der Gubernator bes Stifts von Coln, und ging in Neug mit etlichen von ben Seinen, als von des Stifts wegen, und hielt fich binnen bem Lager also flüglich, vorsichtig und tröstlich zu den Bürgern von Neuß und den Söldnern, und ermahnte die Söldner zu didermalen, daß sie sich getreulich hielten, sie sollten noch getröstet werben von Gott und seiner Mutter, und von dem lieben Marschalk sent Quiryn, ja also viel und freundlich, daß diejenen sagen, die in der Belagerung gewesen sind, ware er nicht gewesen bei Aventure, so wär es fehr zu vermuthen, die Stadt Neug batte sich nicht so lang gehalten."

Die Cölner schickten 500 Mann, die Bonner auch einiges Bolk, welche alle unangesochten, den Neußern zu freudigem Erstaunen, über die Weide in die Stadt gelangten, und daselbst solche Zuversicht verbreiteten, daß am 9. Aug. ein Ausfall gewagt wurde. Bon der Zollpforte ausgehend brachen die Neußer dem seindlichen Lager ein,

Ind stoigen manchen Man In vryen moid zom boibe,

## Andernach.

Duch wunten sy ber vyll, Dye Byant habbens noede Idt was gheyn kynder spyll. Luyd rieffen sy: allarm! allarm! Ind vluwen myt dem houff. Die Ruysser rieffen: her Johan darm! Ind schussen dat idt stouff.

Leglich wurde aber doch der Ausfall abgewiesen, blutig, drei Tobte ließen die Neußer auf dem Plate, ihr Rückzug mag auch etwas unordentlich ausgefallen sein, denn mit ihnen zugleich der Stadt einzudringen, versuchten die Feinde, was indessen die Thätigkeit ber auf Mauern und Thurmen vertheilten Geschütze hintertrieb. Dagegen erneuerte der Herzog ben Bersuch, der Beide sich ju bemächtigen. Eine Anzahl Schiffe wurde vom Niederrhein heraufgeführt, »èsquels il sit entrer, 11. Aug. trois conducteurs notables des ordonnances, chacun de 100 lances et 300 archers. L'un fut sire Josse de Lalaing, souverain de Flandres, en qui prouesse fleurissoit hautement, et honoroit la chevalereuse maison dont il avoit pris sa naissance. Le second fut Louis vicomte de Soissons, homme de très noble et vertueux courage; et le tiers fut un très vaillant chef de guerre, sire Jacques de Rebrennes, seigneur de Montfort. Ces trois menèrent 500 piétons desdites ordonnances, desquels étoient capitaines Rousetart, Pierre Périlleux et autres de haut valoir. Par grande hardiesse et en très bel arroi passèrent un bras du Rhin, en spectacle de leurs ennemis, et à la pointe de l'épée, comme jadis Brutus et Corniens conquirent l'île d'Albion sur les géans, ils gagnèrent l'île de Neuss sur les Allemands; et n'y eut si hardi, qui se osât montrer en barbe pour donner résistance à leur très fier et redouté effort, sinon de trait à poudre assez hideux et âpre.

\*Ainsi se logèrent ces trois valeureux champions et toute leur sequelle; c'est assavoir sire Josse et le vicomte en la grande île, et sire Jacques en la petite île. Et là fut fait un grand tranchis; l'on y assit une grosse bombarde, plusieurs courtaux, serpentines et autres grosses pièces d'artillerie, laquelle endommageoit très fort la ville, car elle tiroit au long des murs, et brisoit les arcures de la porte sur la rivière, dessous lesquels se tenoient secrètement les assiégés, qui, voyans ce périlleux foudre, se sauvèrent en leur fort, par moinets et certains pertuis percés en la muraille, et élevèrent hautes terrées pour contregarde.

»Entre les îles et ladite abbaye avoit un grand parc à manière de pastis; et assez près d'une fournaise prirent logis cent lances et seize archers d'Angleterre, desquels étoit capitaine sire Jehan Milton dessusdit. Et afin que l'un siége pût secourir à l'autre, le duc fit faire deux merveilleux ponts de tonneaux et de asselles, dont l'un traversoit le bras du Rhin pour aller vers son quartier, où passoient chariots, gens et chevaliers, auquel il ordonna 300 piétons qui le gardoient jour et nuit; et l'autre traversoit ledit bras pour aller des îles au quartier des Italiens; et fit venir de ses pays de Gueldre et de Hollande environ cinquante navires que conduisoit Martin Fouque, sur la grande rivière du Rhin, afin d'en obtenir la maîtrise et possesse. Ainsi fut Neuss assiégée par terre et par eau, de si près close et serrée, que ame n'y pouvoit avoir entrée ni issue, sinon à grand péril et dangereux encombre. Germaniens sachans par leurs explorateurs que Neuss étoit assiégée de tous points, et que les îles étoient gagnées par forte main chevalereuse, peur et crainte les assaillirent; Cologne frémit, Mayence s'ébahit, Trèves trembla, Saxe s'émut, courant aux armes, et n'y a moindre tumulte en Allemagne qu'il y avoit dans Rome, quand Hannibal avoit passé les Alpes.«

Der Versuch, mittels eines zu Coln ausgerüsteten Branders die eine Brücke zu zerstören, um demnächst eine reichliche Zusuhr von Lebensmitteln in die belagerte Stadt zu bringen, wurde durch die Wachsamkeit der Hüter vereitelt, aber des Herzogs riesenhafte Arbeiten, um die Erst sowohl als die Krur zu schließen, diese in die Neußer Bröiche, nördlich von der Stadt, zene bei Duinom (weiland bei Grimlinghausen gelegen) in den Rhein zu leiten, versehlten ihres Zweckes, weil die Duellen in und dicht an der Stadt einen zureichenden Wasservorrath lieserten. Die Arbeiten zu fördern, waren die verschiedenen Heeresabtheilungen

angewiesen worden. »Un jour labouroient pionniers et vivandiers, un autre gentilshommes et pages, et un autre lavandières, gougies et autres semmes suivant la cour. Une digue, de 30 pieds de large, sut paraccomplie au jour, car les semmes, environ de 16 à 18, y labouroient, dont la gloire se devoit attribuer au sexe séminin. Et certes ce sut une somptueuse emprise et de haut essicace, et de qui le conte sera de dure créance en temps sutur.«

Neben den Erdarbeiten wurde auch die Stadt fortwährend beschoffen, mit besonderm Nachbruck an den Festiagen Maria himmelfahrt und Maria Geburt. Bald lagen bas Nieberthor und die Wassermühle bei demselben, das Rheinthor und der Taubenthurm daneben in Trümmern, wiewohl sie' in der größten Geschwindigkeit durch einen Aufwurf von Erbe ober Dünger erset wurden. Es veranstaltete auch Landgraf hermann, in der Voraussicht eines nahen Sturms, den himmlischen Schut für Neuß zu erflehen, eine große Procession, an deren Schluß er dem b. Quirinus eine Bacheferze von 100 Pfund opferte. Ein erster Sturm war am 3. Sept. versucht worden, vet y furent blessés noble homme Thomas Stanley, Thomas Ebringham et Talbot, gentilshommes, capitaines, 13 hommes d'armes et 54 archers, tous Anglois; il (le duc) fit donner 36 florins au Sr. Stanley, 20 florins à chacun des capitaines, 4 florins 16 sols à chacun des hommes d'armes, et 2 florins 8 sols à chacun des archers.« Für einen Hauptsturm auf das Bollwerk am Rheinthor mar der 10. Sept. bestimmt. »De l'avis du comte de Campobasso le duc fit faire de grands chênes un gros bastillon à demi-rond, environ de 30 pieds de haut, où il y avoit certains étages pour découvrir sur les ennemis; et le fit dresser au quartier des Italiens, à 25 pieds près du grand boulevard de la ville, et le garnit de coulevriniers et arbalêtriers qui tiroient incessamment. Et pour donner l'assaut audit boulevard, il commanda que chacun conducteur de son armée lui envoyât certaine quantité de gens, et comparussent audit quartier après dîner, à deux heures. Lors diverses cohortes et compagnies de diverses chanesies et domiciles, atout divers guidons et enseignes, se

montrèrent sur les rangs; et par voies souterraines, concaves et profondes, et tranchis artificiels, approchèrent le bastillon dudit comte, où se faisoit l'assemblée; et comme les géants accumulèrent jadis grandes montagnes les unes sur les autres, pour envahir les dieux du ciel, les assaillants assemblèrent échelles, pavois et grand nombre d'instruments propres à ce, pour parachever leur emprise.

\*Le duc, pour animer et rafraîchir les compagnons, abandonna deux queues de vin qu'il fit enfondrer, puis fit somer l'assaut, qui dura deux grosses heures. Les gens du comte de Campobasso, desquels un prud'homme d'armes, nommé Barnabo, portoit son enseigne, assaillirent premiers, les Anglois en suivant, et les autres hardis champions, chacun selon son degré et vocation, et montrèrent leur prouesse et vaillance. L'assaut fut âpre et merveilleux, mais peu y profitèrent les assaillants; leurs échelles furent trop courtes de dix pieds, et ceux de la ville se défendoient vaillamment et puisamment, qui jetoient sur eux huile bouillante, eau chaude et fagots allumés, et en occirent et navrèrent grande plenté de trait à poudre, parce que leurs canonnières étoient de toute hauteur, jusques à demi-aune près de terre.

Party de la ville qui gardoient la muraille, ouïrent l'effroi et connurent que l'assaut étoit donné au grand boulevard, ils tirèrent leur force celle part, comme pour renfort; et ceux du siége tiroient sur eux serpentines, courtaux et autres manières d'engins, entre lesquels une grosse bombarde, affustée en l'île, faisoit tant bon devoir, qu'elle fit voler en l'air, comme on percevoit clairement, les têtes, bras, mains et autres membres des défendans, autant qu'elle en pouvoit atteindre, qui étoit horrible chose à voir. Et y demeurèrent morts environ trois cents ou plus, et autant aux assaillants; entre lesquels y fut occis le comte Urse d'Anguillara, romain, très noble et bien recommandé en armes; un très vaillant capitaine des Anglois, Jacques d'Avencourt, et plusieurs autres dont les noms me sont inconnus.« Den heißen Tag besprechend, versehst Bierstraat nicht au handeln "Ban dem getruwlichen ind prunts

lichen Bystant des vreulichen Geslechts bynnen Ruys zo prren vrunden ind wie ritterlich sy yn hulpen".

Suesse moder Gog Maria, hymmelsch kensernnne, Du bist, lieff fraw, sunderlich, as ich mich recht besynne, Enn vurstant alles frauwen geslechts die ich prijsen moit, Du heeffs bynnen Ruys sterckt verleent ben jonffren ind vrauwen goit! Van yrrem moid bynnen Ruys ist wunder nae zo sagen, Want so balb van noeden groit die stormelock wart gestagen, Sach man die vrauwen ind jonfferen sich zor noitwer stellen, Sy brogen an calck wasser ind stepn up bolwerck ind up wellen Ind also steultlich gaven sy den froemen hogemont Die in ber weer ba stunden ind guffen pr getruwe blopt, Den aemechtigen van arbent swair brachten sy krunt ind wyn Ind bie bair laegen erschossen ben beben sy truwen schyn. Freulich rieffen fy: "stait vast pr fromen ritter ind knecht!" Dattet manchem stoulgen bloyt epn num gemoede brecht. Were bat moegelich ind hebt mant pe meer gebann, So sulb man byllych bynnen Ruys manche frauw ritter flayn.

Von der Rheinpforte abgeschlagen, bestürmten die Burgunder noch an demselben 10. Sept. die Oberpforte, aber auch auf diesem Punkt mußten sie leglich weichen, die Rage, die sie vor sich ber geschoben, im Stich laffen. Einer solchen Beschreibung gibt Molinet: »Végèce et autres vénérables auteurs très recommandés et autorisés en art militant, traitans de prouesses chevalereuses, mettent avant aucuns engins, machines et instruments, comme tours de bois, vignes, sambucques, bricolles, espringolles, martinets, moutons, loups, chats, truies et grues, desquels on usoit anciennement pour rompre et abattre murailles, pour envahir ses ennemis et les combattre main à main. Dont en suivant la mode ancienne, la doctrine des docteurs, le vrai patron et vif exemplaire desdits instruments, un noble chevalier espagnol du royaume de Castille, lequel on estimoit être de très subtile et claire invention, s'approcha du duc et lui montra en un papier la figure et semblance d'un grand engin, haut et élevé, appelé une grue, lequel il vouloit composer, en intention de la rouler jusques aux murs, de parler à ceux de Neuss barbe à barbe, et de les accoler du tranchant de leurs épées. L'exemplaire, ensemble tous garnis de belles paroles, complurent au duc; lequel incontinent commanda que toutes matières nécessaires et tous ouvriers mécaniques très experts et ingénieux lui fussent baillés à sa plaisance pour achever cette besogne. Long-temps labourèrent à parfaire cet engin, lequel finalement fut dressé au quartier des Italiens sur quatre roues. Il étoit de 20 pieds de long et de 20 pieds de large, et pouvoit bien loger trois cents hommes dedans. Il y avoit une échelle à demi droite de 60 pieds de haut, laquelle s'avalloit comme un pont-levis, et étoit ordonnée pour monter sur la muraille. Force de gens entrèrent ens, qui la boutèrent avant et l'approchèrent de la ville environ d'un trait d'arc; mais si grande abondance d'eau survint, qu'il ne sortit nul effet. Pareillement fut fait au quartier Jacques Galiot, par les charpentiers de l'ost, un engin à manière d'un chastel de bois, qui portoit sur vingtquatre roues, et l'appeloient un chat; mais quand on le cuida conduire pour mettre en exécution finale, l'une des roues rompit, et fut de nulle valeur. Ainsi ni la grue ni le chat, qui furent faits par grands et somptueux dépens, ne portèrent quelque grief aux adversaires, ains leur donnèrent, pour la faute, grande risée.«

Einen Waffenstillstand, um welchen die Lombarden baten, damit sie ihre an der Rheinpforte gelagerten Todten begraben könnten, bewilligte Landgraf Hermann, und am Tage Rreuzerthöhung, 14. Sept. scharte sich abermals die gesamte Bevölekrung von Neuß zu einer Procession.

Eyn styllongh alre clocken was geordent bynnen Runstz. Bys zom sest ber verhevongh des hylgen vronen crups. Als die werd processis mit ynnichent dar geschach. Da hoirt man alle clocken seer luden den selven dach. Ind sust in den hogen Festen so luud man oever all, Anders hat man van gezischen noch uren genn getall, Dan ast zor nont gedurden honrt man die stormclock dort. Ban dem getruwen wechter seer cloppen op dat bort.

Dagegen wurde von den Burgundern viel Erde und Dünger w den beiden Brücken geschafft und eifrig an den Deichen gesarbeitet. Sie bauten ferner ein Mühlwerk, mittels desselben die Erst in den Rhein zu pumpen, und so das Wasser zwischen der

Stadt und dem Werth abzuleiten, aber das Schöpswerk kam nicht zu Stande, verloren war die viele Arbeit.

»Quand ceux de Neuss eurent soutenu le très âpre et vigoureux assaut qui leur fut donné au boulevard, ils le fortifièrent puissamment de grands et profonds fossés. Le comte de Campobasso, d'autre côté, apercevant cette fortification défensive, ne tint pas les pionniers en oiseuse, mais pourvut à nouvelle emprise invasive, et fit faire grandes rues, hurées couvertes et merveilleuses mines donnans approche aux susdits fossés, et pour obtenir par labeur et art ce qu'on ne pouvoit acquérir par vaillance et à force de bras. Ces mines, grandes et profondes, et de cher coût, furent révélées à ceux de la ville par un Liégeois fugitif qui subtilement y entra. Si contreminèrent à l'encontre, et donnèrent remède à leur soudain meschef apparent; et ainsi se causoient par dedans terre de dures et horribles rencontres d'une partie et d'autre, où périssoient forts et puissants hommes, dont c'étoit pitié Nonobstant ce, le comte fit faire encore deux bastillons, en approchant ses ennemis de plus en plus.

»Ce temps pendant, un chef de guerre de la ville se montra aux défenses, et dit en allemand, qu'il vouloit parlementer aux capitaines des Italiens. Barnabo, lieutenant du comte, qui n'étoit guères loin de lui, répondit qu'il ne pouvoit parler à lui sans transgresser le commandement du duc, mais espérant que ce fût pour quelque grand bien pacifique ou salubre appointement, il lui promit qu'il iroit vers son prince, et lui sauroit à dire son bon plaisir. Lendemain à neuf heures Barnabo, non voulant être fracteur de l'édit du souverain, notifia verbalement la requête du chevalier de Neuss au duc; et le duc délégua certains barons et hauts seigneurs très experts du langage, ensemble et le comte de Campobasso, lesquels parvenus à lieu à l'heure assignée, trouvèrent ledit chevalier, qui de prime face leur pria très instamment de dilation jusques à lendemain à une heure après dîner, certifiant que la matière étoit de grand poids; et que pour le bien discerner et murement contourner à efficace, le conseil de la

ville en étoit lors bien empêché. Le délai accepté, assurances furent promises, et furent trèves accordées pour le jour séquent durant une heure, lorsque le parlement se devoit faire. Cette heure étoit fort désirée de plusieurs compagnons volages, trop fatigués de porter armes, attiédis de longue session, qui proposoient en fin de parlement avoir soudain département. L'heure venue, abstinence de trait, d'assaut, de saillie, d'envahie et de voie de fait tinrent un petit serré. Les députés commencèrent à entrer en devises auprès du grand boulevard, mais à coup ceux de la ville secrètement, par quelques pertuis, vidèrent hors en très grand nombre et grosse puissance; et comme gent barbare, tigres animés ou loups faméliques quérans leur proie, sans observer paction, assurance ni compromis, chargèrent sur leurs adversaires, qui de rien ne se doutoient, les abattoient à tous lez, pilloient, roboient et embrasoient plusieurs logis de l'armée.

\*Le comte même fut saisi de main mise, et soudainement rescous par deux de ses gens, dont l'un fut pris et l'autre occis sur la place. Le cri impétueux s'éleva parmi l'ost, et le feu très horrible, qui tout consumoit, portoit témoignage de cette criminelle emprise. Adonc chacun mit main aux armes, Bourguignons, Anglois, Brabançons, Flamands, Picards, Hanuyers, Lombards, Namurois et Liégeois; lesquels en très noble arroi, forts et fiers comme petits lions, donnèrent répugnance à cette séverité, et par grand courage et hardement reboutèrent ennemis dedans la ville, qui emmenoient serpentines Et lors une grosse bombarde chargée et afet gros engins. sutée contre eux, sentant la chaleur des prochains logis qui brûloient, s'échauffa tellement, que seule et sans aide de quelques ames, tira à l'aventure et fit un grand abatis sur les assiégés, donnant hideux épouvantement à leurs complices, qui furent tous joyeux de rentrer en leur fort.

\*Le noble duc, oyant ce terrible effroi, y arriva incontinent, et connut le barat précogité de ceux de Neuss, qui sous embre de parlement, et en l'attente de concorde, émurent cauteleusement dissension, guerre et discorde. Le dommage fut piteux et lamentable, car plusieurs vaillants hommes, par inadvertance de leur pernicieuse et proterve férocité, furent surpris et y perdirent la vie; entre lesquels y demeura un noble italien, nommé Roysinsacq. Cette oultrageuse et terrifique crudelité déplut grandement au duc, qui fit défendre sur la hart, que nul ne donnât écout à leurs paroles, mais les réputât comme déloyaux et maculés de trahison.« Den Aus-fall vom Michelstag, 29. Sept. besprechend, weiß Wierstraat, der Patriot, nichts von Treubruch, nur von Wassenthaten.

Die unverganghben Runffer man, As ich die wairheit melde, Sy machten eynen vryen louff Wan beyben porgen in den houff Mil zo ben hogegelbe. Mit armbursten ind mit bussen Mit swerben scharp ind schuffen Erweckten sy bie vyand, Der bo bair vill erstagen wart. Man sach sp louffen up der vart Ind roiffen lund: davant! davant! Doch schickten sy sich zo ber weir. One Runffer hatten pr gher Ind neeckten sich yn zo hant. Plunderne van manchen ftucken, As yn bat bo sould gelucken, Namen sy bair mit gewalt; Byll hancebuffen ind swen flangen, Eyn royt wympell up eym stangen, Dat zor hoegben was gestalt Ind up der vyand bolwerck stund, so Got der aventuren gund Den Runfferen manichvalt. Lustlich was die aventupre, As die tenten in eym vuyre Dayr lichter flammen branten Ind ber vyand vlucht zo schauwen, Wye dye Nupsser gyngen tauwen Bo rouven manck ben clanten. Donrekrunt in sween tonnen Pant sp ouch zor hijt gewonnen, Us zor stat wart wanten.

Fernere Ausfälle zu verhüten zogen die Burgunder einen Graben vor dem Rheinthor, einen andern vor dem Oberthor, in welcher Arbeit sie zu stören, die Neußer den äußersten Fleiß an-

nendeten. »Plusieurs saillies faisoient en divers lieux et quartiers, le plus à leur avantage. Chose merveilleuse! long-temps se continuèrent ces chevalereuses escarmouches, où hauts et glorieux faits d'armes se perpétroient d'une part et d'autre; mais oncques homme de l'ost ne sut imaginer de prendre un homme de la ville vif. Le duc, très désirant de savoir de leur état et conduite, fit dénoncer avant l'armée que quiconque pourroit prendre prisonnier ce jour partant de Neuss, il lui donneroit riche guerdon. Ne demeura guères qu'ils vinrent à grand effort, selon leur mode accoutumée, et saillirent sur l'artillerie, où ils ravirent un gros engin à poudre, qu'ils emmenèrent sur un chariot. Adoncques chacun se mit en peine d'accomplir le bon vouloir de son prince, si que les Namurois rescouirent le dit engin, et entre les autres prirent un très bel et très gracieux écuyer, gentil entre mille, que l'on disoit être fils du bourgmestre; et fut livré au prévôt des maréchaux pour diligemment l'examiner, mais il échappa de ses mains ne sait-on quand et comment.

»Un jour séquent, un grand vent et horrible tempête s'éleva, durant lequel un febvre de l'ost s'avança de ruer aucunes fusées dedans la ville, qui tantôt allumèrent plusieurs maisons et granges garnies de fourrages. Lors s'effrayèrent outre mesure les femmes et les petits enfants et gens de mulièbre courage, faisans angoisseux cris, piteux regrets et quérimonieuses lamentations, comme ceux qui cuidoient être cruciés par combustion et livrés à leurs derniers supplices. Le seu toutesois, par gens non efféminés, mais de viril et assuré courage, fut rescous à grande diligence; et encore n'étoit-il point paréteint, quand eux-mêmes boutèrent le feu au plus bel quartier des Italiens, et brûlèrent, à moins d'une heure, plus de cinq cents logis; chevaux, harnois, bâtons, armures, vivres, provisions et ustensiles à guerre furent commués en cendre. Adonc un très grand alarme s'épandit par les carrefours, qui émut tout l'exercite; chacun se retira en son guet; Lombards abandonnèrent domiciles et biens au feu, qui faisoit grand devoir; les tranchis furent gardés; l'artillerie fut préservée; nouveaux logis furent refaits, et les approches tant voisines, que l'on pouvoit jeter une pomme tout à l'aise declans la ville. Mie man sieht, bewunderten selbst die Feinde die Haltung der Neußer in dieser Calamität, die zwar nur die Einleitung eines neuen Sturmes sein sollte, er unterblieb aber über dem Brand in dem eigenen Lager, 3. Oct.; dieses Lager zu beschreiben wird an der Zeit sein.

"Bewundernswürdig, prächtig über alles, was man in unsern Tagen gesehen, war die Einrichtung, so der Herzog feinem Beer gegeben. Schärfe bes Berstandes, reich ausgestattete Erfahrung und tiefe Betrachtung hatten sich vereinigt, bewundernswürdige Ordnung einzuführen, gegen welche weber die alten Meister der Kriegskunst, noch die heutigen Lehrer in dem edlen Waffenwerk begründeten Tadel erheben, eine fehlerhafte Auffassung nachweisen konnten. In richtiger Beurtheilung der Dertlichkeit, der Jahrszeit, der Haltung der Bertheidiger, der Stärke des Angriffs, waren die Quartiere, die Tranchien, die Arbeiten, die Wohnstätten so vortheilhaft angelegt, in so richtigem Verhältniß zu der Bequemlichkeit, der Unterflügung und Sicherheit ber Belagerer, ben Belagerten zu großem Schaden, Rachtheil und Abwehr vertheilt, daß Befferes nur zu wünschen, eine Unmöglichkeit. Mächtig geschlossen war bas Deer durch schöne, weite und tiefe Trancheen, durch Bugbruden und farke Barrieren, die ben Bauern Gingang verstatteten, gegen unehrliche und vergiftete Feindseligkeit hingegen bei Tag wie bei Nacht durch sorgfältige Wache gehütet waren. Die schönste Seite, die Glanzstelle der Armee, der Stadt Coln zugerichtet, ging von dem herzoglichen Quartier aus, in der Weise der Wandelsterne, die sich gegen die Flammensonne richten, um von ihr helles Licht zu empfangen. Zwischen ben Saupistraßen und den vielen Zwerggassen, die sämtlich nach den Vorschriften der Geometrie gezogen, war ein großer weiter Markt angebracht, dem alle Arten von Waaren und Lebensmitteln zuströmten. Ein Apotheker fuhr da vor eines Tages mit fünf schweren Fractwagen, und schlug seine Bube auf, reichlich ausgestattet, wie es für Brügge ober Gent hergebracht. Da fanden sich zusammen bie

manichfaltigsten Gewerbsleute, Grossirer, Tuchhändler, Fischkrämer, Spezereihändler, Posamentirer, Strumpswirker, Schuster, hutmacher, Barbiere, Zimmerleute, Messerschmiede, Pionniere, Faßbinder, Marketender, Taglöhner, Lampenputer, Lichtzieher, Fuhrleute.

"Da waren alle Bedürfnisse des menschlichen Lebens um vernünftigen Preis, und im Ueberflusse, wie in der besten Stadt des landes zu haben. Da hielt seine Sigungen der Großprofoß, um Recht zu sprechen und nach Gebur und Ordnung die Polizei des Heeres zu erhalten. Auf dem Markt, der am Rhein, dem Deich zunächst angebracht, ließ der Berzog, im Mittelpunkt des Plages ein hohes Kreuz errichten, und daran einen Blechhandschub und ein blankes Schwert anbringen, anzudeuten, baß wer fich unterfange, den Marktleuten ein beleidigendes, ein schimpfliches Wort zu sagen, die Hand, wenn er aber übel berathen genug, um einem Berkäufer biese Hand anzulegen, ben hals verwirft habe. Dergleichen Strenge war veranlaßt zunächst durch die Klagen der Leute aus dem Bergischen, die zwar anfangs, bei allem Ueberfluß an Lebensmitteln, nicht zu bewegen gewesen, bas Entbehrliche bem nothleidenden Soldaten zukommen zu laffen. Darüber wurde ber Herzog zornig, ließ sie wissen, bag wenn fie nicht gutwillig, um einen billigen Preis Lebens= mittel und Futter liefern würden, es ihm ein Leichtes sein sollte, das Röthige mit Gewalt und unentgeldlich sich zu verschaffen. Die Drohung war nicht verloren, nur baten die Leute, sie gegen Raub und Plünderung zu schüßen, wenn sie anders zu Markte geben sollten, und in ihrem Interesse traf der Herzog jene Borfehrungen, welche die verwegensten Marobeurs mit Schrecken erfüllten, das Lager im Ueberfluß verforgten.

"Ein zweiter Markt, wo es ebenfalls an nichts gebrach, war in dem Quartier der Italianer eröffnet; er war, gleichwie der Hauptmarkt, von einem Schlachthause und einem Markt für heu und Hafer begleitet. Die Wohnstätten, die Gebäulichkeiten überboten sich unter einander in Reichthum und Zierlichkeit. Jeder hatte sich nach Stand und Vermögen eingerichtet, in schonen Gezelten und kostdaren Pavillons, die theils in zusam=

menhängende Reihen vertheilt, theils auch einzeln vorkamen, und das Lager unendlich verschönerten; 900 dieser Wohnungen hatte der Herzog auf eigene Kosten ansahren lassen. Verschieden in ihren Formen und nach ihren 3weden, zeigten sie alle die künstlichste und solideste Conftruction, als habe der Besitzer für die Ewigkeit sich da niederlassen wollen; die einen erhoben sich als Lustgebäude zu der Höhe eines Donjon, der von Gallerien umschlungen, die andern schienen zur Bertheidigung bestimmt, hatten um sich tiefe Graben mit Bugbruden; die einen sielen auf durch Schniswerf und Malerei, durch die zierlichen Glassenster; die unansehnlichsten waren hölenartig in die Erde gebohrt, rubten auf großen Gabeln, hatten Gale, Ruchen, Ramine aus Ziegelstein gemauert. Da sab man Badofen, Waffer-, Wind= und Handmühlen, Ballspiele, Lauben zur Aufnahme von Gästen geeignet, einen großen mächtigen Galgen, der Uebelthäter Schrecken, da gab es Schmieben, Weinhäuser, Schenken, Bader, Gafthäuser, Bierbrauereien.

"Die Sacramente der Kirche wurden allen, die beren benöthigt, gespendet. Rinder empfingen die h. Taufe, Cheverträge wurden aufgenommen und gefeiert mit allem Pomp einer ummauerten Stadt. Die einen folgten der Braut in Freudigkeit, und ließen ihrer Lust freien Lauf; das Erwachen der Reuvermählten wurde mit einer sanften Harmonie, mit sugen Liedern begrüßt; andere begleiteten den Sarg eines verstorbenen Freundes in tiefer Betrübniß, umgeben von Leidtragenden, die ihre Thränen nicht meistern konnten, mit ihrem Jammer bie Luft erfüllten. Die einen, schmerzhaften Uebeln erliegend, beflagten eine Zeitlichkeit, die ihnen zu entschlüpfen begann, und wehklagten in Erwartung ber Stunde des Herren. Der eine schrie, im Uebermaas der Lust: le roi boit, der andere flüsterte dem Sterbenden zu: möge Jesus beine Seele geleiten. . Jener wähnte sich nirgends sicherer, benn im Kreise seiner Freunde, und fiel den nächsten Augenblick in die Schlingen seiner Feinde. erschien im hellsten Licht der Welt eitler Wahn, da zeigte fich, wie die vielen Körper in einem und bemselben Beer vereinigt, ben verschiedenartigsten Leidenschaften unterworfen bleiben, wie

Troft dem einen, Traurigkeit dem andern beschieden. Ueberhaupt war es ein unergögliches Gewirr, ein Migvergnügen, von Luft begleitet, eine Behklage, in Gelächter umgesett, ein bochft schmerzliches Gelächter und ein freudiges Elend, es war, wie ein 1792 bier verftorbener Capitain von Wipleben von dem Regiment Soladen das Campement bei Rübenach nannte, ein glänzendes Elend. Melodische Tone, von Tuben, Trommeln, Trompeten, Clarinetten, Flöten, Dubelfäcken, Schalmeien ausgehend, erfüllten bie Lufte und erzeugten eine dergestalt suße Sarmonie, daß jegliche Relancholie schwand, neue Freude sich einstellte, die niedergeschlagenen Herzen zu dem Thron der vollkommensten Lust sich erhoben. Zumal in dem Quartier des Herzogs war zu bestimmten Stunden ein Concert der sugeften Tone zu vernehmen, daß man in einem irdischen Paradies sich zu befinden, die Musik der Sphären zu vernehmen glaubte; gleichwie Orpheus mit ben Accorden seiner Harse die Pforten der Hölle gebrochen hat, so schmolz babin, unter den Modulationen jener Dusifer, die Bitter= feit der dreifach gestählten sächsischen Bergen, mahrend sie zugleich durch ihre anmuthige Concordanz die Feinde einschläferten.

"Der Bergog, die Ehre des Abendlandes, der Gefürchtefte unter ben Fürsten, hielt sich mufterhaft mabrend ber gangen Dauer der Belagerung. Ueber Alles stellend das Seil seiner Seele, jede weltliche Sorge beseitigend, horte er, tagtäglich, als ber mahre Rampe ber Kirche, gleich nach bem Aufstehen Meffe; und der Hand Gottes, ber allein den Sieg verleihet, vertrauend, wollte er ungestört seine Andacht verrichten, was auch für Zwischenfälle sich ereignen mochten. Satte er sich und sein Werk dem herren der herren empfohlen, dann nahm er die Angelegenbeiten zur Sand, um die Früchte der unausgesetzten Anftrengung ju ärndten. Beschäftigter, besorgter wie er, bewegte sich niemalen ein Sterblicher unter des himmels Dece; feiner hatte ein glorwürdigeres Ziel vor Augen, keiner war gewisser in feinen handlungen, keiner emsiger im Felbe. Er vereinigte Cafars Alugheit mit dem hohen Sinne Alexanders, in ihm erneuerte sich die Raftlosigkeit einer Semiramis; wie im Fluge gelangte er von einem Quartier zum andern. Er spornte jest bie Deichgräber an, und visitirte in der nächsten Stunde die Minen, er überwachte das Einrammen der Pfähle, förderte die Grundarbeiten
in den Trancheen, setzte die Hollander in Thätigseit, spendete
Nathschläge den Lombarden, ermuthigte die Engländer, drängte
vorwärts mit seinen Picarden, besehligte die Ordonnanzen, stellte
die Garde auf, überwachte die Nitter und die Lehenpferde, und
weckte so häusig seine Dienerschaft, daß ihr zum Schlummern
nur wenig Zeit übrig; er selbst schlief immer nur halb, meist
mit offenen Augen, hierin solgend der hohen Auszeichnung des
Löwen, welchem ihn zu vergleichen, die ganze Welt einig.

"Was soll ich überhaupt von ihm rühmen ? Er hat einen reißenden Strom von 600 Fuß Breite und 11/2 Lanze tief, gedämmt, er hat die hochmüthigen Rebellen ausgerottet, die Elemente besiegt, die höchsten Berge abgetragen, Thäler aus= gefüllt, den Blig sich angeeignet, ben Gewässern geboten, in verborgenen Minengangen die Eingeweide ber Erbe burchwühlt, in diese Gange sich vertiefend, über seinem Saupte die Fußtritte der Feinde vernommen. Und wenn das mühsame Tagewerk vollbracht, dann suchte Karl Erholung nicht bei thörichter Eitelfeit und weltlicher Luft, sondern in den heiligen Schriften, in auserwählten Geschichtswerken, vorall in ben Schöpfungen der Musik, für welche er eine Liebhaberei sonder Gleichen empfand, und nicht ohne Grund, benn Musik ift ber Wieberhall bes himmels, die Stimme der Engel, die Freude des Paradieses, die Hoffnung der Lufte, das Organ der Kirche, der Gefang der Bögelein, ein Balfam für alle traurige und bekümmerte Bergen, die Abwehr und das Berließ der Teufel, wie sich aus den Geschichten Davids ergibt, ber vor Konig Saul, bem Beseffenen, die Harfe spielte. Und gleichwie der große König Karl einstens diese Wissenschaft ehrte, indem er aus Rom erfahrne Musiker sich verschrieb, damit sie die Sanger des Frankenreichs in die Geheimnisse der Tonfunft einweihen möchten, so zog Berzog Rarl die berühmtesten Sänger an seinen Hof, und schuf sich eine Capelle, die ausgestattet mit dermaßen harmonischen und unver= gleichlichen Stimmen, daß ihr, außer der himmlischen Glorie, feine andere Herrlichkeit zu vergleichen. Que voulez-vous plus

Au siège de Neuss la magnificence en étoit de si haute estime, que ma rude plume ne pourroit suffire à décrire la rutilente splendeur. Supplications y furent ouïes, bénéfices y furent impétrés, et par le rayon de la précieuse gemme ducale qui s'apparoît par tous climats, clair comme étoile de l'Epiphanie, les glorieux princes de la terre s'y rendoient personnellement, ou envoyoient ambassades honorables, lui offrir cour, corps et chevances.«

An St. Calixten Tag, 14. Oct. und am 3. Nov. fielen bie Reußer wiederum aus; das erstemal aus der hammpforte in der Gelbrischen Lager, bas andermal, 300 Mann fart, aus bem Rieberthor und der Hammpforte in der Genter Quartier. Jedesmal erftritten sie einige Beute, Wimpel, Sadenbuchsen, Mantel, und an St. Martins Abend und Tag gewannen sie nach langs wierigem Fechten den von dem Feind vor dem Oberthor ausgeworfenen Graben. Aber große allgemeine Betrübniß ergab fich über der vorgenommenen Revision der Ammunition; eine halbe Tonne Pulver war nur mehr übrig, samt und sonders verbraucht das Pfeilgeschoß. Solche Noth der Stadt Cöln zu klagen, wurden wei Getreue ausgesendet, und ift es diesen gelungen, unter dem Soug ber Finsterniß sich burchzuschleichen und den Ort ihrer Bestimmung zu erreichen. »Donc, pour mettre ce fait à finale exécution, Jean de Herperode, astut et très habile routier de guerre, choisit une nuit nébuleuse et très obscure, entre la Toussaint et la Saint-Martin, et tout secrètement s'avala ens ès fossés; et par le quartier où moins y avoit de regard des assiégeans, où les mal soigneux étoient, échappa de ce dangereux péril. Si parvint en la duché de Juliers et limites circonjacentes, où il cueillit cinq cents hommes de fait, forts et roides et bien en point, auxquels ceux de Cologne distribuèrent à chacun d'eux une maille de Rhin, et les fournirent de sacqueaux pleins de salpêtre et de certaines mixtions propices au trait des harquebuses, dont la nécessité étoit grande.

> Hardwyllich hant die Colner stoult, Ungespayrt yr sylver ind goult, Sestehalsshondert seck gemackt.

In pederen sack hann sy gedann Then punt salpeters sonder wann Ind den heuldneren angepackt Also bynnen Runss zo brengen.

Johann Hollenbroich und Beinrich von Lünen befehligten diese Söldner, und haben sie an St. Elisabethen Tag ungehindert die Stadt erreicht. »Et s'assemblèrent à une lieue près de l'ost, au chastel de Liedberg, où ils séjournèrent prestolant l'obscurité de la nuit. Puis quand ténèbres furent épandues sur la surface de la terre, ils se fourrèrent en l'ost et approchèrent une place vide, où les fiefés (bie Lehenpferde) furent depuis logés. Les signes donnés aux assiégés par grandes neiges, tacitement rentrèrent en leurs forts. Et à celle heure les rustres de la ville firent diverses saillies et en divers quartiers, pour empêcher l'armée, afin que les nouveaux souldars parvinsent plus. sainement à chef de leur emprise. L'un d'eux toutefois, qui ne sut tenir route, se fourvoya par mal aventure, tellement qu'il chut ès mains de ses adversaires. Si fut pris, saisi de poudre et de salpêtre; et après qu'il eut développé tout le secret, il recut mortel paiement selon sa desserte. Grands festoiements, grande chère et grands signes montrèrent ceux de Neuss à la réception de ces nouveaux entrants; car commetous renouvelés et radoubés de féable assurance, batteloient leurs cloches, sonnoient instruments musicaux et louoient Dieu et les saints de leur felicité et bienheureuse aventure.«

In heftigem Jorn entbrannte der Herzog ob der Unachtsamsteit der Seinen, große Beschämung ergab sich im Lager. »Pour contre-venger de cette meschéance, Bourguignons, Picards, Anglois et autres compagnons se aroutèrent vers le château de Liedberg, ou ledit Herperode avoit fait son amas, et trouvèrent une grosse barrière fortisiée de grands et prosonds sossés pleins d'eau, et multitude de paysans qui le désendirent puissamment. Si occirent et navrèrent de prime venue plusieurs desdits compagnons, lesquels voyans ce dur rencontre, prirent leur chemin plus loin, et passèrent à grand travail parmi tranchis, sossés et les haies; si gagnèrent ladite barrière par sorce d'armes, et mirent à déconsiture trois cents desdits pay-

sans, qui demeurèrent morts sur la place, et les autres tournèrent le dos, qui firent pavais de leur forteresse, pour sûreté de leurs corps. Les victeurs pillèrent plusieurs villages à l'environ, lesquels il mirent aux sacquemans, et retournèrent en l'ost assez joyeux de leurs proies.

»Le duc voyant que la ville n'étoit pas du tout assiégée à sa volonté, et que plusieurs saillies occultes et manifestes se faisoient de nuit et de jour, au très grand préjudice et dommage de son pourchas chevaleureux et glorieuse présence, appela par commandement exprès les nobles fiefés de ses pays de Brabant, Flandres, Artois et Hainaut; et si assembla en plusieurs de ses bonnes villes certaine quantité de gens mécaniques, dont il fut honorablement servi. Monseigneur de Fiennes fut conducteur supérieur des nobles fiefés, ensemble monseigneur de Roeux et le bailli de Brabant, et autres capitaines eurent préceptes et précipux regard sur le demeurant. Ensemble présentèrent les gens en très bel et notable arroi à leur très excellent prince et seigneur naturel, qui les reçut agréablement et les mena sur le bord des fossés, en certains lieux où la nécessité expétoit le plus, tant au quartier des Lombards comme ailleurs, où ils firent tranchis et logis convenables à leur salubre protection; et le seigneur de Fiennes, accompagné des nobles fiefés, tint siége en la place vague par où les vaillants hommes dessus mentionnés s'étoient excousés en la ville, laquelle fut lors entièrement parclose et environnée de toutes parts. Les bons pélérins allemands, nouvellement arrivés à Saint-Quirin, pour montrer la fervente dévotion qu'ils avoient à Mars, le dieu des batailles, livroient plusieurs castilles à leurs voisins nouveaux venus, et les servoient de fruit à pierre et de plusieurs étranges mets, dont le goût étoit mortel; et iceux voisins nouveaux venus des bonnes villes et pays du duc leur rendoient des amères poires d'angoisses, confites en poudre de canon; entre lesquels ceux de Malines obtinrent le prix de la renommée, car ils étoient six vingts très vaillants hommes, bien en point, prompts aux armes, premiers aux défenses, prochains aux horrions, prêts et appareillés à faire grande chère. Ils avoient chacun six patards par jour, aux dépens de la ville et des métiers, lesquels ils dépensoient gracieusement avec gens qui le valoient, et tinrent cour ouverte et état très honnête, selon leur possibilité libérale.«

Auch auf andern Punkten des Erzstistes wurde fortwährend in großer Erbitterung gestritten, absonderlich bedrängte die mächtige Stadt Cöln vielfältig des Erzbischoss Ruprecht Anhänger. "Up sent Gereons Tag ward Bachem gebrannt und gewonnen von den Söldnern von Cöln. Den ersten Tag Septembris zogen die von Cöln aus und brannten den Forst ab (in der Nähe von Weiden), und hieben das Holz den meisten Theil ab, und nahmen Bell ein und besetzen das, und brachten Heinrich von dem Forst mit seiner Hausfrauen zu Cöln ein." In Neuß war man eifrig beschäftigt, das aus Cöln gesendete Material in der vortheils haftesten Weise zu verwenden.

Dayr was ouch eyn rant gevonden, Dat men steet zo allen stunden Pijllstycker habbe zo werck sitzen Die man manchen pijl fach ritgen Unff voll duven van den vaffen. Duch sach man bair vlijslich passen Smeed der iffer go ben pijlen, So bat bynnen bair myt iflen Spevengich bufent ungelact 30 guder mayssen syn gemakt. Duch hab man bar boven enn wijll, Byll meer ban bryffich bufent pijll, Ind so hann ich oeverslagen Dat sich zo sament sullen bragen, As ich mich recht hann besonnen, Dpe pijl oever hondert tonnen unff der Stat Runffs in bem beleegh Dair geschossen syn mancher weegh. It fynt ouch so as ich verstann By hondert connen truys verdayn.

\*Le 17. novembre, le duc, après avoir dîné au siége de Neuss, alla en compagnie de princes, barons, grands seigneurs, et en grand triomphe, en bateau à l'opposite de la ville de Dusseldorf, à une lieue du siége, où il avoit fait dresser plusieurs tentes et pavillons, et fait porter un grand banquet pour recevoir et festoyer le roi de Danemarck, Gerard comte-

d'Oldenbourg, son frère, leur neveu, les ducs de Saxe, de Brunswich, de Meckelbourg et autres princes et grands seigneurs de leur compagnie, lesquels étoient à Dusseldorf, et après la fête retourna audit siége, où les ambassadeurs de Naples, Venise et autres se trouvèrent.« Rönig Christian I. von Dämemark war von bem Raiser und dem Herzog von Burgund zugleich ersucht worden, das Mittleramt in der Colnischen Stiftsfehde zu übernehmen. "Er brach aus Holftein auf mit einem Gefolge von 120 Pferden; mit ihm zogen drei Berzoge und viele andere ansehnliche Herren. Er näherte sich der Stadt Soeft, als ihm Kunde ward von einigen hundert Colnischen und Westphälischen Reisigen, die ihn aufzuheben, ausgesendet. Ihnen zu entgehen, schlug der König den andern Weg über Lippstadt ein, und ift er daselbft am Martinsabend eingeritten. Bor fernern Gefahren gesichert zu fein, ließ er sich eine Bebedung von mehren hundert Reisigen, und den Umweg durch Beffenland gefallen. Mehrmalen nach den zu berührenden Gebieten das Geleite wechselnd, erreichte er Düsseldorf" oder Stilbrit, wie Buchon, der Herausgeber von Molinets Chronif, den Drt nennt.

"Der König ließ seine Ankunft dem Berzoge in Burgund sogleich zu wissen thun; aber es währte boch wohl noch acht Tage, ebe sie zusammenkamen. Inzwischen ließ der Berzog dem Könige zu Ehren ein Zelt aufschlagen, ritte mit 1000 wohlmontirten Reutern aus seinem Lager aus, und ließ zwölf Jachtschiffe den Rhein hinunter rudern, um den König einzuhohlen, welcher in einem Schiffe vor Anker lag, so bem Berzoge zu Julich und Berg zugehörete. Der Herzog selbst fuhr bem Könige mit einer prächtigen Jacht, und in einer Ausruftung, welche den übers mäßigen Staat dieses herrn zu erkennen gab, entgegen. Sein harnisch war überall mit Perlen besetzt, und ward über hundert= tausend Goldgülden geschätzet; der Kranz an seinem helm war mehr als hunderttausend rheinische Gulden werth. Weil der König etwas spät gegen den Abend ankam, so ward die Unterredung bis auf den folgenden Tag ausgesest, da dann der Herzog den Rönig in seinem Zelt herrlich bewirthete, und nach der Mahlzeit

sich mit ihm wegen bes Friedens zwischen dem Erzbischose von Cöln und dem Capitel besprach: wiewohl nichts gewisses beschlossen wurde. Es gieng eine lange Zeit mit unnügen Unterhandlungen weg; doch brachte es der König endlich so weit, daß ein Waffenstillstand beliebet wurde. Der König gieng darauf von da nach Cöln, und hielt sich daselbst bis den achten Tag nach dem heiligen drey Königsseste 1475 auf, und verehrete in die Kirche der heiligen drey Königs ein vergüldetes Handbecken." Es bemerkt hierbei die Cronica van der hilliger Stat van Cöln: "In demselven Jahr 1474 up sent Lucien Tag quam ein König von Denmarcken zo Cöllen, und was nit seer willsommen, want he unsen Burgeren vurmals kast Schadens zugefugt hatte. Und mit dem König quamen der Herzog von Brunswich, der Herzog von Mecklens durg und Graf Gerhard von Oldenburg, des Königs Bruder, doch schenkt ihm den Wein die Stat van Cölne."

Es sind auch noch einige Annotationen, die Verhandlungen mit dem König von Dänemark betreffend, nachzuholen: »Le 18. Novembre le duc de Saxe et autres princes et grands seigneurs de l'hôtel du roi de Danemarck, vinrent visiter le duc de Bourgogne en son camp de Neuss, où il les régala; ils y retournèrent encore le lendemain avec le duc de Brunswich et le comte de Brandebourg (?), et y furent encore régalés. Le 20. le duc de Bourgogne, accompagné de plusieurs princes, comtes, barons et autres grands seigneurs, alla à un quart de lieue dudit siége, près d'un bois où il avoit fait dresser plusieurs tentes et pavillons bien riches, et fait porter un grand dîner pour le roi de Danemarck, qui s'y rendit avec son frère, son neveu, les ducs de Saxe, de Brunswich et de Meckelbourg, et autres comtes et barons, et après les épices, il retourna souper et coucher audit siége. Le 21. le frère du roi de Danemarck vint voir le duc de Bourgogne, qui le défraya. Le 26. l'électeur de Saxe et autres grands seigneurs de l'hôtel du roi de Danemarck vinrent voir le duc de Bourgogne, qui les régala. Le 29. le frère du roi de Danemarck, le duc de Saxe et autres seigneurs vinrent encore voir le duc de Bourgogne, qui les défraya.

»Le jeudi 1. Décembre l'archevêque de Cologne, le frère et le chancelier du roi de Danemarck vinrent visiter le duc de Bourgogne au siége devant Neuss, où il les régala; ils y retournèrent encore les quatre jours suivants. Le 6. ce duc partit après dîner, et alla en grand triomphe à un bois, à une demi-lieue du siége, auquel lieu il avoit fait dresser plusieurs tentes et pavillons, et fait porter un grand banquet, pour festoyer le roi de Danemarck, ses frère et neveu, les ducs de Saxe, de Brunswich et de Meckelbourg, et autres princes et seigneurs de leur compagnie; et après le banquet et les épices, il retourna au siége: il se consomma à ce banquet six foudres de vin du Rhin, blanc et bien bon, revenans à trente-quatre muids, gauge françoise, le tout pour la valeur de 250 florins; et le 17. il fit encore un grand banquet au même lieu, après quoi il retourna au siége. Le 22. le duc de Bourgogne régala l'archevêque de Cologne; le 25. il fit livrer pain, vin et viandes aux ambassadeurs de Hongrie et de Naples, et au prélat qui avoit fait l'office du jour. Le 11. et le 12. janvier 1475 le frère du roi de Danemarck vint voir le duc de Bourgogne, qui le régala, ainsi que les ambassadeurs d'Angleterre et de Hongrie, qui étoient vers lui. Le 30. ce duc régala quelques gens du roi de Danemarck, qui devoient aller avec lui au lieu, où ce roi devoit s'assembler avec mondit seigneur; et le 31. ce duc, après avoir dîné au siége devant Neuss, en partit à privée compagnie, et alla près d'un bois, à demi-lieue du siége, où il avoit fait dresser des tentes et pavillons, communiquer avec le roi de Danemarck, qui y étoit venu, accompagné du duc de Meckelbourg, et de quelques gens de son hôtel; pour le banquet desquels le duc de Bourgogne avoit fait porter quatre plats de viande, et après les épices, il retourna souper et coucher au siége de Neuss; et pendant le séjour que ce roi fit à Dusseldorf et aux environs, ce duc lui envoya en trois fois 4340 florins 1 sol pour sa dépense. Les 3. et 6. février le duc de Bourgogne régala le frère du roi de Danemarck; les 11. et 17. il régala ce roi, qui l'étoit venu voir; les 18. 20. 22. 25. et 26. il régala son frère, quelquesuns de ses conseillers et autres personnes de son hôtel, et l'ambassadeur de Naples.«

Von Cöln'aus hatte in der ersten Hälfte des Januars 1475 ber König von Dänemark einen Abstecher nach Andernach gemacht, "wo ihm der Kaiser mit verschiedenen Fürsten entgegen kam, und allba ward aufs neue an einem Frieden zwischen den streitenden Parthepen gearbeitet. Als er wieder von hier nach Coln reisete, um von dem was abgehandelt worden, Bericht abzustatten, so wurden auf dem Wege von dem Schloßthurm drey Kanonen auf ihn abgefeuert. Da aber ber vierte Schuß geschahe, gerieth ber Thurm in Brand, wodurch drey Leute ums Leben famen. Allein der König kam ohne Schaben davon; den Commandanten aber auf demselben Schlosse ließ ber Herzog von Burgund gleich aufhängen," daß es demnach scheint, Holberg habe sich um ben Ort geirrt, und nach Andernach verlegt, was sich auf Rolandseck ereignete. Zu Andernach konnte der Herzog von Burgund niemand henken lassen. "Alle diese Verfolgungen rührten von dem Erzbischofe zu Coln ber, ber sich zu feinem billigen Bergleiche bequemen wollte, und daher den König als einen Feind ansahe. Da nun endlich ber König Christian merfte, daß es nicht möglich wäre, einen Bergleich zuwege zu bringen, so machte er sich wieder auf den Rudweg, nachdem er große Mühe und Lebensgefahr ausgestanden, um einen Frieden zwischen zwey fremben Bolfern zu stiften. Diese Reise ift ein Beweis von dieses großen Königs Tugenben. Indessen gab diese Zusammenkunft mit dem Berzoge von Burgund Anlag zu einem Gerüchte, als wenn der Berzog dem Rönige bie wendischen Städte wollte bezwingen helfen. Auf dieser Reise schlug ber Herzog von Burgund bes Königs Bruder, Gerharden Grafen von Oldenburg, zum Ritter, und wollte ibn in seinen Diensten behalten; aber der König rieth ihm davon ab, weil der Herzog ein unruhiger und ftolzer Herr wäre, dem er auch vorher sagte, daß er sich ehestens ins Ungluck stürzen wurde. Auf dieser Reise verzehrte der König 15,000 Gulben. Die Ursache, warum diese kleine Reise mehr als die große (nach Rom) kostete, war diese, weil er auf der ersten fast allenthalben fren gehalten ward, diese lette aber allein auf seine eigene Rosten geschahe."

Ein Ausfall der Neußer am 24. Nov. 1474 kostete ihnen an Tobten und Verwundeten 60 Mann. Am 27. Nov. bestürmten die Burgunder das Bollwerk am Oberthor, samt dem anliegenden Graben; die Kaße, unter deren Schuße sie vordrangen, wurde in Brand gesteckt,

> Die Byant mit groiffen smerken Heylten sich froemlich bar unber Der Kathen, ind bat was wunber, Sy stunden eynen swaere stant, In dem dye kathe veyrlich brant.

Mit einem Schuß wurden von der Neußer Anechten sieben erschlagen, aber doch behielten sie das Feld, nach Bierstraats Bericht, den im Besentlichen Molinet bestätigt: »Ceux de Neuss se tenoient moult orgenilleux et siers de leur gros et puissant bastillon sortisée de tranchis à la porte de l'abbaye, duquel ils portoient si grand dommage aux assiégeants que rien plus, tant par leurs envahies et curieux aguets, comme par l'horrible épouvantable trait de poudre, dont ils reveilloient leurs voisins. Mais messire Philippe de Poitiers, seigneur de la Ferté, noble de sang et de prouesse, très vaillant conducteur de guerre, accompagné de plusieurs forts et hardis chevaliers, leur donna l'assaut tant âpre, hideux et terrible, que par force et puissance ils en furent expulsés vigoureusement de leur fort et de leurs tranchis; si furent leurs moulins à eau déchirés de tous points et rués par terre.

L'assaut fut âpre et merveilleux; plusieurs glorieux faits d'armes resplendirent en cet estour. Le seigneur de la Ferté le conduisit honorablement, et firent tant ses gens et si bon devoir, qu'ils gagnèrent les dits tranchis autour du bastillon. Mais tant multiplia le trait des assiégés, que les assaillants perdirent les dits tranchis, et y finirent leurs jours chevalereusement plusieurs nobles hommes, qui désirans honneur conquérir, furent pris aux lacets de la guerre. Ceux de Neuss avoient un autre bastillon grand et fort au quartier des Lombards, comme leur refuge singulier, espoir total et garant salutaire; car ils faisoient leurs armes et montroient leur puissance, trop plus que autre part, tant pour résister aux assauts traversaires,

que pour assaillir les vassaux adversaires; mais il fut enversé en bas, abattu par terre en terre, en fonds fondesié et porté jus par main robuste. Le duc de Bourgogne avoit de coutume toujours au nouvel an de renouveler les capitaines de ses ordon-Si advint que Amé de Valperga, un très expert conducteur, eut la charge de 500 lances, qu'avoit par avant messire Josse de Lalaing, lesquels furent translatés de la grande île audit quartier. Lui, accompagné de plusieurs nobles entreprenants bacheliers, couverts de pavais, planches, instrumens iuvasifs, approchèrent ledit bastillon, par telle audace et férocité et hardiesse, en coupant les gros rudes chênes dont il étoit composé, que nonobstant les terres grandes et épaisses, ils le démembrèrent, rompirent et debrisèrent si au vif, qu'ils trouvèrent les portes de la ville enfouies dedans, qui tantôt furent découvertes, non pas sans grand labeur et perte. Maître Simon, un bombardier, Pierrot et autres y furent tués de leurs bombardes mêmes, et Amé de Valperga, qui notablement se maintint, y fut blessé en la joue d'un billon du courtau.

»Ceux de Neuss, trop durement aiguillonnés, voyans ce hideux reboutement, mortel péril et cruel renverse, firent un autre bastillon plus arrière en reculant dans la ville, plaqué par admirable artifice de terre et d'estraing, tant proprement qu'il sembloit chose faite par plaisance et non par contrainte, car un festu ne passoit l'autre, et étoit étoffé de canonnières belles et gentiles et autres défenses terribles. Le duc, regardant ce nouvel bastillon si promptement édifié, proposa de le détruire comme il avoit fait l'autre, non pas par hâtif assaut, mais par secret continu labeur, et commanda à faire deux mines, l'une au guet des Lombards, à la directe main, emprès l'eau des fossés, et l'autre au quartier des Picards, sur la rivière au toucquet de la ville, où les murs étoient abattus de bombardes et de canons. La Vergière fut approchée et subtilement ajustée, laquelle avoit suite de plusieurs courtaux. Pions pionnoient, manouvriers ouvroient, fossiers fossoyoient, et mineurs minèrent par telle diligence, en approchant la ville, que ceux de dedans furent en adventure de perdre

leurs braies, et firent un contrefort de travers pour les préserver.«

Ueber ber langwierigen Belagerung war beiden Theilen bas Holz beinahe ausgegangen. »Vers la chapelle saint Ladre, sur la grosse rivière du Rhin, étoit une très belle et grosse forêt, toute de allemarche, qui venoit bien à point à faire logis, boulevards et bastillons, avec ce que l'on pouvoit ravir ès villes champêtres, bourgades et hameaux; car toutes manaderies, arbres, haies et buissons prochains étoient dépouillés et mis au net, réservés les jardinages d'une abbaye de dames fondée de la glorieuse vierge. Petits compagnons, travaillés de longues veilles, mal stipendiés, assaillis de la bise, dépourvus d'habits, de vivres et d'argent, alloient et venoient cinq ou six fois le jour à ladite forêt à tous abandonnée, et se chargeoient de faisceaux de bois, lesquels ils vendoient les uns aux autres pour subvenir à leurs nécessités, et avoir honnête entretenement. Ainsi cette belle et riche forêt, de long-temps entretenue et précieusement gardée, fut en briefs jours, par fortune de guerre, totalement gâtée.« In der Stadt hatte man bereits hunderte von Baufern und Scheuern abbrechen muffen, um bas zur Feuerung, zur Errichtung neuer Bollwerfe nothige Material zu gewinnen, und ergab sich an andern Nothwendigkeiten ein nicht minder brudender Mangel. Es ließ ber Magistrat von Haus zu Haus Untersuchung anstellen, und bas vorgefundene Fleisch und Vieh in ein Magazin bringen, woraus die Söldner ihre dürftigen Portionen erhalten sollten.

> Dat wart so zom end gedreven, Dat boven brij koe niet bleven Im leven vur-dye kynder cleyn Ind ouch dye krancken int gemeyn. Dair lieden die gesunde herzen Groisses hungers manchen smerken. Gristach dat werde hogezijt, Dat manchen guden menschen verblijt, Wart in rechter ordenongen Der gemeynre lieverongen Dorch Godz genaed die gud gesellen Seer erfreuwen in den wellen. Want man do noch nae malchs geheisch

Epns lieverben natuprlich vlepsch Ban swynen, koeen ind offen. Man sachyt malch zor letzen trossen. Roe hoenich ind ergen hoppen Dair mit monsten vortan stoppen Die gub gesellen pren maigh. Ibt was vurwair, as ich uch saigh, Vort die lyeverong int gemeyne Bys zu Pansichen bat hongheift renn. Doch hab man, as ich weys vurwayr, In der vasten olij allbair. Got hab ouch bair, mit genaeben Bo reben, wijns genoich beraeben. Ibt hab sich ouch banr verlouffen, Dat bair bynnen nyet zo kouffen En was haver noch gerften malt. Dar branck man byr bat enwas niet alt, Dat van roggen gebruwen wart. Duch enkan iche nyet verswijgen, Eper vyell ibt swair zo kriegen, Dat hoird man bair manchen clagen, Umb bat wurden boit gestagen Der burger hoenre int gemenn. Dat beben bye frembben alleyn, Doch niet all ban verwende knecht.

Fortwährend wurde auf allen Punkten des Erzstiftes geftritten, "wann Bischof Ruprecht hatte noch in dem Bisthum viel Schloß, Städt und Dörfer, die ihn für einen Berren hielten." Ihn mehr und mehr zu beschränken, legte sich der Raiser vor Ling, indeg der Kurfürst von Brandenburg Remagen nehmen würde. "In Remagen war Herr Eberhard von Aremberg und einer von Manderscheid, und ward acht Tage darnach aufgegeben, behaltlich Leibs und Guts." Langwieriger mar die Belagerung von Linz, dessen Entsag durch Olivier de la Marche, Abth. III. Bd. 1. S. 695-698 berichtet. "It. des andern Tags nach Antonii, in der Belagerung von Linz wurden Raiser Friedrich und die Fürsten des heiligen Reichs Feinde des Herzogs von Burgund. In demselben Jahr, um Halbfasten auf St. Thomas Tag von Aquinen ward Linz gewonnen, behaltlich Leibs und Guts, wiewohl die Brandenburgischen das nicht hielten, sondern plünderten die Stadt und friegten dazu viel Hülf. Das Schloß zu Linz ward abgebrannt von den Picarden, das gebauet war Anno 1369 von Bischof Engelbert von der Mark."

Den mancherlei Röthen ber Reußer gesellte sich ber Ginfturg ber äußersten Mauer am Rheinthor, an dem heiligen Dreizehn Tag 1475, fümmerlich wurde die Lucke mit Rörben, Weinfässern und ähnlichem verstopft. Bedeutenden Vortheil brachte dagegen ber Stadt die Ueberschwemmung vom 20. Januar, wodurch der Feind genöthigt, das Werth dem Judensteeg gegenüber in Gile zu räumen. Einige Waghälse fuhren hinüber, verbrannten bie verlaffenen Zelte und brachten einige Beute ein. Um so inniger war bie Andacht, in welcher bie dankbaren Burger die Lichtmeffe begingen. Indessen septen die Lombarden ihre Arbeiten vor dem Rheinthor unermüdlich fort, sie errichteten ein Bollwerk um bas andere, gewannen ben Graben vor dem Bollwerf an der Rheinpforte, und am 16. Febr. auch das ungemein hartnäckig vertheidigte Bollwerk selbst. Man ersetzte ben Verlust durch drei neue Aufwürfe. Nicht lange, und das andere große Bollwerk am Dberthor, samt Graben, gerieth ebenfalls in des Feindes Gewalt.

> Dair verloren gub gesellen Ind jondheren pre stoulge lijff Die bair stunden ind hielten stijff. Et was dair enn seer scharpe lucht, Wenich vreuben wart bar gesucht, Doch der fromer jonckheren vyll Machten bar enn vastavens spyll Mit stechen ind proelygen schall, Dat die van buyffen hoirden all 'Akrijschen, roiffen ind kreneren Mancher wijsen inb manieren. Broelich sy reben zo perbe Ind machten also manch geverbe. Aft zom avent ther selver stunt Sich alboe zo neecken begunt, Spnck enn neber nae gefethe Bor hueben ind up fyn letge. Do rieff bair epn gubt engelsch man: "Watouw fegt naber! honrt my an, Ich byd wylt my boch bebyeden Dat gerucht unber u lyeben. uns hefft all. Got weet, besonder Ban dem gerucht seer gront wonder!" Azorstunt wart pem dair unsig der stat Gubertijrlich geantworbt bat: Die joncheren van her bynnen Sant gestechen umb zo wynnen

Loff ind prijffs vur unsem heren Den burgeren ind zeulbeneren. Sy mopffen sich wat ergegen Des arbens swanr up den letgen Ind machen bem furst freuwden schun, Man mach allsijt niet broevich syn!" "I naber wat ick heb gehoirt," sprach alboe ber engelsch man vort, "Bebby dayr noch luft zo fteicken Mach u bit belegh niet breicken Steckspoell ind freuwde to manden, Seter bat synt frembbe sanden! Entspedy naber oid niet meer Ban Burgonyen ben groeten heer, Benebijst wat sall ick seggen Saby dair noch steckspoell leggen!" Mit Hoefsscheit wart geantwort bar Ups der stat in dat offenbair: "Raeber, offt noch zwen jair suld buren, Rochtant monst men sorgh ind truren Dair mit freuwden unberstechen Ind also ben sweermont brechen! Mit truren ind ouch myt forgen Enhielten wyr niet bys morgen Dyeffz gube stat ind schonen playn, Dat eyn moys by bem andren stayn!" "Addeuw naeber, ghy buet pem recht!" Sprach ber getruwer engelsch knecht, Dair mit was bair die spraech gelacht.

Gleichwohl wurde die Lage der Stadt immer trauriger, der Mangel drückender. Von Christag bis zu Fastnacht war kein Fleisch ausgetheilt worden, für die Fastnachttage wurden die ersten Pserde geschlachtet: mit Honig, Del, Erbsen behalf man sich die Fastenzeit hindurch, viele suchten auch in den Stadtgräben nach Muscheln, deren wohl drei Tonnen voll verzehrt worden sind. Im Ganzen wurden, neben den vielen Acerpserden der Bürger, von den Pserden der Söldner 350 geschlachtet. Um so willsommner war die gute Botschaft, in St. Valentins Nacht gebracht von 24 frommen Kriegssnechten, die glücklich durch der Feinde Lager gesommen, bei der Jollpsorte den Wall erstiegen. Sie hatten von dem Kaiser rechte Briefe, wie die Masestät Reuß entsetzen wolle, und die Belagerung von Linz zu Ende gehe. Zwei Angrisse, zu Petri Stuhlseier und auf Matthiastag, wurs

ben ohne sonderliche Anstrengung zurückgewiesen. Unverhofft, am Samstag nach Invocavit, zur Meßzeit, um 9 Uhr, erklang freudig des Wächters Trompete.

> "Nu wilt niet truren," rieff he vort,
> "Ich spen all up des Rijnes bort
> Im Bergschen land vyll stoulzer man Dye schyrm ind bussen voeren an! Waill steyt dat in mym behagen! Pauwluyn werden upgeslagen, Die bussen liggen up dem klyss Bo schiessen in der vyand schiff! Van dan willen sy niet brechen, Ich spen dair manch wympell stechen!"

Es hatte da Fuß gefaßt ein bedeutendes Bolt, durch die Stadt Coln ausgeschickt ben bedrängten Rachbarn zu Beiftand. "Up Freis tag nach Invocavit zogen die Bürger von Coln aus mit viel Bolfs vor Reuß auf senseit Rheins, auf den Stein. Hatten vor einen Capitain in ihrem Gold Hrn. Wilhelm von Aremberg, der sich mannlichen und getreulichen bei ihnen beweiset. Und vergraben sich allda gegenüber dem burgundischen Heer, und schossen dem von Burgund fast Schiffe in den Grund, und thaten ihm großen Schaben an in seinem Beer, das ihn sehr speitet. It. in derselben Zeit nahmen die Bürger von Coln dem Berzog fünf Schiff mit Proviant, die viel Guts werth waren, und nahmen das Gut aus und fenkten die Schiff in den Grund." Umftändlicher bespricht Molinet das Ereigniß: » Allemagne sentant Neuss captive et triste, languir en grande complexité, persécutée de pestilence grave, aggravée de cruelle famine et flagellée de guerre périlleuse, prit pitié de son affliction dolente, proposant la délivrer de ce dangereux danger et meschef. Dont il advint que ceux de Cologne, environ le 26. février, s'amontrèrent en très grand nombre outre le Rhin, à l'endroit de Neuss, l'île et la rivière entre deux, où ils plantèrent un fort et puissant siége, fermé de palis, orné de tentes et environné de tranchis, par manière de contresiége, cuidant décocher de son haut être le triomphant siége ducal; et de fait tiroient à l'aventure en divers quartiers de son ost serpentines et gros engins, dont les pierres d'étranges modes étoient a demi coques. Mais peu

leur profita ce trait. Ils y mirent chère constance, et ne portèrent guères de dommages à leurs adversaires; leurs coups retournoient souvent à leur préjudice. Si leur mésavint une fois de tirer en une tourelle de la ville où ils tuèrent beaucoup de gens. Un jour amenèrent dix ou douze bateaux chargés de nouvelles gens et de vivres, sous espérance de rafraîchir Neuss; mais ils furent durement renvoyés par ceux de l'armée du duc. Si retournèrent amont le Rhin, frustrés de leur intention. Regnauldin de Melun, un très gentil écuyer, lieutenant de Monseigneur Olivier de la Marche, accompagné de quarante chevaliers, les poursuivit et entrechevaucha jusques auprès de Cologne.

»Quand Coloniens aperçurent que par force d'armes ne pouvoient pas atteindre leurs conceptions, ni avoir entrée dedans Neuss, aspirant après leur opulent subside, ils démenèrent grand deuil, et proposèrent leur donner confort de rescriptions, en lieu de renfort de garnison, et la servirent de promesses, en lieu de hautaines prouesses, de messagers et de petits compagnons, en lieu de chevaliers et hardis champions. Ainsi donc l'empereur et les princes d'Allemagne, ensemble les Coloniens, les consoloient de persuasions adulatoires, pleines de jactance et de grandes flatteries, par aucuns rustres adventureux, porteurs d'icelles entre deux eaux, et ceux de Neuss pareillement leur significient, par aucuns malheureux nageurs, le grand détroit de pauvreté et déluge misérable où ils se trouvoient trébuchés par armigère disfortune.

»Un jour advint que une buveresse de l'ost trouva, sous un pont fait de queuves, un homme noyé, chaussé et vêtu, lequel avoit en sa bourse 12 mourequins, et portoit dix ou douze lettres enveloppées en poix et en cire, écrites le mercredi après la mi-carême, envoyées par Herman de Hesse et la commune chevalerie de Neuss, sous espoir de l'adresser au landgrave Henri de Hesse, aux bourgmestres, conseil et échevins de la cité de Cologne, et à aucuns gens de guerre étans de là le Rhin, lesquelles contenoient en partie ce qu'il s'ensuit: Nous vous tenons assez advertis par plusieurs et

diverses fois, tant de bouche comme par écrit, de l'angoisseuse et pitoyable indigence à laquelle nous sommes adstreints par nos ennemis. L'eau nous est otée; les douves se perdent; tous nos boulevards vers la porte du Rhin sont pris jusques aux derniers; nous amoindrissons tous les jours, et perdons un fort après l'autre; et n'avons pouvoir défensoir de nousmêmes, qui jamais y puisse donner recouvrance. Et comme il soit ainsi que long-temps nous soyons en la vertu de vos belles paroles confites en liqueur d'éloquence, lesquelles, comme confortation de notre coeur, nous ont soutenus et répus d'espérance que nous avons possessée jusques à maintenant, toutefois, rien n'en est ensuivi pour effet, dont nous sommes grandement ébahis. Pourquoi, nous vous prions et requérons très affectueusement que au lieu de promesses jà pieçà fleuries, colorées de adulations, et tournées, non pas à mûrisson fructueuse, mais en la fange de foi faillie par votre longue endormie paresse, si nous envoyez hâtif secours, par la plus grande puissance qu'il vous sera possible; car autrement nous et notre ville sommes détruits à toujours, mis et livrés à confuse despection et opprobre perpétuel; et si vous ne pouvez parvenir à chef de votre désiré confort, par tant de fois et voix promis, trouvez quelque gracieux appointement, afin que ne perdions honneur, corps et chevance; car plus n'avons de confiance, sinon en la divine miséricorde, à laquelle nous nous recommandons.« 3n einem andern Schreiben, an die Stadt Bonn gerichtet, wird vornehmlich die Theuerung, ber Mangel an Lebensmitteln beflagt, »parquoi plusieurs compagnons, oppressés de famine, incités à courroux, émouvoient journellement noises et contention entre eux, si que par telles ruineuses divisions ne pouvoient tenir bonnement pied ferme.«

Der Berunglückte, bei welchem man die Schreiben gefunden, war der eine der frommen Anechte, welche die Belagerten am Dienstag nach Laetare ausgesendet, um in der Cölner Lager Rachricht von ihrem trostlosen Zustand zu bringen; sein Camerad ist in demselben Bersuche gleichfalls ertrunken. Dagegen brachte acht Tage später ein Anecht die Botschaft von der Einnahme

ber Stadt Linz, und daß der Kaiser zu Coln liege mit ganzer Macht. -

Darnae zu Palmen in ber Nacht Boiren nunn unst Runst over Rijn In enme clennen nechelnn. Sot halff yn troestlich over wech. Sy malten bair bat groisse gebrech.

Mancherlei Mittel hatten die Neusser erbacht, Nachrichten »Certaines instructions baillèrent ceux de fich zu verschaffen. Neuss à ces messagers, pour leur donner à connoître comment sans péril ils étoient abordés en terre amiable, ensemble pour informer ceux outre le Rhin, en quel train ils devoient continuer le trait de leurs engins à poudre, tellement que eux, échappés de dangereux encombre, devoient monter sur chevaux grisons, prendre lances en leurs mains, au bout desquelles, avec aucune matière combustible, devoient bouter le feu; et les assiégés, qui les appercevroient, mettroient une bannière blanche sur le boulevard situé à la porte du Rhin, montrant la différence entre leurs bastillons et les forts du duc, lesquels ils contendoient agrever totalement; et si la bannière étoit assise au plus haut, c'étoit signe que leur trait tenoit trop sur le haut, si elle étoit bas, tiroit trop sur le bas, et si elle s'arrêtoit en impermutable stature, c'étoit signe qu'ils devoient continuer en pareille mesure. Et parce que ceux de la ville étoient en continu labeur, perpétuel soin, intolérable veille, ils prioient aux contreassiégeans de souvent embesogner l'ost du duc par plusieurs travaux et diverses emprises, tant par eau comme par terre, afin d'obtenir un petit de repos en leur dure calamité.«

Bon ausgezeichneter Wichtigkeit war für die Belagerer das aufgefangene Schreiben Peters von der Klocke, Bürgermeister zu Cöln seit 1469 (4 Stäbe). »Pareillement sire Pierre de la Cloce, alors bourgmestre de Cologne, et deux gentilshommes de Hesse rescrivirent aux bourgmestres de Neuss, comment ils étoient tous informés du pauvre état et disposition de leur ville par aucuns de leurs amis, qui dernièrement en étoient partis; et narroient comment le marquis de Brandebourg, le landgrave

de Hesse et le comte de Wirtemberg étoient naguères venus personnellement à la Pierre, étant à l'opposite de la grande île, à intention de ravitailler Neuss, mais ils ne purent parachever leur intention et imagination, par faute de navires. Néanmoins l'empereur et les princes d'Allemagne étoient en continuelle poursuite de amasser gens pour les secourir tantôt après Pâques; et fussent certains que le roi de France, en sa personne, étoit en chemin pour donner secours à l'empereur, et amenoit toute la puissance de son royaume.

»L'instruction de celui qui portoit ces lettres étoit telle, que lui venu à Neuss, il devoit incontinent faire bouter le feu en deux lieux hors de la tour de Cliconchon, afin que ceux de delà le Rhin connussent clairement qu'il étoit arrivé sans inconvénient; et si ceux de la ville persévéroient en volonté d'eux tenir, ils devoient sonner deux fois la cloche du beffroi devant midi; et s'ils vouloient avoir gens et poudre, ils devoient sonner ladite cloche après dîner. Item, et s'il fut advenu que ceux qui avoient la charge de conduire lesdites gens et poudre, eussent été rués jus, ou menés à quelque fin malheureuse par leurs ennemis, leur députés étant à la Pierre, devoient faire la nuit ensuivant aucun certain signe d'un fallot ardent, et autant de fois qu'ils le montreroient, et autant de jours après ils devoient être rafraîchis. Et s'ils vouloient avoir traité, ils devoient mettre, entre le jour et la nuit, un fallot ardent sur la tour Saint-Quirin; et ce temps pendant, les princes en leur absence devoient entendre à leur appointement. — Par la réception desdites lettres fut développé le secret de Neuss, et su l'expectation de délivrance qu'ils avoient en leurs alliés, ensemble leur chétive indigence et désertion misérable, plus au vrai que par ceux qui volontairement se embloient de la ville, et se rendoient en la merci du duc; car il y avoit si mirable et prudent régime entre les grands, touchant la conservation salutaire, que le menu peuple, frèle de patience, tendre de la langue, et qui rien ne sait céler, ignoroit du tout la certaine disposition et police de léans, comme il appert clairement, quand aucuns d'eux, par meschéance ou autrement, se trouvoient ès mains des Bourguignons, partis de leur fort en un même jour, diligemment examinés et cauteleusement questionnés par torture ou aigre menace, bien peu conformoient en un propos, mais se contredisoient en plusieurs manières.«

Am nächsten schien die Rheinpforte bedroht, dort hatten die Lombarden sich bis zu dem dritten, zu dem innersten Aufwurf durchgearbeitet, daß er bis zum Palmsonntag behauptet werden könne, wagte beinahe keiner zu hoffen. In der tiefsten Niedersgeschlagenheit

Drogen sy besselven bages vort Un die ellendige Rijnport Sent Quiryns hylghbom wyrdinklich. Dayr baidt man seer ind nnnentlich: D himmelfurst! heer sent Quiryn Wyls uns bedruckten genedich syn! Ru wyls du Godz hoegh merteler Syn eyn genedich beschyrmer Der bynre! an Got almechtich Wils Heer unser syn gebechtich! Wyr tronsten uns vronch ind spaede 30 byner hilffen ind gnaeben! Wyr Rupsfer all gemenne Geloeven dyr merteler reyne Van nu zo ewngen zijden, Dattu uns willes verblyben, Gerligen zwae masstergen schoin Dne vur dym hylghdom up dem troin All daegh byrnen sullen gewystz Under des Aprspels ind hoempsty! D hylgh Patroin, byess Rijnport Sall br, r zo eren nu me vort Sent Quirons port son genant Ind so van allmalch syn bekant! Ru nym die port in byn behoit Ind uns allen, o merteler goit!

»Ja-soit-ce que le siége de Neuss fut tant proprement situé que rien plus, toutefois on ne l'assit pas selon la doctrine de Végèce, qui enseigne à colloquer les tentes ou forts en tel lieu que nulle soudaine inondation n'y puisse donner empêchement; car entre mi-carême et Pâques, les eaux furent si grandes sur le Rhin, qu'elle surmontèrent tout dicquage, et furent la petite île et la plus grande partie de la grande

si couvertes, que par les grandes ondes et nuages qui de gros vent se causoient, ce sembloit à voir une petite mer. Et lors trois bourgeois de Neuss se mirent en un petit batel sur la rivière, et par le bon vent qu'ils eurent, cinglèrent amont le Rhin. Et nonobstant toute garde, défense, aguet et provision d'artillerie qu'ils firent à l'encontre, ils échappèrent ce danger, et arrivèrent de plein jour en l'ost des Coloniens.

»Environ trois jours après (Dienstag nach ben Palmen, 4. April) ceux de la ville entrèrent de nuit en trois bodequins, et descendirent au point du jour en l'île, sur intention de brûler les logis des assiégeants et de mettre tout aux épées. Anglais, qui ce quartier avoient en garde, aperçurent leur venue; et comme tout avisés de leur fait, les laissèrent descendre paisiblement sans émouvoir quelque effroi; puis, quand bon leur sembla, ils élevèrent un si âpre et cruel alarme, que ceux de Neuss, tous épouvantés, cuidans que toute l'armée se tirât celle part, ne cuidèrent jamais trouver leurs bodequins à temps. Les uns au rentrer ens se sauvoient, et les autres se noyoient. Les Anglois, qui y perdirent deux hommes, chargèrent sur eux si rudement, que environ trente demeurèrent sur la place, et douze autres furent prisonniers, qui récitèrent les dispositions de la ville, et connurent que les trois bourgeois dessudits s'étoient tirés à Bonn vers l'empereur, pour avoir secours de vivres. - Et tantôt ceux de Cologne mirent sur le Rhin grands bateaux garnis de tous biens, pour ravitailler Neuss. Le duc, de ce adverti, fut en armes deux ou trois jours de la semaine peneuse, et il mit si grand obstacle, que les Coloniens furent frustrés de leur emprise. « Nach Wierfraat hatten der Neußer zweihundert das Wagstud bestanden. "Ryet langh die Engelschen slyeffen," und wurden

> Sehauwen manche wunden wijt Van benden benlen zu der doit. One Runsser hatten elenn gewyn, Sy vonrten mit sich wunden groit.

Iwolf Todte ließen sie zurück. Auch die Engländer mögen nicht unerheblichen Schaden gelitten haben.

Bur wair et waren froeme begen Dye Engelschen ind stoulze man, Nr werck sy stalten gleufslich an. Dye Ruysser brachten drij slangen, Wit gelt eyn secklyn hangen, Ind sus mancherleyen rouss, Doch habden sy bes duyren kouss. Up stillen vrybach waren Die Lumbarden by gevaren An sent Duiryns port zo brechen, Dat man sach mit spiessen stechen, Der eynre dae der ander her Ind ouch up der Ruysser burstwer.

Desgleichen wurde in der Ofterwoche den Belagerten aus dem äußersten Graben beim Oberthor an ber Schleuse zwischen ber Ober= und Zollpforte bas Waffer abgestochen, nach dem Rath, wie man in Reuß glaubte, des der Gefangenschaft entronnenen Moren, ober eines seiner Gefährten. Bei jener Schleuse hatten die Burgunder ein festes Bollwerk, aus welchem sie den Wall beschossen, dann den äußern Theil des Walls, der "was von den dae bynnen zowers gespalden mit synnen", einnahmen. Biel bebroblicheres noch hatten die Feinde im Schoofe der Erde vorbereitet. »En l'espace de deux mois, à très cher coût, par grande subtilité d'engins et extrême labeur, les mines que le duc, très souvent en grand péril de sa personne, avoit sollicité être faites, furent honorablement approchées et achevées; mais les assiégés apercevans cette merveilleuse oeuvre, trop périlleuse et mortelle pour eux, par peur et crainte qui les incita, firent mine contre mine, et prirent courageuse prétente contre malheureuse attente; tellement que par un samedi, huitième jour d'avril, environ deux heures après dîner, iceux voyants que trop faible et méchant guet se faisoit au quartier des Lombards, rompirent secrètement une rive de terre, et comme tous assurés en leur espérée bonne fortune, pourvus de coulevrines, haquebutes, arbalêtes, gros bancs, forts huis et larges planches, saillirent par grand hardement en la mine desdits Lombards, où ils trouvèrent seulement quatre ou cinq hommes italiens, de peu de fait et de lâches courages; lesquels voyants cette impétueuse envahie, s'enfuirent de tire et abandonnèrent les

mines, qui puissamment furent gagnées, ensemble deux ribaudequins affuttés; et les défendirent si chevalereusement, que oncques puis ne furent conquises.

Le seigneur de Fiennes et autres nobles chevaliers, oyants ce hideux effroi, y coururent à toute diligence, et se mirent grandement en peine de recouvrer ladite perte; mais guères n'y profitèrent, Jehan de Mastaing, un très vaillant écuyer, y demeura mort en la place, ensemble plusieurs autres tués et blessés. Le duc voyant ce dommage irréparable, frustré de sa haute emprise, magnifiquement conduite jusques à ce jour, et misérablement finie par la paresse de coeurs faillis, vint au logis du comte de Campobasso, qui lors, travaillé de maladie, se tenoit à Malines, et en commun spectacle fit venir les Lombards en sa présence, et les saluant d'un regard fier et léonique, sprach et su ihnen ernste Worte, bie wiedersugeben ich mich doch enthalten mag.

\*Ces mots finis, six Italiens qui ce jour faisoient le guet à la mine, pensans mitiger l'ire du duc, se ruèrent à genoux devant sa face, implorans grâce et clémence de leur oultrageux opprobre, meschéance et confusion, dont, pour colorer leur excusance fardée, donnoient à entendre qu'ils n'en avoient reçu un denier depuis l'espace de sept mois, parquoi nécessité de vivre les avoit contraint de engager leurs armures. Le duc, trop émerveillé de cette besogne, leur répondit qu'il ne devoit rien au comte de Campobasso, leur capitaine, et que même le comte lui devoit du retour sur les trois mois qui lors couroient. Cette chose bien scrutinée par les commis, fut trouvée véritable, et lesdits Italiens, vaincus de leurs propres bourdes, confus et ahontés, pour contenter le duc, promirent recouvrer ladite perte. Et de fait, la nuit séquente se mirent en leurs devoirs, et déployant iceux force et puissance, saillirent par grand effort en la mine, espérans de la reconquérir. Mais ceux de la ville qui s'en doutoient, prompts et rangés à leurs défenses, les reçurent vigoureusement, tellement que par grande subtilité et par le trait à poudre dont ils étoient garnis à grande plenté, ils les expulsèrent, et en furent occis grand nombre des

Italiens, et n'échappa un seul de ceux qui s'étoient vantés de la regagner.«

Auch Wierstraat versehlt nicht, das Ereigniß zu besprechen. Schrecken ohne Gleichen, berichtet er, bemächtigte sich der Neußer, als sie endlich der Gefahr innegeworden. Kriegsrath wurde ge-halten um die Frage, was unter solchen Umständen zu beginnen, und ergab sich ein lebhafter Kampf der Meinungen und Ansichten:

Denls hetten sich ergheven waill Zu hoeren nae der vyand tayll, Ind spranch zo halben up genand. Doch wart int lest myt gudem rayt Dorch Godes schnedong eyndracht goit, Dair by so bleysf man vast gemont.

Beherzte Männer wurden ausersehen, mit Sturm in "das Loch" zu kommen.

Sar wyllich waren bye fromen Dat zo boyn, ind dye Luytger man Groven yn eynen ganck dar an Mit behentlygen geleyde. Seer bald hatten sy dat reyde Ind's saterschaygs, nu hoyrt mich vrij, Nae quasi modo geniti Cynghen albayr den selven dach Oye fromen stouls in eyn verdrach, Dat loch dair zu sturmen koenlich.

Sie empfahlen sich in Gottes und Marien ber Kaiserin Schutz durch ein kurzes Gebet, dem fünf Pater noster und fünf ave Maria folgten, gelobten, den nächsten Samstag bei Bier und Brod zu fasten, warfen sich auf den Feind, "als unverzagte Löwen hart," und wurden ohne sonderliche Anstrengung des Loches Meister, behaupteten dasselbe auch gegen der Feinde dreimaligen Anlauf.

»Après cette dommageuse et lamentable perte, aucuns petits compagnons d'Italie, voulant donner récupération honorable à leur nation, alors despecte et vilipendée par leur méchant régime, commencèrent à faire une autre mine au travers des fossés de la ville, et accumulèrent terre sèche, gravier et certains matériaux, lesquels ils ruoient à la couverte en traversant ledit fossé; et illec firent une belle digue, laquelle ils fendirent en deux; et appuyèrent de grosses asselles à chacun

côté, afin que la terre ne chût en la fente; et pardessus mettoient claies chargées de terre pour la tuition de leurs corps. Et lors fut gagnée l'entrée de l'eau des fossés à la mine des Picards, et commença très fort à couler à la rivière, nonobstant qu'elle demeurât profonde d'une demi-lance.

»Ceux de Neuss connoissans aucunement cette secrète continue labeur, ignorans la conséquence, durement aiguillonnés d'épouvantable terreur, pesoient beaucoup le fait. ils firent à l'adventure une contremine, laquelle ils pilotoient rez à rez, et au bord de l'eau; et lors fut adnihilée l'emprise des Italiens, qui perdirent tout espoir de recouvrance. Ce temps pendant, saillit hors de Neuss un hacquebutier, lequel oppressé et interrogé de l'état d'icelle, donna à entendre au duc que le plus faible quartier de la ville étoit auprès du moulin à vent. Le duc, sur sa parole, fit affuter celle part une grosse bombarde, qui renversa ledit moulin par terre, et conquirent les Bourguignons le premier fossé, et l'eau mise jus, gagnèrent la crête de entre deux fossés, où ils plantèrent un gros bastillon, qui découvroit dedans le premier fort de la ville, et approchèrent si près que pour entrer dans le second. Ceux de Neuss, très diligents à leurs défenses, fortifièrent à l'encontre. Le duc de rechef fit affuter une serpentine de l'abbaye où il étoit logé, pour tirer au long dudit fort, et ceux de Neuss emplirent de terre grosses pipes de vin. Puis quand les Bourguignons escarmouchèrent, sous espérance de tout gagner, ils se donnèrent grande merveille de la fortification de ceux de la ville, achevée subtilement en si peu de jours, ensemble et la soudaine répugnance qu'ils leur baillèrent; et abandonnèrent leur emprise pour l'horrible foudre de traits qu'ils trouvèrent, et pour le feu, huile, vive chaux, gerbes et fagots allumés dont ils furent trop durement servis. En ces jours fut occis un très vaillant écuyer, nommé Pierre de Longueval.«

Wenig fehlte, und dem auswärtigen Feinde hätte sich ein Krieg im Innern gesellet. Am Sonntag Misericordia kamen zu Streit unter sich die Söldner; ihrer 600, alle unter den Waffen, liesen auf dem Markt zusammen, arges Blutvergießen,

ber Fall ber Stadt ftanden in Aussicht: vergeblich ergaben sich alle Bemühungen des Administrators, die Wüthenden zu befänftigen, da ließ er die Sturmglode rühren, und instinctmäßig liesen die Zänker den verschiedenen Posten zu, "sus wart der Uplouff gesschieden," wo hingegen der Feind seine Anstrengungen an der Oberpforte bei dem gespaltenen Wall verdoppelte. Die Brustwehr sank nieder, wurde zwar durch einen Auswurf von Erde und Mist ersetz, konnte aber nicht weiter die Burgunder abhalten, den Bertheidigern ganz in der Nähe mit Pike und Schwert zuzuseßen. "Es was da vortme selden dach, man hoirt steetlich den clocken slach." Ein Bollwerk stark von großem Holz, am Montag nach Jubilate durch die Belagerer ausgeschlagen, wurde nach zweistündiger saurer Arbeit zerstört,

Wunder schach dair ungehunre Och allet en halff dair dit noch dat!

Gleich setten die Feinde ein ähnliches Bollwerf an die Stelle.

Hed man do donrekrunt gehat Wer gekeret mit schnessen dat. Pulvers was do danr grons gebrech.

Das neue Bollwerk, den Wall beherrschend, machte diesen beisnahe unzugänglich den Vertheidigern: dem Sturz des Mühlensthurms folgte sener der Brustwehren am Diebsthurm, aber es gelang, das der Stadt so verderbliche Bollwerk zu untergraben, und hierauf den Feind von dem Wall zu vertreiben. Verszweiselt blieb gleichwohl die Lage der geängstigten Vertheidiger.

Kleynmoedich wurden yrer vill. Heymlich do Lantgreeff Herman was In sym gemoed nyet waill zo pas. Die froem jonckheren getruwe Waren all in groisser ruwe. Der Ruysser rayt ind burger vast Stunden weerlich in groissem last.

Wiederum wurde des Himmels Vermittlung angerufen, und am Freitag nach Jubilate, der Mutter Gottes zu Ehren, eine Procession zur Oberpforte geführt.

Innentlich die man ind die frauwen Mariam baeden in truwen,

und einer der Bürgermeister sprach in aller Namen das Gelübde, daß zu ewigen Zeiten an jedem Samstag eine h. Messe in der

Capelle am Oberthor gelesen, und dieses Thor und der ansstoßende Wall fortan Unser Lieben Frauen Thor und Wall genannt werden solle.

As men noch stund in Godes vort An Unser Liever Brauwen port, Ope Coelsche frund van den Stepnen Jor statt schussen, as ick mennen, Orij cloyt ennen nae dem andren. Die bynnen Runss gyngen wandren An der Rijnlet saegen alle Ope cloyt komen zo dem walle.

Zwei der Rugeln sielen ins Wasser, die dritte auf das kleine Werth. Sie dort zu suchen, wurden einige Waghälse durch den Administrator ausgesendet, sofort aber von dem Feinde versagt. Dagegen gelang es, eine der Rugeln aus dem Wasser herauszuholen, und dem Landgrasen zuzutragen.

As man doe den cloet sach brechen, Brieve vant man dair in stechen, One hyelten: Nunss bys waill getronst, Kort saltu vroelich syn erloust.

Gleich einem Lauffeuer verbreitete sich die fröhliche Botschaft durch die Stadt, und zu neuen Anstrengungen, zur Ausdauer fanden sich ermuthigt die eben noch verzweifeln wollen. Zu den Wassen fordert sie am Freitag nach Cantate die Sturmglocke und des Wächters Ruf:

Banffen over wanssen! Hie is vill zo lang geslanssen! Op pr froemen all zor weer, Ir burger ind pr zeuldener! Byll vyand synt bynnen muren! Naerre was nye verlorn die stat Doch Godes moder, unse vrouw, Heest pre port ind wall behoit, Die unssertoren maget goit.

Nach einem verzweiselten Gesecht wurden die Burgunder von dem Wall vertrieben. An demselben Tage versuchten die Belagerten, aus einer Feldschlange nach dem Stein zu schießen, aber die Rugel, samt dem darin geborgenen Schreiben schlug in den Rhein, zwei andere Nothschüsse versehlten ebenfalls des Zieles, dafür aber erreichten mehre Lugeln, vom Stein ausgeschickt, die Stadt, und brachten ihr, von wegen der darin eingeschlosses

nen Correspondenz, mancherlei Trost. Endlich gelang es auch ben Neußern am Montag nach Exaudi eine Kugel samt Brief in der cölnischen Freunde Lager zu wersen. Um Donnerstag kam die Antwort herüber gesauset, mancher Traurigkeit ein Ableger,

So vyll meer want man up ben dach Des Kepsers heir by Zoenze sach Sich hoechlich zo velde legen Myt vyll manchen stoulzen begen. Tortschen, herpannen ind tortissen In hogher surstlyger wijsen Sach man am kepserlygen heir Hoe slackeren ind byrnen ver.

Ergriffen von den lebhaftesten Dankgefühlen, stellten die Belagerten am folgenden Tage, Freitag vor Pfingsten, eine facramentalische Procession an; am Abend erblickte man bei Duffeldorf ftarken Rauch: es waren der Bischof von Münster und die Söldner der ofterländischen Städte herangezogen, des Kaisers Beer zu verstärken. Aber nicht minder wurde der Gaffer Aufmerksamkeit gefesselt durch Bewegungen in dem burgundischen Beere. >Grands murmures, secrètes hongueries et dures machinations s'élevèrent sur les Italiens, tant pour l'irrécupérable perte des mines, que pour l'absence de leur chef, le comte de Campobasso, qui lors soi disant être agressé de maladie, se tenoit à Malines chaud et moite. Donc, pour les bons encourager et les mauvais corriger, le duc bailla la charge des Italiens à son très cher et bien aimé cousin, conseiller et chambrelan, monseigneur le comte de Chimay, lequel logé auprès de lui, au dortoir de l'abbaye, emprit le fait avec messire Josse de Lalaing, souverain de Flandres; et pour y prendre curieux regard, se logèrent depuis au quartier des Lombards. Si les entretinrent en union sous verge vigoureuse, et élevèrent une justice, où ils firent exécuter les délinquants. Le duc, qui lors n'avoit pas trop bien en grâce les Italiens, sur intention de leur faire aucunes remonstrances, par un dimanche, neuvième d'avril, sit exprès commandement à ceux de sa garde et de son hôtel, qu'ils se trouvassent le mieux en point que faire se pourroit, au quartier des Lombards, à deux heures au jour. Et ainsi que chacun se préparoit pour convenir à heure

assignée, les avant-coureurs des Coloniens, environ soixante chevaliers, approchèrent l'arbre du guet; lesquels de prime venue rechassèrent le guet des Bourguignons jusques à l'artillerie de l'ost, et occirent le berger de monseigneur de Humbercourt. L'effroi venu à connoissance, grande alarme s'émut de toutes parts; gentils compagnons bien montés, qui pour autre exploit mettre à fin s'étoient mis sur les rangs, se trouvèrent en un moment environ soixante lances, et reboutèrent de grand courage les avant-coureurs allemands, oultre l'arbre du guet, lesquels donnèrent grande merveille d'être si soudainement recueillis. Le rencontre fut cruel et âpre; le duc, vêtu d'une longue robe, y survint des premiers.

Le vicomte de Soissons et Antoine de la Houarderie y besognèrent hautement, et y eurent leurs chevaux effondrés. Il y avoit selon une petite rivière une grosse embuche d'Allemands, environ de quatre à cinq cents chevaux, et autant de piétons. Le duc, qui les aperçut, fit ses gens mettre pied à terre; et par le renfort qu'il eut des survenants, chargea si victorieusement sur lesdits piétons, qu'il ne purent soutenir le faix, et furent rompus; et entra dedans lesdits Allemands qui furent déconfits et morts sur la place environ soixante chevaliers, nobles hommes, et deux cents piétons. Les Bourguignons y demeurèrent en petit nombre. N'y eut nuls de nom, sinon Antoine de Poix, qui fut atteint d'un vireton parmi le bras; ils détinrent soixante prisonniers.

Les autres, voyants cette piteuse adventure, le gagnèrent à la course; et le duc, accompagné de deux cents lances bien prisées, les chassa jusques à la nuit, et furent poursuivis par aucuns gentilshommes, compagnons de la garde, jusques à lieue demie près de Cologne; mais puis tous ensemble retournèrent au siége, et examinèrent leurs prisonniers, lesquels ils trouvèrent de diverses opinions. Toutefois les plusieurs maintenoient que ce jour s'étoient partis de Cologne environ sept heures au matin, et avoient amené les piétons d'un petit château, pour empêcher ceux de l'ost, pendant le tems que Coloniens devoient ravitailler ceux de Neuss.« Uéper biesem

Gefecht gerieth Grimlinghaufen in Brand. Man sah von Neug aus die Pfarrfirche einstürzen, Haus um Haus in den Flammen aufgeben. »Trois jours après, la garde, cinquante lances italiennes, ensemble et deux cents archers d'Angleterre, se mirent sus de nuit, en intention d'écheller une petite ville entre Neuss et Cologne (Zons ohne Zweisel); et menèrent un échelleur des gens de monseigneur de Humbercourt, qui subtilement dressa une échelle contre la muraille; et montèrent en sus seize archers de la garde, qui tantôt furent perçus et frustrés de leur fait. Advint, ainsi qu'ils retournoient au siége, que leurs avant-coureurs, sur le point du jour, trouvèrent douze ou vingt rustres, puissants hommes, de haute corpulence, lesquels ils ruèrent jus tout net sans quelque perte de leurs gens, sinon que Jehan de Neufchâtel, un très vaillant homme d'armes, eut le poing coupé tout jus, donc le duc fut très dolent; si furent tous ceux qui le connoissoient, car il étoit hardi et vertueux, et de grande entreprise. Trost für solche Unfälle brachte den Belagerten am Montag nach Tripitatis eine Rugel, worin die Versicherung enthalten, "wie man die Woch follt sein entsett."

Biele Zeit hatte, sein Seer zu vervollständigen, die Lauheit einzelner Reichsstände zu besiegen, der Kaiser gebraucht. "Es schickte der Kaiser Boten zu dem Serzog pon Julich, bei ihn zu kommen nach Cöln, ihm Beistand zu thun. Er kehrte sich nicht daran, und kam nicht. Da thät ihn der Kaiser laden nach Cöln. Da schickte er seine Räthe nach Cöln. Und der Kaiser saß zu Gericht auf Gürzenich gegen den Herzog, und wollte ihn abssehen und berauben seines Landes. Und seine Räthe verantworsteten ihn vor dem Kaiser und Fürsten das beste, das sie mochten, und er mußte selbst persönlich nach Cöln kommen nach etlichen Tagen, als er auch thäte. Der Herzog von Jülich speisete den Herzog von Burgundien aus seinen Landen nach allem seinem Willen, als er auch thun mußte, denn wär ihm das geweigert worden, so wär er auch überfallen worden."

»En l'an 1475, environ Pâques, l'empereur Frédéric, déjà avant en son temps, humble, pacifique et de singulière patience,

par l'incitation des plus grands de son empire, et pour subvenir à la douloureuse captivité de Neuss, se convertit à la guerre, appela les princes d'Allemagne en son aide et fit commandement au duc de Juliers, lors favorable aux Bourguignons, qu'il le vint servir. Le duc de Juliers comparut devant la majeste impériale, et du service s'excusa très sagement (wiewohl er in Geistesschwachheit verfallen), soit déclarant parent, voisin, pensionnaire et allié au duc de Bourgogne, auquel il se rendoit obéissant serviteur, et ne vouloit, ni pouvoit bonnement servir à deux seigneurs, et retourna en sa duché. Néanmoins l'empereur fit l'amas de son armée à Bonn, et cueillit infinie puissance, entre lesquels étoient l'archevêque de Trèves, l'archevêque de Mayence, l'évêque de Munster, le duc de Saxe, le duc d'Autriche (Erzherzog Maximilian vermuthlich), le comte de Quervesteyn, le marquis de Brandebourg, Henri landgrave` de Hesse, Evrard comte de Wirtemberg et de Montbéliard, et plusieurs autres grands princes, barons, chevaliers, écuyers et communautés des cités et villes de Germanie; et en très grande magnificence, très honorablement accompagné, vint l'empereur en la cité de Cologne, où il fut reçu à grande joie. Et arriva son ost par eau et par terre en très grand nombre de navires, chargés de gens d'armes et de tous instruments de guerre, et de vivres innumérables, tant pour soutenir l'armée que pour subvenir à Neuss. Après qu'il eut illec séjourné une espace et disposé de ses affaires, il se mit aux champs en notable arroi, sur intention de combattre le duc et de délivrer son peuple de mortelle pestilence; et tint son premier camp à une bonne lieue près de Cologne en tirant vers Neuss, cheminant de nuit selon le Rhin; puis s'enclouoit en son fort.«

"In demselben Jahr, des andern Tags nach Ascensionis, jog der Kaiser mit seinen Fürsten des Reichs und Reichsstädten aus Cöln zu Felde gegen den Herzog von Burgundien mit einem großen Heer von viel großen mächtigen Herren und Städten, als mit Namen mit Bischof Adolf von Mainz, mit Bischof Jospann von Trier, mit Markgraf Albrecht von Brandenburg. Der

Pfalzgraf der kam nit, wann die Sach gegen seinen Bruder Bischof Ruprecht war, der mit dem Herzog von Burgund vor Neuß lag. Item noch andere viel Herren zogen mit dem Raiser aus. Der Graf von Würtemberg, der Graf von Sayn, zween Grafen von Birnenburg, ein Graf von Wertheim, ein Bischof von Würzburg, ein Bischof von Eichstätt. Item die Stadt von Coln mit ihrem Bolf und Heerwagen, umbtrint 1500 Mann, in einer Rleidung, weiß und roth. Item desgleichen andere Reichspfädte, mit Namen die von Nürnberg, Augsburg, Ulm, Nördslingen, Kempten, Gmünd, Half, Heilbronn, Basel, Schletstadt, Straßburg, und fast andere kleine Reichsstädte in Schwaben und in Bayern und im Elsaß, die von Constanz, von Schaffhausen, von Frankfurt, und kürzlich alle Städte des Reichs, und kamen dem Raiser zu Dienst mit großen Kosten."

Die Stadt Augsburg schickte gleich zu Anfang des Jahrs 500 Fußfnechte und 100 wohlgeruftete Reiter, nebft 20 Sadenschützen und brei Studen, unter Anführung Stephan Hungenors, Hans Vittels und Jacob Sigmaringers, welche sich, als bie Burgunder die Stadt Sinzig überrumpeln wollen, so tapfer gehalten, daß Raiser Friedrich nachgehends den drei Hauptleuten deswegen öffentlich gedankt. In diesem Krieg führten der Städte Coln, Straßburg, Frankfurt, Augsburg, Nürnberg und 11lm Hauptleute wechselweise des Reichs Renn- oder Lauf-Die ganze Kriegsverfassung soll der Stadt ungefähr 18,000 Goldgulden gefostet haben. In Bezug auf Nachen schreibt Meyer: "Ungeachtet die Stadt mit dem Herzog von Burgund fünf Jahre hiebevor eine so bündige Freundschaft geschloffen hatte, so magte sie boch, dem Kaiserlichen Lager 200 Mann zu Fuß und 50 zu Pferde, nebst 25 Heerwagen zuzuschicken, Die alle mit Gewehr, Zelten und Proviant beladen waren; bei jedem Wagen fanden sich noch drei Mann zur Bededung; der Ausmarsch geschah an dem hohen Pfingsttage; einige Magistratspersonen sagen am Röllner-Thor zwischen den Pforten, und reichten einem seden Fußgänger vier, sedem Reiter aber acht rheinische Gulden zur Besoldung; auch hatte ein jeder Soldat eine neue rothe und blaue Montur von der Stadt gefriegt."

Mit dem also vereinigten "Heer legte sich der Raiser des erften Tages gegenüber Mülheim, und schlugen auf allda ihre Bagenburg und Gezelte oder Paulupe (Pavillons), und lagen da auf den vierten Tag. Item bes Montags barnach brach ber Raiser auf mit seinem Heer und zog fortan eine halbe Meile zwischen Niel und Merrheim, und ift bie Plag bei den Anmohnern genannt zu Bulen up dem Sande, und er blieb da liegen zwei Tage, und da entzwischen. kam Bischof Beinrich von Munfter, einer von Schwarzburg, und mit ihm die Städte aus Thuringen und Sachsen, und brachten ein großes Beer zu bem Raiser, wohl 16,000 wehrhaftiger Mann, und 1700 Heerwagen. Der Stadt von Lübeck Freunde kamen sehr köstlich, desgleichen Braunschweig, Hamburg, Lüneburg und die Stadt von Dortmund. Item kamen auch besselben Tags der junge Markgraf von Baden mit seinen Freunden. Item bes zweiten Tags barnach kam' Landgraf Heinrich von Hessen, Landgraf Hermanns Bruder, mit seinem Bolf über Rhein bei Woringen. Item bei derselben Zeit zwischen Freitag und Samstag vor Pfingsten bes Racts zu 2 Uhren nach Mitternacht kamen Herr Eberhard von Aremberg und Junker Johann von Reifferscheid, und hatten bei 800 reisiger Pferde und umbtrint tausend zu Fuß vor Bonn, und meinten die Stadt zu besteigen und erschleichen, und bestunden das an vier Enden. Und waren in der Stadt Graben kommen mit Faffern und anderer Gereitschaft um über das Waffer zu Und die Wächter murden des gewahr, also daß sie nichts geschaffen konnten, und wurden flüchtig. Item bei derselben Zeit, acht Tage nach Pfingsten, schickte die Stadt von Coln dem Kaiser noch 1500 Mann in einer Kleidung als vor. Item darnach des Dienstags vor Sacraments Tag brach der Raiser auf mit seinem Heer, und zog fort bei des Herzogs von Burgundien Heer auf dieser Seite der Erft.

Tant approcha, qu'il se logea à Zons, et lendemain sit un parc (eine Wagenburg), le plus sort des autres, à une lieue près du siège. Il avoit en front une grosse montagne (wird wohl bie Erhöhung zwischen Norst und Rosellen sein), le sleuve du Rhin d'un côté, larges et prosonds tranchis de l'autre, au

pendant de la montagne jusques au Rhin; même en tout le elos étoient logis somptueux, situés en très belle ordonnance, non pas de terre et d'estrain, mais de riches tentes et plaisants pavillons, en telle quantité et de si excellente montre, que ce sembloit au voir une grosse cité construite de palais, de temples et de glorieux édifices. Les princes, chacun son degré, avoient leurs demeures de mirable artifice, fortifiées de fossés à l'environ, comme en ville fermée, entre lesquelles celle de l'empereur étoit la nonpareille, et resplendissoit sur les autres par extrême beauté. Joyeuse en fut la vision, précieuse en fut la facture; et n'est oeil ni coeur, tant convoiteux d'honneur ni de curiosité, qu'il ne se dût contenter de voir ce hautain triomphe. Le grand nombre des navires doubles et triples sur le Rhin, ensemble enchaînées, clouoit un grand quartier de l'ost, sans plenté d'autres navires, excluses de l'ordonnance, garnies de tous biens, auxquelles continuellement appleuvoient les maîtres d'hôtel des princes avec leurs serviteurs, qui en tiroient les vivres dont l'armée étoit soutenue; la police très sagement conduite et à peu de confusion, selon la grande multitude, car il y avoit gens de diverses nations et régions étranges, habitués à la mode de Turquie, les uns sortis de dards et les autres de gros fléaux de fer.«

Am Dienstag, 6. Juni, schlug das kaiserliche Heer seine Zelte bei Quinom auf. Freudig rief von seinem Thurm der unverdrossene Wächter in Neuß:

"Erfreuwd uch furst unsiz Hesserlant! Erfreuwd uch all die sinn tohant In Runss belacht mit swaerem moed! Erfreuwd uch ir juncheren goit! Erfreuwd uch burger ind knecht! Zu groisser freuwd sin uch gesecht, Sijt uwers moedes all gar vrij Uns erloesong is nae hir din!" In tenchen der freuwd oeverloep Blies hie sinn horn: all hoep! all hoep! So he vur dem belege plach,

41

Dair wart leybs ind noit vergessen, Waill groys kummer dair van essen Ind van dryncken zo der zijt was. Ope krancken wurden half zo pas.

Wie nahe indessen der Entsat, so durften gleichwohl die Bertheidiger nicht ermüden in Vorsichtsmaasregeln, in Arbeiten, geeignet der gebrochenen Wälle Stelle zu erseten. Tag und Racht wurde gesorgt und gegraben, daneben ein Schutzmittel der eigenthumlichsten Art zur Anwendung gebracht.

Mit verloff mons ich gewagen Mallich will mich schymps erbragen, Wie die arme haveloese Runsser Sich enthielben mit wuster weer. Lang bie muren vergadert wart Manch unflaet et was wench off hart, Dat die suwe zu suechen plegen As sy lank bie munk gann vegen. Des Unflack hat man groiffen houff, Want bo ber sum mas duren kouff. Dart wart vergadert in vasser, Wanll gemengt mit henssen wasser, Sy muesten baer bie rechte foerb, Ind guffent burch ber vyant hoert Boven neder funber funmen, Dat due vyand mousten ruymen Pre geschang ind pre locher. "Brengt uns nu bufent buvell her!" Rieffen die vyant in der ftunt, "This naber! mit ben vuylen strunt Wilt uns boch niet meer untrepnen! Schiet ind slaet ind werpet myt stennen, Laet den vunlen strunt hyr buyten, Ban groten stanck geet man flugten Ons buptten ber heren kamer. Seer gewundt weer uns bequamer, Ind war wy houlden enn gegenck Malch ruympt sich van uns dorcht gestenct! Uns wapen clept ind uns habijt Wirt uns entreent to groiten spijt Mit den stynckenden vuylen schijt!" Sus riepen die ppand borch die gijt, Begerben seer mpt allem vlijt Sich sulcher wer zo machen qwijt. Die Rupffer waren bes gar froe, Dats die vyandt verbroit also. Sy beherdent vort bys zor sijt Dat mans beleegs is wurden qwijt.

- Le duc adverti du grand appareil et merveilleux ost que l'empereur avoit assemblé pour le combattre, pensa d'y mettre résistance, et pour ce que plusieurs chevaliers et ses gens séjournèrent à Rheinberg, Wachtendonk, Venlo et autres villes voisines, tant pour la rareté des fourrages, que pour autres nécessités, dont l'armée étoit mendiante, il fit exprès commandement que chacun fut pourvu de ses chevaliers. Et quand il entendit qu'ils tenoient à chaînes d'argent, il envoya par les hôtelleries clercs de dépense et autres officiers, atout grande finance, pour les défrayer; mais ils y trouvèrent plusieurs hôtes du pays tant rebelles, que à peine les pouvoient ravoir pour bien payer ni pour bel langage. Quand chacun fut monté au mieux mal qu'il se put faire, et que l'empereur s'efforçoit journellement de faire ses approches, le duc visitales quartiers de son siége, et appela les conducteurs et capitaines de cesdits gendarmes, et en doux langage, humble et aimable, leur dit ainsi:
- \* Mes très chers frères et amis, qui jusqu'à ores avez en ma faveur porté avec moi les durs travaux de la guerre, passé les dangereux détroits sans grippe de fortune, et acquis honneur perpétuel, je suis votre chef et prince; je m'appuie sur la force de vos bras vertueux, et me confie et assure en vos nobles et léaulx courages. Véez-ci l'empereur et toute sa puissance qui se présente devant vos yeux pour vous assembler en bataille; c'est le plus fort de notre quête. Disposez-vous chacun selon son appartenir; prenez en vous coeurs de lions; et s'il plaît à Notre-Seigneur, en gardant le droit de l'église, ensemble la querelle de notre cousin, nous obtiendrons glorieuse victoire. « Quand les hauts barons, chevalereux vassaux et leurs sujets entendirent la très douce et cordiale persuasion de leur duc et seigneur naturel, pitié les surmonta, ils se prirent à larmoyer, et par singulier amour et cordiale affection dont il les avoit embrasés, ils étoient contents de adventurer leur vie en sa bonne et juste poursuite. Le duc en rien ne changea, ni oncques ne se dérocha de son hautain vouloir, et toujours persista en son magnanime courage. L'approchement

de l'impérial arroi, ensemble l'estombissement et reveil de ses armes le rejouissoient assez, et ne s'épouvantoit non plus que fait la dame des noces, qui ouit le bruit des ménétriers, et sent approcher son époux le jour de sa fête.

- »O très puissant duc, vertueux coeur léonique, valeur scipionique, bras herculien, poing macédonien, corps acéré quasi impossible, à qui rien ne semble impossible, auras-tu toujours l'épée au poing dextre? Tu réveilles Europe, tu perturbes Allemagne et épouvantes les nations rihoteuses; tu as en tes jeunes ans, étant simple comte de Charolois, pénétré France, fiché ton étendard au milieu de son ventre, et obtenu champ de bataille contre le plus grand roi des chrétiens. Toi maintenant, redouté duc, comment pourras-tu évader de cet impétueux déluge? auras-tu hardement d'envahir le plus grand du monde, l'héritier du mondain fabricant, l'image du céleste gubernateur, le seul impérateur du genre humain, sous qui ploie et incline toute force terrienne. Toute Germanie, son germe et sa maisnie se présente devant tes yeux; elle appelle en aide le ciel, la terre, le feu et l'eau; et lui semble bien que tu seras bersail à ses sagettes. Mitige ton ardent désir, refréne ton haut emprendre, déprime ta haute prétente; convertis ton glaive en instrument de labeur, ta lance en racine d'olivier, et tourne le timon de la guerre arrière du train de paix. Il est écrit: qui se délecte au péril, au péril se périt. Chemines donc avec ton bienheureux père en l'ombre de concorde, content de ton propre, sans aspirer aux sommières dignités, et tu seras logé avec lui au glorieux trône d'honneur. Ton père, que Dieu absolve! étoit bien aimé pour débonnaireté, et tu es bien servi pour être redouté!
- \*L'empereur, triomphant en son fort, environné de sa puissance, étoit souvent réveillé des compagnons de la garde, qui lui livroient terribles escarmouches, auxquelles il avoit plus de perte que de gain. Le duc accompagné de cinq cents lances, désirant de connoître le maintien et courage de ses adversaires, ensemble l'ordonnance de leurs batailles, se mit un jour à la couverte d'un bois, et donna la charge à messire

Pierre de Miraumont de conduire cinquante lances des avantcoureurs pour élever l'escarmouche aux Allemands, qui les aperçurent, sans tirer engin et sans avancer. Quelques piétons se mirent sus, environ trois cents chevaliers sous la conduite du marquis de Brandebourg. L'escarmouche commencée, fière et cruelle, sire Pierre de Miraumont qui la soutenoit atout trente lances, se porta tant honorablement, que ledit marquis et ses Allemands furent tout joyeux d'eux retraire en leur fort, où ils furent reboutés confusément par plusieurs fois. Ils y perdirent cinq hommes, les trois morts sur la place, et les deux pris qui développèrent l'intention de l'empereur.«

Nicht undeutlich ergibt sich aus diesem Bericht, daß die beiden Beere mehre Tage einander gegenüberlagen, und daß erheblichen Einwendungen ausgesett ber von mehren angenommene Schlachttag, ber 6. Juni, für welchen keineswegs Wierstraats Zeugniß angerufen werden fann, wie denn dieser überhaupt den Entsat nur oberflächlich behandelt. Molinet läßt das Treffen am 23. Mai 1475 vorfallen, seinen Bericht darf ich aber hier nicht wieder. geben, nachdem er Abth. U. Bd. 5. S. 721—726 abgebruckt. Zweifelhaft in seinem Ausgang hat das Gefecht ungezweifelt beschleunigt den Gang der seit längerer Zeit gepflogenen Friedenshandlungen, in welchen ein papstlicher Legat, Bischof Alexanber von Cividale di Friuli als Vermittler auftrat. genug ergab sich des Mittlers Geschäft, »qui par raisonnables voies, douces et salutaires persuasions mises avant, les admonestoit au bien de paix, médioit entre les parties, couroit souvent d'un côté à l'autre, et les trouvoit si durs en pointe, que pour quelque travail, peine ou labeur qu'il emprit, ne pouvoit fléchir la fierté de leurs hauts courages. Et jà-soitce-que pour ouvrer certaines matières et parvenir à traité amiable, aucuns répits et abstinence de guerre fussent accordées entre les parties, toutefois les Allemands n'en tinrent rien. Même en la présence du légat, qui à grande sollicitude les avoit pourchassés, le maréchal de l'empereur détroussa aucuns Bourguignons. Dont le légat, les incrépant de telle infraction, fut très mal content d'eux, et leur disoit: »» J'aime

mieux que me tollez la vie, que perpétrer telle insolence.«« Le duc aussi tout ennuyé fut plus aigre que devant. Quant le dimanche vint, 21. de mai, son siége suffisamment gardé, il tira ses gens aux champs, et emprès une abbaye de Notre-Dame, ordonna ses batailles par échelles, et les escadres et escadrons. Diverses nations jadis diversement appelèrent leurs armées, Macédoniens, Grégeois et Dardaniens les nommèrent falanges, et lors une falange contenoit sept mille hommes. Gaulois, Celtibériens et autres nations barbares usèrent de caternes, dont chacune caterne contenoit six cents hommes. Romains, qui subjuguèrent l'orbiculaire monarchie à leur condition, par la discipline et artificielle habitude qu'ils avoient sux armes, nombrèrent leurs exercites par légions et cohortes; et chacune légion, qui comprenoit dix cohortes, contenoit six mille et plus tant de pied que de cheval; et y avoit plusieurs dignités, comme centurions, tribuns, préfets, doyens, ordinariens, aquilifères, imaginifères, tésoriens, métateurs, tubicineurs et cornicineurs, qui avoient, comme doit avoir tout bon chevalier, les oreilles prêtes aux commandements du prince, les yeux aux signes, et les mains à l'oeuvre. François, qui depuis eurent le bruit des armes, nombrèrent leur ost par armures de fer, par heaumes, par bassinets, par cuirasses et par lances. maintenant, depuis que les Italiens se sont boutés en la maison de Bourgogne, ils sont nombrés par escadres et escadrons, et contient une escadre environ vingt-cinq lances. De cette nouvelle mode ordonna le duc ses batailles ce jour, qui étoit la plus singulière chose de jamais à regarder. Ce temps pendant, l'empereur envoya le légat de notre saint-père avec son ambassade, ensemble ceux de Cologne, vers le duc qui marchoit avant, afin de trouver quelque bon accord entre eux, sans heurter l'un à l'autre; et le duc, à l'intercession du légat et des suppliants ambassadeurs, éteignit son ire pour cette fois, et se retira à son siége. Néanmoins l'étincelle de Mars, par les souldars de Pluto qui le souffloient, se ralluma chaudement, et multiplia sa flamme au centième, in der Schlacht nämlich vom 23. Mai.

Davon berichtet bie Colnische Chronif: "Item darnach bes Dienstags vor Sacraments Tag brach ber Raiser auf mit seinem heer, und zog fort bei bes herzogs heer von Burgundien auf diese Seite der Erft (bei Quinom demnach). Und ehe sich der Raiser mit seinem Heer gelagert hatte, kam des Berzogs von Burgundien Zeug andringen mit einem großen reifigen Gezeug zu Pferd mit etlichen Büchsen und Schlangen, wohl zu 9000 Mann, und schoffen fast sehr in des Raisers heer, und thaten fast Schabens. Der Bischof von Münster mit seinen Freunden stellten sich erft zur Wehr, und die Burger von Coln mit ihren Freunden, also daß die den Herzog mit Gewalt hinterruck brangen, und erschoffen bem Berzog fast viel Bolfs ab und Pferbe, wohl 250 Pferde und 400 Todte, und behielten feiner Buchfen auch ein Theile, und die Burgundischen räumten, und der Kaiser mit seinen Freunden behielten das Feld und begriffen den Lager. Item bes andern Tags barnach gewann bes Raifers Bolf ein Bollwerk auf der Erft, das die Burgundischen dar gelegt hatten, und brachen das ab und warfens in den Rhein.

"Item barnach des Sonntags nach Sacraments Tag ward ein Tag geschafft vermiß eines Legaten, der von Rom heraus gesandt war, die Sache zu schlichten und zu theidingen, und war in des Raisers Heer, und kam derselbe Legat mit des Raisers Heer zu Felde, von wegen der Theidung zwischen dem Raiser und dem Herzog. Und ward vier Tage ein Fried getroffen, darbinnen besahen des Raisers Bolf das Burgundsche Heer, und die Burgundschen besahen des Raisers Heer.

Nae uns heren Lischams bangh Des sonbangs, ich die wairheit sangh, Wart offentlich vur Nunstz gesant Des hogen Kensers Persevant (Poursuivant d'armes), Der van synre ho maiestant Iween briess dar presentyret hait Vur Unser Liever Brauwen port, Die wurden dair untfangen vort Recht mit obediencien Ind zemlyger reverencien, Van landtgreess herman doegentlich Ind den van Runstz dessetiich, In welchen brieven der Kenser gront Offentlich eyn bestant geboit

Bo halben mit stracken verfangh Bys 'smaendaigs zu sun unbergangh. Up dynrbangh hernae, hoirt all zoe, Umbtrint brij uren 'smorgens vroe Quam ber wirdigh panfilich legant As yem bezembb in hogher stait, Bur Unser Liever Brauwen port. Syn wyrdicheit gesan asvort Dair zo sprechen lantgreeff Berman, Syn ritterschafft ind gube man, Duch van Runff den getruwen rant, Den mant van stunt verkundicht hait, Ind sy synt komen wyllyncklich, Dair lantgreeff Herman doegentlich Mit stant zusampt den andren trat Dorch die kruntmoell bupffen die ftat 30 dem legant bemoedentlich. Dar by waren bes Kensers rijch Ebell greven ind wiffe rait, Duch waeren bair mit groiffer stait Bijffz reed ind frunde boegentlich Ban Burgonnen des fursten rijch. Ru ist froelich ind offenbapr Epn gange vrebe verkundicht bapr. D wat freuwden was in der stat!

"Und gingen beide Parteien binnen Neuß, und ward viel Guts geopfert Sant Duirin von den Walen und von andern Leuten. Und unsere Freunde brachten viel Tonnen Kraut (Pulver) und anderes heimlich mit binnen. Und zur Stunde ward Neuß offenbar gespeiset, und die Burgundischen zogen von Neuß bis auf die Erft. Und die niederländischen Schiffe fuhren auf und ab, als sie pflegten. Dieser Frieden in vorbesagter Maasen stand bis Viti und Modesti."

Durant le tems desdites trèves, qui furent de trois jours, traité fut par le légat trouvé au contentement des parties, par lequel la ville de Neuss devoit demeurer ès mains du légat, sans prendre préjudice des droits impériaux, et le différent d'icelle devoit être réservé en l'ordonnance de notre saint-père. Et par ce moyen, après avoir souffert intolérable pestilence de guerre, tenant toujours pied ferme, et résistant à tous assauts, fut dessiégé à son grand lods, honneur et gloire, le plus recommandé de jamais, par le conseil prudent et sage

de ceux qui avoient l'administration de sa police. Ils avoient au jour de cet appointement assez de bled pour un an, vin de Rhin, malvoisie et bierre largement; nulle chaire n'avoient, sinon de cheval, desquels il en y avoit douze, et encore les quatre étoient empêchés à tourner les moulins; (défaut de) toute douceur de laitages, beurre, fromages, oeufs et fruits. Sitôt que quelqu'un étoit navré, il périssoit par faute de médecine. Les rustres prenoient leurs vivres chacun jour à l'hôtel de l'archevêque, et le menu peuple à deux bourgeois de la ville, qui journellement leur faisoient administrer leurs nécessités.

De 1400 à 1500 hommes de défense, rustres et autres qui étoient en Neuss au jour qu'elle fut assiégée, n'y étoient demeurés que cinq cents ou environ; et étoient morts durant le siège, que de gens de guerre, que de bourgeois et autre menu peuple, femmes et enfants, environ trois mille. De ce jour en avant, par cet appointement, se trouvoient ceux de la ville en l'ost du duc, pour acheter ce que mieux leur duisoit. Et de fait trouvèrent subtile voie d'amasser poudre de canon, sur espoir de rebeller, comme dessus, mais tout fut radoubé; car pareillement ceux de l'ost entroient en Neuss, feignant d'aller en pélerinage à Saint-Quirin, pour regarder la disposition de la ville, et se donnoient grande merveille que si long-temps s'étoient tenus contre sa fière puissance.«

Des guvesbaigs ind bonresbaigs Des frijdaige ind bes saterebaigs Darnae synt unff bes Rensers heir Ind des herhongen komen her Frund ind vyand bynnen Rupffe, Mald gegendent mit syme crupffe, Ind bar wart enn grois geleuffe, Bur fent Quiryn myrcklyge heuffe Rwamen mit prem offer groit. In wairheit due Burgonschen bloit Mynlich pr beebvart baeben Bur sent Quiryn mit genaeben. Ind up maenbbaegh nae ootavas Sacramenti, hoert mich vortbas, Owam der erwyrdige legait Bynnen Runffz ind bes Kensers rant, Bur sent Quiryn wart he gelenbt Mit gronsfer eerwyrdicheit

Ind man sanck dair proeligen upst Got loff to Deum laudamus.
So wurden vort die burger all Geboit zo komen by den sall. In den bungart, umb dair zo hant Zu sweren an Paws ind Kensers hant, Dar an sy soulden blyven stayn. Bys des stiffts zweydracht wer gedayn. Mit raed landtgreeff Hermans hant so gehuldt ind gesworen sry.

"Item in dem Frieden vorbesagt erftachen die Burgunschen mser Freunde umbtrint zehn oder zwölf. Da zogen unsere Freunde von dem Stein ab vor Neuß, und nahmen dem Herzog zehn Soiff mit seiner Artillereien, mit sechs großen Hauptbuchsen, wiel Schlangenbüchsen, Sackenbüchsen, Schirmen und viel wunderlicher Gereitschaft, und viel anderm Gut, daß geachtet ward daß s hunderttausend Gulden werth ware, als man da sagt, und brachten die Schiffe des Freitags zu Cöln. Item darnach des Freitags am Abend hatten die Münsterschen und unsere Freunde von Coln eine Menglung mit den Picarden, und das geschah baußen des Raisers Geheiß, indem ein Gebot gegeben war, daß sich niemand aus der Wagenburg geben sollte. Und in dem Verbot geschah die Menglung. Und darum wollte der Markgraf von Brandenburg die andern aus der Wagenburg nit laffen, um unsere Freunde zu erretten und beschüßen, also daß unser Freunde und der Münsterschen todt blieben umbtrint siebenhundert, die find meist all ertrunken in dem Rhein." Umständlicher berichtet hiervon Molinet.

»Jà-soit-ce que le traité et appointement d'entre l'empereur, les électeurs et princes d'Allemagne d'une part, et le duc Charles d'autre, fut honorablement fait et conclu, et juré à tenir ferme et stable, sur peine d'excommunication, et que l'empereur et le duc, ensemble leur ost, se devoient partir tout à une heure, toutefois grand parlement se tint pour le département d'un chacun ost; car chacun d'eux, selon sa dignité et vocation ou action, vouloit tenir sa gravité, souverainement le duc Charles, qui étoit fort magnanime. Advint durant ce parlement, que les Allemands outre le Rhin prirent, détinrent

et robèrent aucuns bateaux, èsquels le duc, pour complaire à l'empereur, avoit fait charger partie de sa grosse artillerie pour retirer en pays. Pareillement aucuns autres bateaux lui furent pillés et brûlés, qui étoient à terre; pourquoi le duc, fort mal content de ces mesus, délibéra non lever ses batailles, jusques il avoit restitution et réparation condigne. Pour laquelle faire, le légat employa toutes ses puissances; si n'y profita guères. Le duc, qui toujours étoit sur sa garde, soi élongeant, s'arrêta sur une petite motte, de laquelle il voyoit l'ost de l'empereur; et en personne assit son guet de jour, le 26. juin, trop près du camp des Allemands, à l'appetise d'aucuns de ceux de l'ost, comme ils montrèrent depuis ; car ce jour même, environ 6 heures ou 7 du vêpre, se partirent aucuns de l'ost de l'empereur et de son camp, en assez bonne puissance, feignants d'aller ébattre; mais de propos délibéré et précogité, commencèrent à tirer très fort de leur artillerie sur ledit guet; même plusieurs gens de cheval s'efforcèrent de charger sus; lequel guet, combien qu'il fut en petit nombre, soutenoit à son possible. Le duc adverti de cette manière de faire, voyant la puissance des Allemands multiplier ce grand effort et approcher fil à fil, tant de cheval comme de pied, proposa de tirer celle part, et envoya ceux de sa garde qui trescoppèrent une rivierette, laquelle, à la première bataille de l'empereur, avoit été passée; et voyant les Allemands se disposer du tout de ruer jus ses Bourguignons, fit tirer après ceux de sa garde les gentilshommes de son hôtel, et partie des compagnies de ses ordonnances; et le surplus d'icelles, avec ses gens de pied, tirèrent en un camp vers la ville de Neuss, afin que les ennemis de ce quartier ne fissent quelque emprise sur eux.

\*Le duc, voyant grosses escarmouches convertir en petites batailles, lesquelles se enforcèrent d'un côté et d'autre, passa en sa personne une petite rivière, pour hâter sa venue; duquel ses gens furent surpris d'un si courageux ardement, qu'ils en enclouèrent entre lui et le camp de l'empereur la somme de trois à quatre mille, tant de pied comme de cheval; et furent si rudement poursuivis des Bourguignons, tant par-

devant que de côté, à cause du Rhin qu'ils avoient endossé, qu'ils demeurèrent morts, tant sur terre que sur eau, environ trois mille. Aucuns montèrent en bateaux pour eux sauver, en telle multitude qu'ils enfoncèrent et furent noyés; les autres furent chassés jusques à leur camp, aux fers des lances et aux pointes des épées, où plusieurs gentils rustres d'Allemagne furent rompus et défaits; entre lesquels fut recueilli, occis et tué de coup de main le noble comte de Quierburch.

>Cette besogne fut conduite de la part du duc sans quelque artillerie et sans guères de perte, sinon de cinq ou six morts et autant de blessés, entre lesquels fut le vicomte de Soissons, le neveu de monseigneur de Chantereine et un archer de corps. Le duc sentant l'obscurité de la nuit approcher, voyant la lune toute levée, et que les Allemands vidèrent hors' de leur clôture, où ils se tenoient très serrés, fit à son bel aise retirer ses batailles, lesquelles avoient plus grand vouloir d'assaillir que de dormir. Une heure après, l'empereur, ensemble les princes électeurs, envoyèrent vers le duc obtenir licence de recueillir leurs morts, requérants d'envoyer certains députés pour ordonner le séparement des deux puissances, et pour traiter de la restitution de son artillerie, ce que le duc accorda libéralement, par tel si que ses engins, que les rustres de guerre lui avoient robés et pillés, lui seroient restitués; et pour, les racheter, les princes d'Allemagne se taillèrent, et ce tout parachevé, s'en retournèrent en leur marche.«

Noch sind aus dem Extrait d'une ancienne chronique commençant en 1400 et finissant en 1476, imprimée dans les histoires des rois Charles VI. et Charles VII., einige Angeiche nungen nachquholen. »Le 3. 4. et 5. mars le duc régala les ambassadeurs de Naples et du connétable de France, le 11. il régala l'ambassadeur de Venise; le 12. l'ambassadeur du dac de Milan arriva vers lui, il le sit régaler, ainsi que les jours suivants, avec les ambassadeurs de Hongrie et de Lorraine. Le 26. mars, jour de Pâques, il régala ces ambassadeurs avec le premier chambellan et le prélat officiant, pourquoi

y eut quatre plats de crue; le 30. et 31. il régala l'ambassadeur du comte Palatin. Pendant le mois d'avril, le duc de Bourgogne étant au siége de Neuss, régala en différents jours les ambassadeurs de Naples, Milan, Venise, Hongrie, Bretagne, du comte Palatin, de Juliers, Cologne et d'Aragon, et le 29. de ce mois le sire de Rivers, ambassadeur du roi d'Angleterre arriva vers ce duc, et en fut régalé. Les 1. 2. et 3. mai, jours de Revoison ou des Rogations, ce duc fit régaler le légat du Saint-Siége, les ambassadeurs d'Angleterre, de Sicile, Aragon, Naples, Milan, Venise, Palatin et autres, et y eut chacun de ces jours huit plats de crue pour ces ambassadeurs, qui furent encore régalés plusieurs jours suivants. Le jeudi 1. juin le légat vint revers Mgr. le duc, avec aucuns princes et barons d'Allemagne, qui furent tous régalés, ainsi que les jours suivants, avec les ambassadeurs de Sicile, Aragon, Naples, Milan, Venise, Juliers, Palatin, Cologne et autres. Les 4. et 5. juin et autres jours suivants, quelques princes d'Allemagne et gens de l'empereur vinrent vers le duc, et en furent régalés avec lesdits ambassadeurs. Le mardi 13. juin, ce duc après avoir dîné au siége devant Neuss, où il étoit depuis le 30. juillet de l'année précédente, leva et partit à tout son ost, approcha de l'ost de l'empereur, et alla souper et coucher au camp de l'abbaye du Val Notre-Dame qui pleure, près Neuss, ayant auprès de lui les ambassadeurs de Sicile, Aragon, Naples, Milan et Venise, lesquels il fit régaler, et les jours suivants, pourquoi y eut trois plats de crue chaque jour. Le dimanche 18. et jours suivants, étant au même camp, il fit régaler le légat, ces ambassadeurs, les duc de Saxe, marquis de Brandebourg et autres grands princes de l'ost de l'empereur, qui vinrent prendre congé de lui le 26.; le 27. il partit de ce camp après dîner, et alla coucher avec son ost au camp près le château de Hulcherath; il y resta avec les ambassadeurs de Sicile, Aragon, Naples, Milan, Venise et autres jusques au 30. qu'il en partit après dîner, et alla camper près Linnich. Le samedi 1. juillet il dîna au camp près Linnich, et alla camper à Rode-le-duc (Herzogenrad), ayant ces ambassadeurs

avec lui, lesquels il fit régaler de trois plats; le 4. il partit de ce camp après dîner, « um sich ber Maas und den Grenzen von Brabant zuzuwenden.

Borhex ward getheidingt, sagt die Cölnische Chronik, "daß die Stadt Coln sollte bem Berzog sein Schiff und Buchsen wiedergeben, indem bas in dem Frieden geschehen ware. Das auch also geschah. Und man gab ihm das wieder um Bitten und Begehren des Raisers, des Bischofs von Trier, fort anderer Berren, doch blieb fast (manches) fleben. It. zur Stund ward eine beimlice Sühne gesprochen, benn sehr wenig Leute vernehmen konnten, wie die sein sollte. Aber man sagte, daß des Herzogs Löwen (Geldspenden) hätten sehr geschossen, und wären sehr gespreit worden in bes Raisers Deer, er mußte anders Leib und Gut ba gelaffen haben. Der Raifer hätte gern wohl gethan, hatten etliche Fürsten zc. wollen folgen. Item der Kaiser und die Fürsten und die Städte, und auch der Berzog von Burgundien sind aufgebrochen auf St. Peters und Pauls Abend. Der Raiser und die Fürsten und Städte sind zu Coln warts gezogen, und ber Markgraf von Brandenburg zog stillich zu Deuz über Rhein, und machte sich beim, ebe jemand mußte. Und die Herren von Coln zogen ihm nach über Rhein, und schenften ihm Rleinodien und anderes mehr. As viele meinten, so war das Geschenk besser, das ihm der Herzog von Burgundien geschenkt hatte vor Reuß. Im Ganzen hat der Stadt Coln die Fehde gefostet acht Tonnen Golds. Der Herzog von Burgundien brach auf vor Tag und zog von Neuß mit kleinem Gewinn und Ehren, und hatte bavor gelegen ein ganz Jahr, minder fünftehalb Wochen, und fräftig Gut verthan, und hatte manchen ewigen Mann bavor todt gelaffen. Und man sagte, daß er wohl 15,000 Mann hinten ließe, sonder die Pferde, der viel waren, so sehr hatte er das Jahr Neuß versucht mit Stürmen und Schieffen. Und zog in sein Land, dann der König von Franfreich lag in Picardien, und gewann ihm dar ab Städt und Schloß, und die Schweizer die verdarben ihm Hochburgundien. Auf St. Gereons Abend zog ber Raiser von Coln wiederum heim, und niemand konnte wissen, wie das gesühnt war, jeder mußt sich hüten vor dem andern." Vorher

Der glorioess roemsche Kenser Unser aller gnebichste Her Von Nechen quam up satersbangh Bo Runffy nae fent Egibien baigh, Ind mit synre homaiestait Owam ber eerwirdige prelait Des styffts Coelne gubernatoir Landtgreeff Herman, as bat geboir. Duch awam an bes fursten inben Mit feer groiffer eeren rijden Ban Sunigh ind Bergh ber furste rijch, Bergongh Wylhelm feer orbentlich. Dair wart der cristen Keiser vrij Mit eprwirdiger processij Seer froelich zu'Rupffz untfangen, Des die Runsfer grois verlangen Sabben gehabt, man ind frauwen, Yren verloesser dae zo schauwen. Syn hoegh kenserlige macht Wart eerlich vur fent Quiryn bracht, Dair be up spnen knyen sas Bys bair proelich gesungen was Gobs loff, to Deum laudamus. Des sonbangs hernae, spts gewyffz, Bur sent Quiryn nae der hompsta, Die hokenserlich maiestait Eylff fromen dair geslagen hait Wyrbyncklich zu ber ritter stait, Geboit burch synen hogen rant Den froemen fo ritter gestagen Den ritter orben so zo bragen So sp bat in ben belegen Verbient hebben as stoulge begen.

Der Stadt Neuß im Allgemeinen hat Gnaden, Privilegien, eine Wappenverbesserung, der Kaiser verliehen, alles theuer genug erkauft, laut der von dem Dichter aufgestellten Rechnung.

Duch bidden ich dat malch den schaid ind gropssen last Bloitstorzongh, sorgh, anrt, noit, lyden ind unrast Der ellendiger verderssder stat Rupsz erbarm, Dair in sput vyll rijcher froemer luyd wurden arm, Die vur dem beleegh genoich hatten ind saissen warm. Seeszein der froemer jonkheren unst Hessen stoult, Ind anderen die dair waeren umb yrren zoult, Synt dae in ritterlich doit bleven, Got sy yn hoult!

Die tapfern Fremdlinge, die ihr Blut zu vergießen, nach Neuß gekommen sind, hat Wierstraat nicht für gut gefunden namhaft zu machen, wie er denn überhaupt in der Kunst, ein namenlose Geschichte zu schreiben, den tiesen Denkern des philossophischen Jahrhunderts zum Borbild gedient haben könnte. Glücklicherweise sest ein späterer Poet mich in den Stand, in seiner undankbaren Vergeßlichkeit ihn zu erseßen.

und weil die Belagrung gewehrt, Bleiben tobt siebenhundert Mann, Die in der Statt gestritten han, Darunter maren ber Beffen viel, Die auch uf satten in bem Spiel. Buvor bie eblen Belben gut, Die man wie folgt, nennen thut. Der eble Thil von Kalckenberg henrich von Urf lieffen ihr Stärd; Dietrich von Elben, und Claus Trott, Auch Georg von Grifft blieben tobt, Dietrich und Friederich Scheuerschlof. Gevettern, betraf auch das Loos. Johann Bleiber, der ftarke Belb, Dazu Abolf von Biebenfelbt, Von Eschwegen Junckherr Johann, Ein Spiegel must bergleichen dran, Dazu kommen auch andre mehr, Das gezehlt worden ohngefehr Wohl zwölff oder wie etliche meinen, Sollen auch wohl sechzehn sein, Der eblen Beffen, bie man hat Bu Reuß begraben in ber Statt.

Unter den genannten ist von eigenthümlicher Bedeutung für die Fehde, für die Erbitterung, in welcher die hessische Rittersschaft den Kurfürsten Ruprecht bestritt, Johann Bleiber. Es erzählt von ihm der Hessen Dichter:

Ju Coln der Bischoff Ruprecht Pfalzgraf bei Rhein hielt sich unrecht, Das Land und Stifft übel regiert, Und manchen unbillich vexirt, Beyn Edlen sich wohl lud zu Gast, Morgens früh wollt er kommen sast Mit ihn ein gute Suppen zehrn, Wann sie dann ihn aufnahmen gern, So stieß er sie unfreundlich aus, Nahm alls ein und behielt ihr Haus, Ein Marschalck man auch bei ihm fandt, herr Göt von Algesheim genannt,

Der war zu dieser Sachen gut, Und schickt sich in feins herrn Muth. Ein Ebler in Westphalen faß, Curt von Pabtberg genennet mas, Der war sehr gros, stattlich und reich, Sehalten einem Graffen gleich, Sein Frau war eine von Westphaln, Fromm war sie aber nicht zumahln, Und ein Berbacht der Unzucht trug. herr Gog bei ihr verschafft mit Aug, Das sie seim Berrn bem Bischoff Berrieth, und felbst that geben auf Ihres Juncherrn Schloß aus boser Art, Und ihr Juncherr gefangen ward, Ihr Kinder auch gestossen aus, Und beraubt ihres Batters haus. Bu Regenspurg in ber Reichs-Statt Landgraf Lubwig ein Diener hatt, Der war sehr starck, mutig und groß, Der Ehrn Abbruch ibn verbroß. Johann Bleiber hieffe sein Rahm, Und war von gutem eblen Stamm. Umbsonft ex nicht ben Rahmen führt, Er bleib wie sichs mit Ehrn gebührt, Da ein redlich Mann bleiben sollt, Die That bem Nahmen folgen wollt. Wann man nun geritten zu Rath, Ober bavon geritten hat, Das Pferd er seim herrn bracht zur Stätt, Darauf er bann Bestellung hatt. Einsmal sich nun hatte gemacht, Als er ben Bengft seinm Berren bracht, Des Ergbischofs zu Coln Marschall, herr Gög von Algesheim basmal Dielte mit seins herrn bes Bischoffs Pferbt Uf der Stätt die Bleiber begehrt. Bleiber wrach: Reit du bald hindan. 'Meins Herrn Pferd gebührt hier zu stahn. Der Ritter sprach mit stolgem Muth: Mein herr ist Churfürst und so gut Als bein Herr, und auch ich als bu. Bleiber mit Born beweget nu. Sprach: Das leugstu, fromm ist mein Herr, Und worden nie kein Berrather, Gleich als ber bein; und bu Böswicht Verrathen hast und zugericht Curt von Padtberg sein Ungefell, Wie biefes weiß manch gut Gefell,

Umb bas bin ich besser dann du. Reitstu auch nicht von dannen nu, So will ich dich wegtreiben wohl, Der Hals dir davon krachen soll. Mit Schimps der Ritter weichen must. Daraus wär worden groß Unlust, Wo nicht der Fürst besreundt so hoch, So freimüthig gewesen auch, Der Bischoff aber so verhaft, Und unwerth ward gehalten sast.

Diese Zänkerei, der sich bald der Hessen Niederlage vor Brilon gesellte, ward Veranlassung tödtlicher Feindschaft zwischen Hessen und Pfälzern, die bis in die erste Hälfte des folgenden Jahrhunderts sich vererbend, nur allmälig, unter dem Einstusse der neuen, durch die Resormation veranlaßten Interessen sich verlor. Es mag und aber Wierstraat vollends belehren um den Schaden, welchen über der Belagerung Neuß genommen.

Darzu spevenhondert man so burger ind knecht, Spevenzien burger van Bun borch schreffens mecht, Duch epiff frauwen persoenen, verstait mich recht, Got wyll ben selen in ewicheit rast gheven Mit allem hymelsch her in freuden zo fweven, Ind vreed uns armen, die noch in ellend leven! Speventyen toern synt zo Runffe geschossen ave, Drijhondert hunser ind schunren oder vill me Synt bair bynnen affgebrochen, as ich recht verfte, Spevenhondert voeder wijns synt bair bynnen verbayn, Azientbusent aemen byrs, geleuffts myr sunber maen, 3welff busent malber roggen, wylt mich recht verstann, Bunff hundert vafft hoenichs font zo lieverongh gegaen, Vierundzwentich bufent gulben hant Rupffz verzouldt. Ryet enhannt sy gespairt pr splver noch pr goult, Ind staynt noch bair van, geleuffts myr, in gropsfer schoulbt. Ibt is in der wairheit cleirlich oeverslagen, Dat sich ber Ruysser kost, zoult ind schaid sall bragen Das beleegs halven, as ich bie wairheit sagen, Underhalffhundert dusent gulben off barby. All criften steeb bye hoerent under Gog tempell Rempt an der guder stat van Ruyss eyn exempell, Whe sy ungespart gubz ind aen allen krempell, Dorch Got hylff ind Marien ber maget fyn, Dorch verdyenst des hilligen marschalcks sent Quiryn, Ind borch frombeyt bair bynnen was behalben fyn.

Der Entsatz war nicht sobald erfolgt, und Landgraf Hermann mit sämt seinen Hessen verließ die Stadt, welche mit Stolz als ihren Erretter ihn begrüßen mochte.

Auch Landgraf Hermann und die sein, Remblich Conrad von Ballenstein, Reibthard von Buchnau, Ludwig Diebt, Appel von Gieffen war auch mit, Darzu Johann und Echard Hag, Die ich hier nicht verschweigen mag, Beiß hund und Berrn Bielefeldt, Bei ben ich auch zwei Brüber melbt, Bon Eschwegen, Being und Conradt, Curt Röbing, und herr von Schönstatt, Thomam, Philipps, man auch ba fandt, Brüber von Wildungen genannt, Ben Wiebtholdt, hermann von Romrobt, Bei bem hauf man auch funden hat, Belten von Dernbach ba auch war, Und Horbtratt von Alhausen zwar, Bon Bunolbshauffen auch Berman Bat sich bei biesen finden lan, Bendt von Abel und tapfer Knecht, Die sich gehalbten wohl und recht. Reben gemelten bar auch mehr, Bogen aus Reuß mit groffer Ehr, Mit ihren herrn Landgraf hermann, Der auch bracht Lob und Preiß bavon.

Aber der Abzug der Burgunder, die Austösung des Reichsheeres, gaben dem Erzstift keinen Frieden. "Item Erzbischof
Rupert, nachdem Herzog Karl von Burgundien wiederum abgezogen war, behielt er sich in dem Land von Kempen, und zum
Brühl, und in Westphalen. Landgraf Hermann, Gubernator,
der nahm das Land fast ein, eins heute, das ander morgen.
Und blieb die Zwietracht noch stehen zwischen Bischof Ruprecht
und dem Capitel und Landgraf Hermann. Up St. Michels Tag
1476 starb der alte Junker Johann Herr zu Reisserscheid, der
Erbmarschalt war des Stists von Coln, und sein ältester Sohn,
Junker Johann von Reisserscheid war Feind des Capitels vom
Dom und ihrer Zuhälter, und darum nahm Landgraf Hermann
Alster ein, die ihm huldigen mußten in Urbar des Capitels.
In dem Jahr unsers Herren 1476 kamen Landgraf Hermanns
Freunde von Hessen vor Meckenheim, und vor Morenhoven und

vor Abendorf und nahmen die ein. In demselben Jahr hatte Bischof Rupert noch unter ihm den Brühl: up St. Scholastica Nacht kamen die Söldner, die zum Brühl lagen, vor Cöln vor St. Severins Porge, und verbrannten die äusserste Porge bei dem steinernen Bollwert, das den Herren und Burgeren der Stadt Coln sehr speitet, und ist nun wiederum ein neues gesmacht, mit Eisen bezogen.

"In dem Jahr 1477 umbtrint St. Johanns Miffen ba warb ein Stadt von Coln einer Sachen eins mit einem Capitel jum Dom und mit Landgraf hermann von heffen, der ein Gubernator des Stifts von Coln war geforen, und zog aus mit fast vielen Leuten, mit großen Sauptbuchsen, andern Streitbuchsen und Büchsen und Gereitschaft, ins erft vor Uerbingen und ge= wannen das von Stund Sturms, und plünderten das, ba ward viel Guts umgeschlagen, und zogen von dannen fort vor Linn, und lagen davor umbtrint acht Tage, und thäten fast Schaben an der Stadt mit Schiessen, und gewannen das Städtchen auch Sturms. Und rudten da fort por bas Schlog, und lagen noch bei acht Tagen und schossen das Schloß sehr, und in die lett ward das aufgegeben, behaltlich Leibs und Guts, die barauf waren. It. zur Stund darnach zog man fort vor Ded mit der Gereitschaft, und ebe die Gereitschaft bar fam, gingen sie bas Shloß Sturms an, und gewannen das, und friegten fast Ge= sangne und viel Guts darauf. It. up dieselbe Zeit war Bischof Ruprecht von Coln binnen Kempen, und hatte ihnen gelobt bei ihnen zu bleiben. Als er vernahm daß die vorbesagten Schlößer und Städtchen so kurz gewonnen worden, da wollte er länger zu Rempen nicht bleiben, und erlaubte denen von Rempen, falls sie eine Sühne friegen könnten, daß sie die nähmen. Also ließen sie ihn aus, und kam heimlichen weg. Und die von Kempen triegen eine Sühne, und da zogen der Landgraf mit seinen Freun= ben, und bie Bürger und Söldner von Coln mit ihrer Gereitschaft wiederum beim.

"Item zur Stund darnach in demselben Jahr beschied Herzog Wilhelm von Jülich und von dem Berg einen Tag zwischen dem Bischof von Cöln, Rupertus, und dem Capitel vom Dom auf

eine Zeit zu Bergheim zu sein, und bort ward ein Frieden verramt durch die Freunde des Herren von Julich bis St. Remeys Tag, und bazwischen sollte der Herzog von Jülich eine ganze Sühne aussprechen, daß die beide Parteien eingegangen waren, und zwischen der Zeit ward ausgesprochen, daß Bischof Ruprecht follte behalten sein Leben lang die Stadt Lechenich mit dem Schloß, mit den Renten darein gehörend, und Beimerzheim auf ber Schwift. Und wär es Sach, daß die Renten des Jahrs nicht dreitausend Gulden werth wären, das sollte man ihm gut thun aus dem Stift, und damit sollte der Bischof zufrieden sein, und fich des Stifts nicht mehr unterwinden noch fröden. It. sehr furz barnach in demselben Jahr zog der Bischof vorbesagt aufwärts in das Land, und schrieb herab, er wollte die Sühne noch die Theidigung nicht halten. It. zur Stund barnach in demfelben Jahr besandten bes Herzogs von Jülich Freunde die Amtleute vom Brühl, von Lechenich, von Rheinbach und Rolandseck, und beschieden die in den Dom ihre Rechenschaft zu thun, bas also Und die Domherren wurden mit ihnen zufrieden, und gaben ihnen Geld und auch Verschreibungen, weffen man mit ihnen vertragen war, und der Landgraf reitet von Stund als bieß geschehen war, jum Brühl, ju Lechenich, und schickte seine Freunde zu Rheinbach, zu Rolandseck, und nahm die ein, und ließ die Burger und Unterfassen ihm huldigen und schwören, treu und hold zu sein, als einem Gubernator von des Capitels In den Jairen uns herren 1478, umbtrint Pfingsten, wollte Bischof Ruprecht upwarts treden burch Beffen, und er ward gefangen von Landgraf Heinrichs Dienern (6. Mai 1478), und ward gefänglich geführt in das Land zu Heffen, und lag etliche Jahr da gefangen auf einem Schloß das genannt ift Blankenstein. In demselben Jahr 1480 up den andern Tag nach St. Jacobs Tag (26. Jul.) starb Erzbischof Rupert zu Coln in bem Lande zu Heffen, da er umbtrint zwei Jahr gefangen war, und ward also todt herausgeführt bis zu Bonn, und ward da begraben in St. Cassius Münster. Cujus anima requiescat in pace." Umständlicher bespricht des beklagenswerthen Fürsten lette Schicksale ber hessische Poet.

Bischoff Ruprecht verlor die Schans, Und war auch nunmehr troftlos gang, Als sein Bruber ber Pfalggraf farb, Und ihm fast alle Hulf verdarb, Einsmals er sich auch macht allein, Wollt ungekannt auch reiten fein Mit Fug über den Westerwaldt, Als er nun kam gen Drieborf balbt, Einer von Abel ihn erkannt, Johann von Wallenborf genannt. Der trabt mit Fug bem Bischoff nach, Und als von ungefähr geschach, Daß der Bischoff den Weg verlor Im Schnee ber ba gefallen war, Und zurück sucht wieder sein Straß, Der Juncherr ihm begegnen mas, Von bem er ba gefangen wird Und zu Landgraf Henrich geführt, Der schicket ihn gen Blankenstein, Und ließ da gar wohl pflegen sein. Nun war bie Sach also gethan, Daß zum Bischthum Landgraf hermann Must han ein Consirmation, Drum schickt man ein Legation Von gar tapfren Leuten gen Rom, Die aber ben Bescheid bekamn, Wo nicht ber alt Bischoff mit Recht Entset ober gestorben schlecht, Ober freiwillig resignirt, So wurd ber Neu nicht confirmirt. Mit Bischoff Ruprecht warb geredt, Daß er bahin bewilligen that Mit guten Willn zu resignirn. Der Bapst die Sach that committien Orm Apt zu Hirschfeld und auch Hain, Reben ben follt barbei auch fein Meister bes Ordens St. Anthon, Welche die Resignation Sollten annehmen und empfahn, Wie sie dann solches auch gethan, Und auf ein Zeit geritten sein uf ein Wiesen vor Blandenftein, Und stund alba Bischoff Ruprecht Krey, ledig, unverhafftet recht, Und that die Uebergabe frei Des Biftthumbs Colln, und hierbei Landgraf Beinrich auch selber war, und sonsten eine groffe Schar

Bon Eblen und von Knechten gut, Und hierauf auch erfolgen thut, Das Landgraf Hermann consirmirt Und zum Bischoff bestättigt wird, Dem er auch vorgestanden wohl, Wie ein treuer Regent thun soll, Das er wieder in kurzer Frist In Würd und Reichthum kommen ist.

Der unmittelbare Grund für des Fürsten lette traurige Castastrophe war die schwere Schuld bei den cölnischen Rentnern, die ihm schon früher die Ercommunication zugezogen. Sein glücklicher Nebenbuhler, ein Sohn des Landgrafen Ludwig des Friedsamen von hessen, 1442 geboren, hatte sich von Kindheit an dem geistslichen Stande gewidmet, und besaß Präbenden zu Frislar, Mainz, Worms und Cöln, daher in der Theisung mit seinen Brüdern er mit dem einzigen homburg sich absinden ließ, seinem Bruder, dem Landgrafen Ludwig ein Sporn, für das weitere Fortsommen hermanns zu sorgen.

Landgraf Ludwig eh dann er starb, Mit gutem Fuge bas erwarb, Daß sein Bruber Landgraf Hermann Sein Stand in Ehren auch möcht han, Und zum Bischoff ward postulirt Gen hilbesheim, ba er auch wird Gutwillig von der Ritterschafft Genommen an, und aus der Krafft Hat er schon ein das Schloß Steurwaldt, Das man vors Haupt im Lande halt, Die Sach auch sonst war richtig gar, Als aber nun verschieden war Landgraf Ludwig, da, wie ich mein, Wollt er nimmer ein Sachse sein, Ram wieber in bas heffenland, Und seine Wohnung sucht zu Hand Zu Cöllen, da er Thumherr war Und hernach litte groß Gefahr. Dann da man im Stifft sah und spührt Wie gar ein bös Regierung führt Bischoff Rupredyt, und allen fast Im Lande that großen Ueberlast, Bei ihm auch kein Ermahnung galt, Darum Landt und Capitul balbt Mit Rath Landgraf Hermann erkohrn Bu einem Administratorn.

Den Bischoff das verdriessen thät, Ward unruhig und gar unstät, Von einem Ort zum andern zog, Auch Land und Leut betrübet hoch, Sucht Hülff und Beistand wo er kundt.

Der heilige Stuhl hatte die gegen Erzbischof Ruprecht verübten Gewaltthätigfeiten stets migbilligt, um so weniger durfte das Domcapitel es wagen, selbst nach dem erzwungenen Verzicht den Stuhl als erledigt zu betrachten. Es mußte, eine neue Wahl vorzunehmen, Ruprechts Ableben erwartet werden, danu erft, "des andern Tages nach St. Laurentien Tag 1480 wurde der bisherige Gubernator, Landgraf Hermann von Hessen, einträchtlichen von den Domherren gekoren zu einem Erzbischof zu Coln, da die Ritterschaft und Städte desselben Stifts beschrieben waren. Und der vorbesagt neu geforen Bischof that sie alle zufammen in seinen Sof kommen laffen und that ihnen gutlich. Dieser Bischof Hermannus IV. ift billig zu nennen mit einem ehrlichen Zunamen, wie die andern drei von dem Namen, seine Borfahren, genannt gewesen sind. Und dieser vierte Hermannus heißt mit seinem Zunamen pacificus, das ift friedsam oder Friedemacher. Dann von 240 Jahren ber, und noch vorder, ist feiner von seinen Vorfahren, der sich so friedlich mit der Stadt Coln und der Landschaft gehalten hätte, als dieser durchlauchtige Fürst bis noch her Anno 1499, und mit der Gnaden Gottes bis in bas Ende seines ehrlichen Regiments halten soll, und keinen Fleden noch Unehre in seinen Namen segen. Item nicht allein ift er friedsam mit den Seinen, er macht auch Frieden unter andern, die unfriedsam sind und in Uneinigkeit steben und hilft die versöhnen. Was Frieden und Freiheit er diesen Landen und dem ganzen Rheinstrom gemacht hat, das ist landfundig, und die Kinder auf der Straßen wissen davon zu sagen. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Das Bisthum von Coln, das febr verfest und bodlich mit Schulden durch feine Borfahren beschwert war, hat er getreulich wiederum aufgerückt und gelöset. Engelbertus I. comes de Monte, episcopus Coloniensis, qui fuit ão Domini 1222, et beatus ac martyr predicatur, cum argueretur a spiritualibus, quare exactiones faceret in populum sibi

subiectum, respondit verbum notabile, et nunc temporis verissimum: Sine pecuniis pacem se non posse facere in terris.

"In den Jahren uns herren 1481, auf Sonntag nach St. Johanns Tag Mitsommer, schlief Herzog Wilhelm von Jülich und zu dem Berge zu Coln bei mit Frauen Sibylla genannt. Die war ein Tochter Markgrafen Albrechts von Brandenburg, geboren 31. Mai 1467. Und sie wurden zusammengegeben baußen Coln in dem Feld, und famen zu St. Severins Porgen ein mit viel Fürsten und herren, nämlich ein Bischof von Coln, ein Bischof von Trier, ein Berzog von Deftreich und Burgundien, ein Markgraf von Brandenburg, ein Markgraf von Baden, fort viel andere Grafen, in Gezahl, als man meint, über die fünfzig, und viel freien Rittern und Knechten. Und man hatte Sof brei Tage sehr köstlich mit Stechen, Tanzen und anders, und wart die Brautleuft gehalten in dem Hof zum Altenberg auf St. Johanns Stragen (in bessen unansehnlichen Gebäuden für jest bie Divisionsschule untergebracht). Die Braut fam auch sehr köftlich in einem goldenen Wagen mit viel edelen schönen Jungfern. In demselben Jahr wurden eins der Bischof von Coln, der Bischof von Trier, und der Herzog von Jülich und die Stadt von Coln einer neuen Münzen, zu schlagen Gold und Silber, und festen ab die Cölnischen Stößer auf 34 Heller, und die Eronenalbus auf 11 heller, das großen verderblichen Schaden bracht in diesen Landen, und viel Unglücks ab fam. Und die neue Munz blieb nicht lange stehen, und fam wie es erft war. Desgleichen findest du auch von einer neuen Münzen Anno 1494, durch welche die Landschaften hierumbtrint schwerlich gedrückt und belästigt wurden. In dem Jahr 1483 starb Landgraf Wilhelm von Heffen, Bischof Bermanns Bruder, dem die Grafschaft von Ragenellenbogen angestorben war, durch den Tod seines Schwiegerherren.

> Landgraf Hermann Bischoff zu Cölln, Dem ward die Vormundtschafft besohln. Derselbe hat regiert das Landt, Bis kommen sind zu ihrem Verstandt, Die Herrn von sein Bruder geborn, Die der Zeit minderjährig waren.

"In dem Jahr 1484 ward eingesetzt von dem Shrwardigen herren Hermann, daß man St. Cunibertus Tag nun fortan höchlich feiern sollt binnen Cöln und in dem ganzen Erisam von Cöln. Anno 1485 up St. Lucien Tag oder umbtrint, kam Kaiser Friedrich zu Cöln, und blieb da umbtrint acht Tage. Und binnen der Zeit belehnte der Kaiser zu Cöln auf dem Altenmarkt Bischof hermann, Erzbischof zu Cöln, Herzog zu Westphalen und Graf zu Arnsberg mit den dreien Landen, und die Belehnung ging zu sehr ehrlich auf einem großen und schönen Gesteiger, stehend an dem Haus auf dem Altenmarkt, genannt zur Ehren, aus dem der Kaiser mit seinen Fürsten auf den Steiger ging. Und von dem Markt ging auch eine breite große Treppe auf den Steiger, und auf der Treppen standen die Bürger von Cöln in ihrem Harnisch sehr köstlich, und die Belehnung geschah um den Abend zu 4 Uhren."

»Le mardi, 4. janvier 1485 l'empereur et l'archiduc son fils se partirent d'Aix, pour tirer vers Cologne; et furent logés à Duren, où les eaux étoient si grandes que aucuns allèrent par Juliers, avec le train du charroi, où ils furent défrayés par le duc de Juliers. Et le lendemain, environ six heures au soir, l'empereur en chariot et les princes à cheval entrèrent à Cologne, et vinrent au-devant quelque quantité de flambeaux. Si furent recueillis par l'archevêque et les seigneurs de la ville. Le jeudi ensuivant, nuit des Rois, fut faite grande fête en Cologne, tant pour la solemnité des corps illec reposants, que pour la bien-venue des princes; et ouïrent vêpres à l'église des Trois Rois, mélodieusement chantées par les chantres et chapelains de l'archiduc. Puis fut fait pour l'empereur un siège orné d'un tapis et d'un carreau, sans quelque oratoire; et étoient de son côté l'archevêque de Cologne, le duc de Juliers et le frère du maréchal, et de l'autre lez l'archiduc d'Autriche, l'évêque de Liége, habillé comme chanoine de léans, le marquis de Bade, le duc de Gueldre et le légat.

»Lendemain vinrent à la messe, laquelle célébra le suffragant de Cologne, prélat fort révérend et de belle réputation, et après le Gloria allèrent à l'offrande l'empereur et les princes, pareillement comme il est dessus récité, sinon que l'évêque de Liége prit la paix du diacre, si la donna à l'archevêque de Cologne, pour la donner à l'empereur. Durant la messe, un chanoine tenoit un instrument à manière d'un fléau revêtu de soie, pour ce qu'il avoit une prélature, à manière de chancelier, pour laquelle il étoit défrayé de six chevaux à l'hôtel de l'archevêque.

»Le 10. janvier le duc de Clèves arriva à Cologne, à six cents chevaux, tous d'une livrée et couleur sanguine, vert et blanc. Ce jour joûtèrent deux Allemands du marquis de Bade, à rochet, et abattirent l'un l'autre. Puis joûtèrent, les fers émolus, deux des gens de l'empereur, dont l'un eut un bras forcé; et au soir l'archiduc donna aux dames en son logis un banquet fort somptueux. Il y eut dix ou douze comtesses, et puissantes dames et nobles demoiselles en grand nombre, entre lesquelles étoit mademoiselle de Gueldre, ante au duc de Gueldre; et y eut belles danses, momeries, morisques, chanteries, jeux et ébattemens de diverses façons. Le jour ensuivant, y eut joûtes d'Allemands à rochets et fers émolus, et y gagna chacun honneur. Et au soir fut fait un banquet d'épices à l'hôtel de la ville, ou se trouvèrent plusieurs dames, demoiselles et bourgeoises en habits dissimulés; et y fut l'archiduc, le duc de Clèves et le frère du marquis de Bade, et plusieurs notables barons, chevaliers et écuyers d'un quartier et d'autre. Le lendemain, en la présence de l'empereur, qui bien ennuis s'y accorda, joûta l'archiduc son fils, à fers émolus, contre le marquis, et se rencontrèrent l'un l'autre de telle puissance que eux, ensemble leurs chevaux, furent rués jus par terre, sans être quelque peu blessés, dont chacun remercia Dieu. Au soir l'archiduc fit un riche banquet auprès de l'hôtel de la ville, aux seigneurs, dames, demoiselles et bourgeois de Cologne, qui furent servis à la mode de Picardie. Et fut l'archiduc accompagné au banquet de l'évêque de Liége, du marquis de Bade, du comte Hugues, du frère du marquis de Bade et du seigneur d'Ermuce. Les danses commencées, qui furent fort longues, le duc et le grand Polheim, et un autre chevalier en habit d'étrange mode, tirant sur le Picard, firent une belle momerie, bien regardée et fort prisée des princes d'Allemagne et des nobles dames illec étantes, comme les comtesses de Werdenberg, de Nassau et de Reifferscheid.

»Le samedi ensuivant, à la requête de l'empereur, fut faite une procession générale, où toute la seigneurie accompagna l'empereur allant à pied. Ce même soir, à l'après dîner, Conrard et aucuns compagnons aventureux, armés de jackes pleines de foin, ayants heaumes d'osier, lances de même et à cheval sans selle, joûtèrent les uns contre les autres si rudement que, par force de corps, ils abattirent l'un l'autre. Et ce même jour le duc de Clèves donna un banquet à l'archidac, aux dames et damoiselles, où il y eut grande danserie. Le lundi ensuivant deux Allemands, l'un nommé Dorlengier, l'autre Hanoufoserder, à la mode allemanique joûtèrent et se donnèrent ensemble si grands coups, qu'ils transpercèrent écus et harnois. Si demeurèrent leurs lances ès dits écus, et tombèrent par terre hommes et chevaux, dont l'un demeura sur le champ et l'autre eut la jambe rompue. De ces joûteurs furent les regardans déplaisans, cuidans qu'ils se fussent entretués, mais après qu'ils furent relevés, ils haussèrent les gantilles, qui fut signe d'être échappés de ce danger.

»Plusieurs ébattements qui seroient longs à mettre en compte, se firent en Cologne pour complaire et conjouir l'empereur, et souverainement son fils l'archiduc, de qui la venue étoit fort désirée pour les prouesses et vertus dont il étoit recommandé par tout le monde. Le jour ensuivant, 16. janvier, un grand hourd fut préparé sur le marché, où vint l'empereur en atour impérial, ensemble son fils et les princes illec étants; et se présenta devant son maître le duc de Clèves qui lui fit honneur et releva sa duché par la manière qu'il est dit du duc de Juliers.«

"In dem Jahr 1487 ward Bischof Hermann zu Coln einsgesührt auf den Sonntag zu Fastabend, und der Bischof versiegelt und gelobt der Stadt, ihre Freiheit und alte Gewohnheiten zu

halten und sie dabei zu lassen. Mit dem Bischof kamen ein Herzog von Jülich und von Berg, ein Herzog von Eleve, ein Landgraf von Hessen, und fast andere Ritter und Knecht. Und die Stadt von Coln schenfte dem Bischof merklich Geld und Rleinod.

"Gelegentlich ber Empörung in Brügge und Gent, 1488, wurden die Fläminger in des Papftes Bann gethan overmiß Bischof Hermann von Coln, der felbst personlich zu Coln saß auf dem Saal zu Gericht und exequirte des Papstes Brief. Während man zu Coln voller Besorgniß wegen der Anhäufung fremder Göldner in und um Deuz, im halben October 1488, that ein Bischof von Coln auch vergadern ein groß Volk, und rief bei sich von den obersten geistlichen Pralaten binnen Coln nach bem Brühl. Desgleichen that ein Berzog von Berg vergadern ein groß Volk, und niemand wußte, wo all das Bolk bin sollte. Zum letten als die Kriegsfnechte hinwegzogen, so zogen der Bischof von Coln und der Herzog von Berg vor ein Schloß und bestritten das, und da ging fast mancherlei Murmurierung. In dem Jahr 1489 umbtrint Allerheiligen Tag, überkamen die oberländische Kurfürsten, als ein Bischof von Mainz, ein Bischof von Trier, und der Pfalzgraf und die Rhingauer in der Stadt Wesel, und beschlossen den Rhein, daß niemand fahren möchte aus Coln bis zu Mainz, und wollten damit dringen eine Stadt von Cöln, daß sie ihren Zoll, den sie von dem Raiser erworben hatte, abstelle. Und mochte kein Colnisch Schiff ober Colnisch Gut hinaufgeführt werden, und fam großer Shaden davon den Colnern und auch andern Landen. Und die vorbesagten Fürsten setzen einen Aufschlag zu Coblenz, so daß man von Coblenz fort den Rhein auf und ab, und nicht ferner niederwärts fam. Und das ftand eine lange Zeit. Die Raufleute aus Niederland bestellten ihr Gut zu Wagen bis gen Coblenz. Und wollte der Bischof von Coln und der Herzog von Julich nicht zulaffen, daß sie in die Stadt Coln mit dem Gut führen, und desgleichen nach Coblenz bis unter Coln zu Zons ober anderswo. Aber nichtsbestoweniger mußte man das Gut, das 34 Wagen geführt ward, verzollen zu Bonn, als mar es zu Schiff

geführt gewesen. Und da war auch der Beseher von Linz, der nahm auch den Zoll von derselben Fracht. Und die Fuhrleute mußten allzeit auf den Eid nehmen, daß sie kein Cölnisch Gut führten, auch desgleichen, daß sie in keinerlei Weise ihr geladen Gut nach Cöln brächten. Doch verhängte der Bischof von Trier, daß die Cölnischen Schiffe suhren dis gen Coblenz, aber nicht höher, und von Coblenz dis herab nach Cöln.

"Anno 1490 up St. Peters und Pauls Tag waren die vier Aurfürsten, als Mainz, Trier, Coln und der Pfalzgraf bei ein zu Caub, als von des Jolls wegen der Stadt Coln, daß fie den wollten abhaben. Und der Bischof von Coln, der vorher mit ber Stadt war, benn er mit ber Stadt Coln in Berbund verschrieben ftand, der vereinigt sich mit den andern brei Rurfürsten, und da segten besagte Kurfürsten einen Aufschlag nach Bonn, fo daß man fuhr von Bonn bis gen Mainz, und von Mainz bis gen Bonn, und von dannen um Coln bis gen Bons. Und verhanden und drängten alle Raufleute und Fuhrleute auf den Eid, daß sie kein Colnisch Gut führten, oder auch einig ander But baber führten. Demnach so hatt ein Stadt von Coln wohl abgestellt und abgelassen von dem Zoll, aber der Raiser, der ihr den Zoll gegeben hatte, und hatte auch jährlich ein Summe Gelds bavon aus der Rentkammer, der wollte sein Geld haben, so mochte ein Stadt von Coln nicht füglich bavon kommen. Und barum blieb es also stehen up die Zeit, bis in das nachfolgende Jahr. In dem Jahr 1491 war ein Tag berufen zu Nürnberg von dem Raiser und dem König, da viel Fürsten und herren hin famen, und auch die Stadt von Coln, ob man nicht möchte finden, daß Einträchtigkeit wurde des Bolls halben zwischen den Aurfürsten und der Stadt von Coln. Und ward getheidingt, daß die Stadt den Zoll sollte behalten, so lang als Raiser Friedrich lebte, und ihm sein jährlich Geld bavon geben, und wann der Kaiser nicht mehr wäre, sollte der Zoll ab sein. Von wegen des allgemeinen Brodtmangels hatte der Bischof von Coln und Herzog von Jülich verboten, daß man kein Korn binnen Coln brächte. Anno Dni 1491 that der Ehrwürdige Herr, Herr hermann Erzbischof zu Coln, und ein sonderlicher Liebhaber des Ordens von St. Franziscus, als auch St. Elisabeth war, von deren Geschlecht er herfommen ist, bauen von Grund auf ein neu Kloster von der Minderbrüder Orden von den Observanten zu dem Brühl, auf dem Platz, da vormals die Juden pflegten zu wohnen daselbst, und hat das lassen bauen sehr pünktlich und köstlich, und auch die Kirche selbst geweihet, und das Kloster besett mit geistlichen und sehr andächtigen Vätern und Brüdern, mit und bei denen er seine Conversacie sehr gemeinlich hatte. In demselben Jahr reformirt er die Klöster zu Deuz und zum Dünnwald.

"In dem Jahr 1493, des dritten Tags in Allerheiligen. Monat gewann Bischof Hermann von Cöln bas ftarke Schloß up dem Rhein, boven Bonn, Drachenfels genannt, und das andere dabei, Wolfenburg genannt, und das fam also zu. war ein Ritter, genannt Br. Clas von Drachenfels, und ber war eine Zeitlang in Unwillen und Ungnaden des Bischofs von Coln, barum er aus bem Lande sein mußte. Und hier inbinnen so waren seine Neffen auf dem Schloß zu Drachenfels. Nun kam es, daß er wieder kam in des Bischofs Gnaden der vorbesagte Ritter. Da er wieder ins Land war fommen und gefann, auf sein Schloß Drachenfels einzugehen, so ward ihm das geweigert von seinen Magen. So begab es sich, daß ber besagte Ritter zu einer Zeit saß hienieden mit seinen Knechten, und ba kam fein Neffe von dem Schloß, und eiliche andere mehr. Der Ritter sprach ihm freundlich zu, und sein Neffe sprach: Du bift nicht mein Debm, noch ich bein Neffe, und von Stund an überfiel er ihn, und stach ihm viel Todeswunden, also daß der Ritter ftarb auf der Stelle. Darnach ward der Bischof ermahnt von andern Fürsten, daß er solchen jämmerlichen Mord nicht laffe ungerächt, wie er auch thät. Und darum, als war gekommen Bequemheit der Zeit, zog der Bischof davor mit Macht und gewann es binnen einer furzen Zeit, und ftedte da sein Wimpel aus, und behielt sie noch.

"In dem Jahr 1494, des ersten Tags nach St. Albans Tag, das ist, auf St. Albinus Tag, der zu St. Pantaleon rastet hinnen Coln, kam den Rhein ab zu Schiff König Maximilianus

nach Coln mit seiner Hausfrauen, bes Herzogen Tochter von Mailand, und mit andern Fürsten und Herren, und ward sehr ehrlichen empfangen von den Collegien und von den vier Orden mit Kreuzen und Fahnen. Und fam an der Tranfgassen an das Land, und ward fehr ehrlichen empfangen von ben Bürgermeiftern und dem Rath der Stadt. Und da waren bereit zwei himmel, und unter bem ersten ging ber König, und ben leiteten ein Bischof von Coln und ein Bischof von Mainz, und den himmel trugen die zween Bürgermeister von Coln mit etlichen vom Rath. Und vor dem Himmel, da der König unter ging, ging eine große Schar von Grafen, Rittern und andern Edelingen, und bor denen Pfeifen und mancherlei Spiel. Desgleichen gingen auch vor, nach fürstlicher Weise, die Trompeter. Hart nach dem Rönig folgte die Rönigin unter ihrem himmel, und ber folgten nach viel köftlicher Jungfrauen. Und gingen also zusammen die Trankgasse auf, durch St. Mariengraden Kirchen in den Dom, und da fang man Te Deum laudamus. Und von bannen gingen sie zu Fuß über den Domhof und vor der hohen Schmitten bin, und vor den Minderbrüdern bin bis in seine Berberge bei St. Columba. Item famen mit der Königin in Coln viele, die der Stadt verwiesen waren. It. auf den andern Tag schenkte die -Stadt dem König 12 Wagen Hafer, it. 12 Wagen Weine, it. 6 Ochsen, dazu merklich Fisch und anderes. Und der König mit ben Fürsten lagen zu Cöln sechs Tage, und alle Tag ward ber Wein geschenkt mit ben Rannen bem König und ben Fürsten, auch etlichen Grafen bes Königs und anderer Fürsten. It. als man aufbrechen sollte, nämlich auf Unser lieben Frauen Tag visitationis, da schickte der Rath von Coln den Burgermeister und andere zu dem König, und schenkten ihm zwei silberne Rannen, ganz übergoldet, segliche haltend zwei Quart und eine Pint, und in den Kannen eine Summe von Gulden. Und dess selben gleichs ber Rönigin zwei silberne übergulbete Rannen, und auch etlich Gelb barin.

"In dem Jahr 1496 umbtrint Pfingsten kam der Bischof von Coln behendlich zu Andernach mit einem merklichen reisigen Bezeug, und nothigte die Bürger fast sehr, und nahm ihre Porten

und Thurme allzumal ein, so daß er da ber Stadt mächtig war. Und ließ ba etliche Burger angreifen und in Gefängnisse legen, ba sie eine Zeit in lagen, und mußten sich zulest ausgelden, um ihrer Ueberfahrungen willen, als man sagt und ihnen auflegt. Und ber wurden auch ein Theils der Stadt verwiesen, nimmermehr dabin zu kommen. Und der Bischof ließ eine Brude machen von dem Schloß hinten ab zu Feld, um davon auf und ab zu fommen nach seinem Begehren. In demselben Jahr in dem Monat November ward der Sang gelegt zu St. Mariengraden um eines Manns willen, den der Rath hat thun greifen in der Trankgaffen um etlichen Muthwillens willen, den derfelbe begangen hatte in der besagten Rirchen. Und die Canonici wollten denselben ausgelassen und geliefert haben in die Rirche, da er boch nicht abgenommen war, bas ber Rath nicht thun wollte. So bestellte die Paffichafft, daß der Sang auch gelegt mard zu St. Lupus, zu St. Laurentius, zu St. Columba, zu dem Kleinen St. Martin. Und das Interdict bestand in die vier Wochen, und die Paffschafft wollte das nicht abstellen. Binnen ber Zeit begaben sich allerlei Sändel von etlichen Leuten auf dem Kloster von St. Mariengraden. It. binnen berselben Zeit mard auch ein Brief geschrieben und angeschlagen, darin meine Berren Gnaben pon Coln sehr geschmähet ward. Und war mancher Meinung. ob das geschehen wäre von einem Theil Geiftlichkeit ober von ihren Dienern, um ber Stadt ein Unwillen darmit aufzuweden gegen den Bischof, oder das ware geschehen von einem Theil bofer Buben, denen feine Bosheit zu klein ift. Und bas war ben herren vom Rath sehr leid, und setzten barauf und thaten aufschlagen, so wer das vorbrächte und melde der den Brief geschrieben oder dazu gerathen hätte, wer bie melde, ber sollte haben hundert enkel Gulden aus ihrer Rentkammer, und auch follte er haben eine Summe Gelds der anbrächte den Abreißer des angeschlagenen Briefs, und von Stund stellten die Paffen das Interdict ab. In demselben Jahr war ein Bischof zu Paderborn, und ber mar fast alt und ohnmächtig seines Leibs, und ließ das zu, daß sein Capitel und Landschaft einen Coadjutor an sich nähmen, und der Bischof zu Coln der ward allda Coadjutor

(1. Oct. 1496) mit Willen des Bischofs, seines Capitels und ber Landschaft, und sie huldigten ihm wie sich das geburt.

"In bem Jahr uns herren 1498 umbtrint Dreizehentag, da that Bischof Hermann in allen Kirchspielskirchen binnen Coln verkundigen offenbarlich eine Römische Ladung gegen einen Rath, die Bierbrauer, fort alle Burger ingeseffen und dazu Einwohner ber Stadt Coln, binnen 60 Tagen zu Rom zu sein, und allda zu antworten und zu Recht zu fiehen, als von der Grupff wegen. Darum binnen Coln unter den Burgern und andern Einwohnern groß Rumor und viel Sagens up war. Und der Rath schickte einen ihrer Secretarien und andere nach Rom, um die Sache ba zu verwahren. In demselben Jahr umbtrint Halbfasten, ba wurden Burgermeister und Rath, fort alle Bürger, Ingeseffen und Einwohner, und insonderheit alle Bierbrauer mit Namen und Zunamen binnen Coln gesessen, in die Stadt zu Reuß gelaben von wegen Bischof Bermanns, ihm all bas Gezeugniß zu sagen und zu tragen, als von der Grups wegen, welche Ladung verfündigt ward binnen Coln auf allen Predigerftühlen, davon binnen Coln ein groß Rumor war. It. in demselben Jahr 1499 ward eine Sühne gemacht und ausgesprochen durch Herzog Friedrich von Sachsen, Rurfürft, zwischen dem Bischof und der Stadt Coln, als von ber Grupff und anderm, um ein Pleid, der angehoben war zu Rom und fast Tagen darum gehalten, bas fast gefostet hatte an beiden Seiten. Und der Bischof behielt, daß die Brauer ihm und seinen Nachfolgern geben sollten von einem Sack Malz ein gewisses Geld, und so was die andern Bürger in ihren Häusern für sich und ihr Gesinde ließen brauen. Diese Sühne und Ausspruch wollte der Bischof nicht halten."

Biel wird diesen Anzeichnungen Meister Koelhoffs nicht beiszufügen sein, benn Hermann, als Kurfürst anerkannt, führte ein glückliches, d. i. ein friedliches Regiment, womit er die Achtung ber Nachbarn, die Huld Kaiser Maximilians sich verdiente. Der wuste nebenbei Hermanns scherzhafte Unterhaltung zu würdigen. Außerdem verband der Kurfürst Weltweisheit und einen seinen gebildeten Verstand mit unverfälschtem Viedersinn, strenger ges wissenhafter Amtssührung, mit Sanstmuth, Rücksichten für Unters

gebene, absonderlich für wissenschaftliche Priester, und ächt christlicher Demuth, deren Ausdruck durch das Majestätische seiner Gestalt gehoben. Jeden Morgen, nach der Messe, widmete er eine gewisse Zeit dem Studium theologischer Schristen, dann erst nahm er Geschäfte vor. Aller Orten war sein Quartier durch den Andrang der Hülfsbedürstigen bezeichnet, auf Reichstagen ward es zum Sprüchwort: Wollt ihr zum Bischof von Cöln gehen, so stehet bei den Armen. Auch den Dichtern war er hold. Erzählt doch Johann von Soest in seiner Selbstbiographie:

Gen Kollen zu nam ich myn weg, und felten mir doch myn ansleg, Das macht der Propst zu sant Gerion, Der schickt nach myr und wolt mych hon. Vernommen hatt des synghens konst In myr, deshalp erlangt ich gonft. Enn Lantgraff wasz herman genant, Bischoff zu Collen it bekant. Der selbig nu ein Brober hatt Bu Caffel sygen in ber statt, Tzu dem mych schickte also balt, Und glich by ym wort ich bestalt. Syn nam merck, Landtgraff Lubwig wass, Den hubschen Frewlyn nyt gehass. Eyn schoner Furst wast von person, By dem hatt ich enn gutten lon, Doch was est alles gar verthon Mit fressen, suffen, bangen, springhen, On suff myt andern bosen binghen.

Bereits als Propst zu Friglar hatte Hermann, während seine Brüder Ludwig und heinrich um die väterliche Erbschaft stritten, keines Fleißes zur Beruhigung hessenlandes gespart, und in Treue führte er die Bormundschaft über seine verwaisete Ressen, also seine Schuld gegen den Bruder, Landgraf heinrich III. abstragend. Außerordentliche Anstrengungen hatte dieser gemacht, um hermanns Wahl in Coln durchzuseßen, und waren ihm dafür in der mit dem Erzstift errichteten Erbeinigung und dem darauf gegründeten Subsidienvertrag die westphälischen Ortschaften Medebach, Schmalenberg, Winterberg, der Kugelnberg und Volkmarsen pfandschaftweise verschrieben. Die Pfandschaft blieb bei hessen bis zum J. 1519. Dagegen hat hermann die anderweitige

auf dem Erzstift haftende Schuldenlast bedeutend gemindert. In Paderborn durch des Fürstbischofs Simon von der Lippe Ableden (7. März 1498) zur Regierung gelangt, hat er dort ebenfalls segenreich gewirft, 1505 den Antheil der Burg Krusens berg und Stadt Helmershausen, welche an Johann von Winzigerode verpfändet, eingelöset, 1506 die neue Pfarrfirche zu Bevern eingeweihet, für Delbrück eine angemessene Gerichtszordnung gegeben, das disher von den benachbarten Rittern vielssältig angesochtene und mißhandelte Bisthum mit frästiger Hand beschüßt. Er starb 1508 zu Poppelsdorf auf dem Schloß, und wurde sein Tod allenthalben, besonders zu Cassel, wo Landgraf Withelm II. prächtige Erequien ihm halten ließ, als ein Unglück für das gesamte deutsche Voll beklagt.

Das Coblenzer Thor öffnet den Eingang zur Hochstraße, von welcher mich doch alsbald die Seitenstraße zur Rechten, ober das darin versteckte graue Kloster abruft: eine eigenthümliche Bichtigkeit hat nämlich für mich der Orden der Annunciaten; welchem dieses Kloster angehörte, als eine Bestätigung des anders wärts ausgesprochenen, durch bas Beispiel ber Borgia, Gonzaga, Roftfa begründeten Sages, daß nicht selten Familien, welche der Rirche das ärgste Scandal gaben, durch die wunderbarste Fügung angehalten werden, dafür die auffallendste Genugthuung zu geben. Den Orden der Annunciaten hat Johanna gestiftet, die Tochter R. Ludwigs XI von Frankreich, des blutigen Tyrannen, der nur im Bosen sich gefiel, wiewohl der Umstand, daß seine Unthaten vorzüglich die Großen trafen, den Neuern ihn ems pfohlen hat. Sie bebenken nicht, daß die Leiben des gemeinen Bolfes kein Gegenstand der Betrachtung sind den Chronikschreis bern des Mittelalters. Für sie ift, was nicht vornehm, ohne alle Bedeutung. Bon den Lobrednern Ludwigs XI. geht wohl keiner weiter als Johannes von Müller, wenn er schreibt:

"Den Thron bestieg Ludewig nach mannichfaltiger Ersahstung der Menschen und des Glück, mit einem durch schwere Zeit beugsam gemachten Geist, welchen er nicht mit Schulspißsschiedigkeiten verwirrt, aber durch Kenntniß der Geschichten und Rechte mehr als andere Könige gebildet hatte. Da er sich nicht

als den Herrn, sondern als oberften Beamten betrachtete, und kein geringeres Beyspiel als Karl ben Großen fich vorbildete, weihete er seine ausgezeichneten Geistesgaben und sein ganzes Leben der Berufspflicht. Hierzu erhöhete er seinen Sinn (der wäre fein König, dem Privattugenden genügten). Also erfüllte er sich, wie alle großen Menschen, mit dem Glauben der allerbesondersten Vorsehung, fürchtete Gott und wollte daß ganz Frankreich dieses wisse. Im übrigen waren seine Religionsbegriffe den Zeiten gemäß, wo die Fürbitte frommer, und man= derlei Verehrung heiliggesprochener Personen viel galt: man glaubte, Gott sehe milder auf unsere Schwäche, wenn sie grd= Berer Bollfommenheit sich gleichsam angeklommen hält. hatte der König eine ruhige Unerschrockenheit. Obwohl er sich meift mit einer Borsicht benahm, welche seine Feinde Furchtsam= keit nannten, hatte er den Fürstensinn, sich nie durch Zufälle schrecken zu lassen; so daß mit der Roth sein Geift sich ente widelte. Da er, wie ein großer König soll, nach ber ihm beywohnenden allgemeinen Uebersicht alles wichtige selbst führte, und bey ber mannichfaltigen Untreue seiner factiosen Zeit nicht immer die Absicht seiner Befehle erklären konnte, forderte er punktlichen Gehorfam. Eben derfelbe hielt für unziemlich, neue Auflagen oder Kriege anzuordnen, ohne dem Bolk die Gründe begreiflich zu machen. Unermüdet war er in Erforschung ber Denkungsart und persönlichen Umftände aller bedeutenden Männer in-seinem Reich und in auswärtigen Ländern; unermüdet, wen er wollte, und besonders wen er durch freyen Scherz oder auf andere Art beleidiget hatte, durch gute Worte, Berablaffung und Geschenke zu gewinnen. Mit dem schlecht erzogenen, unwissenden, eiteln Abel redete er nicht von Geschäften, sondern bediente sich solcher Leute, die alles ihm schuldig waren, und welche er, wenn sie undankbar wurden, ohne Beleidigung einer großen Verwandtschaft wieder vernichten konnte. Denn so vertraulich er mit seinen Leuten lebte, und, wie andere, manchmal von ihnen betrogen wurde, bennoch zitterte selbst sein geliebter Erussol, die Königin, das ganze Saus und Bolk vor feinem Geist und Willen. Dieser gewaltige König ftorte in burgerlichen Dingen

den Lauf der Gerechtigkeit nicht, verehrte, wenn er sich geirrt, gewissenhafter Obrigkeiten treuen Widerstand, und indeß er durch Bergleichung fremder Gesetze die Französischen vervollkommnen wollte, war er von Prahlerei damit so frei, daß er es geheim behandelte, um das Ansehen bestehender Gesetze nicht zu erschüt= So wenig er ansangs auf Kost und Kleidung hielt, so gut wußte er seine Pariser am Gastmal zu gewinnen und, wenn es seyn mußte, erschien er majestätisch. Die Steuern, so ungern er daran wollte, mußten erhöhet werden; er gab aber leidenden Bezirfen vielfährige Frenheit, selbst von ältern Abgaben; baben sorgte er für billige Brotpreise. Zweckmäßige Ausgaben sparte er nicht, mit Freundlichkeit gab er seinen Dienern und übersah Rechnungsfehler, wenn Verdienste sie bedeckten. Er war nichts weniger als verschwenderisch mit dem Leben seiner Kriegsleute, und erwartete, was andere von Schlachten, von den Fehlern seiner Feinde. Diese wußte er ebenso zu veranlassen als zu benugen. Ueberhaupt suchte er nicht sowohl Vergrößerung als freye Hand. Man kann sagen, daß das Königthum in Frankreich Er hergestellt hat."

Der Lobrede gegenüber meine Ansicht von jenem König zu begründen, wird es hinreichen, wenn ich die Thatsachen sprechen lasse, ihnen als Einleitung vorausschicke eine Schilderung ber Schlacht bei St. Jacob, welche in Betreff mancher Punkte wesent= lice Zweifel um Müllers Unparteilichkeit hervorrufen wird. In jener Schlacht, 26. Aug. 1444, begegneten sich in dem Felde von Prattelen die von dem Dauphin geführten Armagnaken und über 1500, vielleicht 4000, oder gar 6000 Schweizer. Armagnaken kamen bie Schweizer nicht unerwartet. Zeichen von Farnsburg und leichte beutsche Reiter, die für den Marschalt, Anton von Chabannes, Graf von Dammartin, nicht aber Mar= schall von Frankreich, wie doch Müller meint, bis hinauf nach Sefingen lagen, unterrichteten ihn von ihrem Zug und ihrer Jahl. Chabannes, bis Prattelen vorgehend, "thät alles Fußvolk von ihm," ordnete hundert Pferde, die Feinde zu locken, andere, um jene zu unterstügen, andere um dem Feind in die Flanke zu fallen. Go erwartete er ihrer auf den Wiefen, nicht

١

allzu lange. Sie rannten, nachbem die hundert mit Leichtigkeit umgeworfen worden, an den Zeug, sprengten beffen Bededung, brängten weiter in so fürchterlicher Gewalt, daß die Runft zu Schanden wurde und der Marschalk einzig in der Uebermacht das Beil erkannte. Da er fich mit beträchtlichem Berluft, nach Müller, eigentlich mit Verluft von 40 Mann, in die Stellung bei Muttenz zurückzog, da er jest mit verdoppelter Macht, auf verschanztem Boden ftand, vermochte weder dieses, noch die Ermüdung durch Marsch und Gefecht, die Schweizer dem Gebot ihrer Hauptleute gelehrig zu machen, und sie warfen mehr Tausende, als ihrer hundert, in die Flucht über die Birs. Die Scharen des Marschalks, sich stützend auf den Gewalthaufen des Dauphin, hielten unweit des Waffers, bas zu überschreiten, die Schweizer keinen Augenblick zögerten. Den frangösischen Geschützen, ben unüberfehbaren Reiterscharen gegenüber, versuchten sie das andere Ufer zu erklettern. Es empfing sie die Artillerie mit einer Generalsalve, und Ritter hans von Rechberg mit 600 deutschen Reitern, nach ihm 8000 schwere Pferde, die ganze Macht der Armagnaken, des Dauphins Heerhaufen, drangen, brachen, sprengten mit äußerster Gewalt in die Reihen der Schweizer, welche nicht ohne Berluft durch die Birs gekommen, jest, doch vergeblich suchten, sich wieder zu formiren. Denn ihre Scharen wurden bergestalt getrennt, daß 500 Mann auf die Au zwischen den Wassern berabgedrängt und umringt, die übrigen genöthigt wurden, mitten durch die Feinde einen Weg nach Basel zu suchen. Finden sollten sie ihn nicht, denn Chabannes, den Gang der Schlacht voraussehend, hatte 8000 Mann auf die der Stadt nahe liegenben Sofe Gundoldingen und nach St. Margarethen gelegt, das mit nicht die Besatzung durch Ausfall oder Vereinigung die Kräfte bes Feindes erneuere, ober in die Stadt ihn aufnehme. Des Entsages aus der Stadt beraubt, ermüdet vom Marsch und vom Siegen, des Todes gewiß, entschlossen, unbezwungen, bemächtigten sich die 500 des Gartens und Siechenhauses bei St. Jacob, so daß diese eingeschlossen, jene auf der freien Au, in verschiedener Lage gleich ungezweifelt verloren waren. Der Dauphin und viele seiner Hauptleute schienen nicht ungeneigt, denen in St. Jacob

eine Capitulation zu bewilligen. Da fiel der öftreichische Ritter Peter von Mörsberg dem von Chabannes zu Füßen, flehentlich erinnernd, wie er versprochen, keinen zu schonen. Und es folgte ein dreimal erneuerter, dreimal abgeschlagener Sturm, bis keiner der Schweizer mehr bei Leben. Also im Wesentlichen der Schweizer Bericht, nur der unächten Zierrathen entkleidet, dem eines Zeitzgenoffen, des Matthäus von Coussy Darstellung zu vergleichen, nicht ohne Interesse sein wird.

»Audit an 1444, après les besognes dessusdites accomplies, et que les François et les Anglois eurent chacun en droit soi assis leurs garnisons en lieux nécessaires sur les frontières, les gens d'armes du roi de France, en très grand nombre, s'entretenoient toujours par grosses compagnies sur le plat pays, dont le pauvre peuple étoit fort travaillé. Et entre ce temps le roi, qui très instamment étoit requis du duc d'Autriche, qu'il lui envoyât secours et aide de gens de guerre, avec de ses capitaines, pour lui aider à défendre ses pays et seigneuries que lui occupoient et conquéroient de plus en plus chacun jour les Suisses, qui sont gens de communauté très puissants et de hautain vouloir, conclut et délibéra avec son conseil d'y envoyer une très puissante armée, car déjà étoit le mariage traité de sa fille aînée, Radegonde, avec icelui duc d'Autriche. Si fut commis chef d'icelle armée Louis, aîné fils du roi, dauphin de Viennois, et avec lui le seigneur de Jallogne (Philippe de Culant), maréchal de France, le seigneur de Bueil, le seigneur de Culant, messire Robinet d'Estouteville, chevalier; le seigneur d'Orval, Antoine de Chabannes, le seigneur de Commercy, messire Gilles de Saint-Simon, chevaliers; Blanchefort, Lestrac, Joachim Rouaut, messire Jean de Montgomery, chevalier d'Ecosse; l'Espinasse, et plusieurs autres vaillants hommes de guerre, qui pouvoient bien faire le nombre de 12 à 14,000 chevaux, desquels on estimoit y avoir bien six mille combattants, de bonne étoffe et conduite. Et si fut envoyé, de par le roi d'Angleterre, un sien capitaine, nommé Matthieu Gough, qui avoit en sa compagnie 8000 combattants ou environ, tant de la nation d'Angleterre, comme de celle de Normandie

»Or quand toute icelle armée fut prête, et que les ordonnances furent disposées sur le fait de leur conduite, il fut ordonné que le dauphin, le maréchal de France et aucuns seigneurs, avec partie de leurs gens, tireroient devers Langres, et que les autres capitaines les suivroient par diverses marches et routes, ainsi qu'ils se pourroient assembler des frontières de Normandie, où ils étoient en plusieurs lieux. D'autre part, le dauphin avec ceux de son armée, qui étoient assemblés autour de Langres, après que tout son camp fat apprêté et pourvu, se partit de là, et par plusieurs journées tira jusques à Montbéliard, avec toute sa compagnie, qui étoit fort belle; et fut peu de nouvelles que lui ni ses gens fissent aucun dégât ès pays du duc de Bourgogne, ains ils y passèrent courtoisement, sans y faire presque aucun séjour; et pour la sûreté de sa personne et de son passage et retour, furent mis en sa main la ville et château de Montbéliard, où il se logea et séjourna par aucuns jours, le tout du consentement de celui qui en étoit seigneur, moyennant condition, savoir qu'il baillât son scellé de lui rendre un an après ensuivant.

»Or après qu'il eut ordonné aucun de ses gens pour la garde de la ville et du château, il partit de là, et prit son chemin devers Bâle, d'où il alla plus avant, en tirant vers le pays du duc d'Autriche, lequel envoya plusieurs de ses gens 'devers le dauphin, pour le conduire et lui bailler passage, pour ce que le pays est bien rude et dangereux à cheminer pour gens étrangers qui n'ont point accoutumé d'y aller. Assez tôt après qu'il fut entré audit pays, iceux communes, nommés Suisses, qui étoient assez avertis de sa venue et qui s'étoient à ce sujet déjà mis ensemble en très grand nombre, conclurent d'envoyer une partie de leurs gens au-devant du dauphin et de sa compagnie, pour le rencontrer et combattre; si se mirent en chemin bien six mille ou environ; et de fait, ils se tirèrent avant, et approchèrent leurs adversaires, lesquels sachants leur venue se mirent ensemble, et par délibération de bon conseil, conclurent de les aller assaillir et combattre en plein champ, et ainsi que conclu ils l'avoient, ils le firent. Il y eut très

dure et merveilleuse bataille entre les parties, qui dura trois à quatre heures avant qu'on sut percevoir qui en demeuroit le vainqueur; car à la vérité, si les François assaillirent vaillamment, icelles communes se défendirent aussi très âprement et fortement. Et me fut dit sur cette matière, par aucuns nobles hommes qui avoient été à cette journée, et qui avoient été autrefois ès guerres de France, en plusieurs journées et rencontres, tant contre les Anglois comme autres, qu'en leur temps ils n'avoient vu ni trouvé aucunes gens de si grande défense, ni tant outrageux et téméraires pour abandonner leurs vies. Toutefois, après qu'icelles deux parties eurent ainsi continué et bataillé l'une contre l'autre, par l'espace de quatre heures, comme dit est, ou plus, à la fin les Suisses commencèrent à lâcher le pied, et se retirer en un clos de vignes où il y avoit assez près une abbaye qui étoit environnée et ceinte de murailles. Là derechef se commença la mêlée, et ils se combattirent et défendirent très courageusement, et encore par long espace de temps, mais cela ne leur servit de rien, car, par la vaillance et persévérance des François, ils furent finalement vaincus; et furent morts à la place environ quatre mille d'icelles communes; le surplus se sauva à la fuite le mieux qu'ils purent.

De la part des François y furent tués environ soixante hommes seulement, entre lesquels y moururent un gentilhomme, nommé Robert de Brezé, frère du seigneur de la Varenne, avec aucuns autres gentilshommes. Lesdites communes, qu'on appelle Suisses, étoient assez communément habillés de jacques, de paus, de haubregerie, de glaçons et de chapeaux de fer à la façon d'Allemagne.

»Après laquelle défaite et victoire, les François se rassemblèrent tous; et lors les capitaines, pour la plus grande partie, dont dessus est faite mention, et avec eux le comte de la Petite-Pierre (Lützelstein), remercièrent le créateur de leur bonne fortune. Après que les morts furent dépouillés et débagués, et que les menues gens eurent pris ce qu'ils avoient, ainsi que bon leur sembla, ils se retirèrent aux logis d'où

ils étoient partis, et emportèrent avec eux aucuns de leurs gens morts et blessés, puis firent enterrer honorablement les premiers, et firent visiter les autres par leurs chirurgiens. Le dauphin ne se trouva point en personne à cette besogne, ni aucuns des plus grands et principaux de son conseil; mais quand cela fut venu à sa connoissance, et qu'il en eut vraies nouvelles, il en fut fort joyeux, et fit à ses capitaines et aux autres qui y avoient été, à leur retour très bonne chère, en les remerciant honorablement de leur valeur et diligence. Après cela, les Suisses qui se sauvèrent de cette besogne, retournèrent, ou au moins une partie d'eux, devers leurs gens qu'ils avoient laissés à un siège devant une bonne ville, qui appartenoit au duc d'Autriche, et leur racontèrent la mauvaise fortune qu'ils avoient eue contre les François; de quoi ils furent fort troublés et émerveillés. Et pour le doute qu'ils eurent qu'on ne les vint combattre, eux étant encore au susdit siége (vor Zürích), ils partirent hâtivement de là, et s'en allèrent en d'autres lieux.

»Le lendemain, ou le second jour après icelle bataille, le dauphin et tous ceux de sa compagnie, avec aucuns Allemands qui se joignirent et mirent sous lui, allèrent devant Bâle, pour d'icelle ville avoir obéissance. Ce que voyant ceux de ladite ville, entre lesquels il y avoit grand murmure, débat et parlement, ils conclurent d'envoyer une ambassade devers le dauphin, pour savoir de lui son intention. Et ils y envoyèrent trois cardinaux, quatre chevaliers, douze docteurs et douze bourgeois, lesquels, après plusieurs remontrances et plusieurs paroles, proposées d'un côté et d'autre, offrirent de bailler la ville et d'en faire ouverture au dauphin, et de le recevoir en icelle, moyennant qu'il seroit content de n'y pas entrer avec toute sa puissance et son armée. De plus, ils promirent de faire revenir les Suisses en son obéissance; et outre ce, qu'ils feroient tant que le duc d'Autriche seroit content d'eux, pour le sujet des grandes entreprises qu'ils avoient fait par cidevant contre lui en ses pays; et comme promis l'avoient, ils le firent. Après lesquelles conclusions et les traités ainsi faits et

passés, s'offrirent les Suisses de servir le dauphin partout où il les voudroit mener, avec quatre mille hommes, tant en France comme ailleurs, à son bon plaisir, et là où il lui plairoit de les avoir. Lequel dauphin, après les besognes susdites, fit loger ses gens en plusieurs bonnes villes du pays; et lui, pour sa personne, se logea en une place nommée Jusse, et tout par l'ordonnance et le conseil du duc d'Autriche, qui là vint devers lui, où il le reçut et le festoya très honorablement, selon la coutume du pays. Durant tout ce temps, les gens du dauphin, qui étoient dispersés en divers lieux ès marches du pays, menoient guerre à plusieurs bonnes villes et forteresses d'icelui, et alloient courir très souvent, à l'occasion des querelles d'aucuns seigneurs et nobles du pays, qui à ce faire les requéroient en aide; d'où il advenoit aucunes fois, qu'ils en ramenoient de grandes proies et grands butins en leurs logis. Réciproquement aussi, assez souvent, en faisant icelles courses, ils trouvoient de dures rencontres de leurs adversaires, par espécial des communes et autres gens du plat pays, qui tuoient et détroussoient de leurs gens par les passages et montagnes, qui étoient moult dangereuses.«

Um 28. Oct. 1444 wurde zu Ensisheim (Juffe) Frieden geschloffen, welchen zu erfaufen, die Baseler 12,000 Gulden erlegten, indeß die übrigen Eidgenossen (petit peuple avare, nach Thiers) erklärten, sie würden weder heller noch Pfennig den Franzosen geben, gleichwohl hat das heer nicht vor Anfang des J. 1445 den Rückzug angetreten. Nur wenige Monate brachte Ludwig an des Vaters Hofe zu, und schon wieder erscheint er befangen in jenen strafbaren Umtrieben gegen des Baters Leben oder Herrschaft, deren er, damals noch ein siebenzehn= jähriger Jüngling, als Oberhaupt der Praguerie, sich schuldig gemacht hatte. Den unvermeidlichen Folgen seines Beginnens auszuweichen, verließ er den Hof, um sich mit der Regierung der Provinz Dauphiné, welche der Bater ihm überlassen hatte, zu beschäftigen. Er veränderte wesentlich ihre Berfaffung, erhöhete die Steuern, stellte Werbungen an, deren Zweck für niemand ein Geheimniß. Fortwährend die ftrafbarsten Verbindungen mit mißvergnügten Großen unterhaltend, vermählte er sich, März 1451, gegen des Baters Willen, mit der Prinzessin Margaretha von Savopen, und daß er die königliche Geliebte, die schöne Agnes Sorel († 9. Febr. 1449) vergiften lassen, wurde mit Bestimmtheit behauptet. Zum Aeußersten verlet, befahl der König dem Grasen von Dammartin, den ungehorsamen Sohn zu sahen und ihm zu überliesern.

Bon seinen Unterthanen gehaßt, faum noch in offener Fehde mit seinem Schwiegervater begriffen, suchte ber Dauphin in schleuniger Flucht sein Beil. Unter dem Vorwand einer Ballfahrt nach St. Claube erreichte er die Grenzen von Hoch= burgund, und immer auf befreundetem Boben sich haltend, gelangte er an den Hof des Herzogs von Burgund. Er wurde liebreich aufgenommen, zu seinem Aufenthalt das Schloß zu Genap, das lette Ueberbleibsel von dem einst bedeutenden Berzogthum Nieder-Lothringen, angewiesen, zu seinem Unterhalt eine bedeutende Summe ausgesett. Die wollte nicht immer zu= reichen. Der Prinz borgte, verlangte von jedermann Geld: daß der Herzog von Bretagne ihm ein Darleben verweigerte, hat er niemals verziehen. Uebrigens schien er während eines fünsiährigen Aufenthaltes zu Genap oder Namur ausschließlich mit der Jagd oder mit Studien beschäftigt, wie er denn in jener Einsamkeit die Cent nouvelles nouvelles zusammentrug. In der That aber und über alles beschäftigte ihn ber Justand der Dinge und der Parteien in Frankreich, sorgfältig pflegte er die Berbindungen mit seinen Unhängern, und mächtig genug blieb er auch in der Ferne, um dem Vater die ernstesten Beforgnisse einzuflößen. Karl VII. ift am 22. Jul. 1461 Sungers gestorben: er hatte sieben Tage lang jeglicher Speise sich enthalten, in der Furcht eines von dem Sohne gebotenen Giftmordes.

Ludwig XI. wurde sofort als König anerkannt, zunächst von dem Herzog von Burgund. Der hatte genugsam Gelegenheit gehabt, das Junerste seines Gastes zu ergründen, viel gelitten unter den häuslichen Zwistigkeiten, so dieser ihm bereitete, für die Zukunst eines großen Reichs das Aeußerste fürchtend, warf er sich dem Monarchen zu Füßen, slehentlich hittend, es möge der König

verzeihen, was an dem Dauphin gefündigt worden. Ludwig verhieß eine allgemeine Amnestie, nur sieben Personen ausnehmend, deren Namen er verschwieg. Es blieb ihm freie Hand für die Wahl seiner Opfer, unter welchen vor allen Unton von Chabannes, Dunois, la Trémouille, Brezé. Chabannes hatte, bevor noch der alte König die Angen geschlossen, die Gefahren bedacht, welche unter dem Nachfolger seiner warteten. erster Gebanke mar, Zuflucht im Ausland zu suchen. Seine Diener sollten ihn begleiten, und er befragte einen um den andern, ob er wohl gesonnen, eines Flüchtlings Loos zu theilen: alle, so wohlthätig und gutig er sich ihnen erwiesen, antworteten verneinend. Viele versicherten ohne Hehl, sie würden sich um seinetwillen nicht der leichtesten Gefahr aussegen. Den Gedanken an Flucht aufgebend, schrieb Chabannes an den Herzog von Burgund, an den Admiral von Montauban, an den Piemonteser Bonifaz von Balperga, an Joachim Rouault, ihre Vermittlung bei dem zurnemen König anzurufen. Der Bote, welchem die Briefe anvertraut, erreichte ohne Hinderniß Avesnes, wo Luds wig XI. noch weilte, fand aber bei dem Admiral, bei Balperga den fläglichsten Empfang: jener versicherte, es würde der Ronig, wenn Chabannes einmal in feiner Gewalt, ben hunden das falsche Herz vorwerfen lassen, mit dem Zusat, der Bote, falls er um 7 Uhr Abends noch an dem königlichen Hoflager zu finden, solle erfäuft werden. Der Bedrohte flüchtete zu einem ber königlichen Geheimschreiber, der ihm mehre Bittschriften zeigte, in denen um Theilnahme bei der über den Grafen von Dammartin zu verhängenden Confiscation gebeten, und demnächst ihm die Mittel verschaffte, den bereits nach Laon abgegangenen Rouault zu ereilen.

Monault bewährte sich als Chrenmann, äußerte seine Bereitswiligkeit, dem gefährdeten Freund zu dienen, bestand jedoch darauf, daß er vor Allem seine Person in Sicherheit bringe. Das nämliche rieth der Herzog von Burgund, den die Krösnungsseier nach Rheims geführt hatte, und der dort erst das an ihn gerichtete Schreiben empfangen konnte. In Gesolge solcher Nathschläge hielt Chabannes eine Zeitlaug sich versborgen, dann von dem Gefühl seiner Unschuld getrieben, trat

er vor den König, sich ein Urtheil nach aller Strenge Geset, »sans consulter sa miséricorde, « zu erbitten. Der Monarch ließ ihn nach der Conciergerie, später nach dem Thurm vom Louvre bringen, seine Güter mit Beschlag belegen; Karl von Melun, der Großmeister, »homme qui ne perdoit aucune occasion de ruiner les personnes auprès du roi, desquelles il pouvoit espérer la confiscation,« wurde zum Verwalter dieser Güter ernaunt, »avec promesse de confiscation en cas de condamnation.« Ungesäumt bemeisterte sich Melun aller beweglichen Habe des Grafen von Dammartin; Silberund Bettwerf, Tapeten, Mobilien, mas sich der Art zu Dam= martin, St. Fargeau, Rochefort, Bourges, oder in dem Sotel du Beautreillis, Straße St. Antoine zu Paris vorfand, das zu Voulne in Auvergne verwahrte Hausarchiv, sogar ein noch nicht aufgeschlagenes Eisengitter ließ er wegnehmen, bas Gitter, um solches für sein Saus in Paris zu benugen. Die Ginfünfte ver= wendete er nach Belieben, und gerieth Dammartins hausfrau in bittere Noth, daß sie samt ihren Kindern drei Monate von der Mildthätigkeit eines Pächters aus Mitry bei Dammartin leben mußte. Mittlerweile ging ber gegen ben Grafen eingeleitete Proceß seinen raschen, vorzüglich durch Meluns Bemühungen und Betrügereien geförderten Gang, und wurde er in dem Urtheil vom 20. Aug. 1463 des Majestätsverbrechens schuldig befunden, für immer aus dem Königreich verwiesen, sein Eigenthum confiscirt. Durch fernern Parlamentsbeschluß vom 2. Jul. 1464 wurde gegen ihn Deportation nach der Insel Rhodus erkannt, statt deren ließ der König ihn nach der Bastille bringen und enger benn vorher verwahren. Er fand jedoch im Beginn des Kriegs für das Gemeinwohl Gelegenheit zu entspringen, 12. März 1465, schloß sich den Gegnern bes Königs an, und fämpfte bei Montshery. Der Art. 18 des Friedensschlusses vom 27. Oct. 1465 verordnete seine vollständige Restitution, und ist dieselbe ihm nicht nur geworden, sondern es fam auch sofort der Gehaßte in des Königs Gunft.

Außer ihm und den Genannten haben aber noch viele Anbere des Königs Jorn empfinden muffen. Der Kanzler Juvenal bes Ursins, der Admiral, der Obrist-Kämmerer, die Marschalle, Beamten und Officiere ohne Zahl, vorzüglich die Leiter der Finanzen wurden abgesetzt, ihre Stellen eingenommen von Leuten des zweideutigsten Rufs, absonderlich von solchen, welche in seinen frühern Umtrieben dem König gedient hatten; sein Barbier, in den Grafenstand erhoben, wurde Gesandter, sein Arzt Kanzler, sein Schneider Herold.

Ludwig hatte nur eben bei der Krönung geschworen, daß er die Abgaben nicht erhöhen werde, und es wurde ihr Druck bedeutend vermehrt : die Bürger von Rheims, Zeugen gemiffermaßen des Schwurs, waren die erften, gegen eine folche Berletung sich zu erheben. Der Führer des Ausstandes murde geviertheilt, sechs seiner Belfer bußten mit dem Ropfe. In der gleichen Weise wurden die zu Angers, Alençon, Aurillac ausgebrochenen Unruhen erstidt und bestraft. Berdoppelt geradezu wurde die Last der Abgaben, sogar versucht, auf das Herzogthum Burgund die Salzsteuer auszudehnen. Dazu mochte ben König die Leichtigfeit ermuntern, mit welcher er, getreulich unterflütt burch Philipps des Gütigen Liebling, Johann von Crop, den Herzog verleitet hatte, seine Besitzungen an der Somme aufzugeben. Raum hatte in dieser Weise Ludwig seinen Dank für die gastliche Aufnahme in den Niederlanden abgestattet, so sendete er den Bastard von Rubempré aus, in der Absicht des Herzogs von Burgund einzigen Sohn, vielleicht ihn selbst, entführen zu lassen (Abth. II. Bb. 5. S. 678-682). Der Streich mißlang, bafür sollte der Herzog von Bretagne bugen, der aber das allgemeine Migvergnügen der Nation zu seinen Gunsten zu bewaffnen verfand, und hiermit den Krieg für bas Gemeinwohl veranlaßte. Dem Berderben nahe gebracht, bequemte sich der König, in den Berträgen vom Oct. 1465 mehr zu bewilligen, als eigentlich von ihm gefordert worden. Er verhieß seinem Bruder den Besit der Normandie, dem Herzog von Burgund die Zuruckgabe der Landschaften an der Somme.

Der Vertrag war kaum abgeschlossen, und Ludwig protestirte, wie nachmalen der ritterliche Franz I. gegen erzwungene Zuge= ständnisse, das Parlament mußte formelle Schwierigkeiten gegen

die Beräußerung der Normandie erheben, und ichneller noch, als er sie aufgegeben, hat Ludwig sich ihrer wiederum bemäch= tigt. Den Gewaltstreich zu sauctioniren, versammelte er zu Tours einen Reichstag, zusammengesett nach den Wünschen und Bedürfnissen des Gebieters. Alles, was ihm dienlich, haben die treugehorsamsten Stände gebilligt, als wofür sie zu belohnen, die Commission der zwanzig Reformatoren der Migbrauche bestimmt. »Mais la plus grande oeuvre de cette commission fut de soi assembler, car de toute icelle assemblée ne vint aucun profit à la chose publique.« Der depossedirte Herzog der Normandie rief zu Beiftand die Berzoge von Bretagne und Burgund. Jener, nach einigen unbedeutenden Demonstrationen, suchte die Gnabe des Königs, der Herzog von Burgund, seit kurzem Karl ber Rühne, war zu fehr durch die fortwährenden Streitigkeiten mit den Lüttichern in Unspruch genommen, um vorläufig mit den Angelegenheiten Frankreichs fich befassen zu können. Jene Streitigkeiten zu unterhalten, das mehrmalen besiegte Bolf der Lutticher fortwährend zu neuen Unstrengungen zu treiben, war einstweilen für den König das Hauptziel seiner Politik geworden. Wiederum hatte er einen neuen Ausbruch ab Seiten des reizbaren Bolfes vorbereitet, und er ließ sich, im Bertrauen auf seine Meisterschaft in der Kunst der Bethörung, beigeben, in Péronne den Herzog beimzusuchen.

Le roi, berichtet Commines, le roi en venant à Péronne, ne s'étoit point advisé qu'il avoit envoyé deux ambassadeurs à Liége, pour les solliciter contre le duc, et néanmoins les-dits ambassadeurs avoient si bien diligenté, qu'ils avoient jà fait un grand amas, et vinrent d'emblée les Liègeois prendre la ville de Tongres, où étoit l'évêque de Liége et le seigneur d'Humbercourt, bien accompagnés, jusques à deux mille hommes et plus: et prirent ledit évêque et ledit d'Humbercourt, tuèrent peu de gens, et n'en prirent nuls que ces deux, et aucuns particuliers de l'évêque. Après cela les Liègeois se mirent en chemin vers la ville de Liége. Ce peuple étoit fort joyeux de la prise de leur évêque. Ils avoient en haine plusieurs chanoines, qu'ils avoient pris ce jour, et à la première repue

en tuèrent cinq ou six. Entre les autres en y avoit un, appelé maître Robert (de Moriamez), fort privé dudit évêque, que plusieurs fois j'avois vu armé de toutes pièces après son maître: car telle est l'usance des prélats d'Allemagne. Ils tuèrent ledit maître Robert, présent l'évêque, et en firent plusieurs pièces, qu'ils se jetoient à la tête l'un de l'autre par grande dérision.

»Avant qu'ils eussent fait sept ou huit lieues, qu'ils avoient à faire, ils tuèrent jusqu'à seize personnes, chanoines ou autres gens de bien, quasi tous serviteurs de l'évêque. Faisans ces oeuvres, lâchèrent aucuns Bourguignons, car jà sentoient le traité de paix encommencé, et eussent été contraints de dire que ce n'étoit que contre leur évêque, lequel ils menèrent prisonnier en leur cité. Les fuyants effroyoient fort tout le quartier par où ils passoient, et vinrent tost ces nouvelles au duc. Les uns disoient que tout étoit mort, les autres le contraire. De telles matières ne vient point volontiers un messager seul, mais en vinrent aucuns, qui avoient ainsi vu habiller ces chanoines, qui cuidoient que l'évêque fût de ce nombre et le seigneur d'Humbercourt, et que tout le demeurant fut mort, et certifioient avoir vu les ambassadeurs du roi en cette compagnie et les nommoient. Et fut conté tout ceci au duc, qui soudainement y ajouta foi et entra en une grande colère, disant que le roi étoit venu là pour le tromper: et soudainement envoya fermer les portes de la ville et du château, et fit semer une assez mauvaise raison, c'étoit qu'on le faisoit pour une boîte qui étoit perdue, où il y avoit de bonnes bagues et de l'argent. Le roi qui se vit enfermé en ce château (qui est petit) et force archers à la porte, n'étoit point sans doute, et se voyoit logé rasibus d'une grosse tour, où un comte de Vermandois fit mourir un sien prédécesseur roi de France. Pour lors étois encore avec le duc, et le servois de chambellan, et couchois en sa chambre quand je voulois, car telle étoit l'usance de cette maison.

»Le duc, quand il vit les portes fermées, fit saillir les gens de sa chambre, et dit à aucuns que nous étions, que le roi étoit venu là pour le trahir, et qu'il avoit dissimulé ladite venue de toute sa puissance, et qu'elle s'étoit faite contre son vouloir, et va conter ses nouvelles de Liége, et comme le roi l'avoit fait conduire par ses ambassadeurs, et comme tous ces gens avoient été tués, et étoit terriblement ému contre le roi, et le menaçoit fort: et crois véritablement que si à cette heure là il eut trouvé ceux à qui il s'adressoit, prêts à le conforter ou conseiller de faire au roi une mauvaise compagnie, il eut été ainsi fait, et pour le moins eut été mis en cette grosse tour. Avec moi n'y avoit à ces paroles que deux valets-de-chambre, l'un appelé Charles de Visen, natif de Dijon, homme honnête, et qui avoit grand crédit avec son maître. Nous n'aigrîmes rien, nous adoucîmes à notre pouvoir. Tost après tint aucunes de ces paroles à plusieurs, et coururent par toute la ville, jusques en la chambre où étoit le roi: lequel fut fort effrayé, et si étoit généralement chacun.

»Ces portes ainsi fermées, et ces gardes qui y étoient, dura deux ou trois jours, et cependant le duc de Bourgogne ne vit point le roi, n'y entroit des gens du roi au château que peu, et par le guichet de la porte. Nuls des gens dudit seigneur ne furent ôtés d'auprès de lui, mais peu ou nuls de ceux du duc alloient parler à lui ni en sa chambre, au moins de ceux qui avoient aucune autorité avec lui. Le premier jour ce fut tout effroi et murmure par la ville. Le second jour le duc fut un peu refroidi: il tint conseil la plupart du jour, et partie de la nuit. Le roi faisoit parler à tous ceux qu'il pouvoit penser qui lui pourroient aider, et ne failloit pas à promettre, et ordonna distribuer quinze mille écus d'or: mais celui qui en eut la charge, en retint une partie, et s'en acquitta mal, comme le roi sut depuis. Le roi craignoit fort ceux qui autrefois l'avoient servi: lesquels étoient venus avec l'armée de Bourgogne, qui jà se disoient au duc de Normandie, son frère. A ce conseil, dont j'ai parlé, y eut plusieurs opinions: la plupart disoient que la sûreté qu'avoit le roi, lui fut gardée, vu qu'il accordoit assez la paix en la forme qu'elle avoit été couchée par écrit. Autres vouloient sa prise rondement, sans cérémonie. Aucuns autres disoient qu'à diligence

on sit venir monseigneur de Normandie, son frère, et qu'on ` fit une paix bien avantageuse pour tous les princes de France. Et sembloit bien à ceux qui faisoient cette ouverture, que si elle s'accordoit, le roi seroit restreint et qu'on lui bailleroit gardes: et qu'un si grand seigneur pris, ne se délivre jamais, ou à peine, quand on lui a fait si grande offense. Et furent les choses si près, que je vis un homme houssé et prêt a partir, qui jà avoit plusieurs lettres adressantes à monseigneur de Normandie, étant en Bretagne, et n'attendoit que les lettres du duc: toutefois ceci fut rompu. Le roi fit faire des ouvertures, et offrit de bailler en otage le duc de Bourbon, et le cardinal son frère, le connétable et plusieurs autres, et qu'après la paix conclue il pût retourner jusques à Compiègne, et qu'incontinent il feroit que les Liègeois répareroient tout, ou se déclareroit contre eux. Ceux que le roi nommoit pour être otages, s'offroient fort, au moins en public. Je ne sais s'ils disoient ainsi à part, je me doute que non. Et à la vérité, je crois qu'il les y eut laissés, et qu'il ne fut pas revenu.

»Cette nuit, qui fut la tierce, le duc ne se dépouilla encques, seulement se coucha par deux ou trois fois sur son lit, et puis se promenoit: car telle étoit sa façon, quand il étoit troublé. Je couchai cette nuit en sa chambre, et me promenais avec lui par plusieurs fois. Sur le matin se trouva en plus grande colère que jamais, en usant de menaces, et prêt à exécuter grande chose: toutefois il se réduisit en sorte que si le roi juroit la paix, et vouloit aller avec lui à Liége, pour lui aider à venger monseigneur de Liége, il se contenteroit, et soudainement partit pour aller en la chambre du roi, et lui porter ces paroles. Le roi eut quelque ami (Commines (cloft)) qui l'en advertit, l'assurant de n'avoir nul mal, s'il accordoit ces deux points, mais qu'en faisant le contraire, il se mettoit en si grand péril, que nul plus grand ne lui pourroit advenir.

»Comme le duc arriva en sa présence, la voix lui trembloit, tant il étoit ému et prêt de se courroucer. Il fit humble contenance, mais geste et parole étoit âpre, demandant au roi s'il vouloit tenir le traité de paix, qui avoit été écrit et

accordé, et si ainsi le vouloit jurer: et le roi lui répondit que oui. A la vérité il n'y avoit rien été renouvelé de ce qui avoit été fait devant Paris, touchant le duc de Bourgogne, ou peu du moins: et touchant le duc de Normandie lui étoit amendé beaucoup, car il étoit dit qu'il renonceroit à la duché de Normandie, et auroit Champagne et Brie et autres pièces voisines pour son partage. Après lui demanda le duc s'il ne vouloit point venir avec lui à Liége, pour aider à venger la trahison que les Liègeois lui avoient faite, à cause de lui et de sa venue: et aussi il lui dit la prochaineté du lignage qui étoit entre le roi et l'évêque de Liége, car il étoit de la maison de Bourbon. A ces paroles le roi répondit que oui, mais que la paix fut jurée, qu'il étoit content d'aller avec lui à Liége, et d'y mener des gens en si petit ou si grand nombre que bon lui sembleroit. Ces paroles éjouirent fort le duc, et incontinent fut apporté ledit traité de paix, et fut tirée des coffres du roi la vraie croix, que Saint-Charlemagne portoit, qui s'appele la croix de victoire, et jurèrent la paix, et tantôt furent sonnées les cloches par la ville, et tout le monde fut fort éjoui. Autrefois a plû au roi me faire cet honneur de dire, que j'avois bien servi à cette pacification.«

Am andern Tage erhoben sich der König und der Herzog, um über Cambray gegen Lüttich vorzugehen. Dem König folgte die schottische Garde und eine geringe Anzahl von Helmen: 300 Lanzen wurden erwartet. Bor Lüttich angesommen, »le roi vint loger dedans les faubourgs, en une petite maisonette, rasibus de celle où étoit logé le duc de Bourgogne, et avoit avec lui sa garde de cent Ecossois et des gendarmes, logés auprès de lui en quelque village. Le duc étoit en grande suspicion, ou que le roi n'entrât dedans la cité, ou qu'il ne s'ensuît avant qu'il eût pris la ville, ou qu'à lui même ne sit quelque outrage, étant si près: toutesois entre les deux maisons y avoit une grande grange, en laquelle il sit mettre trois cents hommes d'armes, et y étoit toute la sleur de sa maison: et rompirent les parois de la grange, pour plus aisément saillir, et ceux-là avoient l'oeil sur la maison du roi, qui étoit rasibus.

Ganzer acht Tage wurde bie Stadt, wehrlos seit dem letten Aufruhr, angeschaut, bann endlich für den Sonntag, 30. Oct. 1468 der Angriff beschlossen. Dem ging aber vorher in der Nacht ein Ausfall der Männer von Franchimont, die entschlossen, ihr leben hinzugeben, um das Baterland von dem gefährlichsten Feinde, von einem Freund ohne Treu und Glauben zu befreien. >Et fut leur conclusion que par les trous de leurs murailles, qui etoient sur le derrière du logis du duc de Bourgogne, ils sailliroient tous les meilleurs qu'ils eussent, et avoient pour guide l'hôte de la maison où étoit logé le roi, et aussi l'hôte de la maison où été logé le duc. Et comme ils avoient conclu, saillirent ces 600 hommes de Franchimont par les brèches de leurs murailles, et crois qu'il n'étoit point encore 10 heures du soir: et attrapèrent la plupart des écoutes, et les tuèrent, et s'ils eussent tiré tout droit, sans eux faire ouïr, sans difficulté ils eussent tué ces deux princes, couchés sur leurs lits. Derrière l'hôtel du duc de Bourgogne y avoit un pavillon, où étoit logé le duc d'Alençon et monseigneur de Craon avec lui: ils s'y arrêtèrent un peu, et donnèrent des coups de piques au travers, et tuèrent quelque valet de chambre. Il en sortit bruit à l'armée, qui fut occasion que quelque peu de gens s'armèrent, au moins aucuns se mirent debout. Ils laissèrent ces pavillons, et vinrent tout droit aux deux maisons du roi et du duc de Bourgogne. La grange, où le duc avoit mis trois cents hommes-d'armes, étoit rasibus desdites maisons, où ils s'amusèrent, et à grands coups de piques donnèrent par ces trous qui avoient été faits pour saillir.

\*Tous ces gentilshommes s'étoient desarmés, n'avoit pas deux heures, pour eux rafraîchir pour l'assaut du lendemain, et ainsi les trouvèrent tous, ou peu s'en falloit, désarmés: toutefois aucuns avoient jeté leurs cuirasses sur eux, pour le bruit qu'ils avoient ouï au pavillon de monseigneur d'Alençon, et combattoient iceux à eux par ces trous et à l'huis, qui fut totalement la sauveté de ces deux grands princes: car ce délai donna espace à plusieurs gens de soi armer et de saillir en la rue. J'étois couché en la chambre du duc de Bourgogne

(qui étoit bien petite) et deux gentilshommes, qui étoient de sa chambre, et au-dessus y avoit douze archers seulement, qui faisoient le guet, et étoient en habillements et jouoient aux dés. Son grand guet étoit loin de lui, et vers la porte de la ville. En effet, l'hôte de sa maison attira une bande de ces Liègeois, et vint assaillir sa maison, où le duc étoit dedans, et fut tout ceci si soudain, qu'à grande peine pûmes nous mettre au duc sa cuirasse sur lui, et une salade en la tête, et incontinent descendimes le degré, pour cuider saillir en la rue. Nous trouvâmes nos archers empêchés à défendre l'huis et les fenêtres contre les Liègeois, et y avoit un merveilleux cri en la rue, les uns, Vive le roi, les autres, Vive Bourgogne, et les autres, Vive le roi, tuez: et fûmes l'espace de plus de deux patenostres, avant que ces archers puissent saillir de la maison, et nous avec eux. Et dès que nous fûmes hors de la maison, avec deux ou trois torches, en trouvâmes aucunes autres, et vîmes gens qui se combattoient tout à l'environ de nous; mais peu dura, car il sailloit gens de tous côtés, venans au logis du duc. Le premier homme des leurs, qui fut tué, fut l'hôte du duc, lequel ne mourut pas si tôt, et l'ouïs parler: ils furent tous morts, ou bien peu s'en fallut.

\*Aussi bien assaillirent la maison du roi, et entra son hôte dedans, et y fut tué par les Ecossois, qui se montrèrent bien bonnes gens: car ils ne bougèrent du pied de leur maître, et tirèrent largement flèches, dont ils blessèrent plus de Bourguignons que de Liègeois. Ceux des Liègeois qui étoient ordonnés à saillir par la porte, saillirent, mais ils trouvèrent largement gens au guet, qui jà s'étoient assemblés, qui tôt les reboutèrent, et ne se montrèrent pas si âpres que les autres. Dès que ces gens furent ainsi reboutés, le roi et le duc parlèrent ensemble, et pour ce qu'on voyoit beaucoup de gens morts, ils eusent doute que ce ne fussent des leurs: toutefois peu si en trouva, mais de blessés beaucoup. Chacun de ces deux seigneurs se retira en son logis, très-ébahi de cette hardie entreprise, et tôt se mirent en conseil, à savoir qu'il seroit à faire le lendemain, touchant cet assaut qui étoit délibéré.« Usochen Ungriff

widerrieth der König, und stimmten ihm bei, in dem Schrecken der vergangenen Nacht, viele von des Herzogs Räthen, der aber meinte, es spreche der König einzig in der Absicht, der Feinde zu verschonen, ungezweifelt sei des Sturmes Erfolg, »mais que s'il plaisoit au roi aller à Namur, attendant que la ville fut prise, qu'il en étoit bien content, mais qu'il ne partiroit point de là jusqu'à ce qu'on vît l'issue de cette matière et ce qui en pourroit advenir. Cette réponse ne plut à nul qui fut présent, car chacun avoit eu peur de cette saillie. Au roi fut faite la réponse, non si grieve, mais le plus honnêtement que l'on pût. Il l'entendit sagement, et dit qu'il ne vouloit point aller à Namur, mais que le lendemain se trouveroit avec les autres. Mon advis est que s'il eût voulu s'en aller cette nuit, il l'eût bien fait : car il avoit cent archers de sa garde, et aucuns gentilshommes de sa maison, et près de là trois cents hommes-d'armes, mais sans nul doute, là où il y alloit de l'honneur, il n'eût point voulu être repris de couardise.«

Der Sturm ging vor sich. »Les trompettes du duc commencèrent à sonner, et les enseignes d'approcher la muraille. Le roi étoit emmi la rue, bien accompagné: car tous ces trois-cents hommes-d'armes y étoient, et sa garde, et aucuns seigneurs et gentilshommes de sa maison. « Schwacher Widerstand wurde geboten. »Le roi marchoit à loisir, car il voyoit bien qu'il n'y avoit nul qui resistât, et toute l'armée entra dedans par deux bouts, et crois qu'il y avoit 40,000 hommes.« Der König, von dem Herzog begleitet, ritt zum Palast, der herzog vertiefte sich weiter in die Stadt, um vollständig seiner Eroberung sich zu versichern. »La cité prise et pillée environ le midi, retourna le duc au palais. Le roi avoit jà dîné, lequel montroit signe de grande joie de cette prise, et louoit fort le grand courage et hardiesse du duc, et entendoit bien qu'il lui seroit rapporté, et n'avoit en son coeur autre désir que s'en retourner en son royaume. Après le dîner le duc et lui sé virent en grande chère, et si le roi avoit loué fort ses oeuvres en derrière, encore le loua-t-il mieux en sa présence, et y prenoit le duc plaisir, « was nicht ohne Wirfung auf die vier oder fünf Tage barnach erfolgte Entlassung des Königs gewesen sein mag. Den vollständigsten Triumph hatte Karl über seinen Gegner errungen, indem er ihn nöthigte, das Bolf zu bestreiten, so durch seine Künste verführt, er hatte ihm das feierlichste Versprechen, die bestehenden Verträge zu beachten, abgenommen, er hatte, einem befreundeten Prinzen den Besitz der Champagne verschaffend, die Niederlande zu unmittelbarer Verbindung mit Burgund gebracht.

Nicht lange, und er sollte sich überzeugen, wie leicht Berträge gebrochen werden. Des Königs Bruder ließ sich überreden, fatt der Champagne die ferne Landschaft Guyenne anzunehmen, fühlte sich dort sehr bald beengt und umgarnt, nahm nochmals seine Zuflucht zu den erprobten Freunden von Burgund und Bretagne, und ftarb an Gift den 12. Mai 1472. Während ber Rönig sich beeilte, des Bruders Erbschaft einzuthun, erklärte ber Herzog von Burgund durch Manifest vom 16. Jul. 1472, es sei des Konigs von Franfreich Bruder nicht nur des Herzog= thums Gupenne entsest worden, »mais aussi de sa vie, piteusement par poisons, maléfices, sortiléges et inventions diaboliques, ainsi que frère Jourdan Favre, dit de Vercors, religieux de l'ordre de S. Benoît, conseiller et aumônier de feu mondit seigneur de Guyenne, et Henri de la Roche, écuyer de cuisine d'icelui feu seigneur, l'ont en jugement connu et confessé au lieu de Bordeaux, pardevant l'archevêque dudit lieu, frère Roland le Croisce, inquisiteur de la foi, ancien docteur en théologie, maître Nicolas Dantis, bachelier en théologie, maître Jean de Blet, conseiller en la cour des grands jours de Bordeaux, à ce appelés, et présent messire Pierre seigneur de Morvillier, chevalier, ayant la garde des sceaux de la chancellerie de mondit seigneur de Guyenne, . . . . et plusieurs autres, en déclarant par leur déposition, confession et procès, avoir fait si détestable crime par l'ordonnance du roi, qui leur avoit donné et promis grands dons, états, offices et bénéfices, pour consommer cet exécrable parricide.« Der vernich. tenden Anklage sette Ludwig die Behauptung entgegen, daß in des Herzogs Auftrag ein Kaufmann Namens Hardy ihn zu vergiften

gesucht habe, und der Unglückliche, dessen Schuld von ferne nicht erwiesen, wurde geviertheilt, während von einer gesetzlichen Bestrasfung der Mörder des Herzogs von Guyenne, wenngleich sie ihres Berbrechens geständig, nirgends Rede. Favre genannt Vercors wurde in seinem Gefängniß erdrosselt gesunden, den Mitschulsdigen, der vielleicht weniger zu erzählen wußte, ließ man laufen.

In demselben Jahre, 1472, etwan im September, mag Commines die Unmöglichkeit eingesehen haben, ferner sein geheimes Einverständniß mit dem König von Franfreich zu verbergen. Er verließ den burgundischen Hof, um sofort in französische Dienste zu treten. Den Ausreißer zu bestrafen, verordnete Berzog Rarl die Confiscation seiner Güter in Flandern und hennegau, und dafür wurde er von dem neuen Gebieter entschädigt durch Berleihung des Fürstenthums Talmond, und der Herrschaften Dlonne, Curzon, Châteaugautier, la Chaume und Berrye (Oct. 1472), fämtlich herrührend aus der an dem Hause Amboise verübten Spoliation. Diese Spoliation ift dermaßen bedeutend für die Sittengeschichte, für die Eigenthümlichkeiten Ludwigs XL, für seine Weise, die mächtigsten Unterthanen zu behandeln, für die Renntniß des Charafters seines getreuen, an edeln Redensarten so reichen Commines, daß ich sie wohl in einiger Umständlichkeit behandeln muß. Die Amboise, eines der großen Bäuser des alten Frankreich, besaßen neben dem Stammschloß, der wahrhaftigen Königspfalz Amboise an der Loire, in dem Garten des Reichs, in Touraine, die großen Herrschaften Chaumont, Montrichard, Bléré, Jalligny, ferner in Loudunois Berrye. Johann I. von Amboise lebte 1274. Bon seinen Enkeln wurde der jungere, Hugo, der Stamm= vater der Linie in Chaumont, indessen der ältere Chevreuse und Maurepas erheurathete, Güter, die fein Sohn, Ingelger I., veräußern mußte, nachdem er in der Schlacht bei Poitiers in Gefangenschaft gerathen und auf Lösegeld gesetzt worden. Schaden ersetzte indessen reichlich seine Bermählung mit Isabelle von Thouars, die jüngere Tochter Ludwigs, des Vicomte von Thouars. In dem Rechte dieser seiner Mutter hat Peter II. von Amboise um 1398 die Regierung der Vicomté Thouars angetreten, ungezwei= selt die glänzendste und ausgedehnteste feudale Herrlichkeit in dem

ganzen seubalen Europa. Bon ihrem Lehenhose hingen 20 Bas ronien, 25—30 Castellaneien, mehr benn 3000 Ritterlehen ab, und über 20 oder 25 namhaste Abteien, Priorate und Collegiatsstifte ungerechnet, übte sie alle den Fundatoren gewöhnlich zusstehende Rechte. Sein ganzes Besitzthum hat Peter, »prudent, sage et discret, riche et puissant en meubles, en l'estimation de 50 mil écus et plus«, nachdem er in zwei Ehen kinderlos gesblieben, einen Bruderssohn hinterlassen.

Dieser, Ludwig von Amboise, Vicomte von Thouars, Prinz von Talmond, Graf von Benon, Herr auf Amboise, Montrichard, Blere, Château-Gaultier, Brain, Curson, Brandois, Dlonne, Ré (die Insel), Marans, Berrie, Mauleon, la Chaume, la Chaise-le-vicomte, Gamaches, in ber Picardie, konnte demnach füglich als ber reichste unter ben Baronen Franfreichs gelten: zu seinen Gütern, die sährlich ihre 20-24,000 Livres abwarfen, hatte er mit seiner Hausfrau, Maria von Rieux, 8000 Schilde bar, und eine Jahresrente von 2000 Livres erheurathet. In sothaner Che gewann er aber lediglich drei Töchter, von benen die älteste, Franzisca, dem Prinzen von Bretagne, nachmaligen Herzog Peter II. zugesagt, als R. Karls VIL allgewaltiger Günstling, Georg von la Trémouille, sich beigehen ließ, für seinen Sohn Ludwig die reiche Erbin zu freien. Seine mehrmals erneuerten Antrage fanden eine fühle Aufnahme, gelegentlich einer Unterredung bei Parthenap stellte er den letzten Bersuch der Güte an, und als dieser ebenfalls erfolglos, ließ er ben unvorsichtigen Gegner greifen, und mit Retten belastet nach Poitiers, zu enger Haft in der Burg bringen. Parlament, damals in Poitiers weilend, bedurfte kaum eines Winkes, um die Rache bes Günftlings zu vervollständigen. Durch Spruch vom 8. Mai 1431 wurde Amboise des Todes schuldig befunden, sein Eigenthum confiscirt, "als eines Majestäts= verbrechers, der getrachtet habe, der Person des Königs sich zu bemächtigen, indem er den herrn von la Trémouille, den Reichsverweser, fahnden, und auf biese Weise der höchsten Gewalt sich bemeistern wollen. Aus bewegenden Grunden habe jedoch der König geruhet, die Todesstrafe zu erlassen". Volle drei Jahre und barüber, von diesem Urtheilsspruche an gerechnet, mußte Ludwig im Kerker aushalten, bann erbat die Königin Maria seine Freiheit und die Rückgabe seiner Güter, Sept. 1434, nur daß er genöthigt, Talmond, Château-Gaultier, Dlonne, Brain und Brandois aus den Händen königlicher Günftlinge zu lösen, worauf er dann durch Patent vom Januar 1437 auch in sothaner Güter Besig eingewiesen wurde. Bei dieser Gelegenheit erskärte zugleich Karl VII. in gehöriger Form Rechtens, daß weder gegen seine Person, noch gegen den Staat der Vicomte sich vergangen habe, und daß die über ihn verhängte, aller gesetlichen Kormen entbehrende Consiscation lediglich einiger Känkeschwiede Berk, welches Bekenntniß sedoch den König nicht abhielt, das herrliche Amboise für sich zu behalten. Es blied Domaine, und weder Ludwig, noch seine Erben fanden es gerathen, ihre Anssprüche zu dem Besige des Stammhauses geltend zu machen.

Seiner Familie wiebergegeben, verheurathete ber Vicomte, laut ber frühern Berabredung, unter ausdrucklicher Bewilligung des Königs, seine älteste Tochter an den Herzog Peter von Bretagne, die andere an den Grafen Wilhelm von Tancarville, die jungfte, Margaretha, an den Sohn des Mannes, welcher das schwere Ungemach ihm bereitet hatte, an Ludwig I. von la Trémonille. Aller äußern Sorgen ledig, unbeschäftigt, suchte Amboise die drückende Langeweile durch kostspielige und thörichte Zerfreuungen, durch eine Reihe von Ausschweifungen zu verscheuchen, daher endlich seine älteste Tochter sich veranlaßt sah, vor dem Parlament die Interdiction des Verschwenders zu beantragen (4. Nov. 1454). Der Gerichtshof, in hergebrachtem Servilismus für vormehme und mächtige Quärulanten, steckte, der Herzogin von Bretagne und dem Bicomte von Thouars gegenüber, ganz eigentlich wischen Thure und Angel. Die Sache wurde möglichst hingehalten, dann endlich, 16. Jan. 1457, den Parteien aufgegeben, sich in die Hauptsache einzulassen, dem Vicomte aber provisionell jede Beräußerung untersagt, gleichwie er gehalten sein sollte, für Contracte und Verträge sedesmal die Genehmigung des Präsidenten zu begehren. Des großen Barons Ruf möglichst zu iconen, durfte sogar diese vorläufige Interdiction in den Beschluß

nicht aufgenommen werben. Am 22. September 1457 farb der Berzog von Bretagne, und bie junge Wittwe, die er, laut seiner Bersicherung zurückließ, wie er sie empfangen, beschäftigte sich ungleich lebhafter mit dem himmel, als mit ber angeregten Interdiction, nur daß sie durch ihre Sachwalter die Termine einhalten, die Formen retten ließ. In solcher Lage fand bei seiner Thronbesteigung Ludwig XI. den Proces, und sofort ließ er den Vicomte wissen, wie er nicht ungeneigt sei, die ganze Verwicklung zu lösen. Die Größe des dafür verlangten Opfers, die in Aussicht gestellte Abtretung der Vicomte Thouars, machte dem thörichten Manne wenig Sorge, im Gegentheil eilte er nach Tours, dem König aufzuwarten, und bei dieser Gelegenheit deffen Wil= lensmeinung vollends zu vernehmen. Aber Ludwig XL enthielt sich seder bestimmten Aeußerung, und sprach nur gelegentlich von seinem Wunsche, die verwittwete Berzogin von Bretagne für seinen Schwager, den Herzog Philipp von Savoyen zu freien. In der freudigsten Bereitwilligkeit bot hierzu der Bater seine Vermittlung an und sie wurde um so eher beliebt, je zu= verlässigere Runde der König von dem unbezwinglichen Widerwillen der Wittwe für eine anderweitige Vermählung hatte. Also wurde Amboise nach Redon beschieden, daselbst mit dem König zusammenzutreffen; die dem Haufe Rieux zuständige Burg Rochefort, wo eben die Herzogin, in Gesellschaft ihrer Mutter sich aufhielt, ist von Redon höchstens 4 Wegstunden entlegen.

Bernehmend, was ihr zugedacht, erhob sich Franzisca, von ihrer Mutter begleitet, zur Schloßfirche, um vor dem Altar sich niederbeugend, das Gelübde ewiger Reuschheit darzubringen. Hiers von gelangte die Nachricht zeitig nach Redon, und wurde sie von dem König mit allen Zeichen des tiefsten Unwillens aufgenommen. Monsieur de Thouars, außerte er gegen den Vicomte, vous ne voulez rien faire pour moi, je le vois dien, nous ne serons pas toujours en Bretagne, je vous retrouverai en France: vous vous entendez avec votre sille, eine Interpellation, welche der Vicomte, zu des Königs Füßen niedersinkend, nur durch einen Strom von Thränen zu beantworten wußte. Arbel, sein Schildträger, wagte einige Worte, dem Nathlosen zu Gute, da

faßte ber König ben treuen Diener an ber Rehle, und brobte, in dem Meer ihn zu erfäufen, als woran, fügte er hinzu, niemand ihn verhindern könne. Zitternd und bebend ob eines solchen Berganges, trat der Vicomte ohne Säumen die Fahrt gen Rochefort an, zu welcher die Herren von Montauban und Beauvau ihm als Begleiter beigegeben, und hat er, zu seiner Tochter gelangt, Alles, was die Furcht vor des Königs Zorn ihm ein= geben konnte, vorgebracht, um ihre Abneigung für die pro= jectirte Bermählung zu besiegen, sogar sich erboten, seine sämtli= den Güter ihr abzutreten, vorausgesett, daß sein Willen geschehe. Wie aber Ueberredung, Schmeicheleien, Berheißung gleich erfolglos blieben, da ergab der abgewiesene Brautwerber sich grenzenlosem Ingrimm, er bediente sich der härtesten Ausbrucke, und brobte, die Ungehorsame bei bem Schopf zu fassen, und also sie dem König vorzuführen, während Franzisca in den mildesten Bendungen ihm zu verfteben gab, daß sie, der väterlichen Bewalt entwachsen, schlechterdings nichts mit dem König zu ver= handeln habe. Den Worten die That hinzufügend, begab sie sich zur Stunde nach Nantes, wo sie größere Sicherheit zu finden hoffen konnte. Auch dahin sie zu verfolgen, beabsichtigte der Bicomte, aber die Schiffe, mittels deren er eine Entführung zu bewerkstelligen vermeinte, wurden durch plöglich eingetretenen Froft zur Unbeweglichkeit verurtheilt, und am andern Morgen bewaffnete fich, der Herzogin zu Schut, die gesamte Bürgerschaft, als welche in den zu Eis erstarrten Fluthen der Loire, es war im Novem= ber, einen Ausspruch des himmels zu finden glaubte. Die Verzweiflung im Bergen, kehrte der Bicomte nach Sof zurud. Aber= mals trafen ihn bie härtesten Vorwürfe, und jest zumal hielt er sich für verloren, als unerwartet der Amtmann von Sens ihm eröffnete, wie er mit seiner Bicomté dem König ein höchst angenehmes Geschenk machen wurde. Froh, so wohlfeilen Kaufes den Frieden haben zu können, erwiederte der beängstigte Mann: »Je ne sais si je fais bien ou mal, mais si j'avois trois terres semblables à celle de Thouars, je les donnerois toutes au roi.« Sofort wurde er beim Worte gefaßt, und am 25. Januar 1461 (1462) die Schenkungsurfunde von einem Notarius von Nantes

aufgenommen, unter ber Claufel zwar, daß die Geburt eines männlichen Erben — der Vicomte war seit Kurzem eine zweite Ehe eingegangen mit Nicoletta von Chambes = Monsoreau die Schenfung brechen wurde, daneben stipulirte sich der Cedent, außer dem Genusse für seine Lebtage, eine Leibrente von 4000 Livres. Das Instrument war nicht sobald zu Stande gebracht, und ber König gelangte zu der Ueberzeugung, daß alsolche Berhandlung, von wegen der über den Bicomte verhängten Interdiction, an unheilbarer Nichtigkeit leide. Abhülfe wurde gesucht und bald gefunden. Das Parlament hatte die Interdiction angeordnet, es reichte demnach bin, dieser Behörde die weitere Erfenntniß zu entziehen, und ihr das Grand-conseil, den königlichen Cabinetsrath zu substituiren. Vergeblich opponirte die Herzogin foldem Beginnen, ihr Procurator, Johann de la Mothe, wurde wegen der eingelegten Protestation in das Gefängniß geschickt, und ein Spruch des Grand-conseil, Saumur, 5. Sept. 1462, caffirte bas Verfahren des Parlaments, absonderlich die Interdiction, wie unerheblich auch immer die Einwendungen, dem Rlaglibell ber Berzogin entgegengesett, erscheinen mochten.

Ein Spieler von Profession, heißt es in besagtem Libell, gefällt sich der Vicomte gleich sehr in zuchtloser Rede und in dem Verkehr mit zuchtlosen Frauenspersonen, beren er immer einige, in männlicher Tracht zwar, um sich haben muß. Aus Eifersucht um ein solches Geschöpf schlug er einftens seinen Hoffunker, ben Simon de Bellourd, dergestalten, daß der Aermste des Todes, eine Missethat, so dem Frevler Hals und Gut kosten konnte, hätte er nicht, dem Erschlagenen zu einem Seelgeräthe, eine Jahresrente von 60 Livres gestiftet, auch an Gerichtskosten mehr denn 6000 Livres bar bezahlt. Peter von Plantis, Ritter, hat, es sind jest 12 Jahre, einen gewissen Theobald von Aubigny bei ihm eingeführt, und entbrannte Beflagter alsbald in Liebe zu Theobalds Chefrau, Johanna de la Perrine, dergestalten, daß er sie nicht mehr von sich lassen wollte, sondern sie öffentlich, Angesichts der Vicomtesse und der Unterthanen, als sein Rebsweib. Besagte Johanna hat auch ihre Schwestern, Maria und Margaretha, diese an Johann von Maugé verheurathet, verschrieben, und friedlich theilen die drei sich in den Besitz des kindisch gewordenen Mannes. Mit allen dreien, namentlich auch mit der Margaretha, hat er Kinder gezeugt. Den complicirten Schebruch mußte, wie leicht zu erachten, die vernachlässigte Gesmahlin am schmerzlichsten empfinden.

\*Il a tenu à sa femme plusieurs étranges et vigoureux termes, l'a vitupérée, blâmée et battue et la tenoit comme prisonnière au châtel de Thouars, en la subjection desdites femmes, sans parler ni fréquenter avec quelque personne de sa maison ou étrangère; défendu à tous ses gens et serviteurs parler avec elle, ni lui administrer aucune chose sans son ordonnance ou desdites femmes; l'a séparée de son lit et de sa table, et lui a fait tous les déplaisirs l'espace de trois ou quatre ans; a souffert lesdites folles femmes lui dire injures et opprobres, et la menacer, qu'elle fut contrainte pour s'en parer, de s'en aller vers lesdits duc et duchesse sa fille, doutant avoir pis de sa personne par le mauvais vouloir desdites femmes et Thibaut. Sanz anders hingegen, hieß es, verhalte er sich in Ansehung dieser unartigen Weibsleute.

»Mais dit-on communément qu'elles le faisoient rire et pleurer quand bon leur sembloit, et du tout à leur appétit se gouvernoit. Les avoit grandement et merveilleusement habillées et vêtues de 30 ou 40 paires de robes, tant de draps de soie, que d'écarlate, jasoit ce que au temps qu'elles vinrent avec ledit vicomte, elles et leurs maris fussent pauvres, fort endettés et pauvrement habillés, sont aussi fourrées de belles riches pannes, comme martres, letices, gris, menu vair, agneaux fins de Romanie, et de toutes autres sortes de pannes que l'on pourroit avoir ni deviser; sont aussi garnies de beaux riches tissus, ferrés d'or, émaillés de toutes façons, qu'elles ont voulu et veulent demander; de chaînes d'or, d'agneaux garnis de diamans et rubis, de chapeaux et autres bagues et joyaux, garnis de grosses perles et riches pierreries, sont garnies de plusieurs belles tapisseries et de linge, langes et autres ustensiles d'hôtel sans nombre, et que esdites choses a mis plus de cinquante mille écus, et ce sans ce que ledit

Thibaut en a eu et exigé; et lequel a fait plusieurs acquets et édifices en maisons, étangs et moulins et autrement; et si tiennent en l'hôtel dudit vicomte chacun jour et à ses dépens grande quantité de gens lesdites folles femmes. chacune a damoiselles, femmes, varlets de chambre et autres jusqu'au nombre chacune de 7 à 8 personnes et aux gages d'icelui vicomte, sont logées chacune d'elles à part soy, tiennent leur état comme si étoient dames ou princesses; ont confesseur, médecin et matrones qui les visitent, tout aux gages dudit vicomte; ont chariot garni de grand nombre de moult beaux chevaux, et y en a 4 ou 5, dont le moindre seroit prisé 3 ou 400 écus, et y en a tel qui autrefois a coûté 1000 écus et l'autre 500, et pour servir audit chariot a ledit vicomte fait mettre un cheval qui par ladite duchesse lui avoit été donné, valant 4 à 500 écus, et le faisoient appeler en dérision d'elle.

»A mis aussi hors de son hôtel ledit vicomte plusieurs gens de bien et d'honneur, tant nobles que autres, qui grandement et honorablement le servoient, conduisoient son fait et entretenoient sesdites terres et seigneuries auparavant que lesdites filles et femmes et Thibaut fussent à ladite maison; et aussi tous ses anciens serviteurs et qui dès sa jeunesse l'avoient servi, dont la plupart sont morts en mendiant. Disoient aussi que au temps de la conquête faite par notre feu père du pays de Normandie, ledit vicomte fut mandé par notredit feu père, se disposa de partir, fit ses ordonnances, par lesquelles entr'autres choses il ordonna tous ses meubles, tant or, argent et joyaux être en la garde et commandement desdites Marguerite et Jeanne, et au cas qu'il n'en retourneroit, que tout leur demeurât, et le leur donna et laissa, et que dès lors lesdites folles femmes auroient eu administration de ses biens meubles, et les clefs des coffres où sont sa chevance et ses joyaux, et que de présent il se conduit de tout à l'appétit desdites folles femmes et desdits du Plantis, Thibaut d'Aubigny et Jehan Savary, qui sont gens de petite recommandation, et qui lui complaisent en ses délices; qu'ils lui

sont agréables, et desquels il ne sauroit avoir honneur et bon conseil, car ils n'ont en eux vertu d'honneur ni prudence; sont gens de très-mauvais conseil, et suffisans pour lui faire chose qu'ils ne lui sauroient réparer, le nourissans en mauvais et damnés propos, voulans le exhorter à désobéir à son souverain seigneur, ce qu'il n'a voulu, en lui disant par eux, que quand notre feu seigneur et père auroit entrepris de lui faire quelque déplaisir, qu'ils l'en garderoient bien qu'il ne sit chose qui ne fust bien à point, et qu'il avoit de bonnes places et forts châteaux pour obvier à sa puissance et soi garder de sa malice, qui ne sont pas langage de gens de bon conseil, ni qui aiment son profit et honneur. Avoit autrefois aussi ledit Savary été mis hors dudit hôtel pour certaines fautes par lui commises, dont lui et ledit vicomte sont en procès qui dure encore, et depuis au moyen desdites folles femmes a tant fait qu'il y est revenu, et entrepris d'avoir gouvernement et autorité envers icelui vicomte comme serviteur desdites folles femmes. Disoient aussi que pour ce que ladite Marguerite contre la volonté de Jean de Maugé, son mari, se tenoit avec ledit vicomte, ledit de Maugé a mû procès contr'elle, tant pardevant l'évêque de Poitiers, que le sénéchal de Poitou son lieutenant, afin d'avoir et attraire à soi sadite femme, et en haine d'iceux s'étoit sourd un aultre procès entre ledit de Maugé demandeur, en matière de gage de bataille, et ledit Thibaut d'Aubigny, pardevant le feu connétable, pour certain cas que ledit Maugé disoit avoir été commis par icelui Thibaut d'Aubigny, et que tous lesdits procés avoient été poursuivis par le vicomte à ses dépens, et y a dépensé cinq à six mil écus et plus, et tant contrarié ledit de Maugé par appellations faites à Paris, à Bordeaux et ailleurs, qu'il a convenu à icelui Maugé laisser tout et prendre appointement avec le vicomte, qui lui bailla pour soi taire plus de 2000 écus à diverses fois, la capitainerie de Brandois et plusieurs rentes à sa vie, valant plus de 100 écus d'or; et moyennant ce a toujours détenu et détient lesdites folles femmes. En outre pour l'esclandre le feu

1

patriarche d'Antioche évêque de Poitiers fit prier et exhorter ledit vicomte de les mettre hors, et semblablement l'avoit fait feu Charpaignes, prédécesseur et évêque dudit Poitiers; et fit transporter lesdites folles femmes de Thouars, qui est sous Poitiers, à Talemont, qui est sous Luçon, auquel lieu de Talemont elles sont de présent, et elles et Thibaut ont ensorcelé ledit vicomte et souventes fois l'a dit ledit vicomte, et sont communément réputés sorciers, de male vie, dissolue, et au pays de Poitou et d'Anjou, où ils ont fréquenté et demeuré.«

Weiter beleuchtet die Denkschrift die unvermeidlichen Resultate einer solchen Wirthschaft, für welche die ordentlichen Einfünfte, die zum öftern, im Betrag von 20 und 30,000 Schilden, durch die Unterthanen dargebrachten freiwilligen Gaben, endlich die von R. Karl VII. zu wiederholten Malen bewilligten, auf die tailles und aides in des Vicomte Gebiet angewiesenen Unterflützungen, im Betrage von 20, sa 30,000 Livres, unmöglich ausreichen konnten. Das wird durch eine endlose Reihe von Beräußerungen bewiesen, und fteben in dem Berzeichnisse oben an die Baronie la Chaise-le-vicomte und die Herrschaft Diron, jene, eines Einfommens von 800 Livres, um 9000 goldne Schilde, diese, deren jährlicher Ertrag zwischen 3 und 4000 Livres schwankend, um 7000 Schilde verkauft, wogegen der Graf von Tancarville, für die an ihn überlassene Baronie Montrichard, jährlich 5 bis 600 Livres, abwerfend, 12,000 Livres bezahlte. Einer natürlichen während der Che erzeugten Tochter gab der Bicomte bei ihrer Verheurathung zur Mitgift 400 Schilde bar, eine Rente von 50 Livres, und die Hauptmannschaft Diron, so über 50 Livres abwirft, einer andern 300 Schilde samt einer Rente von 60 Livres, einer Beischläferin, die er Gelegenheit fand, an Mann zu bringen, 200 Schilde und eine Rente von 60 Livres. Die Schlösser zu Thouars, Mauleon, Loue, Brandois und Eurson hat er dergestalten verwahrloset und verfallen lassen, daß in den vorigen Stand sie zu segen, 100,000 Schilde nicht hinreichen sollten. In der gleichen Fahrlässigkeit hat er auch die Insel Re durch die Engländer ausplundern, und oben darauf die verarmten Einwohner um 8000 Schilde brandschaßen lassen, u. s. w.

Dem Machtspruche des Grand-conseil folgten rasch auf einander die weitern, zwischen dem König und dem Bicomte verabredeten Berhandlungen. Am 25. Sept. 1462 verkaufte dieser an den König durch Notarial-Instrument die Bicomté Thouars, Mauléon und Berrie, um die Summe von 100,000 Schilden, binnen 8 Tagen zahlbar; in Ansehung der übrigen Bedingungen war der Bertrag jenem vom 25. Januar 1462 gleich= lautend. Einige Tage später fand sich Berard, ber Schapmeister, bei dem Vicomte ein, und zählte ihm 10,000 Schilde dar, gegen Duittung, auf die volle Summe von 100,000 Schilden lautend. Biederum protestirte die Berzogin von Bretagne, ohne boch mit ihren Einreden irgend Gebor zu finden, vielleicht auch finden zu wollen, denn mehr und mehr von der Eitelfeit alles menschlicen Treibens durchdrungen, trat sie durch Instrument vom 24. Febr. 1468 ihre Erbrechte und Ansprüche insgesamt an ihren Reffen, Ludwig II. von la Trémouille, den ältesten Sohn ihrer Schwester Margaretha ab, bann nahm sie den Schleier in dem Aloster der Drei Marien zu Boudon, bei Bannes, Karmelitenordens. Sie ftarb in dem durch ihre Freigebigkeit entstandenen Kloster Couet, bei Nantes, den 4. Oct. 1485, und fand, zwei Jahrhunderte später, ihren eigenen Biographen: Vie de la bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, fondatrice des Carmélites, par M. l'abbé Barrin. Bruxelles, 1704, in 12°.

Am 28. Februar 1469 (1470?) war Ludwig von Amboise auf der Burg zu Thouars verstorben. Sofort erhielt Jacob von Beaumont=Bressuire von dem König Besehl, besagte Burg ein= zunehmen, und sie sorgfältig der Wittwe des Verstorbenen 1), seiner Schwiegermutter, den la Trémouille und ihren Adhärenten zu verschließen. Beaumont vollzog pünktlich seinen Auftrag, ließ Geräthschaften und Urkunden verzeichnen und nahm Besit von der Vicomté und von allem übrigen Eigenthum des Vicomte, wiewohl dessen in dem Verkaussinstrument von ferne nicht

<sup>1)</sup> Damit alle Art von Schmach das Haus Amboise treffe, wurde Nicoletta von Chambes später des Herzogs von Guyenne Maitresse, und hat sie dem Buhlen zwei Töchter geboren, mit ihm auch die vergiftete, beiden tödtliche Pfirsche getheilt.

gedacht. Das scheint ganz besonders in dem Interesse Philipps von Commines geschehen zu sein, als welcher nur eben in des Könige Dienst aufgenommen, von wegen früherer Beziehungen eine reichliche Belohnung zu erwarten hatte, und sie nicht pas= sender, denn in dem Schiffbruche bes Hauses Amboise finden konnte, zumal dessen Bermählung mit Helena von Chambes, von welcher der Ankauf der bei der Bicomte Thouars lehnrühri= gen Baronie Argenton die Folge sein sollte (27. Januar 1473, um 30,000 goldne Schilde, à 27 Sols 6 Den.), bereits eingeleitet. Deshalb ließ Ludwig XI. fich nicht lange brängen, um auf fremde Roften seine Freigebigkeit zu bezeigen. In ber Schenkungsurkunde, Amboise, Oct. 1472, sagt er: »Savoir faisons à tous présens et à venir : que comme notre amé et féal conseiller et chambellan Philippe de Comines, chevalier, seigneur de Revestures 1), démontrant sa grande et ferme loyauté, et la singulière amour qu'il a eue et a envers nous, se soit dès son jeune âge disposé à nous servir, honorer, obéir, comme bon, vrai et loyal sujet doit son souverain seigneur, et nonobstant les troubles et divisions qui ont été, et les lieux où il a conversé, qui par aucun temps nous ont été, et encore sont contraires, rebelles et désobéissans, toujours ait gardé envers nous vraie et loyale fermeté de courage, et mêmement en notre grande et extrême nécessité à la délivrance de notre personne, lors que étions entre les mains, et sous la puissance d'aucuns de nosdits rebelles et désobéissans, qui s'étoient déclarés contre nous comme nos ennemis, et en danger d'être illec détenus 2), notredit conseiller et chambellan, sans crainte du danger qui lui en pouvoit alors venir, nous advertit de tout ce qu'il pouvoit pour notre bien, et tellement s'employa, que par son moyen et aide nous saillîmes hors des mains de nos dits rebelles et désobéissans, et en plusieurs autres manières nous a fait et continue de faire chacun jour plusieurs grands, louables et recommandables

<sup>1)</sup> Es ist die Herrschaft Runschuere, in Flandern, Castellanei Cassel, gemeint.

<sup>2)</sup> Zu Peronne, 1468.

services, et au dernier a mis et exposé sa vie en aventure pour nous, et sans crainte ni considération du danger de sa personne, ni d'autre chose quelconque, a abandonné et perdu tous ses biens meubles et immeubles, chevances et héritages, terres et seigneuries pour nous venir servir, et à présent nous sert continuellement à l'entour de notre personne au fait de nos guerres, et autrement en plusieurs manières, en très-grande cure, loyauté et diligence.... Pour les causes dessusdites et plusieurs autres à ce nous mouvans ... donnons audit Philippe de Comines pour lui, ses hoirs, successeurs et ayans causes, les principautés de Talmont, baronnies, châteaux et châtellenies, terres et seigneuries Olonne, Curzon, Châteaugaultier et la Chaulme, assises en nostre pays de Poitou, aussi la terre et seigneurie, châtel et châtellenie de Berrie, assise au pays d'Anjou . . . Et en avons cédé, quitté, transporté et délaissé audit Philippe de Comines, et les siens, tout tel droit que nous avons et avoir pouvons et qui nous peut compéter et appartenir èsdites terres et seigneuries, soit par confiscation et forfaiture dudit Louis d'Amboise, obligations, transports ou autrement, à quelque titre que se soit, sans rien y réserver ni retenir, fors seulement le ressort et souveraineté, et les soi et hommage.« Nachträglich, Dec. 1472, erklärte der König, daß auch die Herrschaften Brain und Brandois in der besagten Schenfung einbegriffen sein sollten.

Commines saumte nicht, die königlichen Gabebricke dem Bisa des Parlaments vorzulegen, es trat ihm aber Ludwig I von la Trémouille, Namens seiner Kinder, opponirend entgegen, und scheint diese Opposition den Schlausopf zu genauerer Prüssung der zwischen dem König und dem Vicomte von Thouars errichteten Verträge veranlaßt zu haben, gleichwie durch die Resultate dieser Prüfung zur Gewisheit erhoben wird, was dis dahin nur Vermuthung gewesen, daß Commines nämlich ganz besonders auf des Königs ehrloses Versahren eingewirft habe. Seine Habsucht zu befriedigen, mußte der Monarch, wiewohl der angebliche Kausvertrag vom 25. Sept. 1462 auf Thouars, Mausléon und Verrie beschränft, der Gesamtheit beinahe des Nachs

laffes von Amboise sich bemeistern, und leglich, nachdem des la Trémouille Opposition den Günstling um die Unhaltbarkeit von allen der Hülflosigkeit eines geistesschwachen alten Mannes abgebrungenen Berträgen belehrt hatte, einen neuen Rechtsboben für die Unsprüche der Rrone aufsuchen laffen. Commines erinnerte sich der Patente R. Karls VII., wodurch Ludwig von Amboise des ihm aufgebürdeten Majestätsverbrechens entledigt, und ermächtigt worden, seine älteste Tochter an den Berzog von Bretagne zu verheurathen, nachdem er seine vollständige Aussöhnung mit der Krone durch das Bersprechen, nur mit bes Königs Willen über bie Sand seiner Erstgebornen zu verfügen, erkaufen muffen. Die Urkunde um die Begnadigung lag zu Thouars im Archiv, sie durfte nur bei Seite geschafft werden, und es bestand in voller Kraft die durch den Parlamentsspruch vom 8. Mai 1431 verhängte Confiscation, es blieb die Bicomté Thouars samt ihrem Zubehör in dem weitesten Sinne dieses Wortes der Krone einverleibt. Diese wichtige, bereits in bem Schenkungsbriefe vom Dct. 1472 ausgesprochene Entdedung hat Commines dem König mitgetheilt, und forderte dieser in Folge deffen zu sich nach Forges ben Sire de Beaumont, und die Justizbeamten von Thouars. Beaumont erschien in Begleitung von Ludwig Tindeau, dem Seneschalf, und von Robert Estival, dem königlichen Procurator, und vernahmen sie, in Beisein von Johann Chambon, Renat du Nohier, Philipp von Commines, und dem Marschall von Gie, aus des Königs Munde, daß er an dem Proces mit den la Trémouille das höchste Interesse nehmend, sie, die Anwesenden, ohne Ausnahme, beauftragt haben wolle, in dem Archiv zu Thouars die etwan der Angelegenheit förderlichen cumente aufzusuchen. Die Commissarien ritten hinüber nach Thouars, und fanden nicht zwar im Archiv, sondern in dem Gemach, worin Ludwig von Amboise verschied, in einer forgfältig verwahrten Lade den Gnadenbrief für den angeblichen Majestätsverbrecher, und die Genehmigung für die eheliche Berbindung mit dem Herzog von Bretagne. Beide Urfunden wollte Beaumont zu sich nehmen, aber Commines, in der Freude um den Kund aller Besinnung bar, riß sie ihm aus den Banden,

und warf sie in das Raminseuer, zugleich äußernd, das besehle der König. Sein Beginnen misbilligte Chambon höchlich, und mit den Worten: »que diable est ceci? C'est mal fait, elles ne seront pas brûlées, il faut les porter au roi, « rettete er die gefährdeten Actenstücke aus den Flammen. Das ließ Commines, der mittlerweile einige Fassung gewonnen, sich gessallen, die Briese wurden zu Candé dem König überliesert, und auf dessen Geheiß sofort verbrannt, nachdem vorher alle in das Geheimniß des Hergangs Eingeweihte sich eidlich verpslichten müssen, dasselbe zu bewahren. Darum konnte, wie einst das Gespräch auf den von seinem Vater zu Gunsten des Vicomte von Thouars ausgestellten Gnadenbrief siel, scherzhaft und doch alles Ernstes Ludwig XI. versichern, es sei besagte Urfunde weder in der Luft, noch im Himmel, noch auf Erden zu sinden.

Chambon erhielt auch von dem König, dem es jederzeit eine eigenthümliche Luft, Männer von Ehre in zweideutige Ungelegenbeiten zu verwickeln, den Auftrag, zu Paris, vor dem Parlament, den Proces, und namentlich den Punkt wegen der vormaligen Confiscation zu betreiben. Bergeblich fträubte fich der Gewissenhafte, er mußte gehorchen, und fand es, bei bem Stand ber Angelegenheit, nachdem das wichtigste Vertheidigungsmittel verschwunden, nicht allzu schwierig, das ihm aufgegebene Geschäft zu erledigen. Die Rechtsgültigkeit der einmal ausgesprochenen Confiscation wurde anerkannt, die Vicomté Thouars der Krone zum andernmal einverleibt, und Commines in dem Besige des Fürsten= thums Talmond samt mehren andern Gütern gehandhabt. Aber bie weitern, an ihn verschenften Güter Olonne, la Chaume, Curson, Brain und Brandois den Kindern von la Trémouille jugusprechen (20. Jul. 1474), konnte selbst das Parlament sich nicht enthalten, daher Commincs, der diese durch die Nachbar= schaft mit Talmond ihm höchst wichtigen Besitzungen um jeden Preis zu haben munschte, sich veranlagt fah, nochmals die Intervention des Königs anzurufen. Als Tauschobjecte wurden ben la Trémouille die Insel Ré, Marans, Mauléon und la Chaise= le-vicomte, dann die Städte Vierson und Issoudun in Berry geboten, von dem Bater jedoch, in dem Interesse seiner unmun=

digen Kinder, verworfen. Diese ließ der König aber wissen, daß sie, in genem Widerspruche beharrend, nimmermehr auf Beförderung hoffen dürften, und die Drohung wirkte. Freunde von Commines, ber Prévôt von Orléans und Souille übernah= men für das Tauschgeschäft die Curatel der Minderjährigen und sanctionirten nicht nur ben Tausch, sondern gaben auch Bierson und Issoudun auf. Eine Reihe von Jahren noch überlebte ber König dieser Schlußverhandlung, dann äußerten sich bei ihm Zeichen einer baldigen Auflösung, daß der Cardinal-Erzbischof von Tours, Elias von Bourbeilles, sich verpflichtet fühlte, den hohen Patienten an die kommende ernste Stunde zu mahnen, und zugleich an das wider Recht und Gewissen den la Trémouille entzogene Erbe. Es nahm aber den freimuthigen Zuspruch bochft ungnädig der Leidende auf, schon hatte er sich vorgesetzt, den unberusenen Bufprediger seinen Zorn empfinden zu lassen, da traten die frankhaften Zufälle in verdoppelter heftigkeit ein, und fterbend erklärte der Monarch, alle die mit Ludwig von Amboise erriche teten Verträge seien ihrer Natur nach fictif gewesen, und durften also keine Folgen haben, dagegen gab er seinem Sohn und Nachfolger auf, Thouars und das übrige Gut den la Trémouille zurückzuerstatten, für Commines aber, ber hierunter am mehrsten leiden wurde, eine Entschädigung auszuwerfen. Dieser eine Punkt, obgleich bereits in der Schenkungsurkunde vom Dct. 1472 ausgesprochen, blieb allein unerledigt, indeffen des Königs lette Willensmeinung, wenn auch nur mündlich geäußert, beilig beobachtet wurde.

Ludwig XI. starb den 30. Aug. 1483, im September schon traten Ludwig II. von sa Trémouille und seine Brüder auf, des Königs Gerechtigkeit anzurusen, und am 22. Sept. 1483 erließ Karl VIII. das Patent, wodurch alle mit Ludwig von Amboise oder mit Ludwig I. von sa Trémouille errichteten Verträge, und die daraus hergeleiteten Beschlüsse und Erkenntnisse für null und nichtig erklärt, hingegen das Haus sa Trémouille zu dem Besiße sämtelicher Güter, welche der verlebte König oder Commines aus Ludwigs von Amboise Nachlasse innegehabt, berusen. Gegen das vorschristsmäßige enterinement dieses Patents legten Protest

ein bie Frau von Beauseu, Anna von Franfreich, der General= Procurator bei dem Parlament von Paris und Commines. Die Prinzessin, als welche durch des Vaters Schenkung die Vicomté Thouars besaß, kannte bas eigentliche Sachverhältniß zu genau, um auf die Dauer einen fehlerhaften Besitztitel verfechten zu wollen. Sie ließ sich durch den Vertrag vom 5. Dec. 1483 die 17,000 goldne Schilde, so ihr königlicher Bater an Ludwig von Amboise bezahlt hatte, erstatten, und verzichtete ihrem Besitze und weitern Rechten. Hierauf gestügt, sprach ber königliche Ca= binetsrath, Amboise, 3. April 1484, denen von la Trémouille den provisionellen Besitz der Vicomté Thouars zu, gleichzeitig die petitorische Frage an das Parlament verweisend. Vor diesem Gerichtshofe mußte demnach abermals Commines fich einlassen, und flügte er seine Vertheidigung hauptsächlich auf den Umftand, daß Ludwigs von Amboise Güter confiscirt, der Krone zuerkannt, und niemalen restituirt worden seien; nebenbei bezog er sich auf bie Beschlüsse, wodurch sein Besit von dem Parlament gegen Ludwig L von la Trémouille geschützt worden, wie nicht minder auf die mit deffen Kindern abgeschlossenen Berträge. Dafür mußte er den Borwurf horen, daß er Karle VII. Gnadenbrief gestohlen habe. Als er ihn zurückzuweisen sich bemühte, wurde eine enquête vom Januar 1484 producirt, worin die Aussagen der Zeugen jener Auftritte in dem Sterbezimmer zu Thouars, und in dem königlichen Cabinet zu Candé, insbesondere die zuerst versuchte, dann bewerkstelligte Vernichtung des Gnadenbriefes protokollirt. Auch wurde authentische Abschrift des Briefes, welche ein bei der Ausfertigung beschäftigter Schreiber in Banden behalten, und jest ausgeliefert hatte, vorgelegt, und folden erdruckenden Beweisen und benen aus ihnen hergeleiteten Argumentationen mußte Commines nothwendig unterliegen. Der Spruch vom 22. März 1485 entsetze ihn des Fürstenthums Talmond und der übrigen Güter, legte ihm die Erstattung der mährend seines widerrechtlichen Besitzes bezogenen Früchte auf. Die Opposition endlich des General=Procurators wurde durch contradictorisches Urtheil vom 5. Junius 1489 beseitigt, und hiermit das Haus la Trémouille in den Vollgenuß seiner Rechte wieder eingesett,

vibten Frevels getilgt, mir aber ist es, wie ich hoffe, gelungen, eine gründliche Berichtigung der Urtheile um den Charafter eines Geschichtschreibers, welcher der Lieblingsschriftsteller Kaiser Karls V. geworden ist, herbeizusühren. Mag der Monarch imsmerhin demzenigen verziehen haben, der von der Zusammenstunft von Peronne, von dem Wendepunkt in dem Zwiste Karls des Kühnen mit Ludwig XI. an seinen Urgroßvater verrieth, aber den Historisern und Biographen unserer Zeit läßt es schlecht, wenn sie, einigen edelmüthigen Redensarten vertrauend, "von wahrer Hochachtung für die edele Gemüthsart dessenigen erfüllet werden," den sie als einen Fälscher, als einen Dieb brandsmarken sollten.

Weglassung alles Wesentlichen, wird in dem Panegyric de Loys de la Trimoille von jener Restitution gehandelt: statt seere Worte zu wiederhosen, will ich einen Liebeshandel Ludwigs II. von sa Trémouille in dessen eigenen Worten wiedergeben, er wird den viesen Trauergeschichten einen freundlichen Gegensat darstellen. »Et en l'âge de dix-neuf ans prit accointance avec un jeune chevalier de l'âge de 23 ans, marié avec une sort belle dame étant en l'âge de 18 ans, lesquels je ne veux nommer. Et sut l'amour si grand entre ces deux jeunes seigneurs que le chevalier vouloit toujours être en la compagnie du jeune seigneur de la Trémouille, et souvent le menoit passer le temps en son château.

»Or advint un gracieux jour du mois de mai que ce jeune seigneur, étant en l'âge de 20 ans, pour récréer son esprit, des faits martiaux et belliqueux tant solliciteux, partit du château de ce chevalier, où il avoit été huit ou dix jours, et s'en alla aux champs pour le vol d'un milan; et comme ses serviteurs suivoient un cerf qui avoit pris vent, demeura seul près d'un vert bocage, assis en un tertre, au dessous duquel fluctuoit une claire et vive fontaine dont le ruisseau rutilant résonnoit en douceur accordée à l'harmonie naturelle et ramage de plusieurs spetits oiseaux qui faisoient un fort doux bruit.

Auquel lieu ce jeune seigneur, pour ses serviteurs attendre, descendit de cheval, et lui assis sur la verte et riante verdure, comme il contemploit l'excellence de cette plaisante et améne situation, le soleil embellissant de ses clairs rayons ce tant amoureux et tranquille séjour, fut d'une claire et argentine nuée couvert, dedans laquelle le doux et gracieux vent Zéphirus amena une compagnie la plus plaisante qu'on sauroit par curiosité souhaiter, car toute propre étoit pour contenter tous les profonds et curieux désirs de l'amoureux esprit et du voluptueux corps: c'étoit la planète Vénus et sa suite, qui tous se trouvèrent autour du jeune seigneur de la Trémouille. Et premièrement arrivèrent les Heures du jour pédissèques du soleil, ornées et revêtues de odoriférantes fleurs, qui préparèrent et remplirent ce lieu de toutes les naturelles odeurs dont les sens peuvent être réjouis et émus à charnels plaisirs. Après vint en un chariot que menoient deux tigres, un jeune enfant, couvert sur le nud d'un habit de femme et couronné de lierre, qui tenoit en lesse Marsias le satire; et après lui venoient grande quantité de gens dansans et sautans, jouans, chantans et faisans tous gestes et contenances de gens joyeux et délibérés. On me dit qu'il avoit plusieurs et divers noms, et que aucuns le appeloient Bacchus, c'est-à-dire fureur de vin: les autres, Lyeus, c'est-à-dire trait, parce qu'on boit le vin à traits; les autres, Ignigena, c'est-à-dire engendrant chaleur; les autres, Planteur de raisins; les autres, Liber, parce que celui qui a bu croit être franc et libéré de tout le monde.

Toute cette bande contentoit le sens du goût; après laquelle marchoit Pan avec sa siringue, Orphéus avec sa lyre, et Apollon avec sa harpe, lesquels conduisoient les nymphes et semi-déesses, qui sont les Néréides, déesses marines; Nayades, déesses des fleuves; Napées, déesses des fontaines, qu'on appele autrement Muses; les Dryades, déesses des bois; les Hamadryades, déesses des arbres; les Dréades, déesses des montagnes, et les Hymnides, déesses des prairies, lesquelles faisoient un doux bruit par chansons harmonieuses pour contenter le sens de l'ouïe.

»Finalement arriva la déesse Vénus en un chariot porté par six cygnes et douze colombes blancs comme neige, avec laquelle étoit Volupté, fille de Cupidon son fils, et de la belle Psiché. Cupidon se trouvoit assis sur le timon du chariot duquel il étoit conducteur, et avoit la face d'un jeune enfant de forme élégante, les cheveux dorés et pendants, le nez traité, la bouche petite, les lèvres de vermeille couleur, les joues rondes et vermeilles sans fard, les yeux verts et riants, les sourcils déliés, le front haut et le cou délicat et blanc. Il portoit ailes jointes aux épaules, ressemblants, pour la diversité de leurs couleurs, un monceau de fleurs arrosées de la rosée céleste. En l'une de ses mains tenoit un arc turquois, et de l'autre un nombre de sagettes et armes d'amours.

»Je ne saurois à la vérité parler de la beauté de Vénus sans quelque chose oublier: elle avoit le front haut et bien arrondi, l'arcure de ses sourcils bruns et bien tirés, les yeux verts et participants de céleste couleur d'un amoureux attrait et pénétrante splendeur, le nez de moyenne grandeur assis sur une ronde face, décorée de bouche riante à petites lèvres pourprées et un peu renversées, qui bien semonoient un amoureux baiser; elle avoit le menton fosseux, le cou cristallin, grossissant sur les épaules, les tétins petits à façon de pommettes et loin l'un de l'autre, assis sur un estomac de grande représentation, le corps grèle sur gros flancs, les bras longs et massés, les doigts longs, blanches et délicates mains, sa stature moyenne, son regard plaisant et attrayant, sa contenance bénigne et douce, humble et gracieux maintien, son port assez grave sans fierté, et tous ses gestes amoureux et plaisants. Son accoutrement du corps étoit un surcot de drap d'argent et velours vert sur une cotte de satin cramoisi, fimbrée de pierres précieuses de diverses sortes en les bords de la fente de sa robe par le devant; du haut jusques au bas étoient de fine orfévrerie à grenages à demie bosse de fin or, représentants aucuns tours d'amours; elle étoit ceinte d'une ceinture que les poëtes appelent ceston, laquelle lui fut au commencement donnée par Nature, à ce que sa trop dissolue

lasciveté fut retraite par propre vergogne et par l'autorité des lois de mariage. Ses longs, épais et blonds cheveux étoient richement tressés à petits lacs d'argent à manière de rets, distingués de perles orientales, topazes, saphirs, émeraudes et autres pierres fines avec housses d'or et de soie pendans par le derrière; et par le dessus portoit un petite chapelet de myrte, qui toujours est vert, et avec ce tenoit en l'une de ses mains un chapeau de roses blanches et vermeilles. Bref, si toute la variété et formosité de naturelle beauté, toutes grâces, accoutrements, et toute dignité féminine étoient ensemble en une femme, si ne pourroient-elles tenir lieu d'estime pareille à celle de la dame Vénus.

A la queue et derrière étoient sur haquenées blanches trois damoiselles fort approchantes en beauté de leur dame Vénus, qu'on appeloit Grâces ou Charités. La première étoit nommée Pasiphéa, c'est-à-dire attrayant; la seconde Egialle, c'est-à-dire bien entretenant, et la tierce Euphrosine, qui est à dire servant les amants en amours. Ces trois damoiselles étoient échevelées et seulement couvertes de surcots de fine toile de Hollande, sans manches, sous lesquels on pouvoit voir tout le portrait de leurs plaisants corps. Il y en avoit deux autres, que Apuleius nomme Acoustumance et Tristesse, vêtues de robes, savoir est: Acoustumance d'un damas bleu, et l'autre de satin jaune, qu'on disoit être chambrières de la dame Vénus; et étoient montées sur deux mules.

Le noble enfant de la Trémouille étoit couché à l'ombre des verdoyants arbres au-dessous de la fontaine, tenant sa main senestre sous sa tête, où il sommeilloit fort doucement; et après avoir été quelque peu regardé par dame Vénus, elle descendit du chariot et vint gracieusement baiser sa vermeille bouche, lui disant à voix basse, comme si elle eût peur de le réveiller: »Parce que je me trouvai à ton naître, lorsque Titon étoit en son trône de Libra, avec mon ami le dieu Mars, je veux que quelque part que puisses aller, tu sois aimé des dames et damoiselles sans être d'aucune refusé.«« A ces paroles Cupidon prit son arc, et d'une de ses sagettes

dorées voulut navrer le coeur de ce jeune seigneur; mais soudain se réveilla, et voyant venir la sagette, ignorant dont elle procédoit, la recula d'une autre part avec le bras dextre, et fut fort ébahi; et comme il voulut parler à Vénus, elle disparut; Zéphirus la reprit en son argentine nuée, en sorte qu'on ne la vit plus; dont le jeune seigneur fut un peu troublé et entra en une vaine tristesse qui lui eût long-temps duré, ne fut que tous ses gens survinrent, lui apportans nouvelles certaines de son oiseau, qui s'étoit branché près de ce lieu, ou l'un des pages l'attendoit. Par quoi monta sur son cheval, et tirèrent tous ensemble au château dudit chevalier, dont ils étoient partis, en rêvant et pensant à part lui en Vénus et sa compagnie; desquelles pensées ne se put dépècher quand il voulut. Je crois que ce fut parce qu'il avoit touché du bras la sagette de Cupidon; or, pensez si elle fut entrée en son estomac comment il en étoit.

»Cupidon ne fut content de l'expulsion et rejet de sa sagette, et ne cessa jamais qu'il n'eut navré le noble coeur de ce jeune Louis de l'amour de son hôtesse, épouse dudit chevalier, laquelle étoit une des belles dames qu'on eût pu regarder. Et pour accomplir le tout à la requête de Vénus, Cupidon navra semblablement le coeur de cette jeune dame. Et fit ce choix Cupidon, voyant le grand amour social et compagnie loyale de ce jeune seigneur et dudit chevalier, qui se aimoient d'une si grande amitié sans aucune dissimulation que l'un ne pouvoit rien sans l'autre. Et dès ce que ladite dame eût été navrée par Cupidon, jour et nuit eut devant les yeux la formosité et bonnes grâces du seigneur de la Trémouille, et lui son excellente beauté, son humble maintien, gracieuse parole et honnête entretien. Or avoient-ils encore la vergogne de honnêteté devant les yeux : car la dame n'avoit oncques mis son coeur en autre que son époux, et le seigneur de la Trémouille n'avoit oncques employé son esprit, ni donné labeur à ses pensées en fait de voluptueux amours, mais seulement ès guerres, chasses, joûtes, tournois et autres passe-temps honnêtes. Et lui fut ce premier désir vénéreux fort étrange,

car sa pensée n'avoit sûreté et son courage n'étoit en paix, mais assailli d'assauts intérieurs tant de jour que de nuit, en sorte que son noble coeur ne pouvoit trouver patience. Encore n'étoit le seigneur de la Trémouille en si continuelle guerre que la dame, car il avoit plusieurs passe-temps qui lui pouvoient donner quelque oubliance; mais la pauvre dame (je dis pauvre d'amoureux confort et riche de toutes autres choses) demeuroit tout le long du jour en sa maison sans rien faire; au moyen de quoi les pensées croissoient immodérément au jardin de son coeur, en sorte que, avant que fussent trois jours passés, une pâleur de tristesse vint saisir son visage; ses yeux changèrent leur doux regard; ses jambes se débilitèrent; son repos n'avoit patience; soupirs et gémissements sailloient de son coeur; l'estomac, qui plus ne les pouvoit porter, les chassoit jusques à la bouche, qui en devint toute altérée, en sorte qu'elle fut contrainte de demeurer au lit malade, non de fièvre, mais d'une saine maladie et d'une santé languissante. Son époux la voulut conforter et y fit venir plusieurs médecins et des plus experts; mais il n'eussent pu connoître son mal au pouls ni à l'urine, ains à ses véhéments soupirs.

»Le jeune seigneur de la Trémouille se doutant de la qualité de son mal, à la raison de ce que puis peu de temps avoit connu que cette dame (les joyeuses compagnies abandonnées) s'étoit rendue toute solitaire pour mieux satisfaire à ses amoureux pensements, et que en parlant avec elle devant son mari ne pouvoit tenir propos et souvent changeoit couleur, attendit l'heure que les médecins s'en étoient allés et qu'elle étoit seule en sa chambre couchée sur un lit, où il alloit quand il vouloit, sans le danger de jalousie, pour la grande amitié que le chevalier avoit à lui. Et eux étans fors de danger de rapporteurs, en hardiesse de parler, lui dit: »Madame, on m'a prestement fait savoir que étiez arrêtée de maladie dès le jour de hier, dont j'ai été fort déplaisant, parce que plustôt fusse venu vous visiter et donner quelque consolation, si je le pouvois bien faire; car il n'y a femme en ce monde pour laquelle je me voulusse plus employer.««

L'oeil et la parole de ce jeune seigneur (comme les premiers médecins) commencèrent à passer par toutes les artères et sens de son hôtesse, et pour la douceur qu'elle y trouva commença se réjouir et prendre quelque refrigèrement en sa véhémente fureur d'amours. Toutefois, surprise d'une louable vergogne, précogitant qu'elle ne pouvoit honnêtement aimer autre que son époux, pour en avoir délit charnel, différa de répondre et de manifester à son ami la grosse apostume pleine d'amoureux pensements qu'elle avoit sur son coeur; mais lui dit seulement qu'il n'y avoit au monde personnage qui la pût guérir fors lui (son mal bien connu); et en disant ces paroles, jeta sur la face de ce jeune seigneur un regard si pénétrant qu'il fut navré au coeur plus de devant et connut assurément qu'elle étoit amoureuse de lui. Pourtant ne lui fit autre réponse, fors que le médecin seroit trop heureux qui pourroit une si louable cure faire.

»Comme il lui vouloit déclarer le surplus de ses amoureux désirs, survinrent aucunes de ses damoiselles, qui les départirent; et se retira le seigneur de la Trémouille seul en sa chambre, où, embrasé de feu d'amours, commença à dire à tout par lui: »»O quel périlleux et merveilleux assant! quel contagieux convit! quelle indéfensable tentation! quelle non-inexorable prière, et quel dur et invincible assaut m'a été livré par la parole et regard d'un femme! que dois-je faire? Amour me donne liberté d'accomplir mes plaisirs charnels à mon souhait, et honnêteté me le défend, disant que ce seroit trahison faite à son ami. Jeunesse me induit à volupté, et mon esprit à choses plus hautes et vertueuses; pitié me dit que je dois secourir celle qui languit pour amour de moi, et sévérité me défend de maculer la conjugale sainteté, et me commande que je garde ma chasteté à celle qui sera toute à moi et non à autre.«« Sur ces fantaisies, trop longues à réciter, ledit seigneur s'endormit en sa chambre.

»La dame, après le départ du seigneur de la Trémouille, fut pressée par ses damoiselles de prendre quelque réfection, ce qu'elle ne voulut lors faire, mais après avoir fait sortir ceux et celles qui étoient près d'elle, commença à penser plus que jamais en ce jeune seigneur, et dire en son esprit: »O Dieu immortel! de quel seigneur et personnage m'avez vous donnée l'accointance? il me semble que l'avez seulement fait pour être regardé et aimé, et que avez commandé à nature le pourtraire pour le chef d'oeuvre de sa subtile science! Où est la femme qui, contemplant l'excellence de sa beauté, ne fût de son amour surprise? Où est celle qui, connoissant son gracieux maintien, sa prouesse, son honnêteté, sa perfection corporelle et sacrée formosité, ne pensât être bien heureuse si elle pouvoit sa bienveillance acquérir? Où est la dame qui ne se dise bien fortunée d'être en sa tant requise grâce? Et je vois de l'autre part la beauté de mon époux, son bon traitement, sa fidelité, le grand amour que en révérence il me exhibe, son honnêteté, la fiance qu'il a en moi, l'énormité scandaleuse de la transgression de la foi conjugale, le déshonneur que je pourrois, pour autre aimer, acquérir, le danger d'un tel crime, la fureur de mes parents, et l'injure que je ferois à tout mon noble lignage. Toutes lesquelles choses sont par moi oubliées en la vue de ce jeune seigneur tant beau, tant bon, tant bénin, tant gracieux, tant amoureux et tant plein de bonnes grâces, et lequel je ne puis fuire pour le grand amour qui est entre lui et mon époux et leur journelle fréquentation. O Dieu éternel, que dois-je faire? je suis en l'eau jusques au menton, toute altérée, et ne puis boire; je suis à la table remplie de viandes exquises, criant à la faim; je suis au lit de repos, et le dormir m'est défendu; je suis ès trésors jusques aux oreilles, et je mendie pour vivre; j'ai feu d'amours de tous côtés, et la glace de honte et crainte me gele le coeur! O pauvre et désolée femme, que feras-tu, fors attendre, pour le seul reconfort de mes douleurs, que la mort tire cruellement de mon las coeur l'amoureux trait de Cupidon, et me frappe du sien mortellement.««

»Combien que cette visitation eût augmenté les passions amoureuses, non seulement du jeune seigneur de la Trémouille, mais aussi de la dame, toutefois prirent-ils reconfort en leurs coeurs par le commencement de connoissance de leurs volontés, et s'étudièrent céler leurs désirs et dissimuler leurs intentions à tous autres, pour mieux parvenir au fruit d'amours; mais ne fut possible, parce qu'ils changeoient de contenance, de langage et de propos, et ne vouloient parler longuement ensemble en compagnie, comme avoient accoutumé, parce que souvent changeoient de couleur, et se déroboient à table et ailleurs plusieurs amoureux regards; dont se aperçut le chevalier, et y rèva quelque peu. Toutefois la grande amitié qu'il avoit au jeune seigneur de la Trémouille lui fit penser que le mourir seroit plutôt par lui choisi, que le vivre au pourchasser de tel déshonneur faire en sa maison, et en ôta sa fantaisie. Ce nonobstant, voyant maigrir le jeune seigneur de la Trémouille et devenir tout solitaire et pensif, lui demandoit souvent qu'il avoit et s'il étoit amoureux; ledit seigneur en rougissant lui disoit que non, et prenoit excuse sur quelque autre chose; mais sa contenance contrariant à sa parole le rendoit coupable.

»Au regard de la dame, elle languissoit et avoit une angoisse en son amoureux coeur si grande qu'elle en perdoit le boire, le manger et le dormir. Ses chansons étoient tournées en soupirs, ses joyeux propos en solitude de pensées, et ses ris en amoureuses larmes. Ledit seigneur étoit si pressé en son esprit qu'il eût bien voulu n'avoir ses amoureux pensements; et souvent délibéroit se retirer à la cour ou ailleurs; mais soudain par un seul regard de la dame en étoit diverti; aussi le chevalier le retenoit toujours, et sans lui ne pouvoit vivre. Et pource qu'il ne osoit si souvent parler à la dame qu'il avoit accoutumé, et que son amour lui avoit engendré soupçon et crainte de jalousie, lui écrivit une lettre.

»Cette lettre écrite de la main du seigneur de la Trémouille, portée à la dame par un de ses pages, duquel il avoit connu le bon esprit, fut par elle, en sa chambre, incontinent après son lever, sans aucuns témoins, reçue; et avant la lecture, pour obvier à tout soupçon, qui jà l'avoit rendu fort craintive, dit au page: »»Mon ami, le bonjour soit donné à monseigneur votre maître! vous me recommandrez à sa bonne grâce, et lui direz que sa lettre vue, en aura bientôt réponse.«« Elle laissée par le page, alla ouïr la messe en la chapelle du château, en laquelle son époux et ledit seigneur l'attendoient pour avoir leur part de la dévotion; mais ne la virent à l'entrée et issue, à la raison de ce qu'elle, entrée en son oratoire par une fausse porte, par icelle même sortit et s'en alla renfermer en son cabinet, où elle fut jusques au dîner seule, non sans fantasier après cette lettre en notant chaque mot d'icelle; et pour y faire réponse conforme à sa volonté, prit encre, plume, et écrivit au seigneur de la Trémouille.

»La lettre de la dame fut tant heureuse qu'elle trouva messager secret qui la mit entre les mains du seigneur de la Trémouille: ce fut son page qui avoit porté la sienne à la dame; mais la lecture en fut piteuse, car il y eut en icelle lisant plus de larmes que de bonne prononciation; ses sens s'éloignoient de la raison, sa langue se troubloit, le corps trembloit, le coeur soupiroit et les jambes lui failloient, en sorte que lui contraint se jeter sur son lit de camp, fut longtemps sans parler; et le plus grand danger de son mal, c'étoit qu'il n'avoit à qui découvrir sa maladie. Le souper fut prêt, mais il perdit le souvenir de boire et manger. Ses pages attendoient son issue à la porte de sa chambre, pour le conduire en salle avec torches, mais il ne pouvoit trouver le chemin, et jusques à donner quelque pensement au chevalier que mal lui alloit, mais non à la dame, qui bien sé doutoit de sa maladie, procédant de sa lettre pleine de variété et mutation de vouloir; une partie lui donnoit espoir de jouissance, et l'autre le mettoit en désespoir. En lisant aucuns mots, pensoit bien faire tout ce que son amoureux désir voudroit, et en lisant autres, s'en trouvoit très fort éloigné, et par raisons si vives que le répliquer lui eût été honte, et le contredire déshonnête; parquoi demeuroit en langueur, qui est une angoisse d'amoureux coeur, laquelle ne peut céler son ennui et ne sait à qui le dire pour y trouver allégence; et bref, la mort lui eût été plus propré à le guérir de ce mal que le remède trouver pour le médeciner, ainsi que bien lui sembloit, à voir la lettre de la dame.

»L'heure du souper passée, et su par les pages que la porte de la chambre de ce jeune seigneur étoit par le derrière fermée, le chevalier alla lui-même à la chambre, frappa à la porte. Est entendu par le seigneur, qui lui fait soudain ouverture, et le interroge de la cause de si longue demeure. En rougissant répondit qu'il s'étoit trouvé mal et ne vouloit souper. Toutefois, pressé par le chevalier, qui connoissoit à la rougeur de ses yeux qu'il avoit pleuré, s'en allèrent mettre à table, et la dame avec eux; laquelle empêchée de plusieurs et diverses pensées, rompit son honnête coutume de mettre en avant quelque bon propos, et passa le souper sans mot Le jeune seigneur, tourmenté de ses affections du dedans, parloit aucunes fois, mais non à propos, qui donna connoissance au chevalier que son mal procédoit d'amours, et que amoureux étoit de sa femme; dont ne fit compte, mais interrompant toujours ses secrètes pensées de paroles joyeuses, s'efforçoit le jeter hors de cette amoureuse angoisse. La table levée et grâces dites, devisèrent ensemble demie heure seulement, contre leur coutume, qui étoit attendre minuit, et fut conduit le jeune seigneur par le chevalier et sa femme en sa chambre, où elle fut laissée; mais incontinent après congé pris de lui, par un secret et gracieux baiser, pour ôter toute suspicion, se retira en la chambre de son mari, et le jeune seigneur pour donner repos à la douleur qui tant le pressoit, se coucha, mais le dormir ne fut si long que la veillée.

»Or voyons-nous en quelle détresse étoient ces deux personnages pour trop aimer, dont le chevalier eut par conjectures quelque connoissance, car il étoit assez mondain et de grand esprit. Toutefois ne fit lors semblant; et après s'être couché près de sa femme, en lieu de dormir, se mit à deviser avec elle de ses jeunesses et bon tours qu'il avoit fait en amours avant son mariage, lui disant que c'étoit la plus grande peine du monde; et se doutoit que le seigneur de la Tré-

mouille le fut, mais ne savait de quel personnage, et ne le pouvoit imaginer ni penser, à la raison de ses perfections de nature, richesses et dons de grâce, et que la dame seroit heureuse qui de lui seroit par honneur aimée. »>Et si je savois, «\* disoit le chevalier, » en quelle dame il a mis son coeur, je laisserois le chemin de mon repos et prendrois celui de son labeur, car il le vaut. « - » Et si c'étoit de moi, « « dit la dame, »»que diriez vous?«« — »»Je dirois que vous valez bien de être aimée; mais je pense qu'il a si loyal coeur qu'il ne voudroit maculer notre lit pour chose du monde, et qu'il aimeroit mieux mourir que le faire, et aussi qu'il connoît et considére la perfection de vos vertus et l'arrêt d'amour qu'avez fait en moi. Et néanmoins, si par une passion de désir qui éveille les clairs entendements des hommes et femmes, étoit tombé en cet inconvénient, dont ne peut sortir sans mort, fors par la jouissance de vous, pourvu que Dieu n'y fut offensé, votre honneur maculé, et ma noblesse souillée, je y donnerois plutôt consentement que à sa mort. Je vous prie, ma mie, s'il est ainsi, qu'il ne me soit célé. « « — » Je vous assure, mon ami, « dit la dame, » que c'est de moi; mais sachez que c'est d'un amour tant honnête qu'il aimeroit mieux mourir que de vous offenser, ni me donner reproche; et vous aime tant, comme il m'a dit, que l'amour qu'il a à vous combat à celui dont il me aime, qui est la principale cause du mal qu'il souffre, duquel mal, sans vous en mentir, je supporte partie sur mon coeur par pitié que ne lui puis ni dois secourir. « «

»Ma mie, « répond le chevalier, » nous trouverons moyens de lui donner allégence par ce que je vous dirai. Demain, après dîner, irai avec mes serviteurs en tel lieu, sans retourner jusques au lendemain. Cependant irez à sa chambre et lui porterez une lettre que je ferai, vous offrant par mon congé à sa merci. Si je ne vous connoissois sage, prudente et chaste, ne vous baillerois cette liberté, laquelle pourriez prendre; mais il me semble que autre moyen n'y a pour le guérir de son mal, duquel plusieurs jeunes-seigneurs sont morts ou

tombés en quelque grande nécessité. « En tenant ces propos, après aucuns honnêtes baisers, le chevalier s'endormit, mais non la dame, laquelle passa le reste de la nuit en larmes, qui lavèrent son coeur de l'infection de ses amoureux pensements, à la considération de la bonté et honnêteté de son époux, à sa douceur et bénignité, à l'amitié qu'il avoit au seigneur et à la grande confiance qu'il avoit à elle. Dont Cupidon fut vaincu par Chasteté, qui ôta le trait igné, et refrigéra la plaie de ce bon et salubre conseil. Le chevalier se leva matin, et d'un gracieux baiser par lui donné à son épouse, qui sur le matin s'étoit endormie, la réveilla, et lui renouvela en brèves paroles leur délibération de la nuit; et lui prêt de ses accoûtrements, se retira en la chambre de son secret, où il fit une brève épitre. Cependant le jeune seigneur de la Trémouille tout désolé des songes et fantasmes nocturnes, se leva, et la messe ouïe avec le chevalier et la dame, dînerent assez matin; le dîner fait, le chevalier dit au seigneur de la Trémouille qu'il vouloit aller à une sienne maison pour quelque affaire, et que le lendemain seroit de retour à dîner. Ledit seigneur pressa le chevalier de lui tenir compagnie, mais par honnête excuse l'en refusa.

»Or fut bientôt prêt le chevalier, et sa lettre baillée à son épouse, monta à cheval, accompagné de ses gens, pour aller où il avoit dit en présence dudit seigneur et de la dame. Lesquels hors du danger des serviteurs (qui souvent disent plus qu'ils ne savent), se retirent en la chambre de la dame où elle toute honteuse lui demanda: »Monsieur, comment vous est-il allé cette nuit?««— »»Assez mal,«« dit-il, »»car je l'ai passée en soupirs, fantaisies et songes merveilleux.«— »»Et je l'ai accompagnée,«« dit la dame, »»de larmes et pleurs, car mon mari connoissant notre amour, m'en a bien avant parlé, non comme jaloux de vous, mais comme le plus grand ami qu'il ait et qu'on pourroit avoir en ce monde, car son intérêt mis en arrière et mon honneur oublié, m'a prié vous mettre hors des lacets d'ameur, desquels vous et moi sommes si étroitement liés, et m'a chargé vous bailler cette

lettre. Ledit seigneur fut tant ébahi de tel propos qu'il perdit la parole, car tant aimoit le chevalier qu'il eût bien voulu mourir pour lui en juste querelle; et la bouche ouverte par le commandement du coeur, après s'être les yeux déchargé de ses soupirs, prit et lut la lettre.

La lettre du chevalier ne fut lue par le jeune seigneur sans donner repos à sa langue pour décharger son triste coeur de angoisseuses larmes, et moins ne faisoit la dame; la pitié de laquelle augmentoit la passion du lecteur, en sorte que une heure fut passée avant le parfait. Cette lettre eut telle vertu que (tout fol amour chassé) raison ouvrit leurs intellectuels yeux pour connoître l'honnêteté, bonté et prudence du chevalier, leur folle entreprise, inconsidération et immodérées volontés. Et commença dire le jeune seigneur: »»Ha! madame, voyez vous point mon tort? vous est ma coulpe absconse? est pas ma faute découverte? Quand par déceptifs propos, regards impudiques et amoureux baisers je vous ai voulu divertir du vrai et simple amour que devez avoir à votre seul époux, tant bon, tant gracieux et tant honnête, devois-je point sa bonté considérer, son amitié goûter, et ses bienfaits réduire à mémoire? Il m'a reçu en sa maison, et sans défiance m'a tant de fois laissé seul avec vous, vous baisant et devisant par passe-temps, et à présent connoissant ma langueur et le danger de mon mal, a tant élargi sa sévérité, que votre hônneur oublié, nous a laissé licence, espace et temps pour exécuter les passions de nos amoureux désirs.«« Autant en disoit la dame; et tinrent ces bons et honnêtes propos jusques environ quatre heures devers le soir, que ledit seigneur monta sur une haquenée, et seul s'en alla au devant du chevalier; lequel rencontré à une lieue près, après double salut fait et rendu, firent aller les serviteurs d'avant, et demeurés assez loin derrière, le jeune seigneur s'excusa envers le chevalier au mieux qu'il lui fut possible, et l'assura par serment que sa lettre avoit été la seule médecine de sa plaie, et que quelque amour il eût à son épouse, étoit tant honnête, qu'il eût mieux aimé mourir que maculer la loi et foi de leur

mariage, qui étoit la cause de son grief mal; car sa passion sensuelle vouloit ce que raison lui défendoit.

»Le chevalier aussi s'excusa envers lui de sa lettre, disant qu'il ne présuma oncques qu'il voulût mettre à effet ses pensées. Et en ce propos arrivèrent au château, où ils trouvèrent le souper prêt et la dame avec autres gentilshommes qui les attendoient. Le seigneur fut contraint par le chevalier se asseoir devant la dame, et connut leurs contenances toutes changées et qu'ils avoient mis arrière une grande partie de leurs amoureuses fantaisies. Après souper il y eut tabourins et instruments, dansèrent et devisèrent assez tard, puis chacun se retira en sa chambre. Et comme ledit seigneur fut seul en son lit, fut encore assailli par un gracieux souvenir de la dame, en redisant à mémoire ses grâces et façons tant honnêtes; et lui étoit encore demeuré quelque relique de ses amoureuses passions, dont ne pouvoit aisément décharger; mais le bon tour que lui avoit fait le chevalier, chassa ses pensées et il s'endormit.

»Quand il fut jour, le jeune seigneur de la Trémouille se trouva bien délibéré de ne plus donner lieu aux amoureuses pensées du temps passé, et comme il se vouloit lever, lui vinrent nouvelles certaines que monsieur son père étoit griefvement malade et près de la mort. Parquoi soudain envoya vers le chevalier savoir s'il pourroit lors parler à lui; lequel soudain venu, et le bonjour donné par l'un à l'autre, s'enquit comment il avoit passé la nuit; et ledit seigneur lui déclara la nouvelle qu'il avoit eue de la maladie de monsieur son père. Si lui conseilla lors aller vers lui en diligence dès ledit jour, ce qu'il délibéra; mais avant son soudain partement, après la messe ouïe, en attendant le dîner, alla prendre congé de la dame qui n'étoit encore sortie de sa chambre, et après l'avoir gracieusement saluée, lui dit: » Madame, je suis l'homme Ie plus tenu à vous que à toutes humaines créatures, tant pour le bon traitement que m'avez fait en votre maison, que pour les grands signes d'amour que m'avez montrés, dont je me sens votre perpétuel tenu et obligé et si je puis me trouver

en lieu pour en reconnoître le tout ou partie, je vous assure que y emploierai corps et biens. Je suis contraint de m'éloigner de vous pour quelque mauvaise nouvelle qui à ce matin m'a été apportée, de monsieur mon père fort malade et en danger de mort. Il est mon père; je lui dois obéissance et amour naturel, et si je n'allois vers lui pour le visiter et consoler, et qu'il mourût sans le voir, ce me seroit un perpétuel reproche et ennui mortel qui toujours présenteroit regret et tristesse à mon coeur. Et pour ce je vous dis adieu, madame, jusques à mon retour, du temps duquel je ne suis assuré.«« Là commençoit le coeur du jeune seigneur à se décharger du furieux amour qu'il avoit eu à cette dame, à la considération des bons tours et offres que lui avoit faits le chevalier son époux.

Au dire adieu, le jeune seigneur présenta à la dame un gracieux baiser, qui courtoisement l'accepta. Toutefois cette nouvelle ainsi soudain venue, la contrista par un amoureux regret, et se trouva quelque peu de temps hors de soi, sans pouvoir dire mot pour la réponse. Les larmes, qui tôt après sortirent de ses yeux, lui ouvrirent le coeur, et commença à parler en cette sorte: »»Je ne voudrois, monsieur, à votre dommage retarder votre départ, car je vous aime de sorte que le plaisir donne lieu à l'honneur et profit de votre personne. Toutefois si toujours pouvois être en votre compagnie sans le mauvais parler des gens, je m'estimerois la plus heureuse femme de la terre; qui ne se peut faire, parce que j'ai ma foi donnée à un autre, et je pense que bref serez tout à quelque dame de laquelle je voudrois bien être la simple damoiselle. Vous savez, monsieur, les secretes choses de nos affections qui, à Dieu grâces, n'ont sorti effet, mais sont demeurées entre les mains de honnête-vouloir. Je vous prie que en cette sorte il vous plaise n'oublier l'amour de celle qui vous tiendra toujours écrit en sa mémoire par sainte et charitable amitié.««

\*Avec tels ou semblables propos ce jeune seigneur laissa la dame en sa chambre, mais non sans jeter quelques larmes

de ses yeux, car jà-soit ce qu'il fût hors de tout mauvais vouloir, toutefois étoit encore la racine de charnel amour en son coeur, laquelle fut déracinée au moyen de la corporelle séparation, qui est un des grands remèdes d'amour qu'on pourroit trouver. Et après avoir dîné tous ensemble, et un autre général congé pris de la dame, partit pour faire son voyage, non sans la compagnie du chevalier, qui le conduisit jusques à la couchée; et en chevauchant devisèrent de plusieurs choses, dont le chevalier fut très joyeux et s'en retourna à sa maison très content. Son épouse fut long-temps toute honteuse dont tant elle avoit égaré son esprit, et ne passoit un jour, que en considérant le danger ou s'étoit mise, ne jetât quelques larmes de déplaisir, qui la rendit si très sage et bonne qu'elle passoit toutes les autres; et pour une vertu qu'elle avoit eu auparavant, en recouvra deux, savoir est: Chasteté et Humilité . . . . Le jeune seigneur de la Trémouille fut hors le train d'amours, et la dame oubliée, après laquelle il avoit tant réveillé son subtil et facile engin.«

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Ludwig IL von la Tresmouille, indem er der mächtigen Versuchung widerstand, wofür er zwar in dem hochherzigen Entschlusse des Shemannes einen mächtigen Beistand fand, zuerst den Beinamen le chevalier sans reproche sich verdiente. Sieger bei St. Aubin-du-Cormier, in der Vertheidigung von Dijon, wo er in so merkwürdiger Weise die Schweizer äffte, durch seinen Heldentod vor Pavia, hat er ein Urtheil gerechtsertigt, das eigentlich nur einer kindischen Liebschaft gegolten hatte.

In der Bestrasung des Grasen von Armagnac gibt sich derselbe unversöhnliche Haß, mit welchem Ludwig das Hans Burgund verfolgte, zu erkennen. Der Graf hatte sich bei dem Krieg um das Gemeinwohl betheiligt, und deshalb, nicht wegen eines ungeheuern Frevels, wurde er dem Untergang geweihet. Der Frevel wird unter der Rubrit, Incident du comte d'Armagnac, von Matthäus von Coussy behandelt. »Au commencement de cet an 1455 sut partout publiée une sentence d'excommunication, donnée par le pape Nicolas, contre le comts

d'Armagnac, pour raison de ce que, trois ou quatre ans auparavant, icelui comte avoit eu habitation charnelle avec une sienne soeur germaine, qui étoit, pour ce temps, tenue une des belles femmes du royaume de France, de l'âge de 22 ans, et de laquelle il avoit eu deux enfants; et icelui comte étoit lors âgé de 36 ans. Laquelle chose étant venue à la connoissance du roi Charles, il en fut fort déplaisant, pour deux raisons; l'une pource que c'étoit contre la sainte foi; et l'autre pource qu'icelui comte étoit descendu de la couronne, et que bien lui sembloit qu'aucuns chrétiens de bonne foi ne devoient faire telles fautes. Néanmoins, pour retirer ledit comte d'icelle folie, et éviter l'esclandre, il envoya plusieurs fois devers lui des gens de grande façon et de bon entendement, pour lui remontrer le grand mal et le déshonneur qu'il se faisoit, et que de ce se voulût déporter; et, en ce faisant, il prendroit peine envers le pape, pour lui faire avoir son absolution, et lui pardonner son péché. Après lesquelles remontrances ainsi faites à lui par plusieurs fois, il dit et déclara que de ce il se déporteroit.

»Sur ces réponses, icelui roi Charles croyant qu'ainsi il le dût faire, il envoya devers le pape, lequel par son moyen et sa requête, lui pardonna ledit cas, et lui envoya son absolution, sous condition qu'il promettroit de ne jamais retourner audit péché; et ce promit-il au roi Charles, tant pour lui comme pour le pape; mais ce nonobstant, peu de temps après, il retourna comme devant à sondit péché, tellement que depuis il en eut encore un enfant. Et pour couvrir son cas, il fit courir une voix en ses pays, qu'il avoit bulles du pape, par lesquelles il pouvoit épouser sadite soeur: et, sur cette voix, il commanda à un chapelain de son hôtel qu'il les épousât; lequel demanda à voir les lettres et bulles devant-dites, disant qu'autrement il ne les épouseroit. De laquelle réponse icelui d'Armagnac fut mal content, et lui dit qu'il étoit assez croyable, et que jà ne les lui montreroit; et que s'il faisoit difficulté de les épouser, il le feroit jeter en la rivière. Lequel, pour le doute qu'il avoit de sa vie, et qu'autrement il n'en pouvoit échapper, épousa lesdits comte et sa soeur, combien que sadite soeur ne s'y vouloit consentir; et me fut dit qu'il la maintenoit comme par force et violence, et qu'elle étoit très déplaisante de leur péché.

\*Lesquelles choses revenues à la connoissance, tant du pape comme du roi, icelui pape jeta de rechef la sentence d'excommuniement sur ce comte et sur sa soeur; et même sur ceux qui de ce avoient été et seroient consentants. Et, pour toujours tâcher à le reduire, le roi manda pour aller devers lui le comte de la Marche, qui étoit oncle dudit d'Armagnac, et la dame d'Albret sa tante, qui étoient ses plus proches parents, et tous deux seigneur et dame de grand honneur et de bon entendement. Lesquels étants venus pardevers lui, il leur représenta le mauvais gouvernement et la conduite de ce comte, et comment il lui avoit fait r'avoir son absolution de la première sentence; aussi comme il avoit promis de s'abstenir dudit péché; et leur requit la-dessus qu'ils voulussent aller par-devers lui, en une ville nommée Lectour, dans la comté d'Armagnac, dans laquelle il se tenoit, pour lui remontrer sa grande faute, et comment il étoit hors de foi, et déshonoré plus que prince chrétien qui oncques fut descendu de la maison de France; et leur chargea de lui dire de sa part, que s'il ne se gouvernoit autrement, qu'en baillant aide et confort au pape, il le chasseroit si loin, qu'il ne sauroit plus se tenir en sûreté en aucuns royaumes chrétiens. Lesquels oncle et tante se chargèrent d'aller, à ce sujet, pardevers lui, et d'y faire toute leur puissance. Ils tirèrent donc leur chemin ès pays d'icelui comte, en intention de le trouver en la susdite ville de Lectour, qui est située en une marche où il y a peu de peuple, et est petitement habitée de hé-De laquelle venue icelui comte d'Armagnac fut adverti, comme aussi de la charge qu'ils avoient; et quand il put penser qu'ils approchoient de la ville, il se mit sus avec certain nombre de gens, et alla au-devant d'eux aux champs, où, en parlant audit seigneur de la Marche, son oncle, il lui dit ces mots: »»Bel oncle, je sais bien pourquoi vous venez

en cette marche, vous pouvez bien vous en retourner; car pour vous, ni pour tous ceux qui en voudront parler, ni plus ni moins, je n'en ferai autre chose, et veux bien que vous sachiez que vous n'entrerez pas en ma ville.«

Desquelles paroles ledit comte de la Marche et la dame d'Albret furent fort émerveillés; car il leur sembloit à voir, que s'ils n'étoient cette nuit-là logés en ladite ville, qu'ils seroient en grand danger, pour autant qu'il n'y avoit logis à dix lieues près, et si c'étoit sur le soir. Toutefois ils lui requirent par si bonne manière, qu'il fut content que pour cette nuit ils logeassent en la ville de Lectour, ce qu'ils firent. Et assez tôt après qu'ils furent logés, le seigneur de Castres, fils dudit comte de la Marche, qui étoit cousin germain dudit d'Armagnac, alla devers lui, et par belles paroles et douces, l'admonesta tellement, qu'il conclut d'aller devers sesdits oncle et tante, en leur hôtel, et y mena sa soeur. Auquel lieu il eut plusieurs paroles et belles remonstrances faites, tant par le comte de la Marche comme par la dame d'Albret, à leur nièce, ladite soeur d'Armagnac, en l'admonestant qu'elle se voulût ôter du péché en quoi elle étoit, et qu'elle faisoit grand mal à elle principalement, et à tous ceux de leur sang. Auxquelles remonstrances ledit d'Armagnac survint; et en se démontrant mal content de cela, il tira sa dague; et si ce n'eût été le seigneur de Castres, il en eût frappé le seigneur de la Marche, à quoi il donna résistance.

Puoi fait, icelui d'Armagnac se retira avec sa soeur arrière de sesdits oncle et tante, et s'en alla en son château. Après quoi iceux seigneur et dame, voyants qu'il étoit ainsi obstiné en son mauvais péché, et qu'il leur sembloit qu'ils avoient trouvé leur nièce en assez bonne disposition de s'abstenir, pource qu'ils ne pouvoient plus parler à elle, le comte de la Marche lui écrivit une lettre bien gracieuse, en reprenant aucune partie des choses qui entre eux avoient été dites; et ensuivant leurs bons propos, par lesdites lettres il la requéroit et admonestoit fort, qu'elle trouvât manière de elle embler, et se retirer arrière dudit d'Armagnac, son frère, et

ils la recevroient et feroient comme on doit faire à ses parents et amis si prochains comme oncles et neveux. Lesquelles lettres furent trouvées par le comte d'Armagnac, dont il fut encore plus déplaisant, et pensa cette nuit, que le lendemain à leur départ il iroit aux champs, et les rueroit jus.

»Or, ainsi qu'il l'eut pensé, ainsi prit-il peine à le faire; car incontinent que les dits seigneur de la Marche et dame d'Albret furent partis d'icelle ville de Lectour, icelui d'Armagnac les poursuivit avec un certain nombre de gens. Et quand le seigneur d'Albret reconnut que c'étoit son cousin d'Armagnac, il tourna et alla au-devant de lui; lequel il trouva fort échauffé, et en grande volonté d'achever son entreprise; mais icelui d'Albret, par douces paroles et remonstrances qu'il lui fit, l'apaisa. Et n'y falloit pas à cette heure aller par rigueur, car il n'étoit pas fort pour faire résistance contre lui Si s'en retourna ce comte d'Armagnac, sans autre chose faire, en sadite ville de Lectour; et iceux seigneur et dame, qui étoient beaucoup troublés des manières qu'avoient tenues leur neveu, tirèrent leur chemin le plus diligemment qu'ils purent, devers le roi Charles, auquel ils firent leur rapport de tout ce qu'ils avoient trouvé en la personne dudit d'Armagnac, qui de ce ne fut guères joyeux. Et sur ce rapport, aussi pour punir icelui d'Armagnac, le roi fit assembler des gens de guerre, jusques au nombre de vingt-quatre mille combattants: et les fit entretenir long-temps sur la rivière de Loire, d'où il les fit tirer au pays de Lyonnois et d'Auvergne, qui est du côté de Languedoc; car sur les dites marches il avoit fait, tirer toutes les garnisons des pays de Guyenne et de Bordelois puis environ l'issue de mai ils entrèrent dans la comté d'Armagnac. Si fut envoyé pour chef de cette besogne le comte de Clermont, qui étoit lieutenant du roi Charles, ayant en sa compagnie les comtes de la Marche, de Ventadour et de Dammartin, avec les seigneurs de Montgascon, de Blanchefort, de Loheac, de Torsy, d'Orval, de Saintrailles, maréchal de France; messire Théaude de Valperga, bailli de Lyon; Joachim Rouault, et plusieurs autres seigneurs et capitaines, qui incontinent allèrent poser et asseoir le siége devant la ville de Lectour, qui est ville et château merveilleusement forts; de laquelle place ledit d'Armagnac par subtils moyens s'absenta. Et ne demeura guères de temps que toute la comté d'Armagnac, savoir villes, châteaux et forteresses, dont il y avoit dix-sept places à pont-levis, ne fussent toutes mises en l'obéissance du roi Charles, et ledit d'Armagnac contraint de s'en aller rendre en un autre petit pays qu'il avoit sur les marches d'Aragon.«

Nachdem er die Schwester von sich gegeben, etwan 1460, wurde der Graf wiederum in die verwirften Lande eingesett, und darin, mancher Anfechtung unbeschadet, belassen, bis Ludwig XI. die Gelegenheit wahrnahm, ihn die Theilnahme bei dem Krieg für das Gemeinwohl büßen zu lassen. Eben hatte er sich, laut Cheberedung vom 31. Ang. 1468, des Grafen Gaston IV. von foir Tochter beigelegt, und die Verfolgung nahm ihren Anfang. Es sagt in einem Factum der Graf: »Les flatteurs du roi l'accusèrent d'avoir intelligence avec les Anglois, de leur avoir écrit de descendre en Guyenne dès l'année 1466, où il leur donneroit des places. On attire un nommé Jean Bon, qui avoit fréquenté en Angleterre, on lui promet de grands biens, afin de l'obliger à porter des lettres au comte Jean, sous le nom d'Edouard, qui étoient contrefaites, il s'adresse à un Jean d'Armagnac, qui étoit du pays de Biscaye; ce Jean en parla au comte, qui dit qu'il n'avoit que faire ni du roi d'Angleterre, et commanda qu'on l'arrêtât. Jean Bon le sut, et s'évada. Il le fit suivre jusqu'à Dax. Commission au comte de Dammartin, pour aller prendre le comte prisonnier. Il y va avec sept ou huit cents lances, et douze mille hommes de pied et artillerie. Le comte, de l'avis de ses Etats, envoye un abbé et trois gentilshommes, pour se justifier; le roi ne les veut our. Ne pouvant fléchir la colère du roi, il envoye les clefs de Lectour au comte de Dammartin, et se retire à Fontarabie, près du roi d'Espagne. Le comte de Dammartin se saisit de toutes ses terres, change les officiers, en crée de nouveaux, défend à son de trompe, qu'aucun ait à s'avouer du comte d'Armagnac, emprisonne plusieurs de ses domestiques, rase ses maisons, s'accommode de ses meubles, donne ses terres, savoir au sieur de Balsac, son neveu, les villes de Marsillac, Cachennes et Contades..... Il retient pour lui Severac, et met tontes les autres terres ès mains du roi. Il ne donna aucune copie de ses exploits ou ajournements: quand le comte d'Armagnac les eût eu, il n'eut osé comparoître, l'ordre étoit de le tuer. Il fut à Fontarabie avec sa femme, dans la dernière misère, depuis le milieu de l'année 69, qu'il s'y retira, jusqu'à 71, qu'il vint retrouver le duc de Guyenne. Le duc de Guyenne le rétablit en ses biens: après sa mort le cardinal d'Alby, appelé le diable d'Arras, le sire de Beaujeu, les sénéchaux de Toulouse et de Beaucaire, entrèrent dans ses pays avec des troupes, y firent plusieurs maux, ne menaçant que de tuer le comte, disoient que les capitaines portoient un collier pour lui, plein de salpêtre, soufre et autres poudres, garni de pointes d'acier en dedans, pour lui mettre au cou. Il envoya derechef demander un saufconduit: le seigneur de Beaujeu et le cardinal d'Alby lui accordèrent, il leur remit Lectour qu'ils lui devoient rendre, s'ils ne lui rendoient son sauf-conduit. Le roi lui envoye un sauf-conduit pour soixante chevaux. Beaujeu dit qu'il a ordre de le chasser, il interpelle lui renvoyer l'évêque de Lombez, son chancelier, trois présidents de Toulouse: on fait un accord le 4. mars 1472 (1473).«

Die Stadt Lectour hatte der Graf im Oct. 1472 wieder eingenommen, nachdem der Sire de Beauseu, nachmalen des Königs Schwiegersohn, der als Gouverneur von Guyenne die consiscirte Grafschaft regierte, in Lectour selbst sein Gesangner geworden. "Et pour le ravoir, «schreibt Johann von Tropes, »envoya le roi devant icelle cité de ses gens de guerre et artillerie en grand nombre. Au mois de mars ensuivant 1473, le vendredi 5. le comte d'Armagnac, qui audit jour avoit composition saite avec le roi, par le moyen de messire Yves du Fau, que le roi avoit envoyé par-devers ledit d'Armagnac pour cette cause, asin de soi en vider dudit lieu de Lectour, lui, sa femme et serviteurs leur vies sauves, sut ledit d'Armagnac tué et

meurtri par les gens du roi, qui par assaut entrèrent en icelle ville, pource que ledit d'Armagnac, nonobstant son appointement, en allant à l'encontre voulut tuer et meurtrir aucuns des gens du roi qui entrèrent en icelle ville, sous ombre et couleur du traité: lesquels, quand ils virent que ledit d'Armagnac les vouloit ainsi traiter, crièrent aux gens du roi tenants illec le siége qu'ils les voulsissent secourir, ce qu'ils firent; et vinrent assaillir la ville à l'endroit où elle avoit été battue; et par là entrèrent dedans le sénéschal de Limosin et autres en grand nombre, et tels qu'ils tuèrent ledit d'Armagnac, toutes ses gens, et tous les habitants de la ville de Lectour; tellement que de tous n'en demeura que la comtesse d'Armagnac et trois femmes, et trois ou quatre hommes, que tout ne fut tué, meurtri et tout pillé. Et partant, monseigneur de Beaujeu et les autres seigneurs ses gentilshommes que ledit d'Armagnac tenoit prisonniers, furent délivrés. des choses dessusdites en apporta les nouvelles au roi un des chevaucheurs de son écurie, nommé Jehan d'Auvergne, dont le roi fut moult joyeux, et pour cette cause le fit son hérault, et si lui donna cent écus d'or. Et aussi entra dedans ladite ville le cardinal d'Arras (Jean Jeoffroy, évêque d'Alby) qui moult vaillamment s'étoit porté devant icelle en y tenant le siége pour le roi, et après fut toute la ville arse, et tout jeté dedans les fossés.«

Deutlicher druct um den Hergang ein zweiter Bericht sich aus. »Ils promettent süreté au comte, quelques places à sa semme pour la retirer, et jurent sur le corps de Jesus-Christ. Le vendredi il délivre la ville de Lectour, le jour même il va voir le cardinal d'Alby et le sieur de Beaujeu, ils l'assurent que le roi le traiteroit bien, l'obligent à désarmer; madame d'Armagnac reçut plusieurs visites. Le lendemain 6. le comte envoye l'évêque de Lombez et son chancelier, on les retient prisonniers. Balsac, le sénéschal d'Agenois, crie, tue, tue; Guillaume Montsaucon, lieutenant du sénéschal de Beaucaire, dit à Pierre le Gorgias, franc-archer, qu'il s'avançât et frappât hardiment. Ils chassent la dame d'Armagnac hors de

sa chambre, tuent le comte, tenant sa sûreté en sa main; il n'y eut franc-archer qui ne lui donnât quelque coup après la mort; la dame d'Armagnac fut pillée, on voulut attenter à sa personne et à celle de ses demoiselles, on la conduisit au châteat; elle fut menée à Gaston du Lion; quelques mois après Castelnaud, Bretonnier et Grenadon lui firent prendre des breuvages, dont elle avorta.« Die Gräfin befand sich im achten Monat ihrer Schwangerschaft; es sollte, heißt es in einer Urfunde des Archivs von Rhodez, die ganze Sippschaft ausgerottet werden. »Le cardinal contraignit le secrétaire de lui donner les sûretés que le roi avoit données au comte, le traité que lui et Beaujeu venoient de faire avec lui, et les blancs signés du comte. Jean Bon a avoué depuis qu'il avoit été corrompu: Charles d'Armagnac cependant, frère du défunt, fut mené à la Bastille, où il demeura jusques au règne de Charles VIII.

Dieselbe teuflische Rachbegierde ergibt sich in der Behand= lung eines andern Prinzen aus dem Hause Armagnac. bings hatte ber Herzog von Nemours, Jacob von Armagnac, durch Verbindungen mit den Feinden des Reichs, durch wieder. holtes Auflehnen, den Born des Königs herausgefordert, Strafe verdient, sie war aber in Gefolge verschiedener Berträge erlassen, und der Herzog verhielt sich ganz ruhig auf seiner Burg zu Carlat, als das längst ihm zugedachte Geschick ihn ereilte. »Au dit mois de mars 1475, le roi, qui avoit envoyé monseigneur de Beaujeu avec grande quantité de gens de guerre assiéger mondit seigneur de Nemours, qui lors étoit à Carlat en Auvergne, se mit et rendit monseigneur de Nemours ès mains de mondit seigneur de Beaujeu, qui le amena pardevers le roi, étant lors au pays de Dauphiné et Lyonnois. Et fut ledit de Nemours, de l'ordonnance du roi, mené prisonnier au château de Vienne. Et durant ce qu'il fut ainsi assiégé au châtelet de Carlat, madame sa femme, fille de Charles d'Anjou, comte du Maine, accoucha d'enfant en icelui lieu de Carlat; et tant par déplaisance de sondit seigneur et mari, que du mal d'enfant, alla de vie à trépas, dont ce fut

grand dommage, car on la tenoit bien bonne et honnête dame. Et après ces choses, fut mené ledit seigneur de Nemours à Pierre-en-Cise, lez Lyon.«

Die Weise, wie hier Johann von Tropes sich ausbruckt, scheint eine Bestätigung der Sage, daß der Herzog durch trügs lice Reden und Zusagen bestimmt worden, die wohlverwahrte Feste zu verlaffen, und sich und seine drei Göhne in der Sascher Gewalt zu geben. Das hatte er faum gewagt, und er murde auf geeigneter Stelle überfallen und geknebelt, so zwar, daß er immer noch seines Gauls Bewegungen leiten konnte. Urplöglich hielt er an, kein Gebot, keine Drohung brachte ihn von der Das ohne Gewalt, ohne Aufsehen zu bewirken, mußte das Ungeheuer Bofile de Juge. Ungeheuer mag ich ihn wohl nennen, wenn gleich er einstens menschlicher sich erzeigte, benn sein Gebieter, unerfüllt ließ die schrecklichen Befehle für die Bestrafung der Einwohner von Roussillon. In diesem Ritt hatte er vor sich auf dem Gaul des Herzogs zweiten Sohn, dem schlug er den Blechhandschuh in das Gesicht, und so that Ludwig Malet bem andern Prinzen, so lange, bis der Bater, den Söhnen bas Leid zu ersparen, sein Roß spornte. Bon Lyon wurde der Herzog nach ber Bastille gebracht, und bort einem ber berühmten Räfige eingesperrt. Sinsichtlich der Weise, mit ihm zu verfahren, schreibt der König an Saint-Pierre, 1. Oct. 1476: »Je ne suis pas content de ce que ne m'avez averti qu'on lui a ôté les fers des jambes, et qu'on le fait aller en autre chambre pour besogner avec lui, et que l'on l'ôte de la cage, et aussi que l'on le mene ouïr la messe là où les femmes vont, et qu'on lui a laissé les gardes qui se plaignoient de payement, et pour ce que dise le chancelier ni autres, gardez bien qu'il ne bouge plus de sa cage et que l'on voise là besogner avec lui, et que l'on ne le mette jamais dehors, si ce n'est pour le gehenner (foltern), et que l'on le gehenne en sa chambre: et vous prie que si jamais vous avez volonté de me faire service, que vous me le faites bien parler.«

Das Parlament sprach das Todesurtheil über das ihm be= zeichnete Opfer, sofort wurde der Herzog in einen schwarz ausge=

schlagenen Saal gebracht, um zu beichten. Während bessen sagen die Herren vom Parlament in einer Nebenstube, und thaten sich gütlich bei 12 Maas Wein, Birnen und Brod, so der Scharf= richter geliefert hatte, dafür auch nachmalen Bezahlung, zwölf Livres sechs Denare empfing. Nachdem verzehrt die Collation, wurde das Zeichen gegeben zum Aufbruch, denn aux Halles mar das Blutgerüste errichtet. Der arme Sünder ritt ein schwarz verhängtes Pferd, langsam bewegte sich zwischen dichten Massen der Trauerzug. Zum Gerüfte stieg hinan der Herzog, und zwei weiß gefleidete Anaben kamen beran, bestimmt, wie es schien, ibm ju folgen. Es waren seine beiden Söhne, die unter das Gerüft gezerrt, auf den dort angebrachten Sigen festgebunden wurden. Nieder mußte der Bater knien, das Haupt wurde ihm abgeschlagen, sein Blut träufelte auf seine Kinder, denn die Bretter, die ihn getragen, gaben sich auseinander (4. Aug. 1477). Als der lette Blutstropfen geflossen, wurden die beiden Kinder mehr todt als lebendig unter dem Gerüst hervorgezogen, zur Schau geführt burch die Stragen, leglich nach ber Bastille zurückgebracht. Dort war dem einen wie dem -andern zum Gefängniß ein Räfig angewiesen, in welchem er weder aufrecht stehen, noch liegend sich ausstreden konnte. Wöchentlich zweimal ließ der Gouverneur der Bastille, Philippe l'Huillier, die beiden Prinzen in einen geräumigern Kerfer bringen, wo sie, einem Pfeiler angebunden, in seiner Gegenwart die Peitsche empfingen. Von Bierteljahr zu Viertelfahr wurde jedem ein Zahn ausgeriffen. Nach Jahren erhielten sie die Freiheit wieder. Ihren ältern Bruder Jacob, der im J. 1476 höchstens 13 Jahre alt sein konnte, hatte ber König dem Erzbischof von Sens anvertraut, und zu seinem Unterhalt eine Summe Geldes aus des Vaters confiscirten Gutern ausgesett. Diese Summe wünschte Boufile be Juge, dem aus der Confiscation die Grafschaft Caftres zugefallen, zu verdienen, und bat er sich von bem König den Prinzen aus. Das wurde bewilligt, der Jüngling in des Boufile Gouvernement, nach Perpignan in die Burg gebracht, und dort ließ der treue Pfleger ihn gelegentlich einer zu Ausbruch gekommenen Pest verschmachten. Also ergibt sich aus ben Acten der gegen Boufile von dem Bischof von Castres erhobenen Anklage.

Nach solchen Greneln, an Kindern verübt, wird es kaum möglich sein, andere gegen den König erhobene Anschuldigungen zu bezweifeln. Ihm verschaffte es Genuß, das Gewinsel der Unglücklichen, welche er auf die Folter spannen ließ, anzuhören; unter seinem Schlafgemach mar ein Rerfer angebracht, damit er jeden Seufzer des Gefangenen belauschen könne. Er ift ber Erfinder der nachmalen in dem freien Frankreich so berühmt gewordenen Noyaden, nur daß er die Opfer sorgfältig sacken ließ. Er hat auch die Räfige und die Filettes du roi ersonnen ober wenigstens eingeführt. »Il est vrai que le roi notre maître avoit fait de rigoureuses prisons, comme cages de fer, et autres de bois, couvertes de plaques de fer par le dehors et par le dedans, avec terribles ferrures de quelques huit pieds de large, et de la hauteur d'un homme, et un pied plus. Le premier qui les devisa, fut l'évêque de Verdun, qui en la première qui fut faite, fut mis incontinent, et y a couché quatorze ans. Plusieurs depuis l'ont maudit, et moi aussi, qui en ai tâté, sous le roi de présent, l'espace de huit mois. Autrefois avoit fait faire à des Allemands des fers très-pesans et terribles, pour mettre aux pieds, et y étoit un anneau, pour mettre au pied, fort malaisé à ouvrir, comme à un carquan, la chaîne grosse et pesante, et une grosse boule de fer au bout, beaucoup plus pesante que n'étoit de raison, et les appeloit-on les Fillettes du roi.« Also Commines. Der Profoß, Tristan, des Königs Gevattermann, lebte mit ihm in der gärtlichsten Bertraulichkeit und war beinahe der wichtigste Mann im Reiche geworden, von wegen der vielen durch ihn geleiteten hinrichtungen und Mordthaten. Daß sein König auch wohl Kindern das Blut abzapfen ließ, um sich baran zu laben, seine gebroche= nen Kräfte herzustellen, will ich, nach den Ansichten dieses und auch späterer Jahrhunderte über die Möglichkeit einer Erneuerung verdorbener Säfte, keineswegs in Abrede stellen.

Die Schlächtereien, wie viele deren auch vorgekommen, gaben dem König vielmehr Zeitvertreib, denn ernste Beschäftisung, die bereitete ihm eigentlich nur das große Ziel, so er uns verrückt verfolgte, die Vernichtung des Hauses Burgund. Sie

zu erreichen, hat er wesentliche Beihülfe in den Thorheiten seines Gegners gefunden. Es ist ein widerwärtiger, wenn auch lehr= reicher Anblick, dieser mächtige, dieser gewaltthätige, aber offene ritterliche Herzog von Burgund, wie er immer tiefer in die von dem hinterlistigen Feind gelegten Schlingen sich verwickelt, wie er unvermerkt, gleich der Fliege in dem Spinnennet, übersponnen, dem traurigen Ausgang zugeführt wird. Wefentlich hat hierzu die Belagerung von Neuß beigetragen, über welcher Karl die englische Allianz, welche zwar niemals zuverlässig ober besonders vortheilhaft gewesen ift, vernachlässigte. Er vergeudete am Rhein seine Kräfte, während R. Eduard IV. mit einem bebeutenden Heere über den Canal gekommen, vergeblich des Anzugs der Burgunder erwartete. In dem Unwillen darüber ließ er sich auf Unterhandlungen ein, beren Erfolg zu sichern, ber König von Frankreich den tiefsten Demuthigungen sich unterzog. Vorläufig wurden dreihundert Karren mit dem besten Wein beladen nach dem englischen Lager, 1/2 Stunde von Amiens geschickt. »Le roi avoit ordonné, à l'entrée de la porte de la ville, deux grandes tables, à chacun côté une, chargée de toutes bonnes viandes, qui font envie de boire, et de toute sorte, et les vins les meilleurs dont se pouvoit adviser, et des gens pour en servir. D'eau n'étoit point de nouvelles. A chacune de ces deux tables avoit fait asseoir cinq ou six hommes de bonne maison, fort gros et gras, pour mieux plaire à ceux qui avoient envie de boire, et y étoient le seigneur de Craon, le seigneur de Briquebec, le seigneur de Bressuire, le seigneur de Villiers et autres: et dès que les Anglois s'approchoient de la porte, ils voyoient cette assiette: et y avoit gens qui les prenoient à la bride, et disoient qu'ils leur courussent une lance, et les amenoient près de la table: et étoient traités pour ce passage selon l'assiette, et en très-bonne sorte, et le prenoient bien en gré. Comme ils étoient en la ville, quelque part qu'ils descendissent. ils ne payoient rien, et y avoit neuf ou dix tavernes bien fournies de ce qui leur étoit nécessaire, où ils alloient boire et manger, et demandoient ce qui leur plaisoit, et ne payoient rien, et dura ceci trois ou quatre jours.«

An der Unschuldigen Kinder Tag 1475 kamen wohl 9000 Engländer, alle bewaffnet, nach der Stadt, daß um folden Zulauf ernft. liche Besorgnisse sich erhoben. »Le roi me dit qu'il ne falloit point tenir la cérémonie des Innocents ce jour, et que je montasse à cheval, et essayasse de parler au chef des Anglois, pour voir si les pourrions faire retirer, et que je disse à ses capitaines, si aucuns en rencontrois, qu'ils vinssent parler à lui, et qu'il viendroit incontinent à la porte après moi. Ainsi le fis, et parlai à trois ou quatre des chefs des Anglois, que je connoissois, et leur dis ce qui servoit à cette matière. Pour un qu'ils renvoyoient, il y en rentroit vingt. Le roi envoya après moi monseigneur de Gié, à cette heure maréchal de France, pour cette matière: nous entrâmes en une taverne, où jà y avoient été faits cent et onze écots, et n'étoit pas encore 9 heures du matin. La maison étoit pleine, les uns chantoient, les autres dormoient et étoient ivres. Quand je connus cela, il me sembla bien qu'il n'y avoit point de péril, et le mandai au roi, lequel vint incontinent à la porte, bien accompagné: secrètement fit armer 200 ou 300 hommes ès maisons de leurs capitaines, et aucuns en mit sur le portail par où ils entroient. Le roi fit apporter son dîner en la maison des portiers, et fit dîner plusieurs gens de bien des Anglois avec lui. Le roi d'Angleterre fut averti de ce désordre, et en eut honte: et manda au roi qu'on commandât que l'on ne laissât nul entrer. Le roi fit réponse que cela ne feroit-il jamais, mais s'il plaisoit au roi d'Angleterre, qu'il envoyât de ses archers, et qu'eux-mêmes gardassent la porte, et missent dedans ceux qu'ils voudroient: et ainsi fut fait, et beaucoup d'Anglois s'en allèrent hors de la ville, par le commandement du roi d'Angleterre.«

Am 29. Aug. 1475 wurde zwischen den beiden Kronen frieden, oder vielmehr Waffenstillstand für die Dauer von sieben ahren geschlossen, am 19. Dec. 1475 starb zu Paris auf dem lutgerüste der Connétable Ludwig von Luxemburg, Graf von it. Paul, welchen auszuliefern der Herzog von Burgund die Schändlichfeit begangen hatte. Nicht

lange durfte er die Strafe erwarten, er siel vor Rancy, 5. Dec. 1477. Bollständig hatte Ludwig gesiegt, aber den durch andere für ihn erstrittenen Sieg hat er nicht auszubeuten verstanden. Wie die Kinder von Armagnac, so dachte er die Erbin von Burgund zu verderben, und hat er, von sinnloser Rachbegierde getrieben, gewissermaßen sie genöthigt, in des Erzherzogs Arme sich zu werfen, nachdem er vorher, durch seine höllischen Machinationen, das gewaltsame Ende ihrer getreuesten Diener, des Kanzlers Sugonet und des von humbercourt herbeigeführt. Er entriß ber Fürstin das Herzogthum Burgund, zu dem er fein Recht hatte, ausgedehnte Bezirke in den Niederlanden, alles weniger durch Waffengewalt, als durch die ihm geläufigen Kunfte der Berführung, dafür aber hat er in seiner gepriesenen Staatsflugheit den Grund gelegt einer Monarchie, welche in kurzem für Frankreich der gefährlichste Nebenbuhler werden follte.

Die cité von Arras wurde burch den Verräther d'Esquerdes dem König überliefert, der andere Stadttheil, la ville, ließ sich eine Art von Capitulation gefallen, erkannte aber sehr bald ben begangenen Fehler. Es wurde in Douay Hülfe begehrt, eine schwache von dort ausgesendete Abtheilung erlitt jedoch schwere -Niederlage. Um folgenden Tage traf der König in der cité ein, »qui eut grande joie de cette déconfiture, et fit mettre tous les prisonniers en sa main, et plusieurs fit mourir de ces gensde-pied, espérant d'épouvanter ce peu de gens-de-guerre qu'il y avoit en ce quartier. Le roi fit approcher son artillerie et tirer, laquelle étoit puissante, et en grand nombre, les fossés et les murailles ne valoient guères. La batterie fut grande, et furent tous épouvantés, car ils n'avoient comme point de gens-de-guerre dedans. Monseigneur Desquerdes y avoit bonne intelligence, et aussi de ce que le roi tenoit la cité, la ville ne lui pouvoit échapper: parquoi ils firent une composition, en rendant la ville, laquelle composition fut assez mal tenue: dont le seigneur du Lude eut partie de la coulpe, et fit le roi mourir plusieurs bourgeois et autres, et beaucoup de gens de bien, présent le seigneur du Lude et maître Guillaume de Cerisay (qui y eurent grand profit: car du Lude m'a dit que par ce temps il y avoit gagné vint mille écus et deux panes de martres), et firent ceux de la ville un prêt au roi de soixante mille écus, qui étoit beaucoup trop pour eux.«

Die Schlächtereien zu Arras waren nur der Anfang einer gangen Reihe von Schändlichkeiten, unter benen befonders bie wegen des Schlosses Malannop bei Aire geübte Rache hervor= subeben. »Il y avoit trois forts qui n'étoient de petite estime. Le duc d'Autriche le fit assiéger et battre de gros engins par le comte de Romont, qui puissamment s'en acquitta. La batterie férit par l'espace de trois jours continus. L'assaut fut donné audit château, duquel étoit capitaine pour les François un vaillant homme de guerre, nommé Cadet Ramonet, accompagné de six-vingt compagnons, bien en point pour résister aux assiégeants. L'assaut fut tant âpre et virilement conduit, que les assiégés perdirent deux forts et furent contraints de eux retirer au troisième, où ils furent tant rudement poursuivis et oppressés par les Bourguignons, qu'ils se rendirent à la volonté de monseigneur le duc. Aucuns d'eux eurent les vies sauves, et les autres furent pendus. Et entre les autres, Cadet Ramonet, capitaine dudit château, fut si piteusement ramonné, qu'il fut pendu par un sien valet aux gîtes d'une maison, à deux pieds près de terre, auprès de la ville d'Aire. Ceux qui le dépouillèrent trouvèrent en ses souliers seize nobles d'Angleterre.« Nach dem barbarischen Kriegsrecht jener Zeit hatte ber Commandant eines unhaltbaren Postens, wenn er sich beigeben ließ, denselben gegen eine sogenannte armée royale vertheidigen zu wollen, das Leben verwirft. ein Jahrhundert später, 1554 erklärte der Connétable von Montmorency dem Commandanten der Citadelle von Dinant, dem gepriesenen Kriegsmann Julian von Romero, als dieser, herabgekommen in der Feinde Lager, unannehmbar die ihm bewilligte Capitulation findet, und darum Urlaub begehrt, nach seiner Feste zurückzufehren: »Capitaine, mon ami, j'y consens, mais je vous engage ma foi que si vous échappez au fer et au feu, vous n'échapperez à la corde.« Mit sichtlichem Beifalle wird diese Aeußerung, die nach dem Charafter des Connétable nichts weniger als leere Drohung, von den französischen Sesschichtschreibern aufgenommen, hingegen sinden sie in dem Berschren mit Ramonet eine himmelschreiende Verletzung des Kriegszechtes, und in den von Ludwig XI. angeordneten Repressalien nur eine gerechte Vergeltung. Es wurde, so heißt es, Tristan beauftragt, unter den Gefangenen fünfzig der ansehnlichsten zu wählen, und deren ließ er zehn auf der Stelle, wo Ramonet litt, zehn andere vor Douay, zehn vor St. Omer, zehn vor Lille und zehn vor Arras auffnüpfen.

Nicht minder schrecklich traf des Königs Zorn die Stadt Arras. Von dort sollte die Warnung ausgegangen sein, welche die Bürger von Douay in den Stand setzte, am 19. Juni 1479 den ihnen zugedachten französischen Besuch zurückzuweisen. Das für sie zu bestrafen, wurden die sämtlichen Einwohner von Arras, cité und ville, Männer, Frauen und Kinder, selbst die Mönche ber Abtei St. Baaft, verbannt, nur den einzigen Abt von St. Baast, ein Bourbon, ausgenommen, und ihnen zum Aufenthalt Paris, Rouen, Tours und Lyon angewiesen, denjenigen nämlich, welche dem Elend einer solchen erzwungenen Emigration überleben konnten. Die verödete Stadt wurde mit Colonisten aus allen Landschaften des Reichs, die fich zum Theil freiwillig eingefunden, zum Theil gewaltsam herbeigeschleppt worden, befest, und sollte fortan Franchise heißen, während nur den Namen Arras auszusprechen ober zu schreiben, »sous peine de punition exemplaire,« untersagt. Ludwig XI. offenbarte, wie man sieht, mehr benn eine Aehnlichkeit mit ben Männern von 1793. Doch es ist Zeit, daß ich von ihm ablasse, um mit dersenigen mich zu beschäftigen, die wenigstens theilweise seine Schuld abbußte.

Bon den sechs Kindern, die Ludwig in seiner Ehe mit Marsgaretha von Savoyen gesehen hat, kamen zu Jahren ein Sohn, als Karl VIII. sein Nachfolger, und die Töchter Anna und Joshanna, jene an Peter von Bourbon, den Herren von Beaujeu und nachmaligen Herzog von Bourbon verheurathet. Geboren 1464 oder 1465, in Gesellschaft ihrer Geschwister auf Schloß Amboise erzogen, wurde Johanna, ein Kind noch, durch ihr zurückz gezogenes andächtiges Wesen ihrer gesamten Umgebung ein Gegens

fand ber Bewunderung. In dem Alter von fünf Jahren quälte fle unaufhörlich ihre Erzieherin, die Gräfin von Lignieres, um nach der Kirche gebracht zu werden, wo sie dann unermüdlich im Gebet sich erzeigte. Das billigte keineswegs der königliche Bater, dem ohnehin das Rind, verwachsen und franklich, wenig zusagte. Er verbat sich ben häufigen Rirchenbesuch, imd das bei Strafe, suchte überhaupt in seder Weise die geistige Richtung der Prinzessin zu befämpfen. Ungemein schmerzlich empfand sie die ihr angethane Gewalt; verschlossen in ihrem Rämmerlein, in Thränen gebadet, flagte sie einstens der heiligen Jungfrau ihr Leid, und es wurde ihr geantwortet: »Dilecta mea filia Joanna, priusquam ex hac vita discedes, ad meum honorem fundatura es religionem, quae maximam, quae fieri potest, laetitiam filio meo et mihi adferet.« Unaussprechliche Troftung empfand, biese Worte vernehmend, das sechsfährige Kind, und eine solche war um so mehr ihm Bedürfniß geworden, se mehr ber König gegen der Tochter andächtige Richtung eiferte. Die Eitelfeit seines Bestrebens erkennend, wollte er längere Zeit sie nicht sehen, niemals die für ihren Unterhalt ausgesetzte mäßige Summe von 1200 Gulden erhöhen. Solche Sparsamkeit paßte aber trefflich zu den Neigungen der Prinzessin, welcher Rleiderpracht ein Greuel.

Buhl eines Beichtvaters, barüber in tiefes Nachdenken versunken, vernahm sie wiederum eine himmlische Stimme, und diesmal die Borte: »Dilecta mea sponsa, si vis a matre amari, quaere vulnera filii,« ein Zuspruch, der sie zu dem Gedanken ermuthigte, dem gestrengen Bater zu bekennen, daß sie entschlossen, die Welt zu verlassen. Den günstigen Augenblick dafür hatte sie noch nicht gefunden, und Ludwig eröffnete ihr, daß er über ihre Hand verfügt, sie dem Herzog von Orleans bestimmt habe. Dem eisernen Willen entgegenzutreten, durste die gehorsame Tochter nicht wagen, aber sie nahm ihre Zuslucht zu dem, welcher der Menschen Herzen lenkt nach seinem Wohlgefallen, erbat sich von ihm als einzige Gnade seinen Beistand für ihre Absicht, dem Beltgetümmel sich zu entziehen. Nicht unerhört blieben ihr

Flehen, ihre Thränen. Sie wurde im J. 1476 vermählt, in Gesolge des am 28. Oct. 1473 abgeschlossenen Ehevertrags, aber im Moment der Trauung ließ der Prinz eine Protestation aufnehmen, des Inhalts, daß er, die Verbindung eingehend, einzig der Gewalt weiche, sintemal er im entgegengesetzten Falle seine Freiheit und selbst sein Leben bedroht sinde. Nicht nur enthielt er sich jeder Gemeinschaft mit der aufgedrungenen Gemahlin, er zeigte sich auch unausgesetzt bestissen, ihr seine Gleichgültigkeit, ja Verachtung und Haß zu erkennen zu geben.

Nach Ludwigs XI. Ableben übernahm, vermöge seines Teftas ments, die Frau von Beaujeu die Regentschaft, Ramens ihres unmündigen Bruders. Gegen sie erhob sich der Herzog von Orléans, gestügt auf seine Verbindungen mit dem Berzog von Bretagne und andern migvergnügtrn Großen; er verlor jedoch bei St. Aubin-du-Cormier, 1488, Schlacht und Freiheit, und wurde vorläufig, ein Gefangner, nach der Burg Lusignan, und ferner nach dem Hauptihurm von Bourges gebracht. diente einer der von dem vorigen König erfundenen Käfige ihm als Schlaffammer. Bolle brei Jahre verlebte er in dem schredlichen Aufenthalt, bis es endlich der inständigen Verwendung seiner Gemahlin gelang, ihm die Freiheit zu verschaffen. Ihren Bitten nachgebend, sprach Karl VIII.: »Vous aurez ce que vous souhaitez si ardemment; fasse le ciel que vous n'ayez pas à vous en repentir.« Der Herzog wurde in Freiheit gesett, und nach furzen Jahren Karls VIII. Nachfolger auf dem Thron. Den hatte Ludwig kaum bestiegen, und er verfolgte als seine dringenoste Angelegenheit die Auflösung des ihm widerwärtigen Ehebandes. »L'affaire qui plus fit d'ennui à l'esprit du roi au commencement de son règne fut que, dès ses jeunes ans, avoit épousé madame Jehanne de France, fille du feu roi Louis XL, par la crainte d'icelui roi, qui sévère étoit à ceux de son sang plus que la raison ne vouloit; toutefois ne l'avoit, ainsi qu'on dit, jamais connue charnellement, attendant la mutation du temps et des personnes, à ce qu'il put autre épouse avoir, car indisposée étoit à génération pour l'imperfection de son corps, combien qu'elle eut fort beau visage. Or vint le temps

qu'il le pût faire sans contradiction aucune; mais lui qui vouloit droitement vivre et ne faire chose à sa royale dignité répugnante, craignoit exécuter cette ancienne et continuée volonté, dont, après son sacre et couronnement, se déclara au seigneur de la Trémouille pour en avoir conseil et aussi en porter parole à ladite dame. Ledit seigneur fit réponse au roi que s'il étoit ainsi que jamais eût donné consentement à ce simulé et contraint mariage, que facilement, selon son jugement, pourroit être solu, attendu qu'il n'avoit icelui consommé ni eu d'icelle dame charnelle connoissance: toutefois que le mieux seroit sur ce assembler gens lettrés, ayans le savoir et l'expérience de telles matières, et que cependant sentiroit le vouloir de ladite dame; ce qu'il fit, car par le commandement du roi un jour alla vers elle et lui dit:

»» Madame, le roi se recommande très fort à vous et m'a chargé de vous dire que la dame de ce monde qu'il aime le plus est vous, sa proche parente, pour les grâces et vertus qui en vous resplendent; et est très fort déplaisant et courroucé que vous n'êtes disposée à avoir lignée, car il se sentiroit heureux de finir ses jours en si sainte compagnie que Mais vous savez que le royal sang de France se commence à perdre et diminuer, et que feu votre frère le roi Charles est décédé sans enfants; et si ainsi advient du roi qui à présent est, le royaume changera de lignée, et par succession pourra tomber en main étrangère. Pour laquelle considération, lui a été conseillé de prendre épouse, si vous plait y donner consentement, jà-soit ce que de droit n'y ait vrai mariage entre vous deux, parce qu'il dit n'y avoir donné aucun consentement, mais l'avoir fait par force et pour la crainte qu'il avoit que feu monseigneur votre père, par furieux courroux, attentât en sa personne. Toutefois, il a tant d'amour à vous que mieux aimeroit mourir sans lignée de son sang que vous déplaire. « « » » Monseigneur de la Trémouille, « « dit la dame, »»quand je penserois que mariage légitime ne seroit entre le roi et moi, je le prierois de toute mon affection me laisser vivre en perpétuelle chasteté, car la chose que plus je désire est, les mondains honneurs contemnés et délices charnelles oubliées, vivre spirituellement avec l'éternel roi et redoutable empereur, duquel, en ce faisant et suivant la vie contemplative, je pourrois être épouse et avoir la grâce. Et d'autre part je serois joyeuse pour l'amour que j'ai au roi et à la couronne de France, dont je suis issue, qu'il eût épouse à lui semblable, pour lui rendre le vrai fruit de loyal et honnête mariage, la fin duquel est avoir lignée, le priant s'en conseiller avec les sages, et ne se marier par amour impudique, et moins par ambition et avarice.««

\*Le seigneur de la Trémouille récita le dire de madame Jehanne de France au roi qui, en jetant un gros soupir, pour son coeur décharger de douleur, dit: »»Je suis en grande peine et perplexité, mon cousin, de cette affaire, et non sans Je connois la bonté, douceur et bénévolence de cette dame, sa royale génération, ses vertus incomparables et sa droiture; et d'autre part je sais que d'elle ne pourrois lignée avoir, et par ce défaut le royaume de France tomber en querelle et finalement ruine. Et combien que je n'ayé vrai mariage avec elle contracté, ni eu d'elle charnelle compagnie, néanmoins, à la raison de ce que long-temps a été tenue et réputée mon épouse par la commune renommée et que en ces jours mes infortunes ont été doucement par elle recueillies jusques à la rencontre de ma présente felicité, me ennuye me séparer d'elle, doutant offenser Dieu, et que les étrangères nations ignorans du fait en détractent.««

Es wurde dem Papst vorgetragen, daß der Herzog von Orléans niemals willens gewesen, die Ehe einzugehen, daß sie nie vollzogen worden, daß sie außerdem an einer andern Nullität leide. Er sei von R. Ludwig XI. zur Taufe gehalten, und eine Dispens von der dadurch entstandenen geistlichen Verwandtschaft mit seiner Tochter nicht nachgesucht worden. Den Fall zu untersuchen, und in letzter Instanz darüber zu entscheiden, ernannte Alexander VI. drei Commissarien, den Cardinal Philipp von Luxemburg, den Bischof von Alby, Ludwig von Amboise, und den Bischof Ferdinand von Ceuta, und haben die

drei Herren, nach reiflicher Prüfung die Ehe für nichtig erklärt. Dem Cardinal von Luxemburg wurde aufgegeben, das Urtheil der Königin mitzutheilen.

Den Zweck des Besuches vernehmend, verließ sie das Dratorium, wo sie eben ihre Andacht verrichtet, doch nicht ohne die Füße des Gefreuzigten gefüßt, den Beiftand der heiligen Jungfrau angerufen zu haben. Sie begab sich nach dem Saal, in welchem der Cardinal und ihr Beichtvater, umgeben von einer zahlreichen Bersammlung von Prinzessinen und andern Personen ihrer erwar-Sie nahm ben ihr bestimmten Sessel ein, und der Carbinal eröffnete ihr, daß die von Gr. Heiligkeit ernannten Commissarien, nach reiflicher Erwägung ber Umstände und inniger Berathung mit Gott, erfennten, daß ber Grogmächtige und Allerdriftlichste Herr Ludwig von Orleans nur gezwungen die Durchlauchtigste Johanna von Balvis sich antrauen lassen, daß hiernach die Che ungultig, und beiden hohen Personen unbenommen sei, nach Belieben anderweitige Verbindungen einzugehen. Als von einem Donnerschlag betroffen, fühlte sich die Königin im erften Augenblick, bedenkend jedoch, daß von Gottes Hand diese Prüfung ausgehe, faßte sie sich genugsam, um in kurzen Worten ihre Ergebung für bessen heiligen Willen auszudrücken: "Gepriesen sei Gott; ich bin zu glucklich, indem ich um seinet= willen diese Beschimpfung ertrage, und halte mich überzeugt, daß er sie einzig zuläßt, damit ich ihm fortan eifriger, denn bisber, zu bienen vermöge."

Noch einmal wollte die Verstoßene, bevor sie den Hof verslasse, den König sehen, das letzte Lebewohl ihm bringen: das wurde als eine Gunst bewilligt, und von Johanna benutt, um den Hartherzigen zu versichern, daß sie, weit entsernt, den geringsten Groll zu hegen, ihm vielmehr danke, daß er sie der harten Anechtschaft, welche die Welt ihren Kindern auferlegt, entlasse. Sie bat ihn zugleich um Verzeihung wegen der Fehler, durch welche sie ihn beleidigt haben könnte, versicherte, daß sie nie ermüden würde, für ihn, für das Wohl des Reichs zu beten. Ohne weitern Verzug begab sie sich auf die Reise, um fortan in Bourges zu residiren, indem ihr zu Leibe

geding das Herzogthum Berry, Châtillon-sur-Indre in Touraine, Châteauneus-sur-Loire und Pontoise, samt einer Nente von 12,000 Gulden angewiesen. Zu Bourges wurde die Königstochter mit außerordentlichen Ehrenbezeigungen, mehr noch ihren Tugenden, als ihren Hoheiten geltend, empfangen. An der Domfirche ließ sie halten, um dem Heiligen, zu dessen Schen besagte Kirche geweihet, dem Erzmärtyrer Stephanus, ihr Gebet darzubringen, die Erinnerung an alle vergangene Herrlichseit, die Leiden ihres ganzen Lebens und absonderlich der jüngsten Zeit, dem Herren zu opfern. Hierauf besuchte sie die sainte Chapelle, und dann erst bezog sie das Schloß, wo, nach Brantomes Ausdruck, »tout son exercice sut de vaquer aux prières et oraisons, servir Dieu et ses pauvres, sans bailler aucun signe autrement du tort qu'on lui avoit sait de cette répudiation.«

Vornehmlich aber beschäftigte sich Johanna mit dem Gebanken, Stifterin eines jungfräulichen Orbens, unter bem Patronat ber Verkündigung Mariä, zu werden. Sie theilte ihre Wünsche und Absichten in dieser hinsicht dem Beichtvater, P. Gilbert Nicolai, Franziscanerordens, mit, fand aber bei ihm lebhaften Widerspruch, veranlagt durch die Betrachtung der Schwierigkeiten, welchen schon damals die Stiftung eines neuen Ordens zu begegnen pflegte: sie sollte, meinte der Pater, sich auf die Anlage eines Klosters aus einem schon bestehenden Orden beschränken. Dem Willen des Beichtvaters sich ergebend, ließ Johanna zwei ganze Jahre verstreichen, ohne hand ans Werk zu legen, es verfielen aber ihre Kräfte täglich mehr, und es glaubten die Aerzte mit Bestimmtheit ihr nahes Ende vorhersagen zu können. Dafür geziemend sich zu bereiten, legte bie Prinzessin Generalbeichte ab, und hat sie barin bem P. Nicolai vertraut, daß der eigentliche Grund ihres Leidens einzig in seinem Widerspruch für ben Wunsch ihres Herzens zu suchen. Der Pater entsette sich ob des hiermit ihm gemachten Vorwurfs, glaubte aber zugleich in der Beharrlichkeit, womit sein Beichtfind auf bem bestand, was er bis dahin als eine Grille betrachtet, die böhere Fügung zu erkennen, und ließ ab von seinem Einspruch. Darüber hat solche Freude die Königin empfunden, daß es von

Stund an sich mit ihr besserte und sie nach und nach vollkom= mene Gesundheit wiederfand, zumal der Pater von nun an es sich angelegen sein ließ, in aller Weise durch seine Rathschläge ihre fromme Absicht zu fördern. Er namentlich hat sich mit der Wahl der Individuen, welche geeignet, dem Orden eins zutreten, beschäftigt, und durch ihn wurden die ersten zehn Jungfrauen der Königin vorgestellt. Die hat, als von Gott ihr zugesendet, sie empfangen, ungesäumt zu einer kleinen Gemeinde vereinigt, eine Oberin dafür ernannt. Sie selbst unterrichtete ihre Schülerinen in allem flösterlichen Brauch, verhandelte mit ihnen dergestalten, daß sie zugleich sich entzückt und erbaut fühlen mußten. Genau eingetheilt waren alle Stunden des Tags, abwechselnd zur Betrachtung, zum Gesang, zu Leseabungen oder zur Handarbeit bestimmt. Die Jungfrauen unterwarfen sich ber strengsten Lebensweise in solch glühendem Gifer, daß er nicht selten in Schranken gewiesen werden mußte; porzüglich in den Uebungen der Demuth und Kasteiung suchte eine die andere zu übertreffen.

Als die heilige Stifterin ihre Töchter genugsam vorbereitet fand, entwarf sie, unter dem Einflusse des Beichtvaters, jene Regel, welche die Grundlage des ganzen Ordens geblieben ift. Unter dem Titel der Jehn Tugenden der heiligen Jungfrau ist dieselbe in zehn Capitel getheilt, das erste von ihrer Reuschheit handelnd, das zweite von ihrer Weisheit, das dritte von ihrer Demuth, das vierte von ihrem Glauben, das fünfte von ihrer Andacht, das sechste von ihrem Gehorsam, das siebente von ihrer Armuth, das achte von ihrer Geduld, das neunte von ihrer Frömmigkeit, das zehnte von ihrem Leiden oder ihren Schmerzen. Sie gab auch ihren Schülerinen die nothige Unleitung, um in diesen zehn Tugenden der heiligen Jungfrau nachzueifern, indem fie sich, nach ihrem Beispiel, durch das Gelübde unverleglicher Leuschheit verpflichten, indem sie für bestimmte Zeiten Stillschweigen beobachten, nach dem Borbild jener Weisheit, indem sie, den Ausdruck der Demuth wiederzugeben, der Oberin, Ancilla, Ancelle, Dienerin, nach ihrem Amtstitel genannt, gehor= den, indem sie, ihre Glaubensreinigkeit zu bewähren, niemanben, ber in seinem Glauben verdächtig, in die Gesellschaft aufznehmen, u. s. w. Diesen Beziehungen sind die verschiedenen Benennungen des Instituts, Orden der allerseligsten Jungfrau Maria, oder der Verfündigung Maria, oder der Zehn Tugenden Unserer Lieben Frauen entlehnt. Den eigenen Einsichten nicht vertrauend, unterwarf die heilige Stifterin die von ihr entworfene Regel der Prüsung des h. Franziscus von Paula, der eben damals in Frankreich sich besindend, mit ihr einen erbaulichen Briefwechsel unterhielt: der fromme Pilgersmann erklärte ohne Scheu, daß ihr Vorhaben auf einer Eingebung Gottes beruhe, daß sie verbunden sei, dasselbe durchzusühren, und daß sie durch kein Hinderniß sich stören lassen dürse.

Ermuthigt durch ein folches Zeugniß, wendete Johanna sich an den König, die Erlaubniß für die Begründung ihres Ordens und den Bau eines Kloster in Bourges sich zu erbitten: beides wurde zugestanden. Die Bestätigung bes Orbens nachzusuchen, entsendete sie den P. Wilhelm Morin, Franziscanerordens, nach Rom, und schien Papst Alexander VI. nicht ungeneigt, das Begehren zu bewilligen, aber die Congregation der Cardinäle wollte auf eine Vermehrung ber bestehenden Orden nicht eingehen, und ber Pater mußte, nachbem er alle Mittel versucht, seinen 3med zu erreichen, unverrichteter Dinge ben heimweg antreten. Sein Bericht, weit entfernt, den P. Gilbert Nicolai zu entmuthigen, bestimmte diesen vielmehr, persönlich nach Rom sich zu begeben, um dort in erhöheter Lebhaftigfeit die Sollicitationen zu erneuern. Alle seine Anstrengungen verfehlten jedoch ihres Zieles, und schon war der Tag seiner Abreise bestimmt, als er, die große Treppe des apostolischen Palastes hinabsteigend, von dem Cardinal und Bischof von Modena, Johann Baptist Ferreri die Versicherung empfing, daß er die Angelegenheit zur Hand nehmen werde. Dazu soll Ferreri durch ein nächtliches Gesicht, worin er bie bh. Franziscus und Laurentius erblickte, veranlaßt worden sein. Der Einfluß, welchen als Datarius er übte, wurde entscheidend, und hat Alexander VI. durch Bulle vom 14. Febr. 1501 den Orden bestätigt, und bessen Genossen namhafte Gnaden und Privilegien verlieben, auch in Anerkennung der standhaften

Bemühungen des Geschäftsträgers der Königin Johanna, dessen Taufnamen Gilbert in Gabriel Maria umgewandelt, als worin ausgedrückt sein Verdienst um ein Institut, welches nach seiner Bestimmung das Geheimniß der Verkündigung Mariä, deren Bote der Erzengel Gabriel, seiern soll.

In den nächsten Tagen trat froben Herzens Gabriel Maria die Rudreise an: mit Entzuden vernahm Johanna seinen Bericht, und am 8. Oct. 1502 reichte sie den fünf gelehrigsten und tugendhaftesten Schülerinen ihres Ordens bas ihnen bestimmte Gewand, ein graues Kleid, ein scharlachfarbenes Scapulier, ein blauer Ueberwurf und ein weißer Mantel. Das graue Kleid sollte sie an die Buße, zu welcher sie sich verpflichtet, mahnen, das scharlachfarbene Scapulier ihnen zur fortwährenden Erinnerung an Jesu Christi Leiden dienen; der blaue Ueberwurf, den später ein Band von berselben Farbe, mit einer filbernen Medaille daran, ersetzte, wurde ihnen eine Mahnung, ihre Gemuther zum Hinmel zu erheben, wo all ihr Gut und Erbe; der weiße Mantel sagte ihnen, daß sie gehalten, in der Reinigkeit der heiligen Jungfrau nachzustreben. Außerdem empfingen sie, nach dem Willen der gottseligen Stifterin, bei der Profession einen Ring, Symbol der Treue, welche sie dem himmlischen Bräutigam schuldig. Den fünf folgten bald mehre andere Jung= frauen, und allen ein Beispiel der Aufopferung zu geben, sprach die Königin selbst die feierlichen Gelübde am Pfingstsonntag 1503. Bohl hatte sie demnächst zusamt ihren Töchtern sich einschließen mogen, aber sie bedachte, wie nothwendig ihr Einfluß und Schut dem in der Entstehung begriffenen Orden, und wie sehr zu befürchten, daß, wenn sie sich entschließe, als gewöhnliche Nonne ju leben, jeglicher Gewalt, jeglichem Besit zu verzichten, ihr Berk alsbald untergehen würde, und fand es deshalb, mit dem Rathe des Beichtvaters nothwendig, ihren Rang, ihre Würde beizubehalten. Fortwährend in der Pfalz zu Bourges residirend, umgeben von Glanz und Pracht, erfüllte fie im Stillen nach aller Strenge die Pflichten einer vollkommenen Klosterfrau.

Bis dahin hatten die Schwestern nur ein nothdürftiges Unterkommen gehabt, der von der Königin unternommene

Rlosterbau war sett zu seiner Vollendung gediehen, und sie wollte, daß derselbe am Lichtmeßtage 1504 bezogen werde. Paarweise, unter Absingung bes Psalmes In exitu Israel de Aegypto, zogen die Nonnchen dahin, und hat der achtzigjährige Erzbischof von Bourges persönlich das Sochamt abgehalten. prengen Lebensart, ben Kasteiungen, welchen täglich neue hinzuzufügen, die Königin bemübet, mußte ihr schwacher Rörperbau zeitig erliegen. Zu Dreifönigen 1505 besuchte sie ihre Töchter, und in dem Kloster verfiel sie in Ohnmacht. Man brachte sie zurud nach ihren Gemächern, und sie befahl, die Thure, durch welche die Pfalz dem Kloster verbunden, zu vermauern: sie hatte das Bewußtsein, daß sie da nicht mehr durchgehen werde. Bon jenem Gang an empfing sie täglich die beilige Wegzehrung. Am 10. Januar ließ fie ihr Testament aufnehmen, am 4. Febr. 1505 erfolgte ihr seliges Ende. Als man sie auskleidete, fand man auf ihrem bloßen Leibe ein Cilicium, dem in der Gegend des Berzens fünf silberne Nägel beigegeben, und um die Weichen eine eiserne Rette, die tief dem Fleisch eindringend, mehre Geschwüre erzeugt hatte. Sie wurde, wie sie es gewünscht, mit dem Ordenshabit bekleidet, und blieb, eine werthvolle Krone auf dem Haupt, den Königsmantel um die Schultern, mehre Tage hindurch auf dem Paradebett ausgesett. Demnächst wurde ber Leichnam nach der sainte Chapelle, wo prachtvolle Exequien angeordnet, übertragen, endlich in der Klosterkirche beigesett.

Ueber ein halbes Jahrhundert hatte Johanna im Grabe geruhet, und es wurde Bourges durch die Hugonotten erstiesgen. Beutelustige Soldaten kamen in der Annunciaten Kloster, mögen aber die Entdeckung gemacht haben, daß ihre Vorgänger ihnen wenig übrig gelassen. Sie suchten Schäße im Schoose der Erde, und wurden leglich durch den bleiernen Sarg der Königin Johanna angezogen. Sie eröffneten ihn ohne Mühe, als sie aber den seligen Leib berührten, vernahmen sie alle ein dreismaliges Seuszen. Zum Tode erschreckt, liesen sie alle drei davon, ihren Cameraden die Mähre zu verkündigen. Daran wollten nur wenige glauben, ein ganzer Schwarm stürzte in das Gewölbe: da lag, unverweset, die Selige. Der verruchteste in der Rotte sieß

ihr sein Schwert in die Bruft, und zog es-blutig zuruck, was aber die übrigen nicht abhielt, den gesegneten Leib zu verbrennen. Es haben sich jedoch fortwährend bei dem leeren Grabe mancherlei Bunder ereignet, beren Untersuchung vorzunehmen, der Orden im J. 1617 den Erzbischof von Bourges, Andreas Fremiot, veranlaßte. Das hiernach aufgenommene und 1625 in Druck gegebene Protofoll wurde dem Papst Urban VIII. vorgelegt, auf daß er die Beatisication ber gottseligen Stifterin ausspreche. R. Ludwig XIII., die Infantin Clara Isabella Eugenia, die Stadt Bourges, die dasige Universität, welcher die Königin ein Collegium hinzugefügt hatte, die Universität Löwen schrieben, das Gesuch zu unterstüßen, nach Rom, der Papst verordnete sernere Untersuchungen, deren Ergebniß zwar eingereicht wurde, bis jest aber keine Entscheidung der Kirche zur Folge gehabt hat, so wenig wie jene Denkschrift, welche im Dec. 1700 an das von Papst Clemens XI. abgehaltene Consistorium ge= richtet worden.

Bei der Königin Johanna Ableben bestand das einzige Haus in Bourges, es hat jedoch der P. Gabriel Maria, den man als ben zweiten Ordensstifter betrachtet, mit Eifer die weitere Berbreitung des Instituts verfolgt. Ludwig von Amboise, der Bischof von Alby, erbaute bereits 1506 das dasige Haus, welchem sich sehr bald die Klöster zu Rhodez und Bordeaux auschlossen. hiermit keineswegs befriedigt, unternahm P. Gabriel Maria eine Reise nach den Niederlanden, wo er mit Genehmigung der General=Statthalterin, der Erzherzogin Margaretha, die häuser zu Brügge und Bethune begründete. Durch aposto= lisches Breve, als des Ordens General-Superior zu dessen Regierung berufen, ist er im Kloster zu Rhodez, wo auch seine Ruhestätte, den 27. Aug. 1532 gestorben, und wird der Tag seines Ablebens im Orden gefeiert. Im J. 1514 hatte er von Papft Leo X. eine Bestätigung der Ordensregel erhalten, es hat auch dieser Papst die Annunciaten der Gerichtsbarkeit des Franziscanerordens unterworfen. Gabriel Maria fand aber noch manches an der Regel auszusepen, er brachte sie in bessere Ordnung, und druckte die darin aufgeführten Tugenden der

beiligen Jungfrau faßlicher aus. Das veranlaßte die abermalige Bestätigung, gegeben durch leo X. im J. 1517. Der Abschreiber ber Bulle hat darin Wesentliches ausgelassen, nur sechs Punkte, auf welchen eine Tobsünde beruhet, angegeben, während ihrer boch sieben, und mußte der Pater sich die Ermächtigung erbitten, dasjenige, so gegen seine und Gr. Heiligkeit Meinung ausges laffen worden, nachzutragen. Das bewerkstelligte er im J. 1518. Von den sieben Todsünden gelten fünf für alle Klosterfrauen insgemein, indem sie auf Reuschheit, Gehorsam, Armuth, Claufur und Gottesdienst sich beziehen. Die zwei, von welchen die Annunciaten allein bedrohet, beruhen auf der Verpflichtung, die für den Orden angeordneten Fasten zu beobachten, und den Sabit zu tragen. Jedoch kann von den drei letten Verpflichtungen, mit dem Rath der Discreten und Superiorinen, oder des Beichtvaters, die Mutter Ancilla dispensiren, so daß franke und schwäche liche Schwestern, ober diejenigen, welche aus andern rechtmäßigen Ursachen dispensirt worden, nicht gehalten sind, die Horen zu beten, die Fasten einzuhalten, oder das Ordensfleid zu tragen.

Die Annunciaten sollen das ganze Jahr hindurch am Freis tag und Samstag fasten: am Sonntag, Dienstag und Donnerstag mögen sie Fleisch essen, dessen sie aber am Abend sich zu enthalten haben, es sei ihnen dann Dispens bewilligt. Will die eine ober die andere den Advent hindurch, oder auch in den drei Quadragesimen, des herren, der h. Jungfrau und der Apostel fasten, so darf das nicht geschehen ohne Erlaubniß der Mutter Ancilla, der Discreten und des Beichtvaters. Die zur Profession Aufgenommene hat nach berselben ein zehntägiges Stillschweigen, das sogenannte sponsale Schweigen, zu beobachten. Seine lette Regel empfing der Orden von dem Franziscanergeneral, P. Johann von Parma, in dem zu Parma 1529 abgehaltenen General-Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts besaß er in Franfreich, Lothringen und den Niederlanden mehr denn 40 Rlöster, wovon eines der berühmtesten das von Pincourt zu Paris. In Deutschland hat er nur wenig Eingang gefunden: einzig sind mir die Klöster zu Nachen, Maastricht, Duren und Duffeldorf, dann in der Trierischen Diöcese die Klöster zu Uns

den Titel Priorin, zu Andernach hieß sie, statt Ancilla, Geistliche Mutter. Als solche kann ich nennen Agnes Maria Cöllers,
1762—1763, Anna Maria Ursula Cünger, 1765—1766, Maria
Anna Hansel, 1767—1770, Anna Maria Ursula Cünger, 1771—
1774, Maria Anna Hansel, 1775—1786, Maria Clara Lohman,
1787, Maria Ernestina Vollmar, erw. 27. April 1788—1794.

Nach Andernach wurden die ersten Schwestern aus Düren berufen im J. 1653, und sollten sie ein Pensionat für Töchter anlegen und unterhalten. Ihrer waren nur wenige, baher vermuthlich eine eigentliche Stiftung nicht flattgefunden hat. Lediglich eine Behausung wurde ihnen von der Familie von Laux zugewendet. Ueber 80 Jahre lang mußten sie ohne Kirche sich behelfen, wie sich aus einer Supplik vom J. 1736 ergibt. Darin bitten sie den Kurfürsten um die Vergünstigung, in den Kellern des abgebrannten behnfs des begonnenen Kirchenbaues einige Steine Shlosses, brechen zu dürfen. Der Bau dieser Rirche, nach ihrem gegenwärtigen Stand, ward im J. 1739 vollendet, zum Theil, wie eine Inschrift besagt, durch einen Berein von Wohlthätern, Clemens August von Bavern, Kurfürst zu Cöln, Franz Georg von Schönborn, Kurfürst zu Trier, Philipp Karl von Elt, Kurfürst zu Mainz, Billibrord Schefer, Abt zu St. Maximin, Benedict von der Eydt, Abt zu Laach. Das ganze, ungemein freundliche Gotteshaus ift ausgemalt, jedoch der Art, daß mehr des Künstlers Fleiß als sein Geschick zu loben. Die Altare sind in Holz geschnitten, um späterhin in Stein ausgeführt zu werden, mas aber unter= bleiben mußte. Der Hochaltar ist Maria Krönung gewidmet, der Nebenaltar rechts der seligen Johanna von Frankreich, der zur Linken dem h. Joseph. Ein Bild ber Seligen, von geringem Runstwerth, gibt jedoch ihre Züge, wie ich mich überzeugt habe, getreu wieder, und muß der Maler ein gutes Original vor Augen gehabt haben. Der Ordensstifterin zu Ehren wurde alljährlich, außer Maria Himmelfahrt, als dem Hauptfest, ein Kronenfest begangen.

Der Kirchenbau hatte des Klosters geringe Mittel erschöpft. Am 2. Juni 1775 erlaubte der Diöcesan, daß im Kloster eine

١

Schule eröffnet werde, behufs deren zwei Chorjungfern die nöthige Dispens erhielten. Biel wurde indeffen damit nicht Eine im J. 1786 angestellte Untersuchung brachte die traurigsten Resultate. Die Einnahme des J. 1785 belief sich auf 411 Rthlr. 21 Alb. (in einem Mitteljahr 371 Athlr.), die Ausgabe auf 811 Rthlr. 52 Alb. Davon sollten 19 Chor= jungfern und 5 Lapenschwestern unterhalten werden. drudte eine Passivschuld von 1450 Rthlr., welche zu tilgen, die Beräußerung bes geringen flösterlichen Eigenthums, 38 Morgen Aderland und Garten, beschlossen war, und hatte sehr balb, auch ohne der Franzosen Dazwischenkunft, die Aufhebung dieses, wie der meisten übrigen Nonnenflöster erfolgen muffen. Bezug auf flösterliche Bucht scheinen bie Annunciaten in Anbernach seberzeit eines hohen wohlverdienten Rufs genoffen zu haben. Die Abth. II. Bd. 2. S. 248 besprochene Sünderin, deren Namen dort zwar nicht angegeben, Franzisca von Wangen zu Geroldseck, murde von wegen eines bem Leben der Aebtissin vom Oberwerth bedrohlichen Attentats, nach jenem Kloster verwiesen, und heißt es in dem darum gegebenen erzbischöflichen Erlaß: "Obwohlen Se. Kurf. Durchl. sie wegen ihres bekannten Fehltritts und damit dem Kloster gegebenen Aergernisses einstweilen von der Gemeinde abgesondert zu Buß in ein besonderes Zimmer hingewiesen, so wollen Söchstdieselbe jedoch wegen ber von ihr bezeugten Reue und Besserung aus höchster Milde diesfalls eine Abanderung treffen, daß dieselbe fernerhin zur voll= kommenen Umschaffung und gänzlichen Tilgung ihres Fehlers bei ben Annunciaten Aufenthalt nehme, und fich nach den Sagungen bes dasigen Klosters gleich den übrigen Professen betragen soll."

Noch muß ich, nachdem ich so viel von Ludwigs XI. Tochter erzählt, auch einer Gespenstergeschichte, worin sie zwar nicht, aber doch ihr Standbild sigurirt, gedenken. "Sehr jung," so erzählt der Großprior Basconcellos, "war ich dem Malteserorden eingetreten, denn der Großmeister, Don Raymund de Perellos Juniga p Lopez de Zapata p Sa de Catalagud zählte zwei Ahnsfrauen aus meinem Hause (um die Perellos vergleiche man Abth. IL Bd. 2. S. 12, Note 1. und 2.). Als dessen Page (de pagenaria)

aufgenommen, befehligte ich in meinem 25. Jahre eine der Dr= densgaleeren. Das nächste Jahr war eines derjenigen, in welden der Großmeister sein Recht de donazione auszuüben pflegt, und bediente er fich deffelben, um mir die reichste Comthurei in der Zunge von Castilien zuzuwenden. Ich konnte hiernach mir wohl Aussicht machen auf die höchsten Burden im Orden; dazu gelangt man aber nur im Alter. Ich befand mich auf Malta ohne die gezingste Beschäftigung und wußte mir auch keine andere ju erdenken, als daß ich getreulich dem Beispiel der Großwürdenträger nachlebte. Liebschaften erfüllten meine ganze Zeit. alten adeligen Familien, die von jeher in der Insel heimisch, benen aber der Eintritt in den Orden unterfagt, schließt sich an eine weniger vornehme, aber einflußreichere Classe von Familien, in deren Händen sich alle Civil-, Administrationsund Juftizstellen vereinigen. Sich darin zu erhalten, bedürfen sie des Schutes der Ritter, um den sie auf jegliche Weise sich bewerben. Die Frauen dieses Standes nennt man le Onorate, ein Prädicat, welches ihnen allerdings zukommt, von wegen ihres untabelhaften Wandels, ober, wenn Sie es anders wollen, von wegen des Anstandes und der Vorsicht, mit welcher sie ihre Liebeshändel zu treiben wissen. Die Erfahrung hat sie belehrt, daß Sicherheit und Verschwiegenheit unverträglich mit dem National-Charafter der französischen Ritter, darum mussen die jungen Franzosen, die anderwärts der besten Gesellschaft will= fommen, auf Malta sich mit der Gesellschaft des geringsten Beibsvolkes behelfen. Den Onoraten gefallen am besten die deutschen Ritter, die zwar nicht zahlreich; wie ich glaube, verdanken sie alsolchen Vorzug ihrem milden, rosenfarbigen Aussehen. Nach den Deutschen kommen die Spanier; unser Glück bei den Frauen ist dem National=Charafter zuzuschreiben, den man mit Recht für anständig und zuverlässig halt. Die französischen Ritter und besonders die jungen Caravanenführer nehmen ihre Rache an den Onoraten durch Spott und Hohn, und vornehmlich durch Beröffentlichung ihrer geheimen Liebeleien. Beschränft aber, wie sie es sind, auf den Verkehr mit den Landsleuten, da sie sich niemals, oder böchst selten, berablassen, die italienische Sprache

zu erlernen, kann bas Geplauber, mit bem sie unter einander sich belustigen, niemals großen Eindruck hinterlassen.

Wir lebten friedlich mit unsern Onoraten, als ein französisches Schiff uns ben Commandeur Foulquerre zuführte. Er war mehrmals auf Malta gewesen, einmal um seine Caravane gegen die Ungläubigen abzumachen, dann um einen mailandischen Ritter zu verfolgen, endlich um die Obedienz zu leiften und sein Gelübbe abzulegen; jedesmal, nicht allein mit dem Mailänder, hatte er blutige Händel gehabt. Diesesmal kam er, sich um das Generalat der Galeeren zu bewerben, und seine 35 Jahre schienen ihn boch etwas vernünftiger gestimmt zu haben. Er empfand nicht mehr das dringende Bedürfniß von Lärm und Rauferei, hingegen war er hochmüthig, eifersüchtig, gebieterisch, factive sogar geworden, und schien er nach einer Gewalt zu ftreben, welche die des Große meisters und der drei Großprioren von Frankreich überragen sollte. Er machte ein Haus, das gleich mit französischen Rittern überfüllt war, uns hingegen nur selten und bald gar nicht mehr sah, weil die gewöhnliche Unterhaltung uns durchaus missiel; sie traf vornehmlich die Onoraten, Gegenstände unserer Achtung und Liebe. Wenn der Comthur sich bliden ließ in der Stadt, dann war er stets umgeben von jungen Franzosen, er verfehlte nie, sie in die Strada stretta zu führen, um ihnen die Stellen zu zeigen, wo er seine Duelle ausgefochten hatte. Sie muffen wissen, daß auf Malta das Duell streng untersagt ist, auch streng bestraft wird, es sei denn in der Strada stretta, der engen und langen Gasse, auf welche weder Thüren noch Fenster gehen, vorgefallen. Die Straße hat genau so viel Breite, daß zwei Männer sich in Parade werfen und die Degen freuzen mögen. weichen können die Rämpfer nicht, und die Secundanten weisen die Vorübergehenden ab, damit keine Störung erfolge. Solcher Gebrauch wird geduldet, um die Zahl der Duelle zu beschränken, denn der Ritter, der nicht herausfordern, nicht gefordert sein will, darf nur die Strada stretta meiden. Außerdem wurde Jeder, der sich in dieser Gaffe mit Dolch oder Pistolen betreffen ließe, der Todesftrafe verfallen. Des Comthurs Züge nach der Strada stretta, gewißlich einem Manne seines Standes bochk

ungeziemend, hatten daneben die Folge, daß die französischen Ritter mit jedem Tage kislicher und beleidigender wurden. In dem Maase, daß die ihnen angeborne Streitsucht zunahm, wurden die Spanier immer ernsthafter und abgemessener. Als das nicht ausreichte, versammelten sie insgesamt sich in meisnem Hause, um unter meinem Borsise die Mittel zu berathen, wie unerträglich gewordenem Leichtsinn und Muthwillen zu steuern. Ich dankte den Anwesenden für das mir geschenkte Zutrauen und machte mich anheischig, dem Comthur von Fousquerre das Bestragen seiner sungen Landsleute in der geziemenden Weise darzustellen, ihn aufzusordern, daß er seinen Einstuß auf die drei französischen Jungen verwenden möge, um die Eintracht wieder herzustellen. Mir selbst versprach ich, in diese Verhandlung alle erdenkliche Behutsamkeit und Rücksicht zu legen; doch zweiselte ich nicht, daß sie zu einem Duell führen werde.

Wir befanden uns in der Charwoche, und es wurde beliebt, meine Zusammenkunft mit dem Comthur auf den Ablauf der 14 Tage nach Oftern zu segen. Diefes, und was überhaupt beschloffen worden, mag der Comthur erfahren und deshalb gesucht haben, mir zuvorzukommen. Am Charfreitag — Sie kennen ben spanischen Gebrauch, nach welchem man von Kirche zu Rirche ber Geliebten folget, um ihr das Weihwaffer zu reichen — am Charfreis tag folgte ich, in gebürender Entfernung, der jungen Onorata, deren Farben ich seit einigen Jahren trug. In der ersten Kirche drängte sich der Commandeur mit einem Anstrich von Vertraulich= keit zu ihr hin, ihr das Weihwaffer zu reichen. Zwischen sie und mich sich werfend, mir den Rücken zuwendend, trat er mir auf den Fuß, so daß es von mehren Franzosen bemerkt werden Wir verließen die Kirche, und ich wende mich gegen meinen Mann in gleichgiltigem Tone, frage um fein Befinden und zugleich um die Kirche, in welcher er die zweite Station abzuhalten gedenke. "Ich gehe nach der Magistralkirche von St. Johann." Ich erbot mich, ihn dahin auf dem fürzesten Bege zu begleiten. Da sagte er mit dem Ausdrucke ber fein= ften Höflichkeit: "Es würde mir unendlich schmeichelhaft sein, der Signoria Illustrissima folgen zu dürfen."

Dhne daß er es wahrgenommen, führte ich ihn nach der Strada stretta; versichert gegen jede Störung an dem Tage, wo Alles in den Kirchen versammelt, zog ich augenblicklich den Degen. "Wie, Senor Comendador, Sie entblößen den Degen?" — "Ja, Monsieur le Commandeur, ich habe den Degen gezogen und erwarte Sie." Zwei Secunden vergingen. Dann zog er blank; gleich aber die Spize des Degens senkend, sprach er: "Am Charfreitag! seit feche Jahren habe ich den Beichtstuhl nicht betreten. Ich entsetze mich ob dem Zustande meines Gewissens, in drei Tagen, das wäre am Montag . . ." Taub war ich für seine Worte, ich zwang ihn, sich in Wehr zu segen. Denn ich bin eines friedlichen Gemüthes, und bergleichen Gemüther, einmal erbittert, laffen fich durch keine Borstellungen beschwichtigen. Zügen meines Gegners leuchtete ein vielleicht noch niemals empfundener Schrecken: er rückte dicht an die Mauer, als habe ihm vorgeschwebt, daß er fallen werde, als suche er eine Stute, und in dem erften Ausfalle fließ ich ihm den Degen in den Leib. Er lehnte sich an die Wand und sprach mit sterbender Stimme: "Charfreitag! Mag der Himmel Ihnen vergeben! Sie meinen Degen nach Tête-Foulques und laffen Sie in der Schloßcapelle hundert Messen für die Ruhe meiner Seele lesen." Das waren seine letten Worte.

In dem Augenblick achtete ich ihrer nicht sonderlich, und wenn ich sie Ihnen heute genau wiedergebe, so beruhet das, Gott sei es geklagt, auf dem Umstande, daß ich seitdem sie gar oft hören mußte. Ich berichtete über den Hergang in gewöhnlicher Form. Dem Capitel schien es ganz natürlich, daß ein Zusammentressen in der Strada stretta, die National-Antipathie und die Schwierigseit des Ausweichens zu blutigem Zwist geführt habe. Ich kann mich wohl rühmen, daß er in der Meinung der Menschen mich im mindesten nicht belastete; ein jeder erkannte, daß der allgemein gehaßte Foulquerre das verdiente Ende genommen habe. Anders vor Gott: indem zweimal strasbar meine Handlung, am Charsfreitag, und dazu die Verweigerung eines Ausschung, am Charsfreitag, und dazu die Verweigerung eines Ausschung den Genuß der Sacramente mit Gott zu versöhnen. Bald empfing ich von

Gewissen, wie vorher von dem Beichtvater, eine ernste Zurechtweisung. In ber Nacht von dem nächsten Freitag jum Samstag — drei Tage vorher hatte der Großmeister geruhet, mir das Priorat von Mallorca zu verleihen — in der Nacht vom Freitag auf den Samstag fuhr ich plötlich aus dem Schlafe auf, es schien mir, als befinde ich mich nicht in meiner Stube, nicht in meinem Bette, sondern in der Strada ftretta, ausgestreckt über dem Pflaster. Un eine Mauer lehnte sich der Commandeur, und nicht ohne Anstrengung sprach er: "Bringen Sie meinen Degen nach Tête=Foulques und lassen Sie in der Schloßcapelle hundert Messen für die Ruhe meiner Seele lesen." Die ganze folgende Woche hindurch ließ ich einen Criado (Diener) in meinem Zimmer schlafen, ich sah und borte nichts fechs Nächte lang, aber in der Nacht vom Freitag auf den Samstag wurde ich durch das nämliche Gesicht erschreckt. In einiger Entfernung von mir sah ich den Criado auf dem Pflaster der Strada stretta liegen, der Commandeur erschien und sprach wie neulich. Alle Freitage erneuerte sich dieses Gesicht, und regelmäßig träumte bann mein Criado, er liege in einem fleinen engen Gäßchen, weiter sab und borte er nichts.

Unbekannt war es mir, wohin der Berftorbene schlechterdings seinen Degen gebracht haben wollte. Ein Ritter aus Poitou belehrte mich, es sei Tête-Foulques eine alte Burg, vier Stunden von Poitiers im Walde gelegen; man trage sich bavon im Lande mit wunderlichen Erzählungen, auch werde daselbst die Rüstung des gewaltigen Fulto Taillefer, samt ber Waffe eines jeden der durch ihn erschlagenen Ritter aufbewahrt. Der Berichterstatter setzte hinzu, von undenklichen Zeiten ber sei es aller Foulquerres Gebrauch gewesen, an demselben Orte die Waffen, die für Krieg ober Zweikampf ihnen gedient hatten, niederzulegen. Auf diese Mittheilung ging ich zuerst nach Rom, um dem Cardinal Großponitentiar zu beichten, ihm flagte ich ben mich verfolgenden Sput, und er verfagte mir nicht die meiner Reue angemessene Absolution; nur war fie an Bedingungen, an die zu verrichtende Buße, gefnüpft, namentlich sollte ich die hundert Meffen in der Schloßcapelle zu Tête-Foulques lesen lassen. Den Degen des Comthurs hatte ich Aus Malta mitgebracht, ich konnte baher ohne weiteres die Reise über die Alpen antreten. Der Ruf von des Comthurs von Foulquerre Tode war mir vorausgegangen, und es schien mir, als würde das Ereigniß zu Poitiers nicht mehr, denn auf Malta beklagt. Mein Gefolge ließ ich in der Stadt, ich selbst warf mich in ein Pilgerkleid, ein Bote mußte mich nach dem Schlosse führen; eines Büßenden wäre ein Wagen nicht recht anständig gewesen, auch wußte man in der großen Landschaft Poitou von Fahrstraßen nicht viel.

Wir fanden alle Zugänge bes Schlosses verriegelt, und mußten lange schellen, bis der Burggraf öffnete, der einzige Bewohner von Tête-Foulques, einen Eremiten abgerechnet, der die Capelle bediente, oder vielmehr fauber hielt. Eben sang dieser bas Officium mortuorum, und ich mußte warten, bis verstummten der Rlage Töne. Ich eröffnete ihm, eine Gewissenspflicht führe mich zur Stelle, und wolle ich ihn gebeten haben, für die Seele bes abgeschiedenen Comthurs hundert Messen zu lesen. Er lese niemals Messe, hieß es, sintemalen er die Weihen nicht habe, wolle aber gerne mir ober vielmehr meinem Gewiffen die Burbe abnehmen und durch einen Priefter die Meffen lesen laffen. legte meine Silberlinge auf den Altar nieder und bazu den Degen bes Commandeurs, aber finstern Blides bedeutete mich der Eremit, auf solche Stelle gehöre nicht die oftmals von Christenblut geröthete Waffe, ich möge sie nach der Waffenkammer bringen, die er für seine Person niemals betrete. Der Burggraf fügte hinzu, ich würde in jener Waffenkammer die Schwerter aller bahingeschiedenen Foulquerres erblicken, samt den Rüftungen der durch sie besiegten Feinde; seit ben Zeiten ber schönen Melusina und ihres Gemahls, des Großzahns Gottfried, bleibe solche Stelle diesen Waffen angewiesen. Der Schwäger geleitete mich zu ber Waffenkammer, und ich fand mich mitten unter Schwertern von allen Formen, von allen Größen und aus allen Jahrhunderten; auch merkwürdige Bilder erblickte ich, an ihrer Spige jenes von Kulco Taillefer, dem Grafen von Angouleme, der das Schloß für seinen Baftard erbaut hat. Späterhin mit dem Amte eines Großseneschalks von Poitou belehnt, ist ber Bastard ber

Stammvater der Foulquerres de Tête-Foulques geworden. Sein und seiner Hausfrauen, Isabelle von Lusgnan, Bildnisse blickten mich von den Eckposten eines ungeheuern Kamins an. Die Wassen waren zu einer Trophäe unter dem Bilde des Grasen von Angoulême vereinigt. Die Wassenkammer, oder vielmehr der Wassensaal, schien mir das einzige bewohndare Zimmer im Schlosse, und ich fragte, ob ich da nicht ein Kaminseuer und demnächst Abendessen und Bett haben könnte. "Ein Abendbrod sehr gern, mein lieber Pilgrim," erwiderte der Burggraf, "aber ich wollt Euch rathen, in meiner Stude zu schlasen." Ich stagte um des Rathes Grund. Fichr sener fort: "Ich habe meine Ursachen, Euer Bett werde ich neben das meinige seßen." Das ließ ich mir gefallen, um so williger, da es Freitag und ich das gewöhnliche Gesicht fürchten mußte.

Der Burggraf ging seines Wegs, um sich mit bem Nachtessen ju beschäftigen, ich besah mir die Waffen und Gemälde. Maggabe bes sinkenden Tages schienen die rauchigen Draperien mit bem Grunde der Bilder zusammenzufließen, daß ich bei dem Wiederschein des Feuers nur mehr die Gesichter sah. Das war ein ängstigender Anblid. Das Effen fam endlich, Forellen und Krebse, bazu eine Bouteille trinkbaren Weins, obgleich der Burggraf ihn für Landwein ausgab. Ich hätte gewünscht, mein Mahl mit dem Ginsiedler zu theilen, der ließ mir aber sagen, er esse nur mit Wasser aufgekochte Wurzeln ober Kräuter. Jederzeit habe ich mein Brevier punktlich gebetet, wie das den Rittern, so Profeß gethan haben, den Spaniern wenigstens, vorgeschrieben. Auch setzt zog ich mein Brevier und den Rosenkranz aus der Tasche, vorher ben Burggrafen ersuchend, er moge mir das Zimmer bezeichnen, wo ich nach verrichtetem Gebet ihn finden wurde. "Recht gern. Bor Mitternacht macht ber Einsiedler bie Runde durch bie Gänge, wenn Ihr sein Glöcklein vernehmet, so steiget die Wendeltreppe herab, und Ihr könnet mein Zimmer nicht verfehlen, zumal ich dessen Thure auflassen werbe. Es ist die sechste Thure hinter dem vordersten Spigbogen, an dem ersten Absatze der Treppe; ber führt Euch in einen gewölbten Gang, an bessen Ende der Bogen mit der Bildfäule der seligen Johanna von Frankreich. 3hr fonnt nicht fehl geben. Ernstlich mabne ich Euch, nicht über bie Mitternacht bier zu verweilen."

Der Burggraf ging, ich blieb bei meinem Brevier ; von Beit gu Beit legte ich ein Scheit Bolg jum Feuer, viel umzuseben, wollte ich nicht wagen. Die Bilber ichienen fich ju beleben ; wenn ich flüchtig zu ihnen aufblicte, glaubte ich an Lippen und Augen eine Bewegung mahrzunehmen, und befonders ichien bas Chepaar, ber Groß-Seneschaff und feine Balfte, mich mit gurnenben Mugen ju buten , Blide ju mechfeln , bie auf einen gemeinfamen Entfolug beuteten. Meine Schredniffe murben burch einen ungeftummen Bindftog erhöht. Der Sturm erfdutterte alle Fenfterfceiben und bewegte die Baffenbundel. Das Geraffel ber Baffen jumal ichien mir übernatürlich. Endlich vernahm ich bes Ginfiedlers Glodlein, und fogleich fucte ich bie Benbeitreppe. Aber lange zuvor, ebe ich bie Statue ber feligen Johanna von Frantreich hatte finden tonnen, blies ber Wind mir bie Leuchte aus. 36 flog nach ber Baffenfammer gurud, um bie Rerge wieber anzugunden. Denten Sie fich meine Gefühle, als ich ben Senefchalf erblidte und feine Bausfrau, bie, berabgefliegen aus ben Bilberrahmen, fich marmten au bem helllobernden Raminfeuer. "Ameye," fprach ber Seneschalt, "was beduntt Guch von ber Ueppigfeit bes Caftilianers, ber eintehret und haufet in meiner Burg, nachbem er ben Commanbeur getobtet und ibm · bie Beichte verfagt bat ?" - "Ebler Berr," verfeste in fcril. lenbem Tone bas weibliche Gefpenft, "mich will bedunken, als habe hierinen ber Caftilianer Uebermuth getrieben, und mahrlich follt es übel laffen, wenn er von binnen goge, ohne bag 3hr ibm ben Tebbehandichuh geboten hattet."

Ich fturzte die Treppe hinab, um des Burggrafen Stublein zu e vergebliche Arbeit in der dichten Finsterniß. Anderthalb erging mir in Erwartung und tödtlicher Unruhe, dann mich zu überreden, es wolle tagen, und ich muffe den rei überhört haben. Sie wissen, daß es den Geistern nmt, sichtbar zu bleiben, nachdem der hahn zum erstens Mitternacht gekräht hat. Besonders bemühte ich mir , daß die Beiden, die ich zu hören und zu sehen geglaubt

hatte, nur in meiner aufgeschreckten Phantasie spuften; bas er= loschene Licht wollte ich um seden Preis wieder anfachen, um zu Bette zu kommen, benn es war mir, als muffe ich von Dudigkeit umsinken; mit einem Wort, ich schlich noch einmal die Bendeltreppe hinauf. Vorsichtig blieb ich stehen in ber Thure ber Waffenkammer; die beiden Gestalten sagen nicht mehr am Zeuer, aber so umsichtig war ich nicht, daß ich aufgeblickt hätte nach den alten Rahmen, in die sie nothwendig zurückzukehren hatten. In unbesonnener Saft wendete ich mich gegen den Ramin, und nach furzen Schritten fant ich mitten im Saale vor herrn Fulfo. In der Stellung eines Ausfallenden hielt er mir schweigend des Degens Spipe entgegen. Ich wollte den Ruckweg nach der Treppe suchen, aber in der Thure hatte ein Knappe Posten gefaßt und ber warf mir mit aller Gewalt einen Blechhandschuh in das Angesicht. Der Unwillen übermannte mich, ich riß von einer der Trophäen den ersten Degen herunter es fügte sich, daß es derselbe Degen, der durch mich dahingeliefert — ich warf mich auf meinen spufhaften Gegner, ich glaubte ihn burchbohrt zu haben, und empfand in dem nämlicen Augenblick unter bem Herzen einen Stich, brennend als glühendes Eisen. In Strömen floß mein Blut, ohn= mächtig sank ich zu Boben. Wie ich am Morgen zu mir tam, befand ich mich in dem Stublein des Burggrafen. Er hatte sich, beunruhigt durch mein langes Ausbleiben, mit Weihwasserkessel und Aspergill bewassnet, mich zu suchen, und mich ausgestreckt gefunden auf den Fließen der Waffenkammer, ohne Bewußtsein, aber ohne Wunden, benn diejenige, so ich zu empfinden geglaubt, war eitel Fascination gewesen. graf und Einsiedler erlaubten sich keine Frage, riethen mir nur, ungesäumt das Schloß zu verlassen. Ich ging von dannen ge= rabeswegs nach ben Pyrenäen und kam am andern Freitag zu Bayonne an. In der Mitternacht fuhr ich aus dem Schlafe auf. Fulto Taillefer hielt mir die Spite seines Degens ent= gegen, ich beschrieb das Zeichen des Kreuzes, und ber Spuf zerfloß in Nebel. Nichtsdestoweniger fühlte ich wieder ben Stich, wie in jener Waffenkammer ich ihn gefühlt hatte; gebadet in meinem Blute, wollte ich rufen, aufstehen, um Hülfe zu suchen, aber eins wie das andere war mir versagt. Meine Noth währte bis zum ersten Hahnenschrei, dann schlief ich ein, um am Morgen frank und in dem jämmerlichsten Zustande zu erwachen. Dasselbe Gesicht verfolgt mich an sedem Freitag. Alle meine Andachtszübungen haben mich nicht davon befreien können, und nur eine schwache Hoffnung zu der göttlichen Barmherzigkeit hält mich noch aufrecht, und läßt mich nicht untergehen in der unerhörten Dual." — Der Großprior; Ludwig de Lima p Basconcellos, war der Bruder von Jacob de Masones de Lima p Sotomayor, der 1747—1764 als spanischer Gesandter in Paris stand.

Durch kaiserliches Decret vom 16. Thermidor XII. wurde ber . Annunciaten Kloster der Gemeinde, gegen einen Zins von 600, späterbin 400 Franken, überlaffen, um darin die Secondairschule, das nachmalige Progymnasium, unterzubringen. Im J. 1841, so ich nicht irre, wurde ein Tausch beliebt, laut deffen das Symnasium nach dem bisherigen Hospitalgebäude verzog, und bas Annunciatenkloster der Hospitalverwaltung überließ. Als Begründer des Hospitals werden in einer Urfunde vom 24. Dec. 1249 die Cheleute Ernest und Christina genannt, mit dem Zusate, daß sie sich und all ihr bewegliches und unbewegliches Gut der Pflege der Kranken gewidmet haben. Die Stiftung bestätigte Erzbischof Konrad von Coln am 1. Januar 1250. Ernest und Christina haben hierauf bes Hauses Leitung in geistlichen und weltlichen Dingen an den Abt Gerhard von Rommersdorf übergeben, mit ber Bestimmung, daß seinen Nachfolgern bie gleiche Gewalt verbleiben soll. Erzbischof Arnold von Trier, als Diöcesan, hat die genannten Stifter ermächtigt, eine Capelle zu erbauen, und einen Kirchhof, den Armen zur Grab. stätte anzulegen. Das Hospital blieb sedoch stets in ungemein beschränkten Berhältnissen: noch in der neuern Zeit mußte der Receptor, der mit seinen wenigen Pfründnern ein ärmliches Haus, den Grauen Schwestern gegenüber, bewohnte, sein spärliches Einfommen durch eine kleine Industrie verbessern. Rruge, die er aus dem Rannenbäckerland bezog, verführte sein Sohn auf einem Stoßkarren nach Tönnisstein. Das Testament eines wohlthätigen

und reichen Insassen von Andernach, des Herrn von Mering, gab jedoch in der neuesten Zeit der Anstalt ein durchaus verändertes Ansehen: sie wurde eine der reichsten im Lande, was sedoch der Stadt nicht eben vortheilhaft gewesen zu sein scheint. Sie ist, in gleichem Maase wie Coblenz, durch eine wohlgemeinte, aber sehr häusig mißbrauchte Barmherzigkeit, ein Mittelpunkt, eine Cocagna sur alle arbeitscheue Bagabunden geworden. Das Hospital steht unter der Leitung der Schwestern des h. Karls, sechs an Zahl, die hier, wie allerwärts, durch die schöusten Tugenden sich heisligen. Nach dem Willen des großmuthigen Stifters haben die hospitaliten täglich eine bestimmte Anzahl Paternoster und Ave Maria für ihn und seine Angehörigen zu beten.

An dem entgegengesetten Ende ber Stadt, der Pfarrfirche junächst, stand das Kloster der schwarzen Ronnen, Servitenordens. Es hat dieser Orden seinen Ursprung in Florenz genommen in der Brüderschaft de' Laudesi, also genannt, weil sie vornehmlich beflissen, das Lob der h. Jungfrau zu verfündigen, ihre Laudes zu singen. Zu diesem Zwecke hatten sich am Feste Maria Himmelfahrt 1233 sieben Bruderschaftsmänner, Buonfiglio Monaldi, Johann oder Buonagiunta Manetti, Amedeo oder Bartholomaus Amedei, Manetta von Lantella, Lippo Uguccione, Berardin Sostegno und Alexis Falconieri, mehrentheils den ersten Geschlechtern des Landes angehörend, vereinigt, und urplöplich lam auf alle sieben der Entschluß, die Welt zu verlassen. Einer theilte dem andern die Bision mit, durch welche er hierzu veran= laßt, einer wie der andere verkaufte sein Eigenthum, und gab den Erlös an die Armen. Vorher doch hatten die Gesellen den Bischof von Florenz, Ardingo, hinsichtlich ihres Vorhabens um Rath gefragt, und von ihm mancherlei Aufmunterung empfangen, samt der Bergünstigung, an einem ihnen beliebigen Orte ein Dratorium zu haben, wo das Meßopfer dargebracht werden Indem sie fortan nur von Almosen leben wollten, ermächtigte sie der Bischof, dergleichen in der Stadt und Umgebung zu heischen. Sie bezogen hierauf ein ärmliches Haus, auf dem Marsseld, in einiger Entfernung von der Stadt belegen, entsag. ten der Amtstracht — »un' ampia toga nera, fuorché un collare

bianco con due larghe facciuole, e una fodera di zibellino arrovesciata; era il distintivo dei senatori, e non lo portavano che il verno; ragione per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d'estate« — und fleibeten sich dafür in armselige aschsarbige Gewänder; auf dem blosen Leibe trugen sie Cilicien und eiserne Retten.

Es war am Tage Marien Geburt, 8. Sept. 1233, baß fie ben Anfang machten mit ber neuen Lebensordnung, auch ihren Senior, ben Buonfiglio Monaldi als Superior anerfannten. Gleichzeitig gingen fie nach ber Stadt, um fic bes Bifchofe Segen und feine fernere Anweifung gu erbitten. Gie, bie reichen Manner, bie einft von Glang und Burben umgeben, fest in fo veranderter Geftalt auftraten, murben auf ihrem Bege Begenftanbe ber lebhafteften, ber allgemeinften Aufmertfamfeit. Die verwandelte fich in namenlofes Staunen, ale Gauglinge, ber Mutter Bruft verfagend, mit bem Finger auf jene Buger beuteten, und bagu fprachen : "bas find die Diener ber Jungfrau." Solches Bunber bat den Bifchof Arbingo veranlagt, ihnen ben Rath ju geben, bag fie bie burch Gottes Schidung ihnen beigelegte Benennung festhielten. Gin Jahr ungefahr verlebten fie in ber Gutte auf bem Marsfeld, ohne boch, von wegen bes Andranges ber Frommen und Neugierigen, einer vollfommenen Einsamfeit fich erfreuen gu tonnen. Gie gu fuchen, verzogen fie nach bem in weiterer Entfernung von ber Stadt belegenen Monte Senario, wo fie por allem über den Trummern einer alten Fefte eine Ricche erbauten. Um bie Rirche berum erhoben fich enge bolgerne Bellen, wo bie Bruber vereinzelt lebten, in fo volltommener Abtobtung, in folder Seelenreinigleit, bag fie vielmehr Engel, als Menichen ju fein ichienen. Der Berg lieferte ibnen Burgeln und Rrauter ju ihrem Unterhalt, in Lobgefangen,

iligen Jungfrau dargebracht, fanden fie ihre einzige Beschäf,, den sußesten Genuß. Aber ber Superior, Buonfiglio,
te mit Recht, daß eine solche Lebensweise sehr bald bas
ber Gesellschaft herbeiführen werde, er beschloß, damit er
stens bas Nothbürftige ben Brüdern reichen könne, die
iche Milbthätigkeit anzurufen. Zwei ber Brüder, Johann

Manetti und Alexis Falconieri wurden täglich nach Florenz geschickt, die Gaben der Mildthätigkeit zu empfangen. Den Weg von 9 Miglien täglich zweimal zu machen, war keine kleine Aufgabe, ihnen solche zu erleichtern, wurde ihnen gleich am Stadtsthor, an dem sogenannten Cafaggio, ein kleines Grundstäck gesschenkt, darauf ein Hospitium zu setzen. Aus diesem Hospitium ist das prächtige Kloster dell' Annunziata erwachsen.

Zeitig empfanden die Brüder das Bedürfniß einer Regel, bie für alle gleich verbindlich. Sie zu entwerfen, wie sie es von ihm begehrten, war Bischof Ardingo beschäftigt, und nur noch zweifelhaft wegen der Bestimmung des Habits, als in verschie= denen Gesichten die Brüder die heilige Jungfrau erblickten, in ihrer Hand ein schwarzes Kleid, und aus ihrem Munde den Befehl vernahmen, ein solches Rleid zum Gedächtniß ber Paffion ihres Sohnes zu tragen. Das ereignete sich am Charfreitag bes 3. 1239, und wird daher an jedem Charfreitag in den Mannsflöstern des Servitenordens eine eigenthümliche Feier, das Leihenbegängniß Jesu Christi, und Tags daranf, am Charsamstag, das Fest Maria Krönung begangen. Am Abend des Charsamstags hielten sie auch, vermöge Indult der Papste Calixtus III. und Inwcentius VIII. ein Hochamt, welchen Brauch jedoch Pius V. untersagte. Außerdem schreibt sich ber von jener Bision die von mehren für den Orden beliebte Benennung der Brüder von der Passion Unseres Herren Jesu Christi, während sie anderwärts Brüder vom Ave Maria heißen, weil sie mit biesen Worten jegliches Gespräch beginnen und beschließen. In Ansehung des Habits hat sich Bischof Ardingo genau an die durch die Bision ertheilte Borschrift gehalten; iber dem wollenen hemde wird eine kurze weiße Tunica getragen; ein weiter schwarzer Talar, Scapulier und Mantel, ebenfalls shwarz, ein lederner Gürtel, vervollständigen den Anzug.

Der Orden machte bedeutende Fortschritte, noch im J. 1239 wurde die Niederlassung in Siena begründet. Die Brüder, den einzigen Alexis Falconieri ausgenommen, als welchem seine Demuth nicht erlaubte, die ihm zugedachte Würde anzunehmen, empsingen 1241 von Bischof Ardingo die Priesterweihe, und 1248 ihres Ordens Bestätigung durch den päpstlichen Legaten, Cardinal

Rayner. Im folgenben Jahre veranlagte Buonfiglio eine Bufammentunft ber Borfteber ber vier Rlofter, welche bereits ber Orben befag, und in einem zweiten Capitel, 1251, murbe ber namliche Buonfiglio jum Orbensgeneral ermabit. Er fuchte von Papft Innocentius IV. unmittelbar bie Beftätigung bes Orbens gu erhalten, mußte fich aber begnügen, ben papftlichen Repoten, ben Cardinal Wilhelm von St. Guftach jum Protector ju erhalten, inbem Innocentius fich mit bem Project trug, die Serviten ben Auguflinereremiten einzuverleiben. Erft nach feinem Tobe bat Alexans ber IV. 1255 bie gewünschte Bestätigungebulle gegeben, worauf Buonfiglio ein Generalcapitel ju Floreng abhielt, und gelegentlich beffelben feine Burbe nieberlegte, + 1262. Gein Rachfolger, Johann Manetti, mar bereite 1257 geftorben, ber britte General aber, Jacob von Siena, fab fich veranlaßt, auf bem Generals capitel ju floreng, 1260, ben Orben in bie Provingen Toscana und Umbrien zu vertheilen, ihnen 1263 eine britte Proving, Romagna bingugufügen.

Jacobs Nachfolger, ber selige Benedict von Lantella schuf 1265 auch die vierte Provinz, Gallia cisalpina, dankte 1267 ab, nachdem er dem Orden, durch die Wahl des h. Philipp Benizzi den würdigsten Borsteher verschafft, und starb 1268. Bon den Begründern des Ordens lebten nur mehr Sostegno, der Generals vicar für Frankreich, und Uguccioni, Generalvicar in Deutschstand. Sie trafen sich auf Monte Senario, besprachen die Geschiede des Ordens, die wunderbaren Fortschritte, die er unter einer getreuen Leitung gemacht, und sühlten sich ergriffen von dem lebhaften Wunsche, dei Jesus zu sein. Ihr Gebet sand schleunige Erhörung; sie starben beide in einer und derselben Stunde, am Montag 3. März 1282.

Philipp Benizzi (27. Aug.), damals nur fünf Monate alt, "ner jener Säuglinge gewesen sein, welchen der Orden seinen a verdankt: »Inter eos vero Philippus Benitius qui postes teligionis splendor et columen, vix quinque mensium, idem Servorum nomen solutis linguae impedimentis isse fertur.« Philipp, bald nach seiner Heimkehr aus Paris, mit medicinischen Studien beschäftigt gewesen, gerieth

an dem Tage, daß die Worte der Apostelgeschichte, »Philippe accede et adjunge te ad currum istum«, gelesen werden, in Ertase, und sah die h. Jungfrau sigend in einem goldnen Wagen, dem ein Löwe und ein Lamm vorgespannt, begleitet von Engeln, wie sie ihm ein schwarzes Rleid darreichte, und vernahm in der folgenden Nacht der h. Jungfrau Befehl, ihren Dienern sich anzuschließen. Dem gehorsam, kam Philipp 1253 nach ber Zelle von Cafaggio, das Rleid des Orbens sich zu erbitten : »Jam illucescente die, Philippus Caphagium sine ulla mora petit, loci superiorem Bonfilium adit ... supplex orat patres ut illum ad habitum admittere velint . . . induitur itaque Philippus laico habitu, ad viliora statim officia et contemptibilia quaeque admittitur. Converse zuerst, bann Ordensmann, fand Philipp, bas Regiment antretend, 15 Klöster vor, und hat er deren Anzahl bedeutend gemehrt, Colonien nach Polen, Ungern, und sogar, wie man behauptet, nach Indien ausgesendet. Er ließ die sämtlichen für den Orden gegebenen Constitutionen in einer Sammlung vereinigen, und verordnete, daß sie an jedem Samstag im Refectorium verlesen würden. Ueberhaupt hat er dermaßen segen= reich für das Institut gewirkt, daß er wohl als deffen Stifter betrachtet worden.

Aber schwerer Rummer sollte ihn treffen, nachdem P. Innosentius V. im J. 1276 den Stuhl des h. Petrus bestiegen. Innocentius wollte nämlich die Bestimmung des Conciliums von Lyon, 1274, welche eine Wiederholung jener des Lateranensischen Conciliums vom J. 1215, wodurch die Begründung neuer Orden untersagt, auf die Serviten ausgedehnt wissen, ließ das darum erlassene Decret dem Ordensprotector, Cardinal Ottoboni, inssinuiren, und den General nach Rom fordern. Dem wurde die Annahme von Novizen, auch jede Beräußerung untersagt, ansgesehen des Ordens Eigenthum der apostolischen Kammer versfallen sei, es sollten auch seine Religiosen des Beichthörens sich enthalten. Innocentius V. regierte indessen nur fünf Monate und einige Tage, und sein Nachfolger Johann XXI. offenbarte eine den Serviten günstigere Gesinnung. Die Sache wurde bis auf weitere Entscheidung in suspenso gelassen, kam sedoch unter

· den Päpsten Nicolaus III., Martin IV. und Honorius IV. wiederholt zur Sprache. Einzelne Bischöfe zeigten fich den Religiosen sehr ungeneigt: der von Foligno verbot ihnen, Novizen anzunehmen, der von Orvieto untersagte ihnen, die Glocken in ihren Kirchen zu läuten oder Messe zu lesen, in ihren Kirchhöfen zu begraben, der Bischof von Faenza untersagte ihnen das Predigen und Almosensammeln, daß sie gezwungen, in verdoppeltem Eifer ihr Recht vor dem h. Stuhl zu suchen. Honorius IV. ernannte die Cardinäle Benedict Gaetano und Matthäus von Aquasparta, den General der Minoriten, zu Examinatoren: sie zogen, mehre Consistorialadvocaten zu Rath um die Frage, ob die Serviten durch die Bestimmungen der Kirchenversammlungen vom Lateran und von Lyon betroffen, die Gutachten fielen verneinend aus, die Eraminatoren gaben eine bem Orben gunftige Entscheidung, und damit hat sich der Papst einverstanden erklärt durch eine ganze Reihe von Breven vom J. 1286.

Der von dem h. Philipp Benizzi seiner Gesellschaft mitgetheilte Impuls wirkte auch nach seinem Tobe. Der Orben nahm einen solchen Aufschwung, daß er leglich 27 Provinzen zählte, es haben auch mehre Päpste, burch Berleihung neuer Privilegien, ihr Wohlgefallen an demselben bekundet. Namentlich machte Innocentius VIII. ihn aller Vorzüge der vier Bettelorden theilhaftig, insbesondere des Rechtes, an den Sonn= und Festtagen des Advents und der Fasten in der päpstlichen Capelle zu predigen, und fiel ben Serviten zu Theil das Fest Epiphaniae, so noch zum Abvent gerechnet wird, besgleichen der fünfte Sonntag in der Fasten. Sie sind auch, gleich den vier Bettelorden, angewiesen, den Erequien der Cardinale beizuwohnen, und wähe rend die Dominicaner die Besper für die Abgestorbenen, die Franziscaner die erste Nocturne der Mette, die Augustiner die zweite, die Karmeliten die dritte Nocturne singen, fommen die Laudes auf die Serviten. Ihr General hat ferner, gleich den Generalen der vier Bettelorden, seinen bestimmten Plag in der päpstlichen Capelle.

Nach dem gewöhnlichen Gange menschlicher Dinge wurde boch auch in dieser Gesellschaft einige Erschlaffung bemerkbar,

daß namentlich die Einsiedelei auf dem Monte Senario beinahe vollständig verlassen stand. Das fand ein zu Ferrara im Jahre 1404 abgehaltenes Generalcapitel gewissermaßen unanständig, und hielt sich P. Anton von Siena berufen, im Berein mit einigen besonders eifrigen Religiosen an der Stelle, wo der Orden gleichsam seine Wiege gehabt, ihn nach seiner vollen Strenge zu erneuern. Es gab hierzu der General, Stephan von Borgo di San Sepolcro seinen Willen, 1411, und nahm ihren Anfang die Reform der Serviten von der Observanz, also genannt im Gegensatz zu den Conventualen. Berschiedene Rlöster schlossen sich ber Reform an, daß sie ihren eigenen Generalvicar erhielt. Nach einer Bestimmung des 1413 zu Pisa abgehaltenen Generalcapitels sollte Monte Senario, als des Drdens Hauptkloster, unmittelbar unter dem General stehen, und wurde ber Genuß von Fleischspeisen seinen Bewohnern ftreng untersagt. Es bestand besagte Reform 157 Jahre, bis der General Angelus de Azorelli den Unterschied zwischen Conventualen und Observanten aufhob, und dem gesamten Orden eine gleichmäßige Lebensordnung einführte. Nach Verlauf von 30 Jahren trat P. Bernardin be' Ricciolini, der in Camaldoli das einsiedlerische Leben geübt hatte, 1593 in Monte Senario mit einer neuen Reform auf, nachdem er dafür die Genehmigung des Generals, des P. Lälius Ballioni, auch von Papft Clemens VIII. am 22. Oct. 1593 die Bestätigung ber für die Reform gegebenen Satungen sich verschafft hatte. In einem fernern Breve vom 29. Dec. 1600 verordnete Clemens VIII., daß fortan der Superior des Klosters, oder der heiligen Einsiedelei auf Monte Senario, wie er es genannt wissen wollte, nur aus den Eremiten gewählt werbe: daß er Priefter, zum wenigsten 33 Jahre alt sei, auch daselbst unverrückt zwei Jahre zugebracht habe; daß alle Eremiten verpflichtet, ihr Noviziat auf Monte Senario zu halten, wenn sie auch längst im Orben Profession gethan, daß sie nach Ablauf des Probejahrs ihre Profession in die Hände des Priors von der Annunziata in Florenz abzulegen hätten; daß ihnen nicht erlaubt, nach der Profession in den Dienst eines Präla= ten, ware er auch Cardinal, felbft nur für bie fürzeste Zeit zu

treten; bag bie Borgefesten bie Rranten von bem Chorbefuch, und die Eremiten überhaupt, für bobe Fefttage, bes gaftengebotes entbinden fonnten, vorbehaltlich ber Uebertragung auf einen anbern Tag; bag fie babin gu feben batten, bag breimal in ber Boche gefaftet werde; bag feiner ber Eremiten auf ber Reife, außer in Rrantheitsfällen und nach argtlicher Borichrift , und endlich auf Monte Senario fein Frember, weg Stanbes er auch fei , Fleifch effen burfe. Die ungewöhnliche Strenge ber Rebensart erzeugte mancherlei Schwachheiten und Rrantheiten, bag bie Ginfiedler genothigt, von Papft Paul V. einige Dilberung fich ju erbitten. Durch Breve vom 13. Det. 1612 wurden fie bispenfirt, an ben Mittmochen bes Abvente und ber Faften fich auf ben Genug von Brob und Baffer gu befdranten ; bie übrigen Bestimmungen blieben unveranbert. Die Reform bestand bis in bie neuefte Beit in mehren Rloftern von Italien und Deutschland, und bat fich namhaftes Berbienft um fie erworben ber General Angelo Maria Mantorfi, pon Clemens VIII. ernannt ben 30. Dai 1597, und gezwungen, fothane Burbe angunehmen, ohne bag er feboch in feiner Lebensweife bas Beringfte veranbert batte. Am Montag ag er Salabe und Brod, baju trant er Baffer, am Dienstag genog er Suppe, am Mittwoch und Freitag fastete er bei Baffer und Brod, Donnordag und Sonntag erlaubte er fich ein Bericht Bemufe und

trunk Wein, am Samstag genoß er etwas Dbst, bagn r Wasser. An ben drei Oftertagen labte er sich bei einer n Portion Fleisch. Bon Septuagesima bis Oftern fam opfen Wein über seine Lippen. P. Aurelius von Ferrara, er Reformatoren der Einsiedelei auf dem Monte Senario, eter Berti von Siena waren in sothaner Enthaltsamfrit nerals Nacheiserer. Gabriel Buono, ebenfalls einer der Reformatoren, starb im Geruche der Heiligkeit, nachdem seinen Ledzeiten den Brüdern durch die Strenge seines is ein Gegenstand der Bewunderung gewesen.

gibt auch Serviten-Nonnen, beren Rlofter in Florenz allem n nach burch ben h. Philipp Benizzi um bas J. 1285 ober über gegründet wurde. Zwei berühmte Freudenmädchen, Flora und Helena, hatte er bekehrt, und um sie für die Zukunft gegen etwaige Gefahren zu schüßen, wies er ihnen unweit Porcaria einen wohlverwahrten Aufenthaltsort an. Dort lebten die beiden Büßerinen nach der ganzen Strenge der Ordensregel, in so vollständiger Abtödtung, daß die Berehrung ihres Andenkens sich lange Zeit unter den Gläubigen forterbte. Als der Tertiarier Stifterin wird die selige Juliana Falconieri zu betrachten sein. Geboren 1270, hingerissen durch das Beispiel ihres Dheims Aleris Falconieri, der einer der sieben Begründer des Ordens, war sie beinahe noch ein Kind, als sie 1284 von dem h. Philipp Benizzi das Kleid der Oblaten seines Ordens sich erbat. Bon nun an eine von beffen Zierden, fastete sie jeden Mittwoch und Freitag, statt aller Nahrung die h. Communion empfangend, am Samstag begnügte sie sich, die h. Jungfrau zu ehren, mit einem Studden Brod und einem Glas Wasser. Sie kasteiete ihren Leib durch häufiges Geißeln, Cilicium, eisernen Gürtel, wie sich das nach ihrem Tode ergab. Ihr exemplarischer Wandel, verbunden mit verschiedenen durch sie erbetenen Wundern, bestimmten die Conversen oder Oblaten des Ordens, sie 1306 zur Oberin zu erwählen. Sie gab ihnen eine Regel, so 1424 von Papft. Martin V. bestätigt, ganz unvermerkt bie Oblaten in Tertiarier verwandelte. Dem Tode nahe, konnte Juliana, von wegen eines unausgesetzten Erbrechens, das beilige Biaticum nicht empfangen: daß er ihr dasselbe vorzeigen möge, damit ihr wenigstens ver= gonnt, ihren Beiland anzubeten, verlangte sie von dem Beicht= vater. Die Bitte murbe ihr gewährt, und gab sie ben Geift auf, nachdem sie nur eben ihre Andacht verrichtet, verschwunden war zugleich die geweihte Hostie, von der man sedoch nach ihrem Tode (Juni 1341) in der Gegend des Herzens einen Abdruck mahrnahm. Juliana wurde in der Kirche der Annunziata zu Florenz beerdigt; da find viele wunderbare Heilungen, mittels Berührung des gesegneten Leichnams geworben worden. Durch Testament vom J. 1632 widmete Augustin Falconieri die Summe von 20,000 Scudi, auf die Canonisation der beiden Seligen, Alexis und Juliana Falconieri zu verwenden, mit dem Zusat, daß, salls die Canonisation nicht binnen 20 Jahren zu erlangen, das

Gelb zum Ban einer Capelle und eines Marmoraltars, worin der Seligen Gebeine zu verwahren, verwendet werden solle. Die Borarbeiten der Canonisation waren sedoch 1691 noch keines-wegs geschlossen, daher verschiedene Päpste sich veranlaßt fanden, den Termin von 20 Jahren zu verlängern, gleichwie Innocentius XII. durch Decret vom 27. Oct. 1693 dem Servitenorden und sämtlichen Kirchen der Stadt Florenz ein officium semiduplex, mit Messe verbunden, zum Gedächtniß der seligen Inliana bewilligte; in Betress des seligen Alexis ist eine Bestimmung noch nicht erfolgt.

Die Regel der Tertiarier, in 20 Artikel oder Capitel einsetheilt, ist der Bulle Martins V. vom J. 1424 vollständig einverleibt. Laut derselben sollen Brüder und Schwestern sich schwarz kleiden in einen engen und geschlossenen Talar, der von einem ledernen Gürtel umschlossen, die Schwestern weiße Schleier und dergleichen Guimpen (Bruftschleier) tragen; in der Profession, nach dem Probesahr, sollen sie sich verpflichten, in dem Orden zu leben und zu sterben; flatt des Officiums ist ihnen eine Auzahl von Paternoster und Ave Maria zu beten, vorgeschrieben; an allen Sonn= und Festagen, und täglich, den Abvent und die Fasten hindurch, sollen sie zu Mitternacht ausstehen und Mette halten, außer den allgemeinen Fasten, vom ersten Sonntag des Advents bis zu Weihnachten täglich, sodann an allen Freitagen sasten, Fleischspeisen nur am Sonntag, Dienstag und Donnerstag, oder in Krankheitsfällen genießen.

In Deutschland wenigstens war von Tertiariern nicht mehr viel Rebe, als die Erzherzogin Anna Katharina, Gemahlin des Erzherzogs Ferdinand von Tyrol, den Gedanken der Wiederbelebung des Instituts erfaßte. Des herzogs Wilhelm III. von Mantua Tochter, geb. 17. Januar 1566, wurde sie am 14. Wai

> m Erzherzog, Wittwer seit 24. April 1580 von PhiBelser, angetraut, und hat sie, mährend der Dauer rzehnjährigen Shestandes nicht wenig beigetragen, den n Gemahl in seinen gottseligen Richtungen zu bestärfen. 10lbs Kirche in der Burg zu Innsbruck, Maria-Loreto, die Kirchen zu Grüneck und Rottholz, das Capus

zinerkloster zu Innsbruck und die berühmte Einsiedelei in der Nähe dieser Stadt sind so viele Monumente der Andacht jenes surstlichen Ehepaars.

Wittwe den 24. Januar 1595 fand Anna Katharina alsbald einen Freier in der Person Kaiser Rudolfs II., ohne doch deffen Wünsche zu erhören. Bielmehr führte sie in einem für sie, nach klösterlicher Form, zu Innsbruck erbauten Palast ein äußerst zurückgezogenes Leben: samt ihren beiden Töchtern, den Erzherzoginen Anna Katharina und Anna, unterzog sie sich allen jenen geistlichen Uebungen, welche in den geregeltesten Rlöstern eingeführt, als worin sie bei den Personen ihres Hofstaates allgemeine Nachahmung fand. Das Haus hat sie niemals verlassen, es geschehe denn um irgend einen Gnadenort zu besuchen. ftartsten fühlte sie sich angezogen durch Unserer Lieben Frauen Rirche auf dem Berge Waldraft, 3 Stunden von Innsbruck. Dort einstens mit ungewöhnlicher Inbrunft betend, wurde sie plöglich erleuchtet burch den Gedanken, in Innsbruck ein Kloster für Ronnen Servitenordens zu stiften. Dazu hat sie den Grundstein im J. 1607 gelegt, und dasselbe, das nachmalen sogenannte Regelhaus, mit adelichen Fräuleins und Wittwen besetzt, zu deren Bedienung sie in Folge einer zweiten, auf Waldrast empfangenen Eingebung, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Regelhaus, das Kloster der Versperrten oder Tertiarerinen begründete; für beide Bäuser entwarf sie eine eigene Regel, welche, soviel die Nonnen betrifft, im J. 1610, und in Ansehung der Tertiarerinen im Jahre 1617 die papftliche Bestätigung empfing. Es werden darin bedeutende Abweichungen von der frühern Regel der Tertiarerinen bemerkbar.

Für ihre Person hat die Erzherzogin der Welt nicht versichtet, bis dahin ihre Tochter Anna am 4. Dec. 1611 dem Raiser Matthias angetraut worden. Unmittelbar nach der Hochseit zu Innsbruck wieder eingetroffen, bezog sie am 2. Jan. 1612 das Regelhaus, wohin ihre ältere Tochter und mehre Fräuleins ihr folgten. Was diesen an der praktischen Kenntniß des Klosskerlebens abging, zu erseßen, erbat sich die Erzherzogin von dem Papst Erlaubniß, aus dem Kloster zu Schwaß vier Augustiners

nonnen gu berufen, ale welche bestimmt, ben Unerfahrnen jum Borbild zu bienen. Gine biefer Gafte übernahm bas Amt ber Priorin. Bevor bie eigentlichen Ronnen eingekleibet worben, nahm bie Ergherzogin felbft ben Sabit ber Tertiarerinen, mas an einem Tage mit ihr, ben 1. Jul. 1612, ihre Tochter und brei andere Jungfrauen thaten. Sie wechfelte auch ben Ramen, hieß von nun an Schwester Unna Juliana, mabrend bie Tochter ber Mutter Namen, Anna Ratharina, annahm. Nach Berord. nung ber Stifterin follten nämlich bie Tertiarerinen insgefamt Anna beigen, gu Ehren ber Patronin bes Saufes, und fich nur burch ben Bujag eines anbern Beiligennamens unterfcheiben. Gleichzeitig nahmen bie aus Sowat gefommenen Muguftinerinen bas Rleib ber Gerviten, und am folgenden Tage, ju Marien Beimfuchung, wurden bie Dovigen bes Regelhaufes eingefleibet, und ihnen ebenfalls, wie es ber Stifterin Billen, ber Ramen Unna beigelegt, nur bag eine febe burch ben Bufat eines zweiten Damens fic unterfcheiben burfte.

Das haus der Terriarerinen wurde am 3. Nov. 1613 bezogen, nach einiger Zeit kamen sie zur Profession, worin sie Gehorsam dem General der Serviten und Reuschheit gelobten, daneben versprachen, die von der Erzberzogin zum Unterhalt ihrer Stiftungen gewidmeten Güter getreulich zu verwalten, und die Nonnen im Regelhause zu beschüßen und zu bedienen. Sie wurden demnächst bekleibet mit einem weißen Schleier, der über der Stirne einen blauen Stern hat, mit einem weiten schwarzen Mantel, wie ihn die Ordensschwestern tragen, mit dem schwarzen Talar, mit Scapulier und Guimpe. Schwester Anna Juliana wurde auch Stifterin des Serviten-Mannsklosters am Ende der

iche 1616. Der Brand von 1620 zerftörte Kirche und , die großmuthige Stifterin hat beide aber schnell wieder ilt. Bermöge des Stiftungsbriefs waren die Religiosen den Berrichtungen der Seelforge, besonders in dem Regelund bei den Bersperrten verpflichtet. Schwester Anna a hat außerdem sehr verständige Borschriften für den Hauser beiden Ronnenklöfter hinterlassen, auch bei ihren Lebe

zeiten in dem Regelhause 21 Prosessen, in dem Rloster der Berssperrten 27 Tertiarerinen gesehen, ungerechnet die von ihr angesnommenen Oblaten oder Conversen. Sie starb in dem Hause der Bersperrten, den 2. Aug. 1622, ihre Tochter Anna Ratharina ebendaselbst den 2. März 1659. Ihre süngere Tochter, die Raiserin, dermaßen standhaft in der von der Mutter geerbten Anhänglichseit zu dem Orden, daß sie stets unter den kaiserlichen Gewändern den Habit der Serviten trug, hatte bereits am 15. Dec. 1618 diese Zeitlichseit verlassen. Nicht nur daß Schwesser Anna Juliana dem Orden der Serviten, so viel Deutschland betrisst, neues Leben einhauchte, sie kann auch als die Stifterin der ersten Congregation von Tertiarerinen dieses Ordens im engern Sinne betrachtet werden.

Des Ordens Wappen zeigt im blauen Felde ein gothisches goldenes M, mit einem S verschlungen, darüber eine Lilie mit dem Stengel, durch eine Krone gezogen, über dem Schild eine Krone. Heilige oder berühmte Männer in großer Anzahl sind aus demselben hervorgegangen, der h. Philipp Benizzi, sener Piccolomini, der Thaumaturg von Siena, welchen Namen er durch eine ganze Reihe von Wundern sich erwarb zc. Unter des Ordens Schriftstellern hat das mehrste Aussehen gemacht Paul Sarpi, Fra Paolo, der Geschichtschreiber des Tridentisnischen Concisiums, der Hostheolog der Republik Benedig.

Bon dem berühmtesten aller Servitenklöster, weiland Cafaggio genannt, zu Florenz, schreibt Kepster: "Die Kirche dell' Annunziata hat einen Borhof, dessen Galerien mit vielen Votis und Gelübden aus Holz, Papier, Wachs zc. behängt sind. Sie hat ihren Ruhm großentheils einem wunderthätigen Marienbilde zu danken, mit welchem es eine sonderbare Beschaffenheit hat. Es hatten nämlich die Servi St. Maria oder Servitenmönche, denen die Kirche und das dabep gelegene Kloster gehören, einem Maler (so von etlichen Bartolomeo, von andern Giovanni und noch von andern Pietro Cavallini Romano genannt wird) Besehl gegeben, die Berkündigung Maria à fresco zu malen. Die Arbeit war schon bis auf das Angesicht der h. Jungfrauen vollendet, und der Maler in besümmerten Gedanken, wie er solchem seine gehörige Voll-

fommenheit geben follte, begriffen, als er barüber in einen Schlaf verfiel und bey feiner Erwachung gebachtes Beficht völlig fertig fand. Die Bermuthung biefer Sulfe fonnte auf niemand anders als die Engel fallen, und bie Menge ber Bunber, welche bas Bild icon gethan und noch thut, feget nach ber Florentiner Meynung die gange Gefdichte außer allen Zweifel. Dan giebt por, bag biejenigen, fo biefes Bemalbe angefeben haben, ibr Lebtage gute Mugen behalten. Es mag aber nun fepn, daß ein anberer Runftler dem ichlafenden Daler einen Poffen gefpielet, welchen biefer bernach nebft ben Donden gu ihrem Bortheile gebraucht, ober bag ber Daler bes gangen Berfes bie Fabel erfunden, um fich aus bem wunderthatigen Benftande und ber fonderbaren Freundschaft ber Engel eine Chre gu machen: fo ift boch gewiß, dag basjenige Stud, fo bie Engel gemalt haben follen, nicht beffer als bas übrige gerathen. Die Erfindung ift gut baran, bey bes Engels Stellung und Perfon nichts auszufegen, auch biefes nicht übel ausgefonnen, bag Maria, bep Erblidung bes himmlifchen Bothene in eine Donmacht fällt; was aber bie Arbeit bes Pinfele anlanget, fo ift folde gar mittelmäßig und auch in Unsehung bes Gefichtes mit vielen bunbert vortrefflichen Gemalben, Die wir von Menfchenhanden haben, in feinen Bergleich ju fegen. Die Gefichtsfarbe ber b. Daria ift febr gelb ober braun, ausgenommen an ben Wangen und an ber Stirne, wofelbft fie eine weißere Farbe bat, nicht andere, ale wenn baran gerieben ober gefraget worden mare. Diefe blaffe Farbe bat man auch in der Copia, fo mit florentinischer Arbeit verfertiget worden und in bem Scrittorio gu feben ift, bepbehalten. Uebrigens ift gu bemerfen, bag diefes Beficht ber b. Maria feinem von benjenigen, welche ber Evangelift Lufas gemalt haben foll, gleiche, wie auch biefe einander wenig abnlich Das Driginal bes florentinifden Bilbniffes ift brepfach let, und in einer Rapelle, worinnen eine große Menge r Gelübde bangen. Diefe Rapelle ift nach bem Dessein delogi mit toftbarem Marmor befleibet, und mit mehr egig großen filbernen Lampen und Rronleuchtern erleuchtet. m Altare fteben zween filberne Leuchter von-Dannebobe,

und auf demselben zwo große gleichfalls silberne Statuen von Engeln. An dem Altare sieht man nichts als bas-réliefs von Silber. Das Tabernakel ist vortrefflich und an demselben das von Andrea del Sarto gemalte Haupt Christi zu bemerken. Das Pflaster des Fußbodens besteht aus ägyptischem Granite und Porphyr. An diese Kapelle stößt ein Oratorium, dessen Wände mit mosaischer Arbeit und großen Stücken von Achat, Jaspis, vrientalischem Chalcedon, und mancherley diaspro eingeleget sind. Mit weitläuftiger Beschreibung aller und seder Kapellen will ich mich aber nicht aushalten, obgleich keine einzige ist, in welcher nicht etwas schönes von Gemälden oder Bildhauerarbeit angestrossen wird.

"In einer Galerie bes an die Rirche flogenden Klosters ift bie von Andrea del Sarto gemaste Madonna del Sacco wohl zu betrachten, weil sie fur das Meisterstück dieses berühmten Malers gehalten wird. Sie ist gut conservirt, anstatt bag die übrigen hier befindlichen Fresco-Gemälde dieses und anderer berühmten Meister zu großem Leidwesen ber Liebhaber fast ganglich verloschen sind. Woher dieses Stud den Namen del Sacco habe, ift mir unbewußt, und getraue ich mir nicht zu versichern, daß solches von dem Sace, worauf der h. Joseph in diesem Stude sigend abgebildet ift, seinen Ursprung herleite. Der Meister besselben wurde del Sarto benennet, weil sein Bater ein Schneider war. Er arbeitete lange Zeit in Frankreich unter Franziscus dem ersten, wurde aber von seiner Frau genöthigt, zurück nach Italien zu kehren. Bey seiner Abreise vertrauete ihm der König ansehnliche Summen Geldes, um dafür gute Gemälde, wie auch Statuen in Italien einzufaufen und solche nach Frankreich zu übersenden. Del Sarto aber verwand diese Gelber auf ganz andere Dinge, gerieth in eine luderliche Lebensart, und ftarb endlich zu Florenz an der Pest im 42ten Jahre seines Alters, nachdem er von seiner Frau und Freunden gänzlich verlassen war. Sein Bruftbild und Epitaphium ift an ber Wand einer andern Galerie dieses Klosters zu seben. Es halten sich hier beständig hundert bis hundert und vierzig Mönche auf, und haben von den vornehmsten unter ihnen jeder drei Kammern zu ihrer Woh=

nung, woraus man von der Größe bes Gebäudes urtheilen fann. Absonderlich find die Galerien schon und hoch. Die Bibliothek ift wohl eingerichtet, und wird täglich vermehret."

In Deutschland hatte bereits bie Reformation bem Orben große Berlufte gebracht, in Deftreich erlag er gang und gar ben von Raifer Jojeph IL angeordneten Reformen. Dort befaß er, im Lande unter ber Enns bie Rlofter ju Gutenftein, Jaitenborf, Langed, Schonbubel, Bien in ber Roffau, bei Maria Berfundis gung, in ber Steiermart fenes ju Frobnleiten, in Iftrien Tybein, in Dber-Rarnthen Lufau und Rotichach, in Friaul Gradista, in Tyrol Innebrud, Bolbers, Balbraft und Beigenftein, fobann bie Frauenflöfter ju Innebruck und bei Arco, in Bohmen Gragen, Grulich, Ronoged, Rabenftein, Prag im Altftabterviertel im fleinen Ring, Prag im Neuftabterviertel im Glup, in Dabren Beffely und Jarmerig, in Ungern Loreto und Stoczing im Raaber, Frafno im Debenburger, am Beiligen Brunnenberg im Eisenburger Comitat, ju Defib und ju Erlau. Siebenburgen , in den illprifchen Provingen , in Galigien , in ben ebemaligen Borlanden war ber Orben nicht beimifch geworben, eben fo wenig in Weft-, Gub- und Neu-Dftpreuffen. Bon ben Dieberlanden und ber Combarbei fehlen mir die Nachrichten. Rad Munden tamen bie erften Gerviten aus Benedig, 1715, und murbe ihnen gu ihrem Gottesbienft eine Capelle an ber Rirche bes Bergogspitale angewiesen. Die gange weitlauftige Mainger Diocese enthielt nicht ein einziges Gervitenflofter. Das Monnenflofter gu Coln, St. Lucia im Filgengraben burfte wohl feinen Urfprung von der Pilgerfahrt bes b. Philipp Benigi, als welcher 1273 nach bem Buniche Raifer Rubolfs L nach Deutschland gefommen, berleiten. Das gleichzeitig mit bemfelben

ndene Frauenkloster zu St. Beldrich ober Balberich bei war vorlängst bem Stift Dietkirchen einverleibt worden, gen hat der große Erzbischof Ferdinand auf einem andern te der herrlichen Umgebung von Bann, bei der Kirche auf Rreuzberg ein Mannskloster Servitenordens gestistet.

Das Frauenkloster zu Ling ift urfprünglich wohl ein Filial Losters zu St. Lucien im Filzengraben gewesen, und aus Ling find bie erften Ordensschwestern nach Andernach gefommen. Es befunden Ritter, Scheffen, Burgermeister und Rath der Stadt Andernach, fort dasigen Hospitals Provisores, am 9. Nov. 1646: "Als vor wenig abgelausenen Jahren unsere in Gott ruhende liebe Antecessores und wir aus gutem Eifer zu Gottes lob und Ehren reichende intention, Unterweisung der blühenden Jugend, und junger Töchter, auch Bermehr- und Fortpflanzung driftlicher devotion aus der Stadt Linz einige Jungfrauen der Serviten oder Ancillarum beatae Mariae virginis genannt, postulirt, die sich dann hieselbsten auf vorhergegangene Bewilligung und Consens ihrer vorgestellter hocher Obrigkeit eingestellt, die angefangene driftliche Uebungen exercirt, und was sonsten zur Andacht, Gottesbiensten und Instruction der Jugend auferbaus lich, mit ihrem gottseligen frommen Leben sich rühmlich, und bis anhero zu männiglichem sattsamen Begnügen wohl unverweislich verhalten, daß also wir mit wohlbedachtem Gemuth, und zeitigem gehabten Rath, um vorgedachtem gottseligen wohlgemeinten Intent willen, obangezogenen Jungfrauen des h. Ordens der Serviten und ihren Nachkommen, aus sonderlichem geneigten freien Willen, in Kraft einer unwiderruflicher Translation und resp. Donation eine in der Kirchgassen allernächst neben der Pfarrkirchen und Theißen von Kottenheim, und von Paulusen Kaseler zu Burgbrohl herkommende Behausung samt allen anklebenden appertinentien, als Scheuren, Hof, Garten, Ställen und bergleichen, vor frei eigen, zu ewigem Eigenthum freiwillig, auch ohne einige Biedergeltnuß zu einem beständigen Kloster und Gotteshaus transportirt, donirt und eingeraumt haben."

In dem klösterlichen Diarium heißt es: "Anno 1630 den 8. Septembris auf den heiligen Geburtstag Mariä, seind auf eifriges Begehren eines ganzen wohlweisen ehrsamen Raths der löblichen Stadt Andernach gefordert und aufgenommen worden unsers heiligen Ordens servitarum beatae Mariae virginis in Christo vielgeliebte und in Gott andächtige Mitschwestern Marsgaretha Essen, Maria Bausch und Katharina Süttert, alle drei Prosess in unsers h. Servitenordens Klösterlein in Linz, zu sonderlichem Intent unsern heiligen Orden in gemeldter Stadt

Andernach fortzupflanzen, und die liebe Jugend fleißig zu lehrent und unterweisen; haben auch den Jungfrauen ein bequemliches Ort und Wohnhaus freiwillig geschenkt, ein Klösterlein zu erstauen, in welches sie am selbigen h. Geburtstag Mariä aus der Pfarrfirche nach gehaltener Musikmesse und Läutung der großen Glocken, von dem ganzen ehrsamen Rath mit besonderer Freude sind begleitet und eingeführt worden.

"Anno 1650 auf Maria Aufopferung Tag hat der edel und ehrenfeste Herr Jodocus Wolff von Mollendorff, Schultheiß der löblichen Stadt Andernach, mit Bewilligung eines ganzen ehre samen Naths, unserm Hochwürdigen Herrn Johann Flade, der Rechten Doctorn und Officialen zu Coblenz, als unsere hohe Obrigkeit, jeso in unserm Klösterlein gegenwärtig, den Schlüssel geben zu der Rossmühlen, welche beneben unserm Wohnhaus gelegen, und haben uns selbige Nossmühl geschenkt, ein Kirchlein daraus zu erbauen.

"Anno 1654 den 19. März ist die Mühl abgebrochen worden, weilen es tief in der Erden gelegen, ist mit Grund ausgefüllt, es seind auch alle Sachen, als Stein, Ralf, Holzwerf und was zum Kirchenbau gehörig, beigeschafft worden. In selbigem 1654. Jahr den 1. Tag Junii ist der erste Stein an der Kirchen gelegt worden, welcher gelegt ist worden zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigfeit, und der schmerzhaftigsten Mutter Gottes Maria, unsers h. Ordens sonderbare Patronin, von dem edeln und ehrenfesten Herrn Ludvico Strö, zu selbiger Zeit Raths Genoff, Scheffen und regierender Bürgermeister der löblichen Stadt Anbernach, im Namen eines ganzen ehrsamen Raths. Es seind auch selbigesmal alle diese ernannte Beiligen zu sonderlichen Patronen der Kirchen und Klosters erwählet worden, erftlich S' Joseph, S' Sebastianus, S' Johannes Baptista und S' Johannes Evangelista, S' Mattheis, S' Ludovicus, S' Valentin, S' Philippus Benitius, S' Juliana und S' Anna. Alle diese Namen feind in der Erden in den ersten Stein eingeschlossen, wie auch aller deren geiftlichen Jungfrauen, so damalen im Kloster eingefleidt, und mit großem Eifer ben heiligen Orden fortgepflanzt, auch weit und breit bei Christlichen Gottliebenden Leuten bas

heilige Almosen steißig eingesammelt, damit bas Kirchlein und Rlöfterlein desto bequemlicher erbauet möchte werden. Ihre Namen seind auch in den ersten Stein mit eingeschlossen, erstlich S. Margaretha Effen, Priorin, von Coln gebürtig, S. Ratharina Süttert von Abenau, S. Anna Juliana Beckers von Coblenz, S. Anna Rosalia Epffenburgerin von Coblenz, S. Maria Benigna Posthumi von Coblenz, S. Maria Katharina Schmitz von Bonn, und S. Agnes Kraz von Andernach. Der wohlerwürdige Herr Joannis Miltenburg, selbiger Zeit wohlverordneter Paftor in Andernach, und unser wohlverordneter Beichtvater, auch ein getreuer Mithelfer zu Erbauung des Kirchleins, hat in der Pfarrfirchen eine Musikmesse gehalten, nach derselbigen auf dem Kirchhof eine schöne Predigt auf der Raullen, daß sebermann eine besondere Freud gehabt. Anno 1655 den 8. Tag Augusti ist die erfte Deff in unserm Kirchlein gehalten worden von unserm Paftor Hr. Joannis Miltenburg. Im jepigen Jahr, den ersten Sonntag im Advent haben die Jungfern das erstemal den Chorgesang angefangen.

"Anno 1656 den 17. October ist die Kirch und Kloster geweihet vom Hochwürdigen H. Weihbischof zu Trier, zu Ehren
der Allerheiligsten Dreisaltigkeit und der Schmerzhaftigsten Mutter
Gottes Maria, und ist das Kloster genannt worden zu St. Joseph.
Dieser Kirchweihung haben beigewohnt ein ganzer ehrsamer Rath,
welcher insgesamt geladen und berusen zu der von dem Hrn.
Beihbischof gehaltener Musikmess. Nach selbiger hat unser Hr.
Pastor Miltenburg eine schöne Predigt gehalten, daß sedermann
zum Weinen bewegt worden, und hat Alles wohl abgangen, Gott
dem Allmächtigen sei der höchste Dank. Es ist auch nach der
Predigt von den Jungfrauen und allen so in der Kirche gegen=
wärtig mit großer Freud das Te Deum laudamus gesungen worden.

"Anno 1657 ben 12. Augusti seind unser beide Glöcklein getauft und aufgehangen worden; zu der großen seind Patten und Gotten der Hr. Pastor in Andernach, auch der edel ehrensfeste Hr. Wilhelm Nuppeney, Zöllner, Rath, Schessen und Amtssverwalter in Andernach, und die edele ehr= und tugendreiche Frau Wagdalena, des Hrn. Jodoci Wolff von Mollendorff,

Schultheißen in Andernach eheliche Hausfrau, und die edele ehren- und tugendreiche Frau Katharina, des Hrn. Joannis Rövern, regierenden Bürgermeisters hieselbsten eheliche Hausfrau; zur kleinen Gloden unser wohledler Herr Bruder, Henricus Klein (Rathsfreund und des Klosters geistlicher Bater), und der ehrensteste Gr. Johannes Seyberts, Rathsgenoss in Andernach, und die ehr- und tugendreiche Jungfrau Maria Frett, von Coblenz, und die ehrenreiche Frau Sophia, des Hrn. Joannis Brener, Rathsfreund in Andernach, eheliche Hausfrau, und hat Alles wohl abgangen.

"Anno 1651 ift zur Würdigen Mutter verordnet und angesetzt worden die Wohlerwürdige in Gott andächtige Margaretha Effen, welche hernach Anno 1670 mit beiden Jungfrauen Anna Rosalia Epssenburgerin und Maria Katharina Schmis nacher Speier sich begeben, unsern beiligen Orden anzufangen und fortzupflanzen, welches Kloster unsem Orden von Ihro Churf. Gnaden zu Speier übergeben und geschenkt worden. In welchem Jahr sie Jungfrau Margaretha Essen zu Speier Gottselig in dem herren entschlafen. Anno 1665 den ersten Sonntag in der Fasten, ist verordnet und angesetzt worden zur Würdigen Mutter, mit Bewilligung des ganzen Convents, Anna Juliana Bedert welche im neunten Jahr ihrer Regierung Gottselig in dem Herren entschlafen. Ihr folgten Agnes Krap, erw. den dritten Moutes in der Fasten 1673, Maria Caecilia Wahl, von Andernach, erm. 9. Mai 1676, Maria Gertrudis Rentler, von Bonn, erw. 5. Jul. 1694, Maria Katharina Klemmer, von Mayen, erm. 5. Jul. 1697, Maria Dorothea Camers, von Coblenz, erw. 29. Aug. 1700, Maria Margaretha Achs, von Mayen, erw. 5. Septi 1703, Maria Katharina Klemmer, erw. 4. Sept. 1708, und abermals den 13. Oct. 1721, Maria Philippina Lauter, erm 13. Nov. 1724, Maria Anna Mily, erw. 27. Dec. 1727 Anno 1681, den 9. Jun. hat Gr. Andreas Beister, Paftor Andernach und unfer forgfältigster Beichtvater, am neuen Be zu Ehren Gottes ben ersten Stein gelegt, samt Brn. Joams Ruidio, unsers Rlosters geistlichem Bater, und hrn. Bertram Ruppeney, zur Zeit regierender Burgermeister. Anno 168

von Andernach, ist der neue Altar auf den vorlängst zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und der schmerzhaftigen Mutter Gottes Maria geweihten Altarstein aufgerichtet worden, welches zu machen und zu illuminiren gekostet hat 100 Athlr., zu welchem vermacht hat unsere geistliche Mutter sel. Katharina Brül, genannt Ausdio, 50 Athlr., die andern 50 seind aus unseres Klosters Mitteln hergenommen worden. Anno 1791, den 20. Januar, ist die kleine Glock verunglückt, und hat einen Sprung bekommen. Den 2. Juni 1791 ist die neue Glock getauft worden, Patt ist Hochwürdiger Herr Prälat Joseph von Laach, und in dessen Namen Hr. Canonicus Sauer, Götichen ist die Krau Hofräthin Katharina Sauer, geborne Nuppeney."

Als des Klosters Geistliche Mutter erscheint 1762—1779 Maria Gertrudis Staud; ihr folgte, 1780—1794, Maria Anna Hansel. Am 23. Frimaire XII., 15. Dec. 1803, wurde das Aloster, famt 9 Heftaren 51 Aren Acerland und 16 Aren Wiese um 8675 Franken verkauft.

Das Franziscanerkloster wurde 1246 durch die Grafen von Birnenburg gestiftet, und hatten sie in der Kirche ein Erb= begräbniß, wie denn Browerus versichert, daß er der Grafen Monument an der Nordseite des Chors und das daran angebrachte Wappen mit Augen gesehen habe. Er schreibt ferner: "Die Bildsäule der h. Jungfrau wurde 1489 von Bischof Jo= bann von Cyrene, dem Colnischen Suffraganbischof, geweihet. Geitdem haben hier viele Betrübte der hehren Mutter Hülfe and Beistand angerusen und empfunden. In der Kirche kommt -wuch alle Sonntage nach der Besper die Bruderschaft, zu Ehren Maria Empfängniß errichtet, zusammen, und folgt den Bebeten eine Ermahnung an das Volk, endlich die Christen= lehre." 3m J. 1615 hat Erzbischof Ferdinand dem Kloster, fatt der Conventualen de regula Gaudentium, beren nur mehr brei worhanden, Bater von ber Observanz eingeführt, nachdem hierzu Papft Paul V. und Erzbischof Lothar von Trier ihren Willen Mit der Kirche muß zu Zeiten des Erzbischofs Theo= gegeben. derich, 1414—1463, ein Reubau vorgenommen worden sein,

wie dieses burch das Wappen von Mors im Gewölbe des Chors angebeutet. "Sie gehört zu den seltenen, welche gleich Anfangs zwei Schiffe erhielten. Die gegenwärtige ist zwischen 1416 und 1463 erbauet" und war eine der stattlichsten Kirchen des Ordens, was indessen gegen arge Mißhandlung sie nicht zu schüßen vermochte. Seit 1818 wurde sie von der in Andernach stehenden Artillerie als ein Stall benutt, der indeffen den Pferden gar wenig zusagte. häufig fand man am Morgen bie Thiere in der heftigsten Aufregung, von Schweiße triefend, baufig fam die Stallwache unter einander zu Streit, indem der eine die Peitschenhiebe, das Zungenschnalzen eines höllischen, den armen Gäulen so übel mitspielenden Bereiters gehort haben wollte, ber andere, wenn er auch der Noth der geplagten Bestien Zeuge geworben, durchaus nichts gehört zu haben versicherte. Eine Beranlaffung des nächtlichen Tumults war niemals zu erblicen, wohl aber hat man bei Tage, vorzugsweise in der Mittagsftunde, und ziemlich häufig, einen alten Mann im grauen Wamme. die zum Seuspeicher hinanführende Treppe ersteigen gesehen, niemals aber ihn auf bem Speicher wiedergefunden, wenn aud ein beherzter Kanonier auf der Ferse ihm folgte. In der neuesten Zeit ist die Batterie abgerufen, die Kirche dem evangelischen Gottesdienst gewidmet worden. Hingegen ist das St. Genosevenkirchlein, eine Dependenz der von der Abtei Malmedy abhängenden Propstei, gang und gar umgebaut.

Es ist solche Propstei schon in den frühesten Zeiten der Abtei zuständig gewesen, nachdem dieselbe ihr von K. Sigebert II. dem Heiligen von Austrasien geschenkt worden. Man glaubt, daß. Dagoberts Sohn den in Andernach belegenen Königshof an daß. Stift des h. Remaclus vergabte, den Königshof, aus dessen Fenstern, nach des Benantius Fortunatus Strophen, die langs haarigen Könige sich mit Fischangeln belustigen konnten. In alten Zeiten ging ein Arm des Rheins an dem Malmedyer Hof vorbei, wie das noch heute aus der Niederung, die Lach genannt, an der Cölnischen Straße, zu erkennen. Bei der Anlage des Gartens stieß Hr. Armbruster in ziemlich bedeutender Tiese auf mächtige Grundmauern; es wurde auch ein Thor aus

ber Frankenzeit, wohl erhalten und vielleicht einzig in seiner Art, erhoben und auf dem Pommerhof bei Plaidt aufgestellt. Der Malmedper Propft war gehalten, jährlich einmal die sämtlichen Soulkinder zu bewirthen, wo ihnen dann, nachdem sie der Messe beigewohnt, Erbsensuppe und Beieffen gereicht wurden, jum Nachtisch erhielt sedes Kind fünf Rüsse. Die Abtei Malmedy mußte auch die Rosten der Erhaltung des Thurms an der Pfarrkirche zu einem Drittel tragen, indem ihr Propft ein Drittel von dem Pfarrzehnten Ferner hatte ber Propst jährlich einmal dem Hofmann jur Rette, seiner Frau, seinem Schäfer und bessen hunde eine Mahlzeit auszurichten. Während berselben ein Lied zu fingen, sber, wenn sie das unterließ, dem Propst ein fettes Ralb zu liefern, war des Hofmanns Frau verpflichtet. Die Propflei samt dem ihr angebauten Rirchlein zu St. Genoseva wurde in der allgemeinen Säcularisation veräußert und von hrn. Armbrufter in das Hotel zur Lilie oder das Casino verwandelt. Auch die Abtei himmerod unterhielt in Andernach einen Propft.

Der h. Sigebert wird von einigen als der erfte Begründer der Pfarrkirche betrachtet. Bon derselben heißt es bei Lassaulx: "An der bei Boisserée, Taf. 44 bis 48 abgebildeten Kirche ift der nordliche Chorthurm offenbar sehr viel alter wie die übrige Rirche; er mag von jener frühern übrig sein, welche unter Ludwig bem Rinde 908 erbaut worden sein soll, und wahrscheinlich in dem Ariege zwischen Dtto und Philipp 1199 mit ber Stadt zerstört wurde. Die jesige mag also zu Anfang des 13. Jahrh. errichtet sein, vielleicht von Erzbischof Johann von Trier, welcher 1212 das Patronatrecht derselben erkaufte, sowie auch später Raiser Friedrich III. einen Altar und eine Messe darin ftiftete. Bewolbe über bem Schiff trägt brei Wappen: das flädtische, das kaiserliche und jenes des kölner Erzbischofs Hermann IV. († 1508), es ist daher unzweiselhaft aus dieser Zeit, obschon man es für älter halten würde. Ausgezeichnet schön ift das Basrelief über der südlichen Eingangsthüre, sowie die Kämpfer= verzierungen an dieser und ben übrigen, eigenthümlich das Borherrschen der Horizontallinien und die reiche Ausschmückung der Bestfronte." R. Arnulse Sohn, Ludwig das Kind, "von Priestern beherrscht, die für ihn herrschten, soll diese Rirche im J. 908, einige Jahre vor seinem Tod erbaut haben. dies auch nicht der Fall, da einige sogar schon Siegbert II. Erbauer der Kirche nennen, so ist doch gewiß, daß er diese Kirche im angeführten Jahre bem Erzstifte Trier schenkte," und wird binfictlich biefer Schenkung bas Zeugniß Browers, L 345, angerufen. Vor allem muß ich in diesem Citat die Seitenzahl verbessern. Nicht S. 345, sondern 445 schreibt Brower: Dbiit is (R. Ludwig) 911 mense decembri, aliis in januario sequentis, cum paucis ante annis Ratbodoni (dem Trierischen Erzbischos) quasdam possessiones, et ecclesiam ipsam Anternacensem concessisset; quod ex literis tradimus anno Domini 908 regnisuo 9. tertio idus octobris, indictione undecima, datis.« Es hat aber auch Browerus falsch gelesen, nicht von tertio idus octobris (13. Oct.), sondern von tertio idus februarii (11. Febr.), anno dominice incarnationis 908, indictione XI. anno vero regni domini Hludovici VIIII. ist die Urkunde, in welcher der König fagt: »Contulimus Rathpodo Trevericae urbis archiepiscopo quasdam res possessionis nostrae quas actenus Ruothardus per nostrum beneficium in villa Ankaracha habere visus fuit. Ut autem praelibatorum petitionem concedendo ratam stabilemque omnimodis a nostra regalitate velle esse decerneremus praesens nostri vigoris munimen fieri jussimus, per quod communi fidelium nostrorum consensu praenominatas res in villa Ankaracha sive undique conjacentes et illo pertinentes, quas praefatus Ruothardus habuit, ac etiam quas suo neclectu ademptas . . . dicto archipraesuli Rathpodo in perpetuum possidendas . . . perpetuo possessu. videlicet ecclesiam cum manso indominicato ... campos, prata, pascua, silvas, aquas aquarumve decursus, molendina . . . . Es hat demnach Brower falsch gelesen, oder seiner Reigung zu willfürlichen Berbefferungen fic hingebend, aus Ankaracha, Enkirch, Anbernach gemacht.

Ohne Zweisel ist besser begründet seine Angabe, daß der im I. 1213 verstorbene Trierische Erzbischof Johann I. das Patronat der Kirche in Andernach, den Zehnten und einen daselbst gelegenen Hof mit Weinbergen, Aeckern und allem Jubehör angekauft habe.

Johanns Rachfolgern ift diese reiche Pfründe geblieben, wiewohl fie, als Dberpfarrer, beren Ertrag dem ihre Stelle vertretenden Pleban zukommen ließen. Ein solcher Pleban, Johann von Irlich, der 1364 mit seinen Pfarrkindern von wegen der von ihnen nach dem Herkommen zu entrichtenden freiwilligen Beis trage ftreiten mußte, verordnete in seinem letten Willen, baß die von ihm hinterlassenen Güter zur Stiftung einer Capelle und eines Armenhauses in Fornich verwendet würden, als welches fromme Werk der Trierische Erzbischof Kuno am 9. Dec. 1369 bestätigte. Durch Bulle des Papstes Sixtus IV. vom 26. Mai 1474 wurde die Pfarrei Andernach der Trierischen Universität einverleibt. Im J. 1491 übernahm ber Pastor die Berpflichtung, drei Caplane zu halten; mit der Erbauung eines Pfarrhoses wurde 1526 der Anfang gemacht. Im J. 1340 war dem Paftor Gerhard ein Thurm nahe der Stadtmauer bei der Pfarrlirche für feine Lebtage zur Wohnung angewiesen worden.

Eine Merkwürdigkeit dieser Kirche wäre allerdings des Kaifers Balentinian Grab. Davon heißt es bei Gelenius, S. 739, ad diem 17. novemb.: »Andernaci celebris est memoria Valentiniani Caesaris ibidem reconditi, quem Ecclesiae suae conditorem et beatum censent. & Brower erzählt, L 254: der Andernacher Ragistrat habe die Eröffnung eines in der Pfarrfirche vorfindlichen Sarges anbefohlen, auf daß er, der Berichterstatter, mit Augen sehe, was darin vermahrt. Johann Lüzeradt, der fromme und gelehrte Pfarrherr, nahm die Erhebung vor, und erblickte Brower eine bleierne Tafel, worauf in kurzen Worten gemeldet, daß Theoderich, der Trierische Erzbischof (965-975), die Gebeine des Laifers Balentinian bier beisegen, und Wigand, der Abt von laach (ungezweiselt Wigand I von Pannau, erw. 1336, geft. 1360), ihnen den gegenwärtigen Standort anweisen lassen. Diese Inschrift wurde verlesen, das Gebein gehörig wieder verwahrt, endlich überschrieben: Valentiniani Caes. Aug. monumentum sidei firmandae stabiliendaeque Senatum eundem retexisse anno CIOIOXCI. die S. Urbani (25. Mai). Wie Gottfried von St. Pantaleon will, ware um das J. 1174 der Leib Balentinians in der Rähe von Andernach von einigen Feldarbeitern zufällig

ausgegraben worden: \*Eodem anno Antonacum quidam fodientes corpus Valentiniani imperatoris invenerunt, sicut in
subscriptione denarii, qui una secum repertus est, continebatur,
ad caput quoque ejus corona, ad pedes vero urna, ad latus
autem gladius rubigene peraesus, aureum habens capulum et
lapidem Victoriae, est inventus, qui gladius imperatori ad inspiciendum delatus. Enblich hat man in ber neuesten 3est
linfs dem Hochaltar, eine fleine Bleitasel gesunden, woraus es
heißt: Ossa Valentiniani imperatoris recondita a venerabili
Trevirensi archiepiscopo Theodorico, und auf der Rückseite,
Translatio Valentiniani 1337 in vigilia beati Matthiae apostoli

Gleichwohl wird die Ehre, eines Raisers Balentinian Gebeine zu besitzen, vielfältig den Andernachern bestritten. Minola, ber Wortführer in biefer Angelegenheit, außert: "Mehrere Schriftsteller berührten diesen Gegenstand; ihre Meinungen weichen von einander ab, weil es der Valentiniane mehrere gab. Der erfte dieses Ramens ftarb zu Bregetio, und seine Leiche ward nach Constantinopel gebracht. S. Ammian 1. 30. Valentinian II ward zu Lyon erdrosselt, und in Mailand begraben, so sagt Ambr. Epist. 1. 7. epist. 57. Valentin. III. ward in Rom auf dem Campus Martius durch Maximus ermordet. Wer von diesen Dreien soll nun in Andernach begraben liegen ? Brower Appal. lib. IV. schließt auf Balentinian II. Dieser, sagt er, war bei ben Galliern sehr beliebt; vielleicht ftand man um seine Gebeine an, das Begehren ward erhört, und dann konnten solche von Mailand hierhin kommen, wo Theodorich I. Erzb. von Cöln (foll heißen Trier), der im J. 977 starb, sie zuerst beisetzte. Laßt uns dieser Duelle näher nachspüren, und sehen ob sie nicht trüb ist," und es wird die oben angeführte Stelle des Gottfried von St. Pantaleon mitgetheilt. "Bergleicht man das hier gesagte mit bem, was Brower anführt, so erscheint das Fabelhafte in vollem Lichte. Denn 1) war Balentinian II. den Andernachern so werth, daß fie seine Gebeine im 10. Jahrh. von Mailand kommen ließen : warum wußten sie benn im J. 1174 nicht, wo selbige ruhten ? 2) Rimmt man die Wörter: apud Antonacum genau, so muß man daraus schließen, daß man die Leiche bei Andernach, also nicht

in ber Stadt, nicht in einer Rirche gefunden habe. Man weiß zwar, daß der Gebrauch Tobie außerhalb den Städten zu begraben im 10. Jahrh. noch nicht völlig abgeschafft war, aber gewiß hielt man damals nicht mehr so streng auf selbigen, daß man mit einem Raiser, ja dem vorgeblichen Stifter der Andernacher Kirche keine Ausnahme sollte gemacht haben. 3) Im Jahre 1174 wußte man so wenig, wessen Reste man gefunden hatte, daß man sogar in einem Denar barüber die Belehrung suchte! wie schön klingt Gab denn der Römer nur den Imperatoren Munzen in died. die Gräber mit ? und was sagte die Krone ? auch dieser gab es mehrere; man hatte Bürger-, Mauer-, Belagerungskronen u. f. w. von welcher Art war nun die hier gefundene ? Im J. 1591 will sich der Magistrat der Stadt von der Wahrheit der Tradition überzeugen; man öffnet bas Grab, die Gebeine finden sich, und dabei lag eine bleierne Tafel mit der Inschrift, welche sagt, Theodorich L Erzb. von Cöln (von Trier, schreibt Brower) habe sie zuerst in der Kirche beigesett. Brower war bei dieser Untersuchung, ob der Name Balentinian II. auf der Tafel stand, sagt er nicht, Godfrid wußte davon nichts. Rurz, man mag die Sache nehmen, wie man will, so findet sich der Beweis dessen richt, was zu beweisen war. Sollte man nicht vielmehr auf die Bermuthung kommen, daß die hier gefundene Leiche einem aus dem Frankischen Königsstamme angehöre ? Wie oft und lang hielten sich die Könige hier auf; einer ober der andere ihrer Söhne wante hier sterben, man ahmte die Leichenbegängnisse der Römer nach, daher fam der Denar hierhin. Rurz an einen Balentinian ift nicht zu denken, und Tillemont nennt das Rind mit seinem rechten Ramen: ein Märchen."

Ob besser begründet die Angabe, daß ein Kind Kaiser Friedricht L in der hiesigen, zu Ehren Maria Himmelsahrt geweihten Pfarrfirche ruhe, will ich dahin gestellt sein lassen. Hingegen empsing diese Kirche eine eigenthümliche Auszeichnung von einer kaiserlichen Stiftung, die für die Geschichte der Stadt von Belang, daher ich die Urfunde nach ihrem ganzen Umsang mittheile. "Wir Friderich von Gottes Gnaden Kömischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, zu Hungarn, Dalmatien Rönig, Herzog zu Desterreich, zu Steper, zu Karnthen, zu Krain; bekennen öffentlich mit diesem Brief, und thun kund allermännige ilich den, die ihn sehen, lesen oder hören lesen. Wiewohl witzaus angeborner und kaiserlicher Tugend und Mildigkeit allezeitzgeneigt seyn, aller und jeglicher Unser und des heiligen Reiche Unterthanen und Getreuen Ehre, Rus und Bestens zu betrachten; so ist doch Unser Kaiserlich Gemüth mehr begierlich zu denenz, die Wir gegen Uns und dem heiligen Reich in steter Dienstbarkeit.

"Wann wir nun ansehen und betrachten, wie redlich, and sichtiglich und freundlich Unser und des Reichs lieben getreuch Ritterschaft, Scheffen, Rath und die Gemeinde der Stadt Andere nach in den Kriegsläufften, deren Wir dieser Zeit gegen den Herzog von Burgund beladen seyn, mit getreuer Darstreckungihres Leib und Guts, bei Uns und dem heiligen Reich halten, und ihrer etwan viel darüber ihr Blut vergoffen, und ihr Leben verloren haben, so werden Wir nit unbillig bewegt, ihnen zu Ergöslichkeit solcher ihrer Treu, auch sie fürdaß gegen Uns und dem heiligen Reich in gehorsamer Dienstbarkeit und dem ehrbaren redlichen Wesen, darin sie von Alters gewesen seyn, zu halten, Unser sonderlich Kaiserliche Gnad und Freiheit mitzutheilen, und sie damit gnädiglich zu versehen.

"Und haben barumb mit wohlbedachtem Muth, guter und zeitiger Borbetrachtung und Rath Unser und des Reichs Churckfürsten, Fürsten, Grafen, Herren, Ritter und Knecht, so dazus malen in einer merklichen Anzahl bei Uns versamblet gewesen seyn, und rechtem Wissen den Zoll, der bisher in der Stadt Ling, die sich seso gegen Uns und dem heiligen Reich in Ungehorsamb und als Feind haltet, daselb dannengenommen, und den her gegen Andernach gelegt, auch den mit einem Turnos von einem jeden Zollsuder Weins, und aller Raufmannschaft und Guts, auf oder ab, zu Wasser oder zu Land, gen Andernach bracht, das selbsten ins oder ausgeschlagen, oder abgelegt wird, nach zimblicher Zahl erhöcht, nehmen den also von Linz und legen den her gen Andernach, erhöhen den auch obgerurter massen, als von Römisch Raiserlicher Wachtvollsommenheit, vor Uns und Unsere Rachs

sommen am Reich unwiderruflich, daß nun hinfüro zu ewigen Zeiten alle und jegliche Kaufleut und Personen, so den Rhein mit Wein zu Wasser und zu Land, und anderen Kausmannschaft enf- oder abfahren, fürbaß mehr nit schuldig seyn sollen, zu Linz p fahren, sondern mit demselbigen Wein, Kaufmannschaft und Out hier zu Andernach zu kanden und zu fahren, und solchen Joll in allermassen, wie der zu Linz bisher genommen ist, mit sampt dem obgerürten Turnos, den Wir auf ein sedes Zollfuder Bein, Kaufmannschaft und Gut gesetzt haben, einem jeglichen Zollner, so die gemelte Ritterschaft, Scheffen, Burgermeister und Rath sest zu Zeiten segen werden, und der ihnen auch gelobt und geschworen seyn, und beg ein Reversalbrief geben sollen, wichen und bezahlen, und sich deß nit weigeren noch widersezen sollen in keine Weis. Wo aber solcher Zoll hier zu Anbernach allezeit nit bleiben, und wieder bannengenommen wurde, bas boch mit seyn oder beschehen sollte, so solle doch die Zuländung zu Andermach bleiben, und ein jeder Kaufmann oder Person, die den Rhein ob ober auf, zu Wasser ober zu Land gebrauchen, verpflicht sepn, mufahren, und den alten Turnos wie vorgemelt ift, zu geben.

"Und damit auch Gott der allmächtige gefobt, und der armen Beelen, so also in Unseren und des Reichs Diensten niedergelegen, und von dieser Welt seynd geschieden, nit vergeffen, sondern beren auf Erden hie gedacht, und Gott umb ihre Heilwürdigkeit gebeten werde, so haben Wir Raiser Friderich obgemelt, derselben Seelen zu Trost und Seligkeit, in der Pfarrkirch Unser Lieben Frauen zu Andernach ein ewige Deff gestifft, und in hernach beschriebener massen geordnet, daß die vorgenannte Ritterfchaft, Sheffen, Burgermeister, Rath und Gemeind in der obbestimmten Unser Lieber Frauen Kirchen so, wo sie das am bequemlichsten mb besten bedünken, einen neuen Altar bauen und aufrichten, und den in Ehren der lieben Heiligen, S. Peter, S. Görg, 6. Quirin, S. Castor, S. Florin und S. Victor weihen lassen, auch mit Drnamenten, Relch und einem frommen Priester befehlen, dem sie dann darzu eine zimbliche Behausung, und zu einem seben Dugter Temper zehen guter oberländischer Rheinischer Gulden reichen und geben sollen. Derfelb Priefter solle alsbann pers

pflicht seyn, alle Wochen auf drei Tag, die ihme seiner Biffen- und Schidlichkeit halben am füglichsten senn wollen, Messe zu lesent und alle Jahr auf St. Julianen der heiligen Jungfrauen Tage mit dreißig Meffen, Vigilen, Commendatien, und was zu einem rechten Begangnus und Jahrgezeit ungefährlich gehört, auf sein eigene Roften thun. Bei solcher Begangnus sollen seyn die Burgers meister oder ihrer einer mit fampt dem Rath zu Andernach, f viel deren ungefährlich bei ber Sand sepn mag, und folle ein jeder Burgermeister ein Wachsterzen von einem halben Pfund und ein seber bes Raths ein Wachsterzen von einem Biertels pfunds schwer in der hand tragen, und bei der obbestimbten Begängnus opfferen, daselbst auch unter solcher Messen zu eine ewigen Gedächtnuß ber obbestimbten löblichen Stifftung, zum ersten Unser Kaiser Friderichs des dritten im Leben und Todt öffentlich gedacht, und demnach umb der Burger und anderer Seelen, fo von Linz und an andern Enden in diesem Krieg auf unserer Seites verscheiden senn, oder noch, das Gott bewahren wolle, verscheiden möchten, und alle glaubige Seelen gebeten werden solle.

"Es solle auch ein jeder Priefter, so sie zur Bersehung solder Meffen ordnen, seine Residenz und Wohnung allewege gu Andernach in der Behausung, die sie ihm also gegeben werden haben, und dieselbe Behausung in redlichem zimblichen Bau habten, und solle darzu ein Pfarrherr in der gemelten Unfer Lieber Frauen Kirchen mit verpflicht seyn, ferner bann seiner Meffen und Ferien als ein Capellan des Römischen Kaisers warten, auch mit keiner weltlichen Beschwerung der Stadt beladen, noch einem Erzbischofen zu Trier keinerlei Zehenden noch anders zu geben pflichtig, sondern deß ganz frei und ledig sepn, und bet Rath zu Andernach ihnen bei solcher Freiheit halten und verthatigen als einen andern Burgern daselbsten. Wann auch der selbe Priester mit Tod vergangen ift, oder solche Pfrund dem Rath von freiem Willen wieder aufgeben, und die ferner nit haben oder versehen wollte, so solle alsdann derselbe Rath m Andernach einen andern Priester nominiren, und Uns den durch ihren offenen Brief prafentiren, ben Wir alsbann furter feinem Ordinario solchen Altar zu confirmiren präsentiren sollen, in

massen das in anderen Gottesgaben juris patronatus nach Gewohnheit gepstogen wird ungefährlichen. Darauf auch denselben von Andernach auf Pitte des Ehrsamben Unsers Rath und lieben andächtigen Georgen Henßlers, Doctor, Probst zu Kanten, Uns den ehrbaren Unsen lieben andächtigen Johann Nauhe, Priester, durch ihren offenen Brief, als sich gebürt präsentirt, den Wir also angenommen, und furter seinem Ordinario präsentirt haben. "Und damit solches alles in Ewigseit gehandhabt, gehalten

"Und damit solches alles in Ewigkeit gehandhabt, gehalten und vollzogen werde, so gebieten Wir allen und jeglichen Unsern und des Reichs Churfürften, Fürften, geift- und weltlichen, Prateten, Grafen, Freiherren, Rittern, Anechten, Sauptleuten, Amptleuten, Bögten, Pflegern, Berwesern, Schultheißen, Scheffen, Burgermeisteren, Richtern, Rathen, Burgeren und Gemeinden, und sonsten allen andern Unseren und des Reichs Unterthanen und Getreuen, in was Würden, Stands und Wesens die fepn, und sonderlich einem seden Erzbischofen zu Cöllen und Capitel daselbsten, so jeso seyn oder künftig werden, von Romisch Raiserlicher Macht Vollkommenheit, Berlierung eines jeglichen Lehens, Bolle, Freiheiten, Privilegien, und was er von dem heiligen Reich oder anderen semands hat, darzu ein Poen, nemblich hundert Mark löthiges Golds, Uns halb in Unsere Raiserliche Cammer, und den anderen halben Theil den gemelten von Andernach unablassig zu bezahlen, ernstlich und festiglich mit diesem Brief, und wollen, daß sie die obgemelte Ritterschaft, Sheffen, Burgermeister und Rath zu Andernach an der obberühr= ter Unser Raiserlicher Ordnung, Satzung und Stifftung nit verhinderen noch irren, sondern sie deß alles wie oben in diesem Unserm Kaiserlichen Brief von Wort zu Wort geschrieben stehet, beruhiglich und ohne Irrung gebrauchen, genießen und jeglichen dabei pleiben lassen, sie auch von Unser und des heiligen Reichs wegen getreulich dabei belfen handhaben, schüßen und schirmen, und nit gestatten, daß sie daran durch semand verhindert noch beschweret werden in keine Weis, als lieb ihnen allen und einem jeglichen sepe, Unser und des Reichs schwere Ungnad, und Berlierung obbestimbten Poen zu vermeiden. Daran thuen sie unser ernstliche Meinung und sonderen Gefallen. Mit Urfund dieses Briefs mit Unserer Raiserlichen Majestät anhangenden Insiegel. Geben zu Andernach am Donnerstag vor dem Sonntag Laetare zu Mitsasten, nach Christi Geburt 1475, Unser Reiche des Rimmischen im 35. des Kaiserthumb im 23. und des Hungarischen im sechsten Jahr."

Die Andernacher scheinen fich in ber Beschaffung ber Bobe nung für den kaiserlichen Vicar säumig bezeigt zu haben: ich einer zweiten Urkunde von demselben 3. 1475 bedroht Friedrich sie von wegen dieses Zögerns mit einer Pon von 20 Mark ib thigen Goldes, zur Sälfte dem kaiserlichen Fiscus, zur Sälfte dem Vicar zu erlegen. Uebrigens spricht der Kaiser nirgende von den durch der Linzer Berrath umgekommenen Andernachern Der Sage nach hätte bas blutige Ereigniß erft nach dem mit den Burgundern abgeschloffenen Bertrage flatigefunden. "Det Raiser entließ das Reichsheer. Fröhlich zogen auch die Anders nacher rheinauswärts der Heimath zu. Nichts arges ahnent, lagerten sie am dritten Tage in der Thalebene der Stadt Ling (die zwar vorlängst in der Kaiserlichen Gewalt) gegenüber. Raum aber im ersten Schlafe sich sorglos der Ruhe hingebend, werden sie von den Linzern überfallen und viele getödtet, bet größte Theil ihres Lagers ber Linzer Beute, denn noch zeigt man auf dem Linzer Rathhause ein den Andernachern bei dieser Gelegenheit abgenommenes Zelt. Die Andernacher nannten feit dieser Zeit die Linzer nie anders als Todtschläger oder Tob tenbeincher, und bis in unsere Zeiten heiratheten bie Eine wohner beider Städte nicht untereinander. Spottweise nannten bie Linzer die Andernacher Sieben= ober Langschläfer. 3um Andenken an dieses Unglud wurden von den Andernacher Bädern Semmel in der Form eines Knochen gebacken, und unter dem Namen Todtenbeincher verkauft, die noch jest bei einzelnen Bädern in Andernach gefunden werden. Bis zur Ankunft der Franzosen bestand die kaiserliche Vicarie, und der 22. Mai, Iw liana=Tag, an dem die Seelenmesse gefeiert wurde, war immer ein Festtag der Stadt, und nie unterließ ber kaiserliche Vicar, in seiner Predigt der verrätherischen That der Linzer Erwähnung zu thun."

Mehre der nachfolgenden Raiser haben Friedrichs IV. Stiftung bestätigt. Maximilian I. am 29. Jul. 1507, Franz I. am -4. Febr. 1762, Joseph II. den 21. Aug. 1780. Es wurde auch von Kaiser Rudolf II. präsentirt am 3. Nov. 1586 Ludwig Hildes= beim, auf deffen Resignation Wilhelm Bobl, 8. Aug. 1594, und ferner 1597 Georg Mertloch. In Betreff des letten, zu Anfang the J. 1794 von R. Frang II. ernannten Vicarius caesareus, Theobald Anöll, ergaben sich ungemein viele Schreibereien, da er, Aehrer am Gymnasium zu Bonn, von der Residenz in Andersnach entbunden zu sein wünschte. Bu seinen Gunften verwendete sich persönlich Kurfürst Maximilian Franz, aber es verzog sich wit der von dem Ordinarius zu ertheilenden Dispensation bis jum 19. Sept. 1794. Aus Dorsten, 14. Oct. 1794 stattete der skiner Residenz verlustige Kurfürst von Cöln dem Collegen von Erier, der seit dem 5. Oct. in dem gleichen Falle sich befand, Ar die dem kaiserlichen Vicarius erzeigte Gnade seinen Dank iab. So viele Sorgen hat zu Zeiten der Mensch sich zu machen .um Traumgebilde.

Durch R. Friedrichs Stiftung waren die 17 Vicarien ober Altaristen der Pfarrkirche zu Andernach um einen vermehrt worben. Ehe ein Jahrhundert verlaufen, ging der beste Theil der Guter dieser Pfründen, die meift um die Feldfirche, weiland eine von der Pfarrei Andernach abhängende Capelle, und in dem Thale der Wiedbach gelegen, verloren. Der Trierische Erzbischof Johann VII. von Schönenburg befand sich in der Nothwendigkit, dreizehn der Vicariate den fünfen, die er bestehen ließ, zu incorporiren, 16. Januar 1588 m. T. und namentlich den St. Matthiasaltar bem St. Peters= oder faiserlichen Altar, beffen Bicarius außerdem für die Abhaltung des Gottesbienftes in der Klosterkirche zu Namedy von dem Stadtrath jährlich 6 Gold= gulden und 2 Malter Korn beziehen sollte. Dhne Zweisel haben in dieser Kirche Erasmus Sarcerus, der aus dem Nassauischen berufene Gehülfe Bucers, und Johannes Pistorius die neue Lehre porgetragen, in Gegenwart eines zahlreich versammelten Bolfes, denn sie hat in Andernach viele Anhänger gefunden. »Hermannus archiepiscopus, « zürnt Brower, »inter haec late circumquaque jam

emissarios suos in agrum quoque Trevericum emisserat, oppidumque clarum et pervetus Andernacum jam occupabat turbulenta furiosorum hominum concio.« "Als nun eines Tages der lutherische Prediger, so erzählt die Sage, die sich im Munde ber Andernacher noch erhalten hat, vor einer zahlreichen Bersammlung in der Hauptkirche predigte, und das Feuer seiner Rede Alle hinriß, tritt plöglich ein ehrwürdiger Antoniter Monch in-bie Rirche, fällt vor dem Hochaltar auf die Anie nieder und fleht mit lautem Gebet zum himmel, die Bürger ftandhaft und fest beim: alten katholischen Glauben zu lassen. Sein ehrwürdiger Anblich, sein lautes Gebet mit der Stimme und dem Gefühle der Weihe. gesprochen, macht einen solchen Gindruck auf die Bersammlung, daß sie sich mit einem Male umgestimmt fühlt, den Prediger von der Kanzel verjagt, und diese niederreißt. Die Kanzel, die früher auf der linken Seite des Altars stand, wurde jest auf der rechten Seite besselben errichtet und zum Andenken an die Begebenheit der betende Monch auf dem letten, dem größten der sieben Fußfälle auf der Landstraße nach Coblenz in Stein gehauen, wo er noch zu sehen ift. Die neue Lehre fand auch durchaus keinen Eingang mehr, es wurde im Jahre 1582 sogar vom Rathe den Bürgern verboten unter Strafe von 10 Pfund Wachs, an Sonntagen ober andern Tagen die im Glauben verdächtigen Derter oder Kirchen senseits des Rheines zu besuchen, und alle mußten ihre Kinder Sonntags in die katholische Rate disation schiden."

Iwei andere Gotteshäuser, nicht in der Stadt selbst, aber in ihrer nächsten Umgebung gelegen, sind vorlängst eingegangen. Das Jungfrauenkloster oder die Clause zu St. Peter bei Andernach wird. 1386 genannt, hundert Jahre später, den 2. Oct. 1496, wurde sie der Clause auf St. Martinsberg bei Andernach einverleibt. Im 3. 1378 hat der Trierische Erzbischos Werner die Inclusen auf St. Martinsberg, gleich an der Eicher Hol, dem Dominicanerorden zugestheilt, und sie der Disciplin des Dominicanerpriors zu Coblenz unterworfen, »salvis tamen visitandi juribus.« Am 11. Nov. 1452 ist die Rede von Priorin und Convent der Clausen zu St. Martin. Am 15. März 1463 m. T. kommt Götgen Goldsmeits, am 12. Aug.

1478 Ratharina Rögen, und am 1. Oct. 1478, auch 1489 und 1492, Agnes Huisman als Priorin vor. Agnes hat bas Kloster neu gebaut, und Behufs des Baues von ihrem Bruder Gerlach Busmann von Namedy 60 oberländische Gulden entlehnt. Gerlach schenkte außerdem dem Rloster seine Güter in Kärlicher Gericht, Freitag nach U. Lieben Frauentag vor Weihnachten 1496. Erzbischof Johann II. von Trier incorporirte dem Kloster St. Martins Capelle oder Vicarie, nachdem der Capellen Rector, Ricael Scholm hierzu seinen Willen gegeben, und bestimmte, baß | nach dem Tod einer Priorin sedesmal 10 Gulden an die erz= bischöfliche Kammer entrichtet werden sollen, unabhängig von ber Resse, die jeden Samstag für ihn oder seine Nachfolger in der Capelle m lesen, 15. April 1500. Im J. 1506 kommt als Priorin vor Kathas rina Röpen von Krust, Montag nach Quasimodo 1524 Gretgen Gronewalt, 17. Aug. 1573 Margaretha Retters. Am 13. April 1540 Matte Erzbischof Johann III. von Metenhausen alle von seinen Vor= gängern Werner und Johann II. der Clause verliehenen Ablässe, und hte Abhängigkeit von den Dominicanern zu Coblenz, überhaupt die famtlichen für die kirchliche und öconomische Verfassung des Hauses gegebenen Vorschriften bestätigt. Damals lebten in bemselben an die 40 adeliche und unadeliche Jungfrauen. Bur Zeit des Truchseffi= ichen Krieges besorgten die Andernacher Bürger, daß die Feinde sich auf dem Martinsberge festsetzen, von dort aus die Stadt belästigen Das möglichst zu verhindern, wurde das Kloster ganz und gar geschleift, den Schwestern zu einem einstweiligen Aufentfalt das städtische Hospital angewiesen. Drei Jahre haben sie dort perengen bis Kurfürst Johann VII. von Schönenburg sie nach Toblenz versetzte, wo er ihnen das bisher von Schwestern der witten Regel des h. Franziscus besessene St. Georgenkloster ein= mumte, nur daß zwei Franziscanerinen im Hause blieben und bas graue Ordenskleid, sedoch unter der Aufsicht und Obedienz Der Priorin des neueingeführten Ordens beibehalten durften. Bon den weitern Schicksalen des St. Martin= oder Georgen= Mosters zu Coblenz ist Abth. I. Bd. 2. S. 122 gehandelt.

Behufs der Aufnahme der Schulen hat die Stadt ein ans sehnliches Gebäude aufgeführt, welches der Baumeister, Hr. Baus

Megräumen des alten Gemäners, worunter insbesondere ein vormaliges Judenbad zu bemerken, den Werkleuten unsägliche Schwierigkeiten entgegengesetht hatte. Bis dahin war das Annunciatenkloster als Schullocal benutt worden, nicht nur für die Elementarschulen, sondern auch für die aus einer französischen Gemeinde-Stecondairschule erwachsene höhere Stadtschule. Die kurze Schilderung
einer solchen Secondairschule, nach den Bestimmungen der Art.
1. 6. 7. 8. 32. und 34 des Gesetzes vom 11. Floréal X. (1.April 1802) und des Beschlusses vom 4. Messidor (23. Juni)
n. 3. dürste vielleicht den einen oder andern Leser interessiren. I

Die Gemeinden, welche Secondairschulen zu errichten beabs
sichtigen, haben ihr Borhaben dem Unterpräsecten vorzulegen;
ber hierauf an den Präsect über die Fähigseit und Sittlichkeit
der vorgeschlagenen Individuen, und über die Bortheile und Nachtheile des projectirten Instituts berichten wird. Dieser Eins gabe wird der Präsect seinen Bericht hinzufügen, und alles zus sammen dem mit der Leitung des öffentlichen Unterrichts beaufe tragten Staatsrath übermachen, auf daß dieser die Genehmigung der Regierung nachsuche. Ohne diese kann keine Secondairschule, eröffnet werden.

Um zur Errichtung von Secondairschulen auszumuntern, und Lehrer und Schüler in ihren Anstrengungen zu spornen, weist die Regierung den Gemeinden die nöthigen Gebäude an, gleichwisse sie den Zöglingen eines Departements, welche sich in den Secondairschulen vornehmlich auszeichneten, Freistellen in den Lyceen gewähren wird. Die Gebäude zu erhalten, dürfen die Gemeinden lediglich ein Zeugniß des Domainendirectors, woraus hervorgehig daß die fraglichen Gebäude nicht zu irgend einem andern öffents lichen Zwecke bestimmt oder vorbehalten sind, beibringen. Der Director und sämtliche Professoren einer solchen Secondaire schule werden auf den Vorschlag des Verwaltungsbureaus, und auf den Bericht von Unterpräsect und Präsect durch den Minister des Innern ernannt.

Für jede Gemeinde=Secondairschule ist ein Berwaltungs bureau zu bestellen, worin der Unterpräfect, der Maire der Stadt,

der Regierungscommissair des Bezirkgerichtes (Staatsprocurator), wei Mitglieder des Municipalrathes, der Friedensrichter und der Director der Schule vereinigt. Dieser Director führt die Aufsicht über alle Iweige der Anstalt. In die Schule werden auch auswärtige Schüler aufgenommen und hat ihrentwegen der Director ein Pensionat zu halten.

Böchentlich wird ein Ruhetag bewilligt, der zwar auch, nach dem Ermessen des Verwaltungsrathes in zwei halbe Tage geteilt werden fann. Die Ferien, mit bem 11. Sept. eintretend, laufen ab den 6. Oct. Die Professoren der Secondairschulen tragen in ihren Amtsverrichtungen und bei öffentlichen Feierlichkiten das vollständige habit français, schwarz, und den französichen hut, der Director einen mit schwarzer Seide gestickten Aragen. Er ist bas Haupt der Schule, beaufsichtigt den Unwricht nach feinem ganzen Umfange, und hat alle Berordnungen m vollziehen. Die Professoren haben während der Schulftunden den Unterricht zu ertheilen, und können sich nicht durch Erfaßwenner-vertreten lassen, außer in Krankheitsfällen, und dann wifter Director davon benachrichtigt fein, auf daß er den Stell-Artreter gutheißen, oder einen andern ernennen könne. Die Lehrer geben Unterricht in den Fächern, für welche sie nach der Borschrift vom 19. Bendémiaire XII. (12. Oct. 1803) ver-Michtet worden. In den Händen ihrer Schüler muffen sich alle fit die Lyceen vorgeschriebene Werke befinden.

Laut Art. 6. des Gesetzes vom 11. Floreal X. wird in den Gerondairschulen lateinische und französische Sprache, Erdbeschreisung, Geschichte und Mathematif gelehrt, und zwar in 6 Classen, de also folgen: 6te, 5te, 4te, 3te, 2te und 1te. Alljährlich wen die Schüler zwei Classen durch.

Der Confularbeschluß vom 30. Frimaire XL (21. Dec. 1802) will, daß sede Secondairschule wenigstens drei Prosessoren sines, den Director einbegriffen, der dann auch die Verrichtungen sines Prosessors übernehmen kann. Der erste Prosessor versieht die 6te und 5te Classe. In sener werden die Aufangsgründe der lateinischen und französischen Sprache gelehrt, die leichtesten speinischen Schriftsteller erklärt, die Aufangsgründe der Rechen-

lunst behandelt. In der 5ten Classe wird mit der Erklärung der lateinischen und französischen Schriftsteller sortgefahren, und das wit verbunden das Lesen einiger französischen Schriftsteller, welchedie mehrste Aehnlichkeit mit den in den Händen der Schüler sich besindenden lateinischen Werken dieten. Die besten Stücke werden auswendig gelernt, die vier Rechnungsarten, doch nur in ganzen Zahlen geübt.

Der zweite Professor hat die 4te und 3te Classe. In der Aten Classe wird der Unterricht in den beiden Sprachen und in der Rechenkunst sortgesetzt, auch der erste Begriff von Erdbeschreise dung gegeben. In der Iten Classe werden die leichtesten lateisnischen Dichter erklärt, und eben solche leichte französische Dichter vorgelesen oder erklärt. Hier wird auch mit Geschichte und Chroninologie der Ansang gemacht.

Der britte Professor versieht die 6te und 5te Classe der mathematischen Wissenschaften. In der 6ten Classe wird die Rechensunst die zu den Decimalbrüchen ausschließlich getrieben, dann Naturgeschichte in ihren Anfangsgründen gegeben. In der 5ten wird die übrige Arithmetif, und Naturlehre nach ihrentersten Grundsätzen gelehrt, auch werden aus der Geometrie senten Gäze, welche etwa zu leichten Vermessungen nöthig sind, vorsteragen.

In den Schulen, welche vier Professoren haben, führt det vierte, der 2ten und 1ten Classe vorstehend, den Unterricht in der lateinischen und französischen Sprache fort. In der 2ten Classe wird Latein und Französisch weiter getrieben, die Erds beschreibung in größern Zügen, die Geschichte weitläustiger, bis zur Epoche der Gründung des französischen Reichs vorgetragen. Auch Mythologie und die Geschichte der Religionen der verschiens denen Bölker, nach ihren verschiedenen Zeiten, sind zu behandeln. In der 1ten Classe wird das Studium der lateinischen Sprache, der geographische Eursus beendigt, zugleich den Schülern einsturzer Begriff von den verschiedenen Arten des Styls beigebracht.

Zählt die Schule fünf Professoren, so übernimmt der fünste die 4te und 3te mathematische Classe. In der 4ten Classe wird der erste Theil der Ansangsgründe der Geometrie und Apronomit

gelehrt, in der 3ten Classe der zweite Theil dieser Anfangs= gründe, verbunden mit den ersten Grundsäßen der Statik und einer kurzen Beschreibung der einfachen Maschinen.

Sind der Professoren seche, so werden die schönen Wissenschaften in lateinischer und französischer Sprache vorgetragen, und hat der Professor täglich zwei Classen vorzunehmen.

Finden sich sieben Professoren an der Schule, so übernimmt der siebente die 2te und 1te Classe der mathematischen Wissensschaften. In der zweiten Classe werden die Anfangsgründe der Algebra und Chimie gelehrt, in der ersten Trigonometrie, Answendung der Algebra auf die Geometrie, und die Anfangsgründe der Mineralogie. Auch werden hier die allgemeinen Grundsäte der Naturlehre vorgetragen; das Gleichgewicht der Flüssigseiten, Elestricität und Wagnetismus werden Gegenstände des Untersichts. Zählt die Schule endlich acht Professoren, so stellt sie sich in Bezug auf Secondairunterricht den Lyceen vollsommen gleich.

Die für die Lyceen vorgeschriebenen Werke sind auch für bie Secondairschulen verbindlich; bie Classe, lateinische Werke: Epitome historiae sacrae von L'homond; Epitome historiae graecae, von Siret; Appendix de diis, von Jouvency. Classe, lateinische Werke: De viris illustribus urbis Romae, von & homond; Cornelius Nepos; Phaedri fabulae; von Cicero einige leichte und kurze Briefe. Französische Berte: Fables von Lafontaine. 4te Classe, lateinische Werke: Selectae e profanis; Justinus; aus Ovids Metamorphosen Die Schöpfung, das goldene Zeitalter, Phaeton, Meleager, Philemon und Baucis u. a. mehr, und die 1te, 4te und 5te von Birgils Eflogen. Eflogen von M. T. Cicero. Histor Berte: Dialogues de Fénélon; de Wailly, vocabulaire français. 3te Classe, lateinische Werke: Quintus Curtius; J. Caesar de bello gallico; Cicero de senectute, de amicitia. Folgende Episoden aus Birgils Georgicon: Wunder bei Casars Tob; Lob des Landlebens; die Seuche unter den Thieren; der Greis am Galesus; Beschreibung des Frühlings; die Episode des Aristäus; der Aeneis erstes Buch. Französische Berke: Delilles Traduction des Géorgiques, sowohl zum Lesen

als zum Auswendiglernen; Télémaque; Boltaires histoire de Charles XII.

2te Claffe. Lateinische Werke: Birgile Meneis, 2tes Buch; solgende Oden des Horaz, Maecaenas atavis; jam satis; sic te diva potens; eheu fugaces; auream quisque mediocritatem; quis desiderio sit pudor aut modus; solvitur acris hiems. Ciceros Reden pro Ligario, pro Marcello; Titi Livii res me-Französische Werke: Conjuration de Venise von Saint-Réal; Bertots Révolutions du Portugal und Révolutions romaines; Tressans Mythologie. 1te Classe, lateinische Werker Titus Livius von den punischen Kriegen; Birgils Aeneis, 5tes Buch; Ciceros Rede pro lege Manilia, etliche Briefe des Plin nius und die folgenden schwerern Oben des Horaz, Beatus ille qui procul negotiis; qualem ministrum; justum et tenacem; pastor cum traheret; Tyrrhena regum progenies; odi profanum vulgus; o diva gratum. Ein Brief und eine Satyre von Horazi nämlich: qui fit, Maecaenas, und hoc erat in votis. Französ sische Werke: Bossuets discours sur l'histoire universelle, Roufseau, der Odendichter; die 9te Satyre und der Brief an Lamoignon von Boileau, die Tropen von Dumarfais, und Treffans Mythologie.

Classe der schönen Wissenschaften. Lateinische Werke, Geschichtschreiber: Fortsetzung der punischen Kriege aus Tik-Livius; des Tacitus Germanicus und Agrippina, das Leben des Agricola, de moribus Germanorum. Französische Werke: Montesquieus grandeur et décadence des Romains. Lateis nische Dichter: Birgile Aeneis, 6tes Buch, die Episoden von Aeacus, Nisus und Euryalus, die Leichenfeier des Pallas, und der Schild des Aeneas. Aus dem Terentius die Andria; aus dem Lucretius einige Prologen seiner Gesänge, suave mari magno, und die Beschreibung der Pest. Aus dem Lucanus, Casars Zug über den Rubicon, die Erscheinung des Baterkandes, und der Wald von Marseille. Des Horaz ars poetica. Französische Dichter: Racines Efther und Athalie; der 7te Gesang ber Henriade von Voltaire. Molières Misantrope, Boileans Art poétique. Redner und Philosophen, lateinische Werke: Conciones e veteribus historicis excerptae, und Conciones e veteribus poetis etc. von Roel und Delaplace; Ciceros erste und zweite Rede gegen Catilina, eine gegen Berres, und die sur Milo. Einige gewählte Stücke aus Seneca und Plinius dem Polyhistor. Französische Werke: aus Bossuets Trauerreden, jene für die Königin von England, für die Herzogin von Orléans, sür den großen Condé. Etwelche Lobreden von Fontenelle, nach der Prosessoren Wahl. Lobrede für Marc Aurel, von Thomas; Massillons Petit carême; das Dasein Gottes von Fénélon. Ausserlesene Stücke von la Bruyère. Ansichten der Ratur von Buffon.

Mathematische Wissenschaften, Lehrgegenstände und Bücher; 6te Classe, Mathematik: Die Arithmetik von Lacroix bis u den Decimalbrüchen ausschließlich. Naturgeschichte: Anfangs= gründe der Naturgeschichte nach Duméril. 5te Classe, Mathematif: Schluß ber Arithmetif nach Lacroix; Hauptübersicht ber Raturlehre; Havys Elémens de physique, 1ter Theil. 4te Classe, Mathematif: der Geometrie von Lacroix Iter Theil; Anfangs= gründe der Sphärensehre; Elémens d'astronomie, nach Biot, ter Theil. 3te Classe, Mathematik: der Geometrie von Lacroix und der Elémens d'astronomie von Biot 2ter Theil. 2te Classe, Mathematif; der Algebra nach Lacroix Iter Theil, Anfangsgründe der Chemie nach Adet. 1te Classe, Mathematif: Anwendung der Algebra auf die Geometrie nach Lacroix, doch mit Ausnahme der trigonometrischen Sphärenlehre. Anfangsgründe der Mine= ralogie nach Al. Brogniart. Transcendentale Mathematif, 5tes Jahr: Anwendung des Differentials und Integralcalculs auf krumme Linien. Beschluß der Algebra nach Lacroir. Erster Theil des Differential= und Integralcalcule nach Lacroix. Plane und landfarten. 6tes Jahr: Anwendung des Differential= und In= tegralcalculs auf Mechanif und Hydrostatif. 2ter Theil der Abhandlung von Lacroix bis zu der Integration der Partiell-Differentialgleichungen ausschließlich. Elémens de mécanique von Allgemeine Grundsätze der höhern Physik, der Elektricität und Optif. Havys Elémens de physique, 2ter Theil.

Der Consularbeschluß vom 30. Frimaire XI. (21. Dec. 1802) will, daß die Kosten für die Einrichtung der Gemeindes

Secondairschulen, für die Ausbesserung und Unterhaltung der zu ihrer Aufnahme hergegebenen Gebäude, bestritten werben entweder durch freiwillige Subscriptionen, oder aus dem allenfallsigen Ueberschuß der Pensionen und der von Auswärtigen zu entrichtenden Schulgelber, endlich in beren Ermanglung aus den freien Einfünften der Gemeinden. Alle Roften des Unterrichts find zunächft auf den Ertrag der Pensionen und Schulgelber der in Pension genommenen und auswärtigen Zöglinge angewiesen; im Falle der Unzulänglichkeit kann alljährlich auf das freie Einkommen der Gemeinden ein Zuschuß bewilligt werden, und ist dieser nothwendig auf Gehaltszulagen für die nicht hinlänglich besoldeten Professoren zu verwenden. Das Berwaltungsbureau bestimmt den Preis der durch die Zöglinge zu entrichtenden Pension, besgleichen ben Betrag bes Schulgeldes, welches von Auswärtigen zu erheben. (Art. 10. des Reglements vom 19. Benbémiaire XII., 12. Oct. 1803.) Zu ben 50 Freiplägen, welche der Art. 13. des nämlichen Regulativs bewilligt, sind berechtigt Shüler, die sich burch Fortschritte und gute Aufführung empfehlen, dann die Söhne von Militairpersonen und Staatsdienern, welche in der Gemeinde ihren Wohnsig haben.

An der Secondairschule zu Andernach standen 1808 und 1812 drei Professoren. Der Director, J. J. Richter, leitete die 6te und 5te Classe der Mathematik, Hahn die 6te und 5te lateinische Classe, Comes die 4te und 3te lateinische Classe. Richter hat geschrieben: Erinnerungen von meiner Reise an den Necar und Rhein, nebft Bemerkungen. 1ter Theil, Andernach, Lassaulx und Heckmann, 1805, 8? 18 Ggr. Eine Fortsetzung if nicht erschienen, was zu beflagen, indem das Werk der erste und nicht unglückliche Bersuch, bie engen, unkenntlichen von Dielhelm und Lang vorgezeichneten Gleise zu überschreiten. Shulhaus hatte die Stadt Andernach über St. Michaels Capelle erbaut, ein anderes wurde 1572 angekauft. Kurfürst Salentin von Isenburg schenkte auch der Stadt aus den Gütern des 1572 eingegangnen Klosters zu Namedy 7000 Goldgulden, deren Ertrag zu Besoldungen für die Lehrer und zur Unterftützung armer Schüler zu verwenden. Den Schulfindern hatten der Paftor und bie

Abtei St. Thomas altsährlich eine Ergöplichkeit, in der Form der von der Malmedyer Propstei berichteten Spende zu bereiten.

Das Judenbad, welches bei dem Bau des gegenwärtigen Shulhauses aufgeräumt worden, erinnert an die Judengasse und den Judenthurm, und wird ber Judenthurm mir Gelegenheit geben, von den übrigen Thurmen der Stadt zu reden. Jene Benennungen geben Zeugniß von einer früher in Andernach bestehenden, ihre eigene Spnagoge besigenden Judengemeinde. Von deren endlichen Vertreibung weiß ich nichts zu melden, wohl aber von einer Judenverfolgung im J. 1287, gelegentlich beren bie Synagoge und die Judenhäuser zerstört, die Juden ausgetrieben Deren hat sich jedoch Siegfried von Westerburg, ber wurden. Edlnische Erzbischof angenommen, und wurde der Handel dem Ausspruch von Schiederichtern, Gerhard von Epstein, der Trierische Chorbischof, tit. S. Lubentii, und bald darauf ein gewaltiger Erzbischof von Mainz (Abth. U. Bd. 4. S. 56-83), und die Colnischen Domberren 2B. und Johann von Rennenberg anheim= Diese erkannten 1287, am Tage Stephani Erfindung, daß Ritter, höhere Scheffen und ganze Gemeinde von Andernach eidlich sich verpflichten sollen, die Andernacher Juden nach allem ihrem Vermögen zu vertheidigen, und ihnen keinerlei Unbild noch Gewalt anzuthun, ober von andern ihnen anthun zu laffen. Daß berjenige, welcher irgend einen der Juden, ohne baß dieser hierzu Anlaß gegeben, beleidigt, verletet, Hand deffen Person oder Habe legt, ihn verwundet oder tödtet, dem Erzbischof verfällt, und Schultheiß und Scheffen ihn gefänglich einziehen und verwahren sollen, bis dahin der Erzbischof über ihn und sein Eigenthum verfügt haben werde. Wenn aber einer der Ritter, höhern Scheffen, oder wer immer aus der Gemeinde einen, um daß er sich an den Juden vergriffen, schlägt, beschädigt oder tödtet, soll er dafür straflos bleiben, das mit ein jeder um so bereitwilliger und hurtiger sei, die Juden zu vertheibigen. Ritter, bobere Scheffen, Burger insgemein, reich wie arm, sollen ihre Hausgenoffen abhalten, irgend eine Somach oder Beleidigung ben Juden anzuthun, wenn aber nichts desto weniger dergleichen sich zutragen follte, werden sie, und über-

haupt keiner der Einwohner, den Uebelthäter in ihr haus nicht aufnehmen, es geschehe dann mit gutem Willen des Erzbischofs ober seines Schultheißen, nachdem geziemend der Schaden gebuget. 3t. werden die Scheffen und Vornehmern die den Juden zur Schmach angefertigten Fahnen und Spottlieder untersagen und beseitigen, indem bergleichen gu Streitigkeiten Anlag geben könnte. It. werden sie, mit Zuziehung bes Schultheißen, alle diesenigen, bei welchen sich den Juden zuständige Gegenstände porfinden möchten, anhalten, dieselben zuruckzugeben. It. werden sämtliche Einwohner von Andernach, reich und arm, schuldig odet unschuldig, der Juden Schule und Bäuser, auch das Erbe unseres Herren des Erzbischofs, bis zu Martini wieder hinstellen, wie sie vordem gewesen. It. da unser Herr schwere Unkosten gehabt, einmal für die hut der Andernacher Burg, wohin die Juden, ihr Leben zu retten vor den ergrimmten Burgern, flüchten mußten, zum andern während ber mit den Einwohnern gepflogenen Sandlung, erkennen wir, daß biese die Unfosten zu verguten, dem Erzbischof reichen sollen, was sie ihren Mitteln angemeffen finden, und daß unser Herr ihnen nicht mehr abzufordern hat, als sie gutwillig darbieten, vielmehr gütig und freundlich sich mit dem ihm dars gebrachten begnügen soll. It. sagen wir, daß Scheffen und Bürgerschaft die von unserm herren ben Juden in Betreff ihrer Freiheiten ausgestellte und mit seinem und mit des Domcapitels Siegel befräftigte Urfunde, ebenfalls mit dem gemeinen Stadtfiegel unterfertigen sollen. It. sprechen wir, daß alle, welche bie Scheffen auf ihren Eib bezüchtigt haben, oder noch bezüchtigen werden, bei dem Bruche des erzbischöflichen Sauses und der Judenschulen gewesen zu sein, bis zum andern Tag nach Laurentien nächstfommend, die Stadt Andernach zu räumen, und niemals, es geschehe dann mit unserer ausdrucklichen Bewilligung, dahin aurudzufehren haben. Sollte einer ber besagten Uebelthäter nach Berlauf dieser Frift in Andernach zurückleiben, ober dabin, ohne unsere Erlaubniß, zurudfehren, so werden Schultheiß, Scheffen und Vorsteher ihn einziehen, und ihn lediglich auf unseres Herren ausdrückliches Gebot freigeben. Auch werden die Güter der befagten Uebelthäter unserm herren verfallen sein, und sollen

Shultheiß und Scheffen sie sequestriren, auch ben Uebelthätern nicht ausliefern, bevor diese Erlaubnig haben, nach Andernach zurud= Würde einer der besagten Uebelthäter, beharrlich in seiner Salsstarrigkeit, bis zum Tage nach Laurentien nicht abgezogen sein, so haben Schultheiß, Scheffen und Borgesette ibn einzuziehen, und mit feiner Perfon und feinem Gigenthum von wegen unseres Herren zu schalten. Item werben, so ber-mit dem Tage nach Laurentien geschlöffene Termin abgelaufen, Schultheiß, Ritter, Scheffen und Vornehmere unseres Herren Juden in ihre Häuser wieder einführen, und sie darin schützen, wie oben geboten. Würden die gedachten Borschriften nicht beobachtet und erfüllet werden, so sollen die dafür bestellten Bürgen, sobald sie von uns oder unser einem gemahnt worden, zu Bonn einreiten und daselbst Einlager halten so lange, bis alle oben ertheilte Borschriften erfüllet sind, und unser Herr, der Erzbischof, die ganze von den Andernachern empfangene Beleidigung verziehen haben wird. Geschehen zu Andernach, in unseres herren des Erzbischofs auch vieler andern glaubwürdigen Zeugen Gegenwart.

Während bes Truchfesischen Kriege hatten die Undernacher, auf des Kurfürsten Verlangen, die Juden der Umgegend in die Stadt aufgenommen, um fie vor den Gefahren und Drangsalen senes Krieges zu bewahren. Als die Gefahr beseitigt, beantragte der Stadtrath die Ausweisung aller Juden, und Kurfürst Ernst ließ, d. d. Arnsberg, 1. Oct. 1596, das Privilegium ausfertigen, nach welchem fürter keine mehr in Andernach, weder in abelichen noch bürgerlichen Häusern wohnen sollen. Der Kurfürst bestimmt ausdrücklich: "Daß Wir sie aus sondern Gnaden mit Bergleitung der Juden in berührter Stadt, damit fie dann vor langen undenflichen Jahren von weiland Unfern Borfahren Löblicher Gedächtnuß wenig beschweret worden, erlaffen, auch Abschaffung deren allbereits darinen gegenwärtigen mit Ernst befehlen wollten." Alle Juden hatten nach einer anberaumten Frist, in welcher sie ihre bewegliche Sabe verkaufen, ihre Gelder einziehen konnten, die Stadt zu Im J. 1654 wurde sedoch schon wieder der Jude Daniel, der sich mit seiner Familie in Andernach niedergelassen hatte, nachdem verschiebene vergebliche Aufforderungen an ibn

ergangen, durch die Androhung willfürlicher Strafe genöthigt, die Stadt zu verlassen, wie dies im f. J. in Ansehung mehrer andern Judenfamilien sich wiederholte.

Unter den Thurmen der Ringmauer ist keiner dem soges nannten Runden Thurm vergleichbar, daß über seinem Anblid beinahe der Stadtmauern vergessen wird, wenn auch diese ein sehr solides, wohl erhaltenes Werk. Sie bestehen aus folgenden Thei-Auf der Dft= oder Rheinseite wird die Südecke geschütt burch die 1660 erbaute Bastion, das sogenannte Bollwerk, unter welchem ein gewölbtes Thor durchführt. Der Edthurm ift niebergeriffen. In der Mitte der Rheinfronte befindet sich das Rheinthor oder die Kornpforte, ein Doppelthor, bestehend 1) aus dem alten rundbogigen Thor, dessen Machecoulis von zwei alten, roben, furggeschürzten Menschenfiguren getragen werden, vielleicht dem 12. Jahrhundert angehörig; 2) aus einem gothischen Vorbau, mit secksedigen Erferthurmchen, dem verzierten Bogenfranz nach zu schließen aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Auf der Nordseite der Stadtmauer ist das Pfortenhaus des Colner Thors abgebrochen; einer ziemlichen Lude vor der Pfarrfirche schließen sich an zwei halbrunde Thurme, eine Lude, wo vermuthlich ein Pfortens: haus gestanden hat, dann wieder eine Lücke, und hierauf eine: schöne Reihe von fünf halbrunden Thürmen, die Weftfronte bildend.

Die Sübecke der Stadt bildet die Burg, von welcher S. 98; gehandelt. Erschöpsender thut das aber mein gelehrter Freund, Hr. Affessor Eltester, und gereicht es mir zum Vergnügen, seine Auszeichnungen hier mittheilen zu können. "Burg in Andersnach. Ein sehr massives, aber schönes Gebäude, dessen Rordseite noch gut erhalten ist, früher das colnische Amtsschloß. Die Burg bestand aus der 50 Fuß hohen vieredigen Warte mit Ecthürmchen und Schießlücken, aus Basaltblöcken zu 10 Fuß dicken Mauern vereinigt, aus einem prachtvollen dreistockigen Palast, dessen Rordsfronte noch vier große Kreuzstocksenster in einer Linie zeigt, einem 40 Fuß hohen runden Thurm von 12 Fuß dicken Mauern und einer starken an den Stadtgraben stoßenden Ringmauer.

"Die Warte, ähnlich der von Eltvil, obwohl fürzer und breiter, enthält drei gewölbte Räume über einander, und ein

Wächterhans unter dem Dache. Elegante Spisbogenkränze krönen ben obern Theil. Der Palast enthielt zwei Balkenstockwerke, worunter ein Reller, und über dem eleganten Spisbogengesimse einen Nauergang mit zahlreichen Schießscharten sur Schießgewehr.

"Bon der Nordseite sührt über den Graben eine Brücke durch das spisbogige Thor, über dem sich ein Erker besand, dessen Aragkeine aus menschlichen Figuren gebildet sind, in den innernings von Gebäuden eingeschlossenen Hos. Höchst interessant ist der Thurm an der Ecke der Stadtmauer, unten mit starkem Sociel, darüber schwerem Bogenkranz, oben mit leichtem Spisbogengesimse verziert. Er zeigt nach allen Seiten hin drohende Schießscharten sur schweres Geschütz, und gleicht sehr dem Thurm auf Ehrenberg. Der ganzen Anlage nach muß der Bau dem 15. Jahrhundert angehören, ein Altärchen an der Außenmauer zeigt die Jahreszahl 1491, und ich sehr keinen Zweisel darin, daß hermann Landgraf von Hessen Erzbischof von Cöln der Erbauer ist.

"Die ältere Burg wurde 1355 von den Andernachern absgebrochen, diese mußten sie aber 1365 wieder herstellen. Im J. 1496 ließ Erzbischof Hermann eine Brücke aus dem Schlosse nach dem Felde bauen; im 30jährigen Kriege war Stadt und Schloß sester Plat und häusig belagert. Im J. 1688 wurde das Schloß von den Franzosen in die Lust gesprengt, der Thurm erhielt jedoch ein neues Kuppeldach, und dient seitdem als Gessängniß, besonders nachdem er 1836 von neuem, obwohl slach und schlecht, bedacht, und inwendig zu Wohnungen eingerichtet worden.

"Reben der Burg erhebt sich das Pfortenhaus des Coblenzer Thors, mit einem prachtvoll profilirten hohen Thorbogen, offensbar gleichzeitig mit der Burg, etwan 1495 erbauet. Zwischen diesem Pfortenhaus und der Eckbastion liegt noch ein viereckter Thurm. Die Thürme, mit Ausnahme des absonderlich zu behandelnden Kunden Thurms, haben meist 40—50 Fuß Höhe. Die Mauer ist zwischen 20 und 30 Fuß hoch und 4 Fuß dick: hinter ihr lauft eine auf Bogen getragene Brustwehr. Die frühern Zinnen sind bis auf enge Schießlöcher vermauert. Die Mauer selbst wurde wahrscheinlich um 1300 begonnen, und wohl

zu verschiedenen Zeiten, wie die häusigen Spuren von Renovation andeuten, erneuert und erhöhet. Sie ist überall sehr stark zerschossen, wahrscheinlich von Ranzaus Vertheidigung her. Der Graben hat zwischen 50 und 100 Fuß Breite und 15 bis 20 Fuß Tiese."

Der Nordseite gehört an der sogenannte Runde Thurm, ein prachtvoller Bau, ein Riesenwerk, denn die Grundmauern bis zum ersten Ringe haben eine Dide von 15 Fuß, als woburch man sich gegen die allgemeiner werdende Anwendung des Schießpulvers zu schüesen suche. Ueber einen runden Unterbau von 105 Fuß Söhe erhebt sich ein achtediger Oberbau von weitern 75 Fuß (zusammen 180 Fuß), der nach allen Seiten gegiebelt und durch ein Spisdach gekrönt ist. Außer vielfältigen Narben, durch die Geschüße der Schweden und Kaiserlichen im Lause des 30jährigen Kriegs ihm geschlagen, bietet er eine breite Bresche, von einem Sprengversuche herrührend (wohl aus dem J. 1688). Im Orte geht die Sage, daß auf einem gewissen Punkt in der Mitte des Thurms alles zu vernehmen, was in der Gegend des alten Kranens gesprochen werde.

Ueber den Bau dieses Thurms besinden sich im städtischen Archiv drei Rechnungen, drei kleine Heste von Papier, sehr hübsch und von einer Hand geschrieben. Ueber dem ersten heißt es: Dit is dat Register van dem Ronden Torne in dem Jar as man schreyff MCCCCXLVIII Jar (nicht 1468, wie eine spätere unkundige Hand den Umschlag überschrieb). Und es folgen die Rubriken der aufgewendeten Kosten:

Zo dem eirsten han wir gegolten umb Schothen van Kempenich 62 Fuder Godelscheider (Godelscheid ist ein District in den Steinbrüchen bei Mendig) für 2 Mark 2 Schilling, macht 134 Mark 4 Schill.

It. zo Weinkauff, 1 Flasche Wyns, kost 2 Schil. 8 Pfen.

It. die vurgenannt Godelscheider gehauen zo gesturzen, 47 Mann Tagewerf und den Tag vuricht 9 Schil. macht 35 Mark 3 Schil.

It. gegolten 39 hundert Zweylinge, und das hundert vur 2 Mark, macht 77 Mark.

It. han wir verdingt zo werssen Lepensteine an dem Mersgenborn, 781 Karren, und die Karre vur 2 Schil. macht 130 Mark und 2 Schil. (Der Mergenborn ist ein kleiner Bach an der Rheinchaussee, vor dem Namedper Burghause, wo in der Felsennische das Marienbild ausgestellt.) Die Steine wurden von der Lengychs Lepen und dem Mergenborn mit Karren hersangesahren und am Thurm "zo Hauss gesett". Die Fuhren thaten: Huysmanns Karre (dem Andernacher Rittergeschlecht der Husmann von Namedy angehörig), die Spedailskarre, Heytgins Karre und Loirhennes Karre. Für die Karre vom Mergenborn kommend, wurden 14, für eine von der Lengychs Ley 10 Heller Fuhrlohn bezahlt. Im Ganzen wurden für das Heransahren des Baumaterials bezahlt 615 Mark 9 Schill. 1 Heller 8 Pfen.

Ralf.

It. der erste Kalk den Thonis brachte kostete an Geld 264 Mark 8 Schil.

It. zo Winkauff, 2 Mark.

It. van dem Zollbrief, zo gewinnen und siegelen, 4 Mf.

It. der Scholthiss und Thonis, als sie den Zollbrief erwerven, verzehrten sie auf und ab 6 Mark.

It. als Thonis den Kalk galt, verzehrte he 4 Mark 8 Schil. Der Kalk wurde zu Schiffe Rheinabwärts (von Hattenheim?) geführt, am Jollhause abgeladen, und karrenweise an den Thurm gesahren.

It. han wir entfangen von Peter und Thys Suprmoiß 225 Karren Sand, und die Karr hat gekost 2 Schilling, macht 37 Mark 6 Schilling.

Für Kalf und Sand wurden bezahlt 552 Mark 2 Schilling. Zimmerwerk und Bauholz.

It. was Johann Steynheuwer und Meister Johann der Zimmermann gefahren zo Engers und golten Gehölz und Borde, den Kranen aufzuwinden, kosten van danne bis her zu führen 21 Mark 4 Schil.

It. verzehrten sie 8 Schilling.

It. Meister Johann der Zimmermann gearbeit zo dem Torne, Wallen gemacht den Kranen uff zo winden und Schwengen in

der Stadt Graben gemacht, 13 Mann Tagewerk und den Tag 9 Schilling, macht 9 Mark 9 Schil.

It. do der Krauen höher geführt ward, halfen darzu etliche unser Burger, ward ingeschenkt 3 Quart Wyns, kosten 4 Schil. Die ganze Summe betrug 32 Mark 1 Schil.

## Somiedewert.

Außer Ausbesserung und Neubeschaffung von "Kersten, Robbes hauwen, Bichel", Binden von Mörtelboden, Wasserboden, Figuriren — It. an die Wallen und an großen Nägeln und an Paideisen geschmiedet 12 Pond, und dat Pond 9 Heller, machent 5 Mark 9 Penning.

It. vur ein hundert halber Speicher qwamen zu den Mörtelsboden und beren 4 Schil. 2c. Die ganze Ausgabe betrug 2 Mark 4 Schilling 9 Pfennig.

## Manderhande Sachen.

Jo dem ersten vor zwei Seil in den Kranen, die wiegen 213 Pond, und dat Pond 14 Heller, macht 47 Mark 8 Pennig. Außerdem kommen vor 3 Clatery (Klaster) Leinen, die kosten 3 Schilling, It. an die Boden, damit man Steine und Mörtel uswindet, 12 Clatery Leinen und die Clatter 14 Heller 2c.

It. vur einen Treppelint zo bem Windelsteine, 8 Schil.

It. als Konrad Mangolt was gefahren zu Mainz um ben Kalk gaben wir ihm 8 Mark. Außerdem sinden sich Ausgaben für Unschlitt und Schmalz.

It. Johann Hupkman (von Namedy) schenkte den Werksleuten 2 Flaschen Wyns, kosten 4 Schil. und kommen solcher Geschenke an die Werkleute noch mehrere vor. Diese Posten insegesamt betragen 69 Mark 8 Schilling 18 Pennig.

## Das Mauerwerf.

Zo dem ersten 20 Mann Tagewerk Steine uffgewunden und ben Tag verrechnet 7 Schilling, macht 11 Mark 4 Schil. 6 Pen.

It. in der Wochen vor St. Johanns Tag als Meister Phislipps anhob zu mauern an dem Torn, 26 Mann Tagewerk, und den Tag 9 Schil. macht 19 Mark 6 Schil.

It. zur selber Zeit Opperknechte (Tagelöhner), 36 Mann Tagewerk, jeden Tag 7 Schill. macht 21 Mark. Meister Philipps mauerte mit seinen Knechten und ben Opperknechten bis zu Ende der Woche nach St. Michaels Tag, und wurden für Mauerwerk im Ganzen verausgabt 426 Mark 6 Schill. 6 Pfennig.

Das Register berechnet diese Ausgaben nach den Haupts rubriken, nämlich,

für Baumaterial . 615 Mark 9 Schilling 1 Beller 8 Pfennig.

Summa 1707 Mark 6 Schilling 3 Heller 5 Pfennig. Auf der letten Seite des Registers heißt es: Recepta van diesem Jahr anni XLVIII. is m. m. m. m. 861 Mark 4 Schill. 8 Pennig. Distributa desselven Jahrs dieser zweyer Register is 4 Monat, 860 Mark 3 Schilling 4 Pennig. Und overleusst dat Innehmen dat Uißgeven dies Jahrs 7 Mark 1 Schill. und 8 Psennig. Es scheint also für das Jahr 1448 noch ein zweites Register angelegt worden zu sein. Es sehlen außerdem die Register für 1449, 1450 und 1451, wenn nicht etwa für diese Jahre ein Stillstand der Arbeiten anzunehmen.

# II. Heftchen.

Dit is der Buw zo dem Ronden Torne in dem Jahr unseres herren do man schreiff 1400 und 52 Jahr.

Zo dem eirsten hat uns gelevert Lempgin Leuffers 24 Raysen, and das Stuck vur 4 Schilling, macht 8 Mark.

It. hat uns derselbe geliefert an Thüren= und Fenstersteinen 125 Fuß, und den Füß vur 9 Heller, macht 15 Mark 7 Schil= Ling 6 Pennig.

It. vur zwei Rapfen in ben Schornstein, 2 Mark.

It. zu Wynkauff von den Steinen, 4 Schill.

It. vur 4 großer Napsen 2 Mark.

It. gegolten umb Flecken von Mendig einen Fensterstein ur 8 Schill.

It. hant uns geliefert Gobel Prendemann und Jacob von Uken 378 Karren Lepensteine, und die Karr vur 9 Heller, macht

49 Mark 4 Schill. 1c. Die Steine wurden von der Lepen und von dem Zollhause mit Karren herangesahren, kamen auch zu Schiff an das Zollhaus (an dem entgegengesetzten südlichen Ende der Stadt), und wurden von da an den Bau getragen.

It. gegolten umb hermann von Engelen 18 Fuber Gobelsscheiber, und das Fuder vur 1 Mark 8 Schill. macht 28 Mark 6 Schilling.

It. gegolten umb Tiell Stepn 800 Zweplinge, und bas hundert vur 2 Mark, macht 16 Mark.

It. gegolten umb des Abts Kellner vom Laach 1500 Zweps linge, und das Hundert 2 Mark, macht 30 Mark 2c. 2c.

It. gegolten umb Hengin Drachen Steine uff der Duybach (sie ergießt sich etwas unterhalb Andernach, vor Namedy in den Rhein) vur 13 Mark 2c.

It. mußten die Mauer aufzubrechen 3 Mann Tagewerk und den Tag der Mann 6 Schilling, macht 1 Mark 6 Schill. 2c. Die Steine wurden auf Karren von der Duybach herangefahren.

It. vur 100 Wegesteine uff den Rondenborn zo befephen, 8 Mark 4 Schill. 2c.

It. 9 Karren Dupfteine von dem Werth geführt an den Torn, seder Karren 6 Heller macht 9 Schill. 2c.

It. gegolten umb den Beseher von Boppard und Zweylingeund dat stück vur 4 Albus macht 6 Mark 8 Schill. Es sind nämlich 4 Albus Trierisch gleich 6 Mark 8 Schilling Colnisch, 12 Schilling gehen auf die Mark, 6 heller auf den Schilling, 12 Pfennige auf den heller. Die Fuhrleute, welche die Steine von der Lepen an den Runden Thurm schafften, hießen heptgin und hepny Bone, Beperhenne, henne Schyne und Jacob Gos delbrecht.

It. Peter Altenberngin 2 Tage an der Lepen die Steine geladen, jeden Tag 6 Schill. macht 1 Mark.

It. gegolten Steine umb Lempgin Leuffers von Mendig, der he ein Theil geliefert hait, und noch ein Theil lieferen sall na Laute seines Zettels da hait he empfangen 50 Mark, Ueberhaupt wurden für Steine ausgegeben 412 Mark 7 Schill. 12 Pfen.

An Kalk lieferte Thonis von Hattenheim 52 Tonnen, die Tonne für 15 Schilling, macht 65 Mark. Henny Bone führte den Kalk zu Schiff von Heidesheim, oberhalb Hattenheim, herunter.

It. bei Herr Henne Jacob Hunefelder und Kirstgen Crafft 14 Mann Tagwerf Kalf beslapn, und den Tag vur 7 Schilling, macht 8 Mark 2 Schill. Der genannte Thonis lieserte nache träglich noch verschiedene Quantitäten Kalf, den Hepnt Bone heranführte, am Zollhausgraben abladen und dort löschen ließ. Heptgin lieserte den Sand, und wurden für Kalk und Sand bezahlt, Summa 320 Mark 11 Schill. 8 Pseunig.

#### Mauerwerk.

Zu dem ersten Meister Philipps in der Kreuzwochen Steine, gehauen 19 Mann Tagewerf, und den Tag vur 8 Schilling, macht 12 Mark 8 Schill. 2c.

It. in der zweiten Wochen Brachmonat Meister Philipps mit seinen Knechten gemauert uff dem Torne, 20 Mann Tages werk und den Tag 8 Schill. macht 13 Mark 4 Schill.

In derselben Wochen in dem Rad gegangen 7 Opperknechte, 21 Mann Tagewerk, und den Tag 7 Schilling, macht 12 Mark 3 Schill. Die Opperknechte wanden die Steine mit einem Kranen auf, während Meister Philipps und seine Knechte mauerten und Steine hieben, unter andern auch Windelsteine.

In derselben Woche 20 Mann Tagewerk Mörtel beslapn (gemischt) und geoppert uff dem Torn, und in dem Graben, und den Tag 6 Schill. macht 10 Mark.

In derselben Wochen 1 Pferd 4 Tage und den Tag 7 Albus, macht 4 Mark 8 Schill. 2c. 2c.

In der dritten Woche des Hartmonats machte Meister Phislipp mit seinen Knechten die Mauer im Schleßgraben und schloß seine Arbeit in der Spurkeln (im Februar). Für Mauerwerk wurden bezahlt 516 Mark.

# Zimmerwerk.

Zu dem ersten Meister Johann gearbeit 7 Tag den Kranen uff dem Torne aiffzobrechen, und auch die Bogen gespannen in dem zweiten Gewölbe, und den Tag 8 Schilling, macht 4 Mark 4 Schilling. Außerdem wurde ein Viertel Bord zu Stephern uff

bem Torne verwendet, und eine neue Mortelfifte gemacht. Die Rosten für das Zimmerwerk beliefen sich auf 22 Mark.

### Somiedemerf.

Für zwei Schaufeln und 1 Morter Hauwe, 1 Mark und 7 Shilling.

It. zwene Zappen und zwa Paiden in den Kranen, die wiegen 27 Pond, und dat Pond 9 heller, macht 3 Mark 4 Schill. 6 Pen. Außerdem wurden beschafft eine Clamme an bie Schne, wieget 20 Pond, eine Crampen und eine Band um ein holzkaften, an drey Boden, an etliche Boden 9 Sleupen, koftet eine Sleupe 2 heller, macht 9 Schilling. Für Schmiedewerk wurden ausgegeben 8 Mark 6 Schilling 6 Pfennig.

## Manider Sande Saden.

Zo dem irsten vur ein beslapn Rad in eine Stoßfarr, 1 Mark 2 Schill. Bur eim Beyre 4 Schilling, vur 14 Pond Schmalz zo dem Kranen, dat Pond 8 Heller, It. 3 Pond Unschlitts, dat Pond 14 Heller.

Dietrich von Beimbach und Jonghenne erhielten je für ein Seil zu Hauff gestochen, 4 und 2 Schilling.

Peter Kergenmacher, vor Boden und Wassertonnen zu binden, 8 Schill. Die Ausgabe für Berschiedenes belief sich auf 18 Mark 7 Schill. und 6 Penn. Dazu kommen noch einzelne Posten:

An Goebel van Roede für Holz, und der Lohn der drei Rnechte, die in dem Kranen gingen, nämlich für 3 Paar Schonen (Schuhe) 2 Mark, so daß die ganze Ausgabe 25 Mark 10 Schill. 6 Pfen. betrug.

Die Summe der Ausgabe, wie sie im zweiten heft addirt ift, betrug 1302 Mark 10 Schilling 8 Pfennig, nämlich:

Steinwerf . . . 412 Mark 7 Schilling 12 Pfennig. Ralf und Sand 320 19 8 Mauerwerf . . 516 6 Bimmerwerf . . 22 " " Schmiedewerk . 8 6 6 " Verschiedenes 6 **25** 10

> 1306 Mark 4 Schilling 2 Seller 8 Pfennig.

"

"

### III. Beftden.

Dit is dat ußgeven van dem Rondentorne in dem Jar do man schreiff 1452 na Gewonheide des Stiffts van Trier:

Ju dem irsten han wir gegolten umb Schothen van Wehr 8 Stude Steins zu den Schilden (die 4 Schilde mit dem Andersnacher Stadtwappen oben am achteckigen Oberbau), die kosten uff der Lepen 8 Mark.

It. kosten dieselben Steine ber zu führen 10 Mark.

It. darna gegolten umb Schothen und Thysf van Wassenach 132 Fuder und ein Quartier Godelscheider, und das Fuder vor 10 Albus, macht 220 Mark 5 Schill.

It. han wir gegeven Lempgin Leuffers von Steinen, die ihm heytgin von Hackenheim verdingt hatte, 32 Mark 4 Schill. 8 Pen.

It. demselven Lempgin vur 12 Fuß Finstersteins, und der Fuß 9 Heller, macht 1 Mark 6 Schill.

It. gegolten 8 Queirlen zu den Blumen, und das Stück vur 3 Shill. 3 Pen. macht 2 Mark 2 Shill. (Die Quirlen zu den gothischen Giebelblumen auf den acht Giebeln, die von Holz, mit Blei bedeckt sind.)

It. umb Lengych Pastoirs gegolten 15 Fuß Fenstersteins, und ben Fuß 2 Schill. macht 2 Mark 6 Schill.

It. var 16 Stucke Steins sind kommen uff die Fenstern an dem Torne, der hielten 8 Stück, und ein Stück 4 Fuß um 2 Schilling. Und die ander 8 Stück und ein Stück 3 Fuß, der Fuß 9 Heller, macht zusammen 8 Mark 4 Schill.

It. vur 26 Fuß Steins zu den 8 Giebelen, da die Blumen uff stehen (die 8 Giebel des achteckigen Oberbaues, worauf die gothischen Blumen stehen), und der Fuß 9 Heller, macht 3 Mark 3 Schill.

It. vur 2 Windelstein 8 Schill.

It. vur 4 Kendel (vermuthlich die 4 Abgußkendel oben an den Giebeln), die thäten 16 Fuß und der Fuß 9 Heller, macht 2 Mark 8 Schilling.

Der Abt vom Laach lieferte 2500 Zweylinge, und das hundert vor 2 Mark, macht 50 Mark. Außerdem wurden Steine in großer Menge von der Lepen herangefahren.

It. hant die Suyrmuße geführt von der Lepen 101 Karren Steine an den Torn, und die Karr 10 Heller, macht 14 Mark 4 Pen.

It. gegolten 100 Wegsteine zu belegen den Kranz an dem Torn, kosten 8 Mark. Die Suprmuße führten die Wegesteine an den Thurm und lieferten auch den Sand. Im Ganzen wurden dafür bezahlt 408 Mark 2 Schilling 24 Psennig. Den Kalk lieferte Thonis von Hattenheim, und zwar 102 Tonnen für je 8 Albus, und 2 Tonnen zu 9 Alb. Die ganze Fracht per Schissmit Verzehr und Ausladen betrug 135 Mark 6 Schill. 6 Psen.

Das Mauerwerf.

Das Mauerwerf besorgte Meister Philipps mit seinen Knechten. Er sing an Steine zu hauen in der ersten Woche Märzens, in der dritten Woche arbeitete noch außerdem Henne von Irlich, im April werden genannt Johann, Meister Philipps Knecht, Henne von Irlich und Gerhard von Husen. In der legten Woche des Aprils begannen die genannten vier zu mauern, und halsen ihnen dabei Oppersnechte, deren seder einen halben Schilling bezog, während den Maurern per Kopf 2 Schilling bewilligt. Die Arbeit dauerte den ganzen Sommer durch sort. In der dritten Woche des Allerheitigenmonats hat Meister Philipps uff dem Torne dy Steyne vergadert und den Torn oven zugelacht (daß demnach die Vollendung des im J. 1448 in Angriff genommenen Riesenbaues in den Nov. 1452 fällt); mit spme Knechte gearbeit 2 Mann Tagewerf und den Tag Schilling, macht 1 Mars 4 Schilling.

It. hat dat Pherd an dem Torne gegangen diese Zeit 81 Tage, und den Tag zu Lohn 10 Schilling, macht 67 Mark 6 Schilling. Im Ganzen wurden für Mauerwerk ausgegeben 694 Mark 1 Schilling.

Zimmerwerf und Gehölz zo bem Torne.

Ju dem ersten gegolten zu Huynsse (Honnes) 8 Stücke Holzes, die Heitgin van Hattenheim da galt, und sind kommen zu dem Kreuz, da der oberste Thurm mit verbunden ist, kostet das Stück 21 Albus, macht zusammen 28 Mark.

Für das Aufladen und zu Schiff heranführen dieser Hölzer, ferner für das Schleifen derselben aus dem Graben auf die Erd-

gaffe zu dem Thurm, sowie für das Heranführen von 6 großen bölzern an den Thurm durch Peter Suprmuße wurden im Ganzen bezahlt 34 Mark 2 Schilling.

It. Thiele Hunefelder Holz geführt van der Kornporten an den Corn da man dy Armen riß machte, gegeben 4 Schilling.

It. do man die große Hölzer uff den Torn wandt, hatten mir etliche Burger bei uns zu helfen die Hölzer auswinden, ward verdronken 9 Quart Weins, die Quart 8 Heller, macht 1 Mark 2c.

It. gegolten brei große Tannenhölzer umb den Scholtißen von-Irlich, und das Stück vur 9 Albus. Macht 4 Mark 6 Schilling 2c.

It. Meister Johann der Zimmermann das Holzwerk in dem Thurm gemacht, und daselbst eine Trappe und 2 Steins boden, und hat mit seinen Knechten gearbeit 22 Mann Tages werk, und den Tag vurrecht 8 Schilling, macht 14 Mark 8 Schill.

It. Meister Johann daselbst gearbeit an dem obersten Kreuz in dem Dache, 2 Mann Tagewerk, und den Tag vurt 8 Schil-ling, macht 1 Mark 4 Schill.

Im Ganzen kostete das Zimmerwerk 76 Mark 10 Schilling. Schmiedewerk.

Zu dem ersten hat Meister Enggel geschmied 61 Clamen zu dem Gesimse und zu den Enckeren, da das Holzwerk mit versbunden ist, und wiegen 248 Pond, und dat Pond vur 9 Heller, macht 30 Mark 11 Schilling 3 Pfennig.

It. gegolten umb einen Mann von Siegen 24 Staiffe zu ben Enckeren und wiegen 8 Waige, und die Waige vur 6 Mark, macht 42 Mark 9 Schilling 6 Pfennig.

It. vur Clamen und Bende an den Schalck, da man die großen Hölzer uff den Torn wand, wiegen 15 Pond, und dat Pond 9 Heller, micht 1 Mark 10 Schill. 6 Pen.

Dann werden noch aufgeführt Eisen an der Trappen an dem Torne, Krampen an die Finsterste, ein Biertel Stapher Rägel, Scharspycher zu dem Boden, damit die Steine uff wer= dent gewunden.

It. 16 großer Clamen, da die Giebelsteine mit verbunden sind, da die Blumen uff stehen, wiegen 146 Pond, und bat Pond 9 Heller, macht 18 Mark 3 Schill.

It. ein Geremptse (Gitter) vor die Finster entgegen die Mauer gehet, wiegt 156 Pond, und dat Pond 9 Heller, macht 19 Mark 6 Schill.

It. 8 Pidel, da die Blumen inne stehen, wiegen 36 Pond, und dat Pond 9 Heller, macht 4 Mark 6 Schilling.

It. vur einen Bolgen in das Clauster vor dem Gerempte, thut 2 Shilling.

It. vur 650 Orter, die den Mäurern gewaßt sind, und bas Hundert kostet 1 Mark, macht 6 Mark 6 Schilling.

It. die Encker, die Fenstersteine und andere Sachen an dem Thurm zu vergießen, 124 Pond Bley, und dat Pond 7 Heller, micht 12 Mark 8 Pennig.

Die Ausgabe für das gesamte Schmiedewerk betrug 153 Mark 2 Schilling 8 Pfennig.

Mander Bande Sachen.

Unter andern Posten, It. als man die Blumen verdingte. Meister Philipps und dem Maler, zu machen und zu malen, ward vertrunken zu Winkauff 1 Mark 4 Schill.

It. 20 Pond Bley gegolten zu den Blumen auf dem Thurm, das Pfund vor 7 Heller, micht 1 Mark 11 Schilling 4 Pfennig.

Für die Rubrik wurden überhaupt ausgegeben 23 Mark 7 Schilling 10 Pfennig. Die ganze in diesem Heft verzeichnete Ausgabe beträgt demnach,

Für Steinwerf . . 408 Mark 2 Schill. 24 Pfennig ober 2 Heller.

Summa 1491 Mark 4 Schill. 48 Pfennig ober 4 Heller. Der Rechner selbst

gibt an . . . 1491 " 9 "

Die Gesamtausgabe für den Bau, vorausgesetzt, daß die Rechnungen vollständig vorhanden sind, würde demnach betragen:

I. Heft 1707 Mark 9 Schilling 9 Pfennig,

IL , 1302 , 10 , 8 ,,
III , 1491 , 4 , 48 ,

4501 Mark 11 Schilling 5 Heller 5 Pfennig, ober, den Gulden zu 4 Mark berechnet, 1125 Gulden 1 Mark 1 Schilling.

"Im 16. Jahrhundert," schreibt Hr. Weyden, "bot die Stadt Andernach von Außen noch ganz ben ernsten Anblick einer starken Festung dar. An der Nordrheinseite erhob sich fühn der farte runde Thurm mit Schießscharten und Wachthaus verseben, während an der Südseite ein festes freistehendes gedecktes Bollwerk mit vier Edenthürmchen, das fogenannte Zollhaus, das auch bas Churfolnische Wappen trug, aus ftarfen Grundmauern, gleich einer Gisbreche emporstieg. Durch einen Bogen ift es mit ber Stadtmauer verbunden. Zwischen dem Zollhause und dem Rheinthore oder der Kornpforte krönten noch zwei starke Thürms den mit Ausfallpförtchen die rings mit Schießscharten versehene Ringmauer, auf der sich auch nordwärts vom Rheinthor noch ein farker runder Thurm befand. Breite Graben umgaben die ganze Stadt, mit Waffer versehen durch den aus dem Gebirge fommenden Schafbach, der hinter dem Zollhause, wo er in den Rhein fällt, im Stadtgraben eine jest abgebrochene Mühle trieb. Die Südseite der Stadtmauer war durch einen farken vierectigen Thurm, das außerordentlich feste, auch mit starken Erkerzinnen versehene Burgthor und die erzbischöfliche Burg geschütt. Nach der Westseite schützten acht vieredige gedeckte Thurme und das Rirchthor, und nach ber Nordseite zwei feste Thurme des Rolnthors, nah an dem großen Wartthurm, die Stadt. Das Innere ber Stadt hatte wenig Reizendes, die Stragen waren eng, theil= weise nur gepflastert, sehr viele Häuser von Holz und sogar noch mit Strop gebect, und selbst an einigen Bausern befanden sich die Abtritte noch auf offener Straße. Das geht aus der im Jahre 1582 am 29. November aufgestellten Polizei-Ordnung hervor, wo in einem Artikel geboten wird, die Strohdächer auf Häuser und Ställen in 14 Tagen abzubrechen, die nicht mehn gestickt werden sollen, und auch die so gelegenen Abtritte unter Strafe von 5 Mark für das Geschüß. Es wird auch den Bürsern unter Gefängnisstrase verboten, ihre Kinder an den Thüren betteln gehen zu lassen. ""Item verbeut Rhaidt das uberstussige lange Fressen und Saussen mit großen Potten undt Glaseren Strichvoll, in ein Soff aus uff Gesountheit oder wie solches zu gehe, geschehe oder Namen haben mag.""

Ein vortheilhafteres Bild von Andernach entwirft, über ein Jahrhundert später, der Reisende Blainville (10. April 1705). "Wir hielten uns eine halbe Stunde zu Andernach auf, eine pon den alten Festungen, welche Drusus gebauet hat, um di Deutschen im Zaum zu halten. Man glaubt, daß sein Sohr Caligula hier geboren worden. Diese Stadt sowol als Linz i Churcolnisch, und die beste unter allen, welche wir nach Bon gesehen haben. Es sind drei ansehnliche Klöster darin, und verd schiedene andere Rirchen. Die Hauptfirche hat zween hohe dop pelte Thurme, die denen von Unser Lieben Frauen zu Paris nicht unähnlich sind. Andernach ift mit einer farken wohlver theidigten Mauer umgeben, daher die französischen Maroden fie büten, hier dergleichen Ausschweifungen zu begehen, wie zu Sind zig. 3mo Compagnien Soldaten, welche bas Colnische Dome capitel bier balt, wurden sie mit warmen Pillen empfangen. 3ml Jahr 1632 brachte ein Theil von des Königs von Schweden Gustav Adolfs Armee nur drei Tage mit ihrer Einnahme zu ungeachtet eine Besatzung von 800 Mann darin lag. An einem Winkel von der Mauer stehet noch ein alter Thurm, von wels chem man vorgibt, daß er von dem Drusus, des Tiberius Brus ber, als er in Deutschland Krieg führte, gebauet worden. siehet fast aus wie der Torre d'Dro, oder der güldene Thurn au Sevilien, an dem Ufer des Guadalquivir, oder der alten Baetis, von welchem die Einwohner glauben, daß ihn Julius Casar gebauet habe."

Rlebe beschränkt sich auf die Bemerkung, daß Andernachtweder regelmäßig gebaut, noch gut gepflastert sei. J. N. Beckernent Andernach ein kleines Städtchen, mit engen, krummen und

sigen Straßen. "Merkwürdig bleibt aber immer dieser Ort 1 der auffallenden Veränderung der Menschen, ihrer Sprache debensart. So wie man bei Weißenthurm über die Nette itten ift, besindet man sich auf einmal in einem ganz neuen . Die Sprache wird platter und sanster, als man sier hinauf hört. Das schneidende Gekreisch der Roblenzer hat a ein melodisches Gurgeln verwandelt, das dem Ohre sast so wohl thut, als die sansten Tone der Westfälinger und ersachsen.

"Merkwürdig ift die Veränderung ber Sprache hier am 1. Dben in Mannheim spricht man anders, als in Mainz; lainz anders als in Roblenz; und der Roblenzer, der doch Bergleich am schlechteften in dieser ganzen Gegend spricht, t sich sogar heraus, über die Sprace des Westerwälders Meienfelders zu spotten." So ganz ausgemacht ist es doch , baß ber Coblenzer am schlechtesten in der ganzen Gegend e. Im Gegentheil wird in einer Alluftrirten Zeitung, gein diesem Jahr, 1857, der Coblenzer Dialect als einer pohlklingendsten, angenehmsten gerühmt: in verwandter : hat der Schwede das Sprichwort, Han är hastig som en er ist hurtig, als ein Deutscher, während der Franzose spots ourd comme un Allemand. Beder fährt fort: "Was ist die be dieses auffallenden Unterschieds? wirst du fragen. Es leicht von der Sache zu kommen, wenn man die Ursachen er Erziehung und der Berschiedenheit des Klimas suchen e. Es ift nicht zu läugnen, daß jene vorzüglich mitgewirkt diese Menschen von einander zu scheiden, und daß dieses den verschiedenen Arten der Getranke, die hier genossen en, im Stande ift, die Sprachorgane geschmeidiger ober hidter zu machen. Auf bem hunsruden haben wir brei er (die drei Strimmich) gefunden, deren Bewohner alle die von Capellen) bas R nicht aussprechen können, sprechen es alle ihre Nachbarn ohne Anstoß aus. Die terte Bergluft (benn diese Dörfer liegen so hoch als 3 in dieser Gegend) und das Wasser sollen die Ursache n sein,

"Unftreitig bat bie Abneigung ber Rheinlander, frembe La ber ju befuchen, am meiften biefe Robeit ber Sprache verfculb besonbers am Mittelrhein. Dort gittert ber Jungling, wenn über bie Grenze feines Baterlandes ober auch nur aus fein Baterftadt treten foll. In dem bumpfen Qualm bes hausliche Lebens erzogen, und ausgebrutet unter ben Borurtheilen fein Landeleute haft er Mues, mas einen fremben Unftrich bat. Sandwerter, wenn er ja auf Reifen geht, manbert nach Deftre und Bapern, wo es oft noch ichlimmer fieht, ale in feinem Bati Leute vom gelehrten Stanbe magten fich zwar bigweift nach Norden, aber was thaten fie ba ? Sie trieben Panbeften & proteftantifden Universitaten, Die fie eben fo gut in ihrem Batt lande hatten lernen fonnen, aber an Gefdmadeftubien bachte Reiner ; vielweniger an bie Berfaffung frember ganber, an frem Sitten und Gebrauche. Rlemens Bengel, weiland Rurfurft Trier, pflegte vor gehn Jahren, wie ich Dir icon einmal gefa habe, junge Leute auf protestantische Universitäten und auf Reif gu ichiden. Go gut bas gemeint fein mochte, fo wenigen Rut bat es geftiftet. Done Bilbung, ohne Borfenntniffe traten b Leute ihre Reifen an, und famen eben fo gurud, nachbem fich und ihr Baterland im Auslande profituirt hatten. Es floge Ganfe über's Deer, tonnte man mit Recht von ihnen fage (wiewohl boch ber Spruch bie Ganfe von Often fommen, ubi ben Rhein fliegen läßt). Und eben biefe Leute maren es, bil bas lautefte Befchrei erhoben, wenn es ja einer wagen wollte Band an bas icheufliche Ungeheuer ju legen, bas fo unerfcutted lich in bem Tempel bes Geschmades bier am Rheine thron Seht ba den Pedanten, ruften fie laut, ber fich feiner Roblen Sprache fcamt; febt ba ben Affen, ber zeigen will, bag er Sachsen gewesen ift. Und bieg waren nicht etwa nur bie Baffen fungen bes hofes, bie fo fdrieen. Rein, die herren in den Dil

tien machten felbst ben Leuten Borwurfe, bie an dem Geschäftst beffern wollten. Bei der Erziehung ward auf die Mutten be gar fein Bedacht genommen. Die Priefter, benen bit nd anvertraut war, lästerten alles, was nicht auf lateinische en baber stolperte, ober es außerte, daß die beutsche Sprack

p etwas mehr als Wachtstubensprache wäre. Dazu kam nun Berschiedenheit der Regierungen und der Religion in diesen adern. Lutherisches Deutsch \*) war eben so verhaßt, wie der theraner selbst."

Auch Bertola gefällt sich in einigen Betrachtungen über dernach und seine Bewohner. »Giuntivi poco innanzi il cader sole, vedemmo questo signoreggiare pomposamente cogli imi suoi raggi ora le cime, ora i dorsi più elevati de' nti; indi dar loro brillanti rilievi, qua indorandoli, là spardo il color del rubino, poi dell' arancio, sfumati e mobili poco d'ora; far come tante bende scintillanti di alcune nebtte, strisciarsi di riverbero lungo il fiume, sherzar fra le tenne di molti navigli ancorati nel porto, rallegrare fino esultanza coll' ultimo suo saluto la città e le terre; lasr finalmente nelle nuvole e ne' vapori della sera colori e ni sì forti, che mal sapevano ancora mortificarsi in faccia astri stessi che già spaziavano alto pel cielo. Come il montar del sole a San Goar ne parve soavemente patetico, ne parve a Andernach lieto e festante. La città di Anderh appartiene all'elettor di Colonia: di rozzo e malinconico bricato, siede assai felicemente pel sito. Le terre che la cino, sono in alcun lato feraci di biade e di grappoli, in altro tili e ingrate, là sopra tutto dove le pomici le ricoprono. Non è come in altre parti renane sì caldo l'amore per l'agricola, nella quale fomenta forse qualche lentezza e trascuraggine hiamar che fa a sè molte braccia il lavoro indefesso di lle cave delle quali dirò fra poco, e un commercio in cui igliano principal parte vino, biade, acque minerali, legname, teriali vulcanici. Il Reno che è qui assai profondo, offre un n porto. Sonovi magazzini, e scala di merci e di trasporto

<sup>&</sup>quot;So nennt man in den katholischen Ländern die hochdeutsche Mundart. Obm, weil Luther zuerst die deutsche Sprache zu reinigen, und richtig zu schreisunsing, oder weil die Protestanten allein in Deutschland nur Deutsch verstehen, weil man durch diese Benennung alle gläubigen Katholiken von der Erlers der hochdeutschen Mundart abschrecken will? Das letzte scheint sich mit dem takter der Jesuiten und anderer Obskuranten am ersten vereinigen zu lassen."

di più maniere. Questa minuta e continua attenzione al traffico e le tante relazioni cogli Olandesi massimamente, hanno introdotto nel paese alcunche di Batavo che trasparisce nelle costumanze e nei modi: e potrebb'essere altresì che gli abitanti di questa contrada affettassero alcun poco l'olandesismo a farsi credere più mercatanti ancor che non sono.«

Ein Hauptzug in dem Charafter der alten Andernacher ihre füngsten Söhne und Töchter folgen der allgemeinen Richtung der Zeit — ein Hauptzug, das Festhalten an der alten Sitte, ist diesen Beobachtern entgangen. Er sprach sich boch deutlich genug aus in den Regentüchern, Faillen, Faldas, schwarze, halbwollene, sehr oft auch seidene, der Form nach vieredige Tucher, welche die Frauenspersonen über den Kopf legten, auf Schultern und Rücken, bis beinahe zur Erde berabhängen ließen, und bie, spanischen Ursprungs, mit andern Trachten und Sitten nach ben Niederlanden sich verbreiteten, und von dort den Rhein auf-Brügge war gleichsam der Faillen Hauptsit, wärts zogen. wie sie denn dort nur seit wenigen Jahren verschwunden find, in Andernach hat sich ihr Gebrauch bis zum Ende der französischen Periode erhalten, während sie in dem Trierischen un= gleich früher proscribirt wurden. Dort hatte sich nämlich ber Staat gegen sie erklärt, absonderlich der ernste Kurfürst Franz Georg in einer eigenen Berordnung sie bekämpft. Darin äußert der Gesetzgeber: "Nachdem zumahlen Uns nun Verschiedentlich zu unserem höchsten Migvergnügen unterthänigst angezeigt worden, wie sich einige leicht gesinnte Weibs-Bilder zu Bedeckung ihres Unkeusch= und liederlichen Lebens=Wandel der vor kurgen Jahren her erst daher aufgekommener Tracht der Regen=Tücker oder Failles allzusträfflich mißbrauchen thun, und dan wir daß von obenherab Uns anvertrauten hohen Ambis halber solchem Uebel in Zeithen zu steuren und so viel hinlänglich möglich vorzukommen, nicht länger uns enthalten können noch mögen, babero wollen und befehlen Wir hiermit aus Erz-Bischoff- und Landts-Fürstlicher authorität und Gewalt gnädigst und ernstlich, daß solche Tract der Regentücher in unserm Erzstift und Churfürstenthumb völlig abgeschafft und niedergelegt, diejenige aber, so sich fünfftig wieder

biesen gnädigsten Befehl und Berbott derselben ferner gebrauchen werden, jedesmal einer Straff von drey Goldgulden nehst öffentslicher Beschimpfung angesehen werden sollen, signatum in unserer haubt= und Residenz=Stadt Trier den 17. Junii 1730. Franz Görg Churfürst." Einem schönen Gesicht, dem freilich alles kleidet, standen die Faillen ungemein vortheilhaft und konnten sie in ihrem Faltenwurf den Schawlübungen der Frau hendelsSchütz füglich verglichen werden.

Richt minder blieben die Reifröcke in Andernach eine beliebte Eracht, nachdem sie in Coblenz und Bonn längst abgelegt worden. "Bedeutender," schreibt in Beziehnng auf die Regentücher ein Landsmann, "bedeutender war der friegerische Angriff, den man drei Jahre später den sogenannten Reifröcken, Circelröcken, fteifen Röcken, Fischbeinröcken, machte. Diese waren eine Kleidung der Frauen von Stande, gewöhnlich von Seide mit Blumenwerk. Wer nicht wenigstens ein halbes Jahrhundert, und noch darüber erlebt hat, wird sich schwerlich erinnern können, noch hier und da einen biefer Pracht= und Wunder-Röde gesehen zu haben. Diese Röcke stammten auch aus dem Zeitalter Ludwigs XIV. ber. Der untere Theil eines solchen Kleides war mit einigen ange= brachten Reifen von Fischbein so ausgedehnt und ausgespannt, daß daffelbe bei sehr vornehmen Damen an dem unterften Rande, in der größten Peripherie, manchmal 10, 12 bis 14 Schuh maß: von , dem Durchschnitte berfelben fagen die Alten nichts, den mögen die Nathematiker berechnen; mit einem Worte, eine Dame in solchem Anzug sab einer Pfauen-Pastete recht viel ähnlich. Diese Kleider-Mode wurde zuerst in jener Zeit bei uns (in Trier) auf der Kanzel, wo man sie unzüchtig nannte, wörtlich verfolgt, bann aber auf öffentlichen Straßen, thätlich und ungezogen. Unzüchtige Kleidung war diefelbe eben nicht. Beschwerte man sich vielleicht bagegen, weil sie in Kirchen und in Gesellschaften gar zu vielen Raum einnahm \*), ober befürchtete man, diese großen Behälter könnten

<sup>\*) &</sup>quot;Eine Dame im Reifrock brängte sich einst in der Abends-Andacht in der Kirche der Jesuiten durch die Reihen der Studenten, deren einer mit seiner vers bergenen Hand die überall anstoßende Passantin mit dem Kleide sesthielt; aber

manchmal zu Freydrtern (Asplen) bienen, welche ber verfolgenden Gerechtigkeit immer so verhaßt gewesen sind? begünstigten sie vielleicht die Zolldefraudationen, oder hielt man sie für ein durche aus gewißes Zeichen der Eitelkeit und Aufgeblasenheit, da sie als wahre Luftballons erschienen?"

Der Trierische Magistratus nahm Partei, wie sich bas von einer rheinischen Behörde erwarten ließ, für die verfolgten Reifs rode, und führte ihrentwegen Beschwerde vor bem Rurfürsten, in folgenden Terminis: "Ewer Churfürftlichen Gnaden finden uns Pflichten halber unterthänigst vor- und anzutragen schuldig, was gestalten, ba man babier aus geistlicher hoher Obrigkeit rühms lichster Anordnung bep jegt in sich sehr gefährlich und betrübten Unscheinung eines bevorstehenden verderblichen Krieges zu deffen Abwendung der allerhöchste und barmberzigste Gott zu bewegen; eine allgemeine Andacht mit Faften und Betten gehalten, mithin in hiesiger hoher Dombkirchen der Sonntage= sowohl als auch darfür der Feyertags-Prediger Festo Stae Helenae, uff die Mas terie der Rleidung gefallen, mithin solche mit Bermeldung, es geschehe aus Befehl einer hohen Obrigkeit, besonders die fogenannte Reifröck, Cirkelröck, unter bem Namen Maschinen, mit ziemlichen expressivis terminis in einem weitläuftigen Discourt fark zu verschimpfen, und diejenige Weibspersonen indistincte so solche tragen, ärgerlich und fündhaft daben zu thun, zu sustiniren gesucht, wesgleichen der Capuciner Prediger, wissen nicht aus was Unleitung in nicht undeurlichen terminis in ihrer Kirche gethan, und ohne von ein so anderer Meinung behauptet werden wolle, so hat sich hiergegend der Tumbprediger ereufferet, und ben Sonntag barauf bie sogenannte und mehrgebachte Reiffröde dirigiret, mithin solche mehr als sündhaft deprediciret, welchen die Studenten, Handwerks- und andere Pursche zuhörend, gleich

ihr scharfer Blick entbeckte balb den Schalk, und sie gab ihm mit ihrem Gebet: buch, woran ein reicher Silberbeschlag, eine so kräftige Ermahnung auf den Kops, daß er zurücktaumelte. Dieser Hergang mag wohl nicht wenig dazu beigetragen haben, daß man den Krieg gegen die Reifröcke mit so vieler Leidenschaft und Hitze geführt hat."

Anlag bekamen, sich ungeschept nicht alleine zum täglichen, son= deren auch nächtlichen tumultuiren und insolentiren heraus zu Hassen, daß sogar hoher, mittelmäsiger und geringer Condition Beibspersohnen, welche mit der dahier nicht allein, sonderen in ganz Europa fast hergebrachter Tracht angethan gewesen, uff der Strassen ahnzurichten, ahnzuzopffen, mit 8. v. Koth zu werffen, nu verfolgen, auch sogar des Abends uff den Straffen ahnzufallen, un öffentlicher Ablegung der Reiffen mit großer Berschimpfung umultuos anzustrengen, daß sogar das von Luxemburg sich an= hero refugirtes Frauenzimmer dabey mehr in Angst und Furcht gestellt gesehen, als wann sie in der mit feindlicher Belagerung beängstigter Festung Luxemburg wohnend geblieben wären: end= tich ift die Insolent so weith gekommen, daß zwischen Montag und Dinstag Nachts diese muthwilligen Pursch von Papier und insten Reiffröck formiret, deren einer uff hiesiges Trollhäußgen ') usm Markt, den anderen uff den infamen Prangerstock öffentlich uffgehangen, die anderen bergleichen in den Straffen mit Nachfolgen vieler Kinder und Geschrey, uff einer Stangen hangend herumb getragen, und sogar bey Verwanthen muthwillige versus chn das Galgengericht von der Neuforten angeschlagen haben, wobey nicht verschwiegen seyn lassen sollen, daß einige Judenbauser des Nachts attaquiret, die Fenstern durch, und die Thuren uffgeschlagen, mithin diese gegen ihren Schut stark beängstiget Wehrend diesen Tumult haben wir zwar unserem worden seyn. obliegenden Umts halber gesucht, solche Händel soweit zu stillen, des Endes dann den PP. Societatis sowohl, als Rectori magnisco bedeuten lassen, sie mögten darahn seyn, solche Frevelthaten nicht allein zu compesciren, sondern auch ben Entdeckung ber Thater zu bestrafen, demnächst Ew. Churfürstlichen Gnaden wegen der Nachts=Tumpltuanten erlaffenen gnädigsten Berordnung zu gehorsamster Befolgung aber eines per Trommelschlag publiziren, und daben verkunden lassen, daß, da solche Frevelthaten in sich

<sup>1)</sup> In Coblenzer Mundart das Trillerhäuschen genannt. Ein Käfig, einer beweglichen Stange aufgesetzt, und weit genug, eine Person aufzunehmen. In den Käsig wurden Weibsleute, die sich im Neben vergangen, gesteckt, und mit demselben längere oder kürzere Zeit herumgedreht, getrillt.

eine Verftörung der öffentlichen Rube, bey Erdapfung eines ober des anderen dergleichen begehend, dieser exemplariter und öffent lich mit einer Leibsstrafe angesehen werden sollte, wesfalls b Wachten verdoppelt und eine farke continuirliche Nachtspatroui zu geben ahngeordnet, furth allen Burgeren und Einwohneren unter 10 GGl. auch nach Befinden boberer arbitrarie und fogel Leibsstraf zu befehlen haben, wann einer oder anderer berei insolenthen einen sehen oder sonften wahrnehmen sollte, bem obes ber beleidigten Persohn sogleich zu hülff zu lauffen, die Thäten abhalten, und zur Bestrafung zur Safft, mit sein zu Gulff ru fenden Mitburger bringen sollen. Welches Alles zu Emer Chut fürstlichen Gnaden höchst gefälliger Berordnung und zu unter thänigster contestation unser Pflicht und unser schuldigster Di fervanz gehorsamst anzeigen sollen, furthin zu Höchst Dero lam besherrlichen Huld und Gnaden unterthänigst und ahngelegen empfehlend in tiefster Erniedrigung zu sepn verharren. — Det 4ten September 1733 abgangen."

Die Anhänglichkeit für alte Gebräuche zu ftarken, moget die noch heute zu Andernach, wie in mehren oberrheinischen Städten, z. B. zu Oberwesel und Bacharach, bestehenden Rachs barschaften, wesentlich beigetragen haben. "Die in einem Distrifte ber Stadt wohnenden Bürger traten in eine Genossenschaft zusammen, die sich unter einander mit Rath und That in Freud und Leid treu beistanden. Andernach zählte früher sechszehn Rachbarschaften, deren jebe aus ihrer Mitte sich wieder einen Amtmann, Scheffen und Profuratoren und Schreiber mählte, und oft die unter den Rachbarn ausgebrochenen Streitigkeiten schliche tete. Jeder Burger mußte zu einer Nachbarschaft gehören, und derjenige, welcher sich nicht in die Beschlüsse der Nachbarschaft fügen wollte, wurde ausgeschlossen, und alle Nachbarn waren gehalten, ihm weder in Feuer- noch in Waffer-Gefahr beizusteben, bis er sich fügte und wieder aufgenommen wurde. Jede Radbarschaft hatte einen Nachbardiener, der den Nachbarn anzeigte, wann sie sich versammeln sollten und einer geftorben war, bei bann die Nachbarschaft zur Erde bestatten mußte. In jedet Nachbarschaft war außerdem noch ein jährlich gewählter Brunnen

tiper, der für den öffentlichen Brunnen seiner Rachbarschaft, fen Reinigung u. s. w. Sorge tragen mußte. Exhielt irgend er ein Amt in einer Nachbarschaft ober wurde er in eine phbarschaft aufgenommen, so mußte er nach Vermögen etwas Hen, und zwar wurden meist einige Biertel Wein und für pige Albus Bregeln gegeben, bie eigens zu biesem Zwede geiden wurden. Um Fastnacht war die Versammlung der Nache schaften, bei welcher Gelegenheit die etwa vakanten Aemter kest, die Nachbarschaft=Angelegenheiten geordnet, und das, was gekommen war im Laufe des Jahres, in Lust und Eintracht gehrt wurde. Eine jede Nachbarschaft führte (und führt) ein ptofollbuch, in welchem Alles die Nachbarschaft selbst und die adt Betreffendes vom zeitigen Schreiber aufgezeichnet wurde." Der Nachbarschaft am Steinweg Buch namentlich hat mehre msprücke aufgenommen, z. B.: Schnecken tragen ihre Häuser k fich, damit sie nicht beim bosen Nachbar wohnen. — Es ist per in der Haushaltung so reich, er bedarf seines Nachbars. Eltern ziehen die Kinder, aber Nachbarn verheurathen fie.

> Wer recht will wissen, wer er sei, Der schelt seiner Nachbarn zwei ober drei, Und werden's ihm die versagen, So wirdt es doch der vierdte wohl sagen.

"Bürger zu werden kostete in spätern Zeiten den Auswären 20 Athlr., und Jeder mußte sich nach der Aufnahme als
kger sogleich an eine der Nachbarschaften, in welcher er sich
berließ, anschließen. Die Nachbarschaften wählten aus ihrer
kte die Achter, nämlich acht Männer, welche die Bürgerschaft
uthalben, selbst gegen Bürgermeister und Rath vertraten.
k hatten auf dem Stadthause ihr eignes Zimmer, das Achterumerchen, und ihnen wurde auch jährlich vom Rathe, den
und Rentmeistern Rechnung abgelegt. Sie waren ganz
, was in Neus die Gemeinheits-Freunde waren," auch in geter Beziehung den römischen Tribunen vergleichbar. Der
tger Klage gegen den Rath, daß er ihre Freiheiten nicht
chte, daß sie niemand hätten, der bei dem Rath, absonderlich
der Abnahme der Jahresrechnungen sie vertrete, bestimmte

den Kurfürsten Hermann V., durch Urfunde d. d. Andernach Satertag vor St. Remigii 1522 den Bürgern zu erlauben, sie acht Männer aus der gemeinen Bürgerschaft zu ihren St vertretern wählen, und zwar wie es im Achterbuch der St heißt, "die Vornehmsten, Habseligsten und Rathpersonen gle mäßige, item eines fridtsames Gemüß, auch unverleumdt an ihr Ehren."

Vermöge ber von dem nämlichen Kurfürsten sur die Beidung der Achter gegebenen Borschrift, d. d. Poppelsdorf, Rov. 1523, wird der neu vorgestellte Eider vor allem auf spslichten aufmerksam gemacht, nämlich die Bürger, Gemeiniere Freiheiten allenthalben zu vertreten, bei dem jährlic Rechnungsabschlusse, Donnerstag nach Esto mihi, immer, glewie Rath, Bürgermeister, Baumeister und auswendige Ritischaft, gegenwärtig zu sein, jeder Berschreibung zu Vension e Dienstgeld die Anerkennung zu versagen, sie geschehe dann welchen der Achter insgesamt. Dann wurde der folgende geschworen: "Alles, was ich in Ehren und Trewen gelobt, redt hab, und dessen wie obgemeldt mit klaren Worten verstan hab, will ich stedt und sest halten, so wahr als mir Gott hinnb sein heiliges Evangelium."

Noch vor der Bereidung wurde der Neugewählte in Wirthshaus geführt, um dann, auf der Semeinde Kosten, Gratistrunk einzunehmen. Um nächstolgenden Donnerstag, den Rath der Sigungstag, kam der angehende Achter nach Rathhause, um dort vor dem Nath den Eid zu schwören, er der Stadt Einkommen überwachen, alles die Jahresrechnut Betressende verschweigen, und samt seiner Familie in dem kat lischen Glauben treu verharren wolle. Dann hatte er eine der Tage sortgeseste Gasterei auszurichten, es wurden ihm Schlüssel vom Archiv zugestellt, und ein abermaliges Essen met den Beschluß der Feierlichkeit.

Den 11. März 1593 einigten sich die Achter, daß jeder ihnen drei Gulden, schwer von Gold, erlege, das Geld sollte Zinsen ausgethan, und der Zins verwendet werden, um jähr dreimal, zu Ostern, Pfingsten und Christag jedem der Achter

sterbrod von drei Raderalbus auszutheisen. Dieses Brod bezog deines Achters Wittwe, so lange sie unverheurathet in der abt blieb. Die Achter theilten die Armenspenden aus, mußten och, wenn die Ausgabe einen Thaler übersteigen sollte, insamt dazu gewilligt haben. Wegen der Zeiten Noth wurden 18 die Achteressen abgeschafft, die bisherigen Theilnehmer Aten sich fortan mit Käse und Brod begnügen.

"Nicht felten geriethen die Bürger über dieser Achter Wahlen Streit und Uneinigkeit, da Bestechungen, Werbungen dabei bt unterbleiben konnten. Aeußerst streng waren daher auch die sete in Bezug auf diese Wahlen. Es durfte kein Bürger in per Wahl beschränkt sein, weder durch Einreden, durch Worte r Geberden zu einer Wahl bestimmt werden. Da das Stimnwerben vor der Wahl sehr häufig geschah, und nicht felten er sein ganzes Vermögen opferte, um zu folchem Stadtamte gelangen, so wurde später dies Werben, Empfehlungen und I. bei Strafe der Ehrlosigkeit verboten: Rathsmitglieder, die r sich werben ließen, verloren ihr Amt, und der Bürger, der hatte anwerben lassen, büßte sein Stimmrecht für immer ein. it Achter mußten Alles erst genehmigt haben, ehe der Rath me Auslage oder Anschaffung machen kounte, ehe eine neue iteuer ausgeschrieben werden konnte. Jeder Achter hatte einen hlussel zum Archive und zur Stadtkasse."

Das Rathhaus, im Herzen der Stadt, an der Hochstraße legen, wurde nach seiner Fronte in der Mitte des vorigen ahrhunderts renovirt, unverlett blieb aber die ältere gewölbte alle und die noch gut erhaltene Rückseite mit Bildwerk, dem adernacher Stadtwappen und der Jahrzahl 1574. Unmittelse neben demselben, auf dem Hofraum stand das ursprüngliche athhaus; aus dem engen Hofraum steigt man in das sogemunte Judenbad hinab. So nennt man einen sessen dauerhaften au unter der Erde, senes architektonische Räthsel, welches die anichsaltigen Lösungsversuche veranlaßt hat. Es hat bei einer iese von 34 Fuß 8 Joll die Gestalt eines vierecigen Thurms. die Umfangsmauern sind aus Schiefer und Kalkmörtel aufgeführt, n einer derselben, auswärts, läust eine schmale Stiege bis zur

Sohle hinab. Die Stufen dieser Stiege sind aus Hausteinen ben Mendiger Gruben entstammend, gebildet. Das Innere bet thurmartigen Gebäudes ift durch Gewölbe in dreifache Raum getheilt. Ueber der Sohle find zwei dieser Gewölbe, wovon bas erfte 10, das zweite 7 Fuß höher ift, als die Sohle; daß deme nach drei Gewölbe, eingerechnet dassenige, welches bie Ober fläche bedeckt, vorhanden sind. Dieses oberfte Gewölbe reicht etwa 5 Fuß über die Oberstäche des Hofs, und hat einen verhältnismäßigen flarken Ueberbau, in dem nach der Offfeite bin ber Eingang sich befindet. In die beiden obern Räume führet von der Treppe unbequeme Eingänge, an denen noch fart eiserne Spuren von vormaligen Thuren und Befestigunges vorkehrungen vorhanden sind. Dem tiefsten Raum führt die Treppe unmittelbar durch eine Thure ein. Die beiden untern steinernen Gewölbe haben in der Mitte vieredige Deffnungen pon verhältnismäßig beträchtlicher Größe, durch welche das Licht, wenn auch gebrochen, einfallen fonnte, so es nicht burch bas obere, undurchbrochene Gewölbe gänzlich abgehalten murde. Das Mauerwerk ruhet auf einem Roft von Eichenholz, und ift seht wohl erhalten. Ueber der Sohle steht Wasser, welches mit dem Mheine steigt und fällt, sedoch bei niedrigem Wasserstande eine Sobe von 2 Fuß behält.

Ein solches Gebäude, bessen erster Anblick den Eindruk seines hohen Alters hervorruft, welches, ganz unter der Erde gelegen, eine solche Festigseit und Dauerhaftigseit der Bauart zeigt, ist eine so anomale Erscheinung auf dem Gebiete der alten Baukunst, absonderlich in hiesiger Gegend, daß die abweichenden Meinungen um die ursprüngliche Bestimmung dieses Bauwerts sehr leicht Eingang sinden konnten. Lang will darin ein römissches Bad erkennen, eine Ansicht, der Minola einigermaßen zweisselnd beitritt, die aber Hr. Prosessor Braun in seiner Schrist: Das Judenbad zu Andernach, Bonn 1853, S. 12 in 4º mit den tristigsten Gründen widerlegt. "Gegen diese Ansicht," schließt er, "erhebt sich aber vor Allem der Charafter des Mauerwerks selbst, welches schwerlich Jemand für römische Arbeit erstlären, und noch weit schwerer als solche beweisen wird." Bei

ensten so oft als ein Römerbad vorgeführt, ist wirklich nichts ein ganz gewöhnliches Judenbad, dergleichen sich in allen biädten \*) besinden, wo Juden wohnen, indem die Judenfrauen erpslichtet sind, zuweilen ein Bad zu nehmen, und zwar in inem Wasser, welches in das Becken gestossen senn, und nicht sineingetragen oder gepumpt worden senn muß."

Dagegen erinnert Gr. Braun: "Daß die israelitischen Beier nach ihrer monatlichen Reinigung ober nach dem Wochenbette hne Rücksicht auf die Jahreszeit in kaltem Wasser zu baden uch religiöse Vorschriften verpflichtet sind, und daß, wäh= end man dieser Pflicht auf dem Lande in Bächen, Flüssen, Strömen, in einem tiefen Loche ober Brunnen im Reller genügt, n den Städten eigene Brunnen oder Bäder zu diesem Zwecke Maut sind, kann nicht bezweifelt werden. Aber aus dieser That= iche folgt keineswegs, daß das in Frage stehende Gebäude in Indernach ursprünglich biese und keine andere Bestimmung gehabt abe. Gegen diese Annahme streiten zum Theil dieselben Gründe, eiche wir auch gegen die Annahme eines Römerbades geltend kmacht haben. Dazu kommen aber noch andere. Nach der Borschrift der Rabbinen, welche dabei zulett auf Leviticus 15. 16. zurückgehen, muß das Bad sedesmal so viel Wasser enthalten, Mit die Badenden mit dem ganzen Körper untertauchen können. Seschieht dieses nicht, so ist das Gesetz nicht erfüllt. Wenn nun ber das Wasser in dem sogenannten Judenbade im Sommer **Shi**t mehr als zwei Fuß Höhe erreicht, so würde das Unteruchen in demselben doch schwer zu bewerkstelligen und das Bad icht selten im Jahre unbrauchbar sein. Die mögliche Einwenung, der untere Raum sei ursprünglich tiefer gewesen, wird buch den Augenschein widerlegt. Auch die Lage selbst wider= mitet der Annahme eines Judenbades. Das fragliche Gebäude sesindet sich mitten in der Stadt, auf dem Hofe des gegenwär=

<sup>\*) &</sup>quot;Ein ähnliches in Koblenz ist ganz roh, ein anderes zu Friedberg in der Betterau dagegen sehr zierlich im Spizbogenstil ausgeführt. Alle bestehen aus eine Brunnen, um welchen eine Treppe bis zum Wasser hinunterführte."

tigen, und wahrscheinlich unter dem frühern Rathhause. Run hatten die Juden doch offenbar die Herren der Stadt im Mittelsalter sein müssen, wenn es ihnen gestattet gewesen wäre, das Bad für ihre Weiber unmittelbar neben oder gar in dem Rathhause selbst zu errichten; sie hätten mindestens eine Stellung in Andernach einnehmen, hätten Freiheiten daselbst besissen müssen, die ihnen sonst überall im Mittelaster versagt waren. Andernach hat die Juden im Jahr 1596 aus seinen Mauern vertrieben, und es hat denselben sene unbeugsame Festigkeit entgegengesest, welche es in seiner Stellung gegen die Stadt Linz Jahrhunderte hindurch bewährt hat, indem Andernach zu den sehr seltenen Städten gehört, in welchen kein Jude bis auf diesen Augenblick ansässig ist.

"Wenn wir nicht gang irren, so bat bie Schwierigfeit, bat oft genannte Baubenkmal zu beuten, ihren vornehmften Grund darin, daß dasselbe ein unterirdisches ist und uns so als eine sehr anomale Erscheinung und nicht als eine Ruine, sondern als abgeschlossenes Ganzes entgegentritt. Aber lassen wir der Phans tafie einen Augenblick freien Spielraum, benken wir bas vorhandene Denkmal nicht als ein ursprüngliches Ganzes, sondern als ein übrig gebliebener Theil eines größern Ganzen, benken wir uns mit einem Wort dasselbe als den untern Theil eines jener Thurme, die bei ben Burgen und Schlöffern und fast bei allen städtischen Rathhäusern des Mittelalters vorhanden waren, denken wir uns dasselbe als den untern Theil eines jener Thurme, auf welchen der Schloßthurmwart ober der städtische Bachter wohnte, von welchem er bei Racht über Schloß und Stadt machen, die Ankunft von Freund und Feind, Feuersbrunst und Wassernoth verfünden mußte, auf welchem er ber Stadt burch sein Horn bei Tage die Stunde auszurufen und ähnliche Zeichen zu geben hatte, dann verschwindet diese Schwierigkeit und bas Ei bes Columbus steht. Wir denken dann statt an das Römer= ober Judenbad an ein Berließ, an ein unterirdisches Gefängniß; wir begreifen, wozu die ftarken eisernen Klammern und Befestigungsporfehrungen an den Eingängen zu den fleinen Zellen gedient haben; wir begreifen, warum man die Treppe nicht in bem Berließ, sondern außerhalb besselben an ben Umfangsmauern errichtet hat, und wir begreifen auch ben Zweck der Deffnungen in den beiden untern Gewölben, durch welche der Gefangene, auf einem Querholze reitend, an einem Seile bis in dassenige Bemach hinaufgezogen wurde, in welches er nur mit dem Kopfe, der durch einen umgekehrten Trichter gesteckt wurde, hineinges langte, und sich von seinen Richtern, von Zeugen und Anklägern umgeben sah. Das Duftere, was uns entgegentritt, wenn wir in dieses Gebäude eintreten, bas Schauerliche, was uns barin umgibt, befremdet une nicht mehr, wir befinden une in einem mittelalterlichen Gefängnisse; aber die Schauer verstärken sich, indem wir zum Bewußtsein kommen, daß wir uns in einem folden Orte, in einem Berließ befinden, und daß nicht der Römer hier dem Badegenusse fröhnte, daß nicht die Juden hier im fältern Himmelsstriche eine religiöse Vorschrift in Ausführung brachten, die unter bem Einfluffe einer heißeren Bone gegeben, war . . . .

"Solche unterirdische Gefängnisse waren leichter zu bewachen und zu beschützen, als diejenigen, welche über der Erde erbaut waren, die Befreiung der Gefangenen durch ihre Freunde oder Mitverschworne aus denselben war erschwert, in denselben konnte man ben Gefangenen bas Genick brechen ober fie erdroffeln, ohne daß ein Schrei derfelben zu menschlichen Ohren hätte bervordringen fönnen. Die Lex Longobardica verordnete, jeder Richter solle in seiner Stadt ein unterirdisches Gefängniß erbauen lassen; daß man auch bort, wo das longobardische Recht keine Geltung hatte, ähnliche Einrichtungen getroffen, darf nicht bezweifelt Ich könnte bie Thatsache geltend machen, daß nach einer Rotig, welche bem ftabtischen Archiv zu Andernach entnommen ift, ein Bürger Undernachs wegen sittlicher Bergeben im Jahre 1695 auf acht Tage bei Wasser und Brod hier eingesperrt worden, allein die Thatsache beweist nicht, worum es sich bier handelt, daß dieses Gebäude ursprünglich ein Gefängniß gewesen sei. Gegen die aufgestellte Ansicht, welche in diesem Bauwerke nichts als ein mittelalterliches Gefängniß erblickt, wird man gewiß mit der Frage auftreten, wie es denn komme, daß die unterste Zelle gewöhnlich unter Wasser stehe? Um diese Einswendung zu entkräften, ist vor Allem daran zu erinnern, daß die Gefängnisse der frühern Zeiten und Jahrhunderte nicht mit denen der neuern Zeit verwechselt werden dürsen. Es war nicht selten die Absicht der Vorzeit, den Ausenthalt in diesen Gefängnissen bald durch Nässe und Kälte, bald durch Sipe schmerzlich oder unerträglich zu machen.

"Das jetige Nathhaus zu Andernach ist im Jahre 1574 erbaut worden. Das alte abgebrochene Rathhans hat unmittels bar neben demselben gestanden und zwar auf dem Hofraum besfelben, von welchem man in das Judenbad hinabsteigt. kann somit nicht bezweifelt werden, daß bas Judenbad unmittels bar mit dem alten Rathhause verbunden war und einen Theil bieses städtischen Gebäudes bildete. In ber Mauer des jegigen Rathhauses sind Fragmente von Stulpturen aus weit älterer Beit eingemauert; wir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß dieselben von dem Theile des alten Rathhauses hers rühren, an dessen Stelle das gegenwärtige getreten ift. Diese Stulpturreste gehören der byzantinischen Bauperiode an, und so wurde man einen Weg gefunden haben, auch die Zeit naber zu ermitteln, in welcher bas Judenbad erbaut worden. Gine genauere Betrachtung und Bergleichung biefer Stulpturen wurden vielleicht zu noch interessanteren Ergebnissen über das alte Rathhaus füh-Das Palais de Justice zu Paris, welches im Laufe ber ren. Beit viele Umgestaltungen erfahren hat, gibt sich auch jest noch, trot seiner veränderten Bestimmung, durch Spuren früherer Thürme als Palast des heiligen Ludwig zu erkennen.

"Neber die Entstehung des Namens Judenbad hat sich in Andernach solgende Sage gebildet. Die Juden hatten auch in Andernach, dieser Sage zufolge, die Brunnen vergistet, sie wurden deshalb aus der Stadt vertrieben, alle vorhandenen Brunnen wurden verschüttet, ein neuer wurde gegraben, und um das Andenken an dieses Stadtereigniß zu erhalten, wurde der neue Brunnen das Judenbad genannt! Daß die Juden im Mittelalter unter der Beschuldigung, die Brunnen vergistet zu haben, aus den Städten vertrieben wurden, ist eine Thatsache, die sich

so oft wiederholte, daß der Annahme, dieses sei auch in Andernach geschehen, nicht wohl zu widersprechen ist. Wenn die Sage
sich aber an eine solche Thatsache anknüpft und den Brunnen,
aus dem sie die gesamte Bevölkerung das Wasser ihres Bedarfs
schöpfen läßt, ein Judenbad, ein Bad nennt, welches zu reinigen
ungemein schwer war, so kann man nicht sagen, daß diese Erklärung gläcklich ersunden sei. Uns scheint diese Erklärung näher
zu liegen. Die ursprüngliche Bestimmung dieses Gebäudes und
vielleicht das Gebäude selbst war in Vergessenheit gerathen. Als
das Legtere wieder entdeckt wurde, suchte man nach der Deutung,
und irgend Jemand erklärte mit derselben Bestimmtheit, wis
dieses in neuerer Zeit von Herrn de Lassaulx geschehen ist, dass
selbe sei ein Judenbad und nichts als ein Judenbad, und da
Riemand Widerspruch erhob, war es leicht, diese Ansicht in Ansbernach in Umlauf zu bringen."

Das Rathhaus ist sederzeit, wie noch heute, der Sig der städtischen Behörden gewesen. In der Bildung des Scheffengerichtes, welches im Namen eines Aurfürsten von Coln alle und jede Gerichtsbarkeit übte, ist die Trierische Nachbarschaft unverkennbar. Ritter und gelehrte Scheffen waren unter dem Borfite bes Schultheißen, ber in frühern Zeiten ebenfalls ein Ritter. bürtiger gemesen, zu einem Collegium vereinigt, und kommen im 3. 1759 als Ritterscheffen vor Maximilian Notthaft von Weißenftein, Johann Adolf von Broich auf Westinghausen und Fried. rich Franz Adam von Breidbach zu Buresheim (alle drei noch 1761). Die Notthaft find eines der vielen bayerischen Geschleche ter, Burgau, Weichs, Tauffirchen, Trauner 20., welche durch die bayerischen Aurfürsten nach bem Colnischen gezogen worden. Ihr Stammhaus Wernberg liegt an der Rab, im Umfange ber vormaligen Landgrasschaft Leuchtenberg, Als ihr zweites Stamme haus kann Weißenstein, in dem pormaligen oberpfälzischen Landgericht Walded gelten: sie besaßen in dem Sochstift Regensburg das Erbtruchsessenamt, in jenem von Passau das Erbmarschallamt. Bon ihrem Ursprung ergählt Bucelinus, deffen Glaubwürdigfeit freilich jener eines Rürner zu vergleichen, das folgende Mähre hen. "Rabbold ober Radispold, Adelgills Sohn und der Friesen erster König, sei im Begriffe gewesen, von dem h. Wolfram die Taufe zu empfangen. Da er aber vernommen, daß feine Borfahren sämtlich verdammt wären, habe er sich anders bedacht, und herausgelaffen, er wolle lieber bei seinen Voreltern in der Hölle, als ohne selbige im Himmel sein. Er starb An. 719 und hinterließ Adelgillum II., welcher ber erste driftliche Fürst der Friesen gewesen. Deffelben Sohn Radispoldus IL, von welchem vermuthlich der Namen der Stadt Regensburg, Ratisbona herzuleiten - ob Bucelinus das ausdrücklich thut, weiß ich nicht -Radispoldus II. erhielt von dem Kaiser Carolo M. wegen der ihm geleisteten Dienste ansehnliche Herrschaften, und zeugte unterschiedliche Söhne, von beneu ber mittelste, Namens Heinrich, ein Stammvater ber Herren von Notthaft, denen selbft v. Lang einen gemeinschaftlichen Ursprung mit den Grafen von Egmond beizulegen scheint, geworden." Albin Rotthaft soll um bas Jahr 1075 das Schloß Pottenstein an ber Püttlach wieder aufgebaut haben, "von welchem sich seine Nachkommen beinannten," es hat aber Grimold Notthaft die Feste 1134 an Bamberg verkauft.

Albertus Nothaft wird in einem Bestätigungsbriefe für bas Rloster Reichenbach, gegeben von Kaiser Friedrich I. 29. Sept. 1182, unter ben Zeugen genannt. heinrich soll um bas J. 1280 das Schloß Wernberg an sich gebracht, und der erfte den Beinamen davon geführt haben. Albin war 1325 der Berzogin Mechtild von Bayern Obristhofmeister und Vicedom in Burglengenfeld, seit beffen Tob die Söhne, in Betracht seine Berdienste unbelohnt geblieben, schwarz zu siegeln anfingen. Chunrat der Elter Nothaft von Hailsperch, wird 1333, Chunrat der Nothaft von Hailsperg, Pfleger zu Abach 1336, Johann, ber Comthur zu Bogen, 1357 genannt. Db dieser eine Person mit Johannes Nothaft, der vom 7. Mai 1337 bis 1343 als Comthur zu Birgelau in Preuffen, und 1347 bis 6. Dec. 1349 als Comthur zu Thorn fand, weiß ich nicht. Heinrich auf Wernberg, gest. 1440, war Herzog Johanns von Bapern Schapmeister in Holland und Vicedom in Niederbapern, "auch einer der berühmtesten Kriegshelden". Heinrich, zu Wernberg, und seine Hausfrau, Anastasia, des Degenhard Hofer Tochter, lebten 1453.

Konrad fand vom 10. Oct. 1482 bis 9. Jul. 1484 als Pfleger in Barten, und vom 21. Sept. 1486 bis 24. März als Comthur zu Ragnit in Preussen. Des Achaz Notthast zu Thann bei Rop Streitigkeiten mit seinem Pfarrer in Penting wurden durch des Administrators zu Regensburg, des Prinzen Johann von Bayern Spruch vom 24. Jul. 1517 erledigt. Ein anderer Achaz, Domberr zu Regensburg, lebte 1579. Beinrich, bes Rurfürften Friedrich II. zu Pfalz Großhosmeister, von 1516—1528 (Widder tennt ihn nicht), erschöpfte fich und seine Sohne durch Auleben und Bürgschaften für den Rurfürsten. "Sebastian betleibete bei dem Raiser Maximiliano II. die Stelle eines Oberkammerherren. Johann Beinrich, faiserlicher Reichshofrath, Biceprafident und Rammerherr, hat sich durch wichtige Gesandtschaften befannt gemacht, und zuerst den gräflichen Titel von Wernberg angenommen. Er hatte nur ein Auge, und war von der Lutherischen zu der Römischen Kirche getreten, ftarb Un. 1665 und hinterließ Wolf Beinrichen und Georg Beinrichen, die beiderseits ihr Geschlecht fortgepflanzt haben."

Die Palastrevolution, so im J. 1733 zu Bonn sich ereignete, hat auch die Notthaft empfindlich betroffen. Das Ereignis verständlich darzustellen, kann ich nicht umbin, den kurcölnischen Premier-Minister, dem sie zunächft, wegen feiner Anhänglichkeit zu dem kaiserlichen Sofe gelten sollte, zu besprechen, unter dem Borbehalt, anderwärts die Geschichte seines Hauses vorzutragen. "Ferdinand Adolf Graf von Plettenberg, Erbmarschall des Bisthums Münfter, ift zwar der erfte aus seinem Geschlechte, der den reichsgräflichen Titel führet, gleichwol ift solches das ältefte und vornehmfte in ganz Westphalen, wie denn schon einige aus demselben sich im J. 1042 bei dem Turnier zu Halle in Sachsen befunden (besser erwiesen ist ein Gotscalcus de Plettenbracht Die Reichsstifter Paderborn und Münster haben daher zum öftern ihre Bischöfe aus demselben erwählet, die jederzeit ein löblich Regiment geführt. Der lette, der aus diesem Geschlechte bergleichen reichsfürstliche Würde besessen, war Fridericus Christianus Bischof zu Münster, ber A. 1688 erwählet worden, und A. 1706 gestorben ift. Wie nahe unser Graf Ferdinandus

1

ì

tannt (ber Bischof war seines Baters Johann Abolf Bruber), boch ift so viel gewiß, daß er sowol in diesem als in den übrisgen westphälischen Reichsstiftern sederzeit in hohem Ansehen gestanden, und daher bei benen Bischofswahlen vermittelst seines vielgeltenden Vorspruchs durch seine unter benen Doms und Capitularherren habenden guten Freunden und Verwandten zu Erhebung eines neuen Bischofs viel beitragen können.

"Er hat am 25. Jul. 1690 auf dem väterlichen Schloße Mordfirchen im Stifte Munfter bas Licht ber Welt erblickt. Die Eltern, Johann Adolf Freiherr von Plettenberg und Maria Franzisca Teresa Gubula von Wolf-Metternich zur Gracht, ließen ihre beiden Sohne, bavon ber jungere, Bernhard Wilhelm, ber Stammvater der Linie in Hovestatt geworden, standesmäßig erziehen, auch, nachdem sie erwachsen, auf Reisen gehen und sich überall wohl umsehen."

Der Bater ftarb 1698, und Ferbinand Abolf fuccebirte in Rordfirden und ben übrigen anfehnlichen Gutern, wie auch in bem Erbmaricallamt : etwan 1713 mag er fich mit bes Grafen Dietrich Ronrad Abolf von Wefterhold Tochter, Bernhardine Alexandrine, geb. 16. April 1695, die ihn auch mit verfchiebenen Rinbern erfreuete, vermählt haben. A. 1718 im Dec. ftarb ber bisberige Bifchof von Munfter und Paderborn, Franciscus Arnoldus von Bolf - Metternich jur Gracht, und es fam neben mehren andern Candibaten Pring Philipp Morig von Bapern in Borichlag. "Beil ber Graf nun nicht nur an fich felbft in beiden Stiftern in großem Unfeben flunde, fonbern auch viele gute Freunde und nabe Anverwandten unter benen bafigen Doms berren batte, fo fiel es ihm nicht fcwer, bey bepben Reicheftifftern bie wehlenden Canonicos babin gu lenden, bag fie ibre Stimmen einem Pringen aus bem Churhaufe Bayern gaben, an er fich bieber mit vieler Gefliffenheit addressiret, weil einen Reisen bier und da viel Ehre von demfelben ge-Die Bahl fiel auf ben Pringen Philippum Mauritium, eben bamals Studirens halber in Rom aufhielte. Beil bamalige Pabft Clemens XL in einem gang befonbers

guten Bernehmen mit dem Churhause Bapern stunde, so half derselbe die Wahl dieses Pringens nicht wenig befördern, als er ein Breve an die bepden Capitul zu Paderborn und Münster schicke, und ihnen darinnen die Person des gedachten Pringens bestens recommandirte. Jedoch die Wahl war den 14. und 21. Mart. 1719 zu Paderborn und Münster kaum vollzogen, so starb der Pring, ehe er noch von der Vollziehung derselben Nachricht erstalten. Alleine unser Graf von Plettenberg war nicht saumsselig, die Sache bey beyden Domcapituln durch Vorschub des Pähstl. Hoss so einzusädeln, daß statt des verstorbenen Pringens, desselben Bruder, Clemens Augustus, zum Fürsten und Vischoss zu Münster und Paderborn erwehlet wurde.

"Durch diese guten Dienste, die er dem Churhause Bapern erwiesen, hat er den Grund zu seiner nachmaligen Glücks- und Standserhebung geleget. Der neue Bischoff erklärte ihn hierauf zu seinem Obristcammerer, würckl. Geheimen Rath und ersten Staatsminister, bediente sich in allen Angelegenheiten seines Raths, würdigte ihn seines Bertrauens, und trug ihm die wichtigsten Staats- und Regierungsgeschäfte auf, die er auch glücklich expedirte. Er ward zum öfftern an die Churfürstl. Sofe nach Rünchen und Bonn geschickt, allwo er zum Bortheil seines herrn viel Gutes ausrichtete, und sich dadurch an beyden hofen in so grosse Gunst und hochachtung setzte, daß er nicht nur zum Grosse reut des Churcöllnischen Ritterordens der Beschützer Göttlicher Ehre, sondern auch sowol zum Churcöllnischen als Churbayerischen Geheimen Rathe, wie auch einige Zeit hernach zum Rayserl. Seheismen Rathe, ingleichen zum Großvogt zu Paderborn erkläret wurde.

"Das wichtigste, was er zum Bortheil seines hohen Prinscipals und Fürstens glücklich zu Stande bringen helsten, ist die Succession in dem Churfürstenthum Cölln. Denn obgleich der damalige Churfürst Josephus Clemens demselben, als seinem nächsten Better, die Nachsolge in seiner Churwurde herzlich gerne gönnete, so kam es doch nicht auf ihn, sondern auf das Domscapitul, das die freye Wahl hat, sich nach Gefallen einen zu erwehlen, an, ob sie nach dessen Absterben denselben zu ihrem Churs und Landesfürsten haben wollten, oder nicht. Um nun

also die Succession auf diesen Prinzen würcklich zu bringen, ga sich unser Graf viel Mühe, die Capitularherren zu Cölln derge stalt zu gewinnen, daß, wenn es zu einer Coadjutorwahl kom men solte, sie mit ihren Stimmen auf keinen andern, als au seinen Herrn, den Bischoff von Münster und Paderborn, faller möchten, wobey ihn der Churbaperische Hof unter der Hand it seinen Handlungen starck unterstützte.

"Diesen Zwed nun besto eber zu erreichen, mußte ber Prin nicht nur sich um eine Domherrnstelle zu Colln bewerben, son dern auch, als er dieselbe erlangt, in solcher Qualität seine ge wöhnl. Resident baselbst halten, auch überdiß im Febr. 1722 di Priesterweihe annehmen. Nachbem nun alles, was zu Erreichun dieses wichtigen Endzwecks dienlich seyn funte, sorgfältig beobachtet auch die Domherren durch unsern Grafen gröftentheils gewonne worden, gieng die Coadjutorwahl den 9. Maj 1722 vor sich die auch nach Wunsche vor den Bischoff von Paderborn un Münster fiel. Der alte Churfürst hatte anfangs keine Luft 3 dieser Coadjutorwahl, weil er befürchtete, er möchte defto ebet fterben muffen, wenn bey seinem Leben ein Rachfolger in be Churwurde erwehlet würde. Alleine unser Graf wuste ihm die sen eiteln Wahn durch seine kräfftigen Borstellungen dergestat zu benehmen, daß er sich der obgedachten Wahl nicht weite widersette, sondern solche willig vor sich gehen ließ.

"Das Jahr darauf starb der Churfürst, worauf der Bischof nicht nur als Churfürst von Cölln succedirte, sondern auch noch überdiß das Bisthum Hildesheim empsienge. Zu diesem lestern war ihm sonderlich unser Graf behülfslich, der ihn nicht nur den Domcapitul bestens anpriese, sondern auch sonst noch durch seine geheimen Unterhandlungen viel beitrug, daß er den 8. Febr. 172 zum Fürsten und Bischoff daselbst erwehlet wurde. Seine Verdienst um seinen Herrn waren nunmehro so groß, daß man sich nicht ver wundern durste, wenn man hörte, daß ihn der neue Churfürst nicht nur zu seinen Obercämmerer und obersten Staatsminister, sowdern auch zu seinem Gevollmächtigten in dem Stiffte Hildesheim, in seinem Namen von der dasigen Regierung Besitz zu nehmen, ernemnete, welches letztere er auch im Mart. 1725 glücklich verrichtet hat

"Nicht lange barauf ward er an den Kapserl. Sof geschickt, um allerhand wichtige Affairen zum Vortheil des Churfürstens und seiner Reichsstiffter allda auszumachen. Weil nun bamals gleich die groffen Bewegungen in Europa über denen zu Wien und hannover getroffenen Bündnissen entstunden, und der Rayser den Churcollnischen Hof hierbey gerne auf seiner Seite behalten wolte, so gericthe dieses unserm Plettenberg dergestalt zum Vortheil, daß er noch in diesem Jahre von dem Kayser mit seinem gangen Hause und allen ehelichen Nachkommen in des Beil. Röm. Reichs Grafenstand erhoben wurde. Man glaubte, hierdurch diesen, an dem Churcollnischen Sofe damals fast alles geltenden Minister dergestalt auf seine Seite zu bringen, daß er das Dester= reichische Interesse nicht nur an dem Hoje seines Herrn auf alle Art und Weise befördern, sondern auch alles, was an solchem etwan demselben zum Nachtheil geschehen könnte, durch sein viel vermögendes Wort hintertreiben würde.

"Man irrete auch an dem Kapferl. Hofe nicht gänklich in dieser Meynung. Denn obgleich unser Graf an sich selbst schon Reichspatriotisch genug gesinnet, und daher dem Hause Desterzeich vor sich bereits in desselben gerechten Absichten nicht zus wider war, so wurde er doch durch die obgedachte Standesers bedung noch mehr angeseuert, alles, was dem Kapser und seinem Durchl. Erzhause zu sonderbarem Vortheil gereichen funte, an dem Hose seines hohen Principals auss sorgfältigste zu befördern. In dieser Absicht disponirte er den Churfürsten, daß er nebst Churbayern An. 1726 dem Wienerischen Allianztractate beytrat, und die sogenannte Sanctionem Pragmaticam unter gewissen Bedingungen garantirte, wobey er die Ehre hatte, das Accessionsinstrument im Namen des Churfürstens, zu Ansang des Sept. iestgedachten Jahrs, zu Wien in dem Pallaste des Prinzens Eugenii von Savoyen selbsten zu unterschreiben.

"A. 1728 starb der Bischoff von Ognabrück, ein gebohrner Prinz von Hannover. Weil nun Krafft des Westphälischen Friesdens die Reyhe wieder an einen Römisch-Catholischen Prälaten kam, der zum Bischoff erwehlt werden solte, so bekam unser Grafabermal Vollmacht, diese Wahlsache zum Besten des Churfürstens

nach seiner bekannten Geschicklichkeit reguliren zu helffen. 316 nun solche den 4. Nov. nach Wunsche vor den Churfürften von Colln aussiel, war die Freude deffelben darüber so groß, daß er den Grafen wegen seiner bey diesem wichtigen Geschäffte geleifteten treuen Dienste nicht nur mit seinem Bildniffe, reich mit Diamanten besett, sondern auch mit einer koftbahren Tobackbose, barinnen sich ein Wechsel von 30,000 Fl. befand, beschencte. Nach seiner Rückfunft nach Bonn ward er nicht nur in alle hohe Collegia introducirt, sondern auch A. 1731 zum Ober-Hosmeister erkläret. Er fieng nunmehro an, mit groffer Klugheit und Autorität die hohe Bedienung eines Premierministers zu verwalten. erwieß er sich hierbey gegen jedermann höflich und freundlich bütete sich auch sorgfältig vor benen Eigenschaften, die man fonft an benen aussetzet, welche bey ihrer Hoheit von der Gluckssonne gang aufferordentlich und plöglich bestrahlet werden. Diernachft erzeigte er sich sehr großmüthig, frengebig und arbeitsam. ftund frühe auf, und brachte den ganzen Bormittag mit Staatsund Regierungsgeschäfften zu. Des Mittags hielte er eine magnifique Tafel, nach deren Endigung er sich in sein Cabinet retirirte, um benen unter sich habenden Räthen und Ministris Audiens zu geben. Seine Gemahlin besorgte indessen die Ehre seines Hauses, als welches allen Personen von Distinction und Meriten offen ftunde. Weil er aus einem derer reichsten Säuser in Deutschland entsprossen, gieng es auch allezeit sehr magnific und herra lich bei ihm zu. Sein Pallast, ben er zu Bonn hatte, war vortrefflich meublirt, auch mit den kostbarsten Tapeten und Schile berepen von benen besten Meistern angefüllt; gleichwol war es nichts gegen dem, was man herrliches auf seinem Schloffe gu Nordfirchen mahrnahm, allwo alles so prächtig in die Augen fiel, daß sich kein regierender Fürste auf demselben zu residiren schämen burffte. Die Garten, die er daselbft angelegt, haben faum an Roftbarkeit und Schönheit in Deutschland ibres . gleichens gehabt.

"Bei dem allen ließ er sich nicht nur das Interesse seines. Herrn gar sehr angelegen seyn, sondern suchte sich auch ber allen Unterthanen beliebt und angenehm zu machen. Er ver-

stattete sedermann bey sich Zutritt, gab allen Leuten, die etwas bep ihm suchten, Gehör, und erwieß sich in allen Dingen gerecht und billig. Jedermann hätte demnach davor halten sollen, daß ein solcher Minister nicht leicht die Gnade seines Fürstens verstieren würde. Wie aber nichts in der Welt unbeständiger ist, als die Gunst bep Hose und die Gnade grosser Herren, also hat solches auch unser Graf von Plettenberg ersahren. Den meisten Anlaß hierzu mochte unstreitig das gute Vernehmen geben, worinnen derselbe mit dem Kapserl. Hose stunde. Denn weil er beständig vor desselben Interesse redete, und den Churfürsten von Men Verbindungen mit Frankreich und dessen Alliirten abzus halten suche, so ließ der Churbayerische Hos nicht eher nach, els bis er den Grafen von Plettenberg an dem Churcöllnischen hose in Ungnade gebracht.

"Dieses geschahe im Jun. 1733, nachdem der Graf nur erft das Jahr vorher mit groffer Zufriedenheit des Churfürstens den Ritterorden des güldenen Bliesses aus Wien erhalten hatte. Denn als der Churfürst im gedachten Monate im Begriff war, eine Reise sowol an den Churpfältischen als Churbaperischen Dof zu thun, wurde bem Grafen im Namen bes Churfürstens die Erlassung seiner Dienste angekündiget, mit der gnädigen Erlaubniß, sich hinzuwenden, wohin es ihm belieben würde, worauf eine Commission angeordnet wurde, die alle seine Rechnungen und was er vorgeschossen gehabt, untersuchen muste, damit ihm bassenige, was klar und liquid befunden würde, ersetzt werden könnte. Dersenige, welcher sich vornehmlich zum Werchzeuge gebrauchen ließ, diesen grossen Minister aus dem Sattel zu seben, war der Baron von Magis. Es war derselbe ehemals Churcollnischer Resident im Haag gewesen, hatte aber Mittel gefunden, sich ben Sofe in solche Gunft und Sochachtung zu fețen, daß man ihn nicht nur unter die würcklichen Geheimen Rathe aufgenommen, sondern ihn auch an den auswärtigen Staatsgeschäfften Theil nehmen lassen. Es war derselbe aut Frantofisch gesinnet, und weil der Churbaperische Hof gleiche Bentiments hegte, war es nicht schwer, durch denselben den gut Desterreichisch gesinnten Grafen von Plettenberg zu fturgen, wies

wol derselbe nicht lange sich in seinem hohen Posten ben Hose erhalten können, weil er zu Ende des 1734. Jahrs auf eine kehr schimpsliche Weise die Erlassung seiner Dienste bekommen.

"Unser Graf hatte immittelft nicht Ursache, seinen Fall am Churcollnischen Hofe so gar sehr zu bereuen, weil er dargegen an dem Rapferl. Hofe, in deffen Dienste er fich begab, viel Huld und Gnade fand. Der Rapfer erflärte ihn zu seinem würckl. Geheimen Rathe, von welcher hohen Bedienung er ben 28. Apr. 1734 zu Wien den Eyd ablegte. Er trug ihm hierauf bie Gesandtschafft nach Schweben auf. Weil er aber solche aus erheblichen Ursachen deprecirte, ernennte er ihn bargegen gu · seinem Gevollmächtigten im Riederrheinischen und Weftphalischen Krayse, in welcher Qualität er auch Befehl friegte, ber Bersammlung des Westphälischen Krayses, die den 20. Oct. 1734 zu Cölln ihren Anfang nahm, benzuwohnen. Alleine es zog ihm diese Function einen so grossen Saß bey dem Churfürsten von Colln, in deffen Diensten er vorher gestanden, zu, daß er mohl hätte wünschen mögen, damit verschont blieben zu sein, wiewot ber Kapser sich seiner hierbey bergestalt angenommen, daß man behaupten kann, es habe die Ehre, die er dadurch erhalten, den Schaden, ben er babey erlitten, weit übertroffen. Die Umftanbe davon sind diese:

"Der Churfürst von Cölln, der sich wegen seiner in diesem Krapse gelegenen vielen Reichostisster in Person zu Cölln eins fand, um der angestellten Krapsversammlung desto näher zu sepn, empfand über der Anwesenheit dieses, mit Ungnade aus seinen Diensten gesommenen Ministers einen solchen Unwillen, daß er nicht nur wider seine Zulassung bey dem Krapsconvente protestiren, sondern auch seinen Deputirten nachdrücklich verbieten ließ, den geringsten Umgang mit ihm zu haben, ja man gab ihm Schuld, als habe er veranlasset, daß die Preußischen Bölcker in den Churcöllnischen Landen die Winterquartiere angewiesen bestommen hätten. Was nun darauf erfolget, erhellet aus dem Kapserlichen Schreiben, das dieserwegen an den Desterreichischen Gesandten zu Regenspurg, Herrn von Palm, ergangen, welches unter andern also lautet:

"Es hat Uns der Graf Ferdinand von Plettenberg flagend zu vernehmen gegeben, was maffen der Churfürst von Colln ihm nicht nur ohne die geringste Ursache sein zu Bonn habendes haus gewaltsamer Weise weggenommen, die darinnen wohnenden Personen ausgetrieben und andere hineingesett; sondern man sep auch seiner gethanen unterthänigen Vorftellungen ungeachtet, so weit gegangen, daß am 25. Nov. drey Compagnien Infanterie und eine Compagnie Cavallerie unter dem Commando des Obrists Lieutenants von Ambothen in das ihm, dem Grafen, zuständige But Nordfirchen gedrungen, sich des dasigen Schlosses mit Gemalt bemächtiget, und daben declariret, daß sie ber von dem Münsterischen General Horst habenden Ordre zufolge, auf Discretion daselbst leben würden. Db nun wol diese Proceduren folechterdings nicht zu entschuldigen sind, so ist es bennoch baben nicht geblieben. Denn als die Gräfin von Plettenberg, die in dem Schlosse sich befand, bep Erblickung solcher Gewaltthätig= keiten fich nebst ihrem Sohne und andern daselbst befindlichen Versonen, worunter der von Droft, ein Canonicus aus Münster, gewesen, hinweg begeben wollen, hat der Obrist-Lieutenant von Ambothen solches nicht gestattet, auch niemanden weder in das Shloß hinein, noch aus solchem wieder heraus passiren lassen, ohne vorher alle Taschen auf das genaueste zu visitiren. Ueber diese Excesse haben die Officiers und Soldaten noch viele andere begangen, so gar, daß sie den nicht nur ben civilisirten Nationen, sondern auch ben Barbaren heilig gehaltenen Character eines Ambassadeurs, und den ihm gebührenden Egard mit Fussen getreten, indem sie sich unterstanden, auf eine so straffbare, als in Reiche unerhörte Art wider unsern Gesandten, als den Repraesentanten seines höchsten Oberhaupts, verschiedene Drohungen auszustoffen. . . Db Wir nun gleich herglich wünschten, daß ein Basall des Reichs, der mit unsern Wohlthaten recht überschüttet worden, seinen bochften Richter, seinen Lehnherrn, seinen Rapser nicht so gröblich beleidigt hätte, so haben dennoch die von perschiedenen Orten eingelauffenen Nachrichten sowol als-ber Beweis, den der Graf von Plettenberg an unserm Hofe und aufferhalb dargeleget, keinen Zweiffel übrig gelassen, daß sowol

die Arretirung feiner Gemahlin, als auch die übrigen unglaublichen Extremitäten sich in der That also befänden; insonderheit da, nachdem der Pabstl. Nuntius auf Berlangen des Grafens von Plettenberg sich zu Beplegung biefer Affaire ins Mittel geschlagen, beffen Bermittelung nicht angenommen, auch auf bie Briefe, so der Graf von Plettenberg dißfalls an den Grafen von Hohenzollern geschrieben, keine Antwort ertheilet, ja vielmehr ohne ben geringsten Grund in einem an die Regierung gu Münster abgelassenen Rescript dem Grafen von Plettenberg bepgemeffen worden, als ob er Urfache daran fep, daß bie Preugiichen Trouppen ihre Winterquartiere in Westphalen genommen. Ueber welches alles noch der Obrist-Lieutenant von Ambothen fich unterfangen, gegen die Gräfin von Plettenberg burch Bormeisung einer von dem Churfürften eigenhändig unterschriebenen, obwol von niemand mehr unterzeichneten Ordre dieses illegale Berfahren zu rechtfertigen. . . Dem gangen Reiche ift fattfam bekannt, wie viel Obligation der Churfürst von Colln dem Grafen von Plettenberg zu haben schuldig ift, und man kann es allenfalls aus dem Schreiben zur Genüge erseben, so dieser Fürft, als Wir bem besagten Grafen ben Ritterorben des gulbenen Bliesse ertheilet, an Uns gestellet hat. So können Wir auch auf Unser höchstes Rapserliches Wort versichern, daß die Rlagen, die man wider den Grafen in Ansehung der Preußischen Trouppen angebracht, nicht den geringften Grund haben, inmaffen der Graf von Plettenberg baran weder directe noch indirecte den geringften Antheil hat. Wenn aber auch der Graf von Plettenberg in der That nicht so viel Berdienfte am Collnischen Sofe, und sogar zu einigen gegründeten Beschwerungen wider sich würcklich Anlaß gegeben hätte, so wurde es sich in gegenwärtigen Umftänden dennoch nicht gebühret haben, daß man sich an seiner Person vergreiffen könnte. . . . Was nun die von benen Dunsterischen Trouppen zu Nordfirchen begangenen Excesse betrifft, so haben Wir dem Grafen zu Plettenberg, der sich an Unsern Reichshofrath diffalls gewendet, den Weg Rechtens um so viel weniger versagen wollen, noch können, weil sonst sich niemand mehr finden würde, der solchen schädlichen Händeln, als der Churfürst von Cölln mit der friedbrüchigen und im Krieg witer das Reich annoch offenbar begriffenen Eron Franckreich unternommen, sich zu widersetzen getrauen möchte, wenn zu befürchten wäre, daß man seine Güter und Vermögen der Nache eines Reichsstandes, er sey so groß als er wolle, ausgesetzt seyn lassen müste, ohne sich der durch die Reichssaungen und unsere Capitalation reservirten rechtmäßigen Hülsse und Schutzes zu geströßen 2c. 2c."

"Der Churfürst von Cölln hat dieser Sache halben sich pierauf folgender Gestalt entschuldiget: ""Se. Churfürstl. Durchl. batten Dero General von Horft den Befehl gegeben, in die Rordfirch. und andere umliegende Derter mehr ihre Stifft=Munfterischen eigenen Trouppen den Winter über einzuguartieren, durch deffen Anordnung hierauf die obgedachten Excesse von dem Obrist-Lieutenant von Ambothen ausgeübet worden. Se. Churfürfil. Durchl. hatten auf deffen Vernehmen sogleich Ihre Mißfälligkeit und Widerwillen darüber bezeugt, und daher anbefohien, daß der General von Horft alsofort sich zu seinem Gouvernement begeben, und von dar, bis er geruffen, nicht austreten follte, der Obrist-Lieutenant von Ambothen aber sep wegen überschrittener Ordre und ausgeübten Excessen alsobald in Arrest hefetet, und beybe mit ihren Berantwortungen vernommen worden. Es solle auch alles, was wider die Intention Ihro Churfürftl. Durchl. vorgegangen, ohne Berzug abgestellet werden.... Der Graf von Plettenberg ware der hohen Landesobrigkeit eines Fürftens und Bischoffs von Münster unterworffen, und daher Dero Bafall, und folglich nebst andern Unterthanen die Einquartierung nach Proportion mit zu tragen schuldig, wohin benn bie Churfürftl. Berordnung mit Berlegung Ihrer Münsterischen Trouppen gegangen und alleine abgezielet hätte 2c. Ihre Kaps. Mas. wären ersucht worden, ein anderes Subjectum an den Bestphälischen Craps zu schicken, weil Ihre Churfürstl. Durchl. den Grafen von Plettenberg als seinen vorigen, mit Ungnade entlassenen Bedienten in dem ihm beygelegten Character Ihrer Seits niemals erkennen, noch Ihnen unter die Augen mit frepen Umgang, gleichsam zu Ihrer Berachtung ftellen laffen könnten,

daher denn auch bey dem bisherigen Cöllnischen Congress die Churcöllnischen Abgeordneten mit ihm keinen Umgang gehabt, oder dessen Character agnoscirt hätten 2c. 2c.""

"Der Kapfer hat hierauf den 16. Mart. 1735 unter andern also geantwortet: ""Es beruhe die Erfänntniß oder Nichterfänntniß des Grafens von Plettenberg nicht in der Willführ Ihro Churfürstl. Durchl., daher man billig eine weit vergnüglichere Erflärung, als aus dem Churfürftl. Antwortschreiben erhelle, erwartet hätte, zumal, da von Ihrer Kapserl. Maj. aller mög= licher Glimpff beobachtet, und die Schuld alles dessen, was erfolgt, nicht Ihrer Churfürstl. Durchl., sondern Dero üblen, bigigen und in Reichssachen unerfahrnen Rathgebern zugeschrieben worden sei. . . Daß der Gräfin von Plettenberg Arretirung ohne Ihro Churfürftl. Durchl. Wiffen und Willen geschehen, davon zeugte des von Ambothen Auffage gang ein anders; bennoch würden Ihre Kaps. Maj. damit, wenn sowol gegen ben von Horst als von Ambothen ein ordentliches Kriegerecht und die gehörige Bestraffung verhängt würde, was diesen Passum betreffe, sich gnädigst befriedigen lassen 2c. 2c.""

"Solchergestalt musten der General Horst und der Obrift-Lieutenant Ambothen das Bad aushalten, weil sie die Ordre des Churfürstens von Cölln überschritten zu haben bekennen musten. Es wurde baber An. 1735 ein unparthepisches Chur-Pfälkisches und Beffen=Caffelisches Kriegerecht niedergesetet, welches über beyde ein Urtheil fällen muffen. Das Churpfalgifche Urtheil, welches den 27. Aug. abgefasset worden, lautete also: ""Es hätte der Churcollnische und Fürftl. Münfterische General-Lieutenant, Freyherr von Horst, einen sechsmonatlichen Arrest nebst Suspendirung von allen seinen Chargen, auch Einziehung der lauffenden Gage, ingleichen der Obrist-Lieutenant von Ambothen auch einen convenablen Arrest verdienet; es sollte aber beyden dasjenige, so ein jeder bereits erlitten, loco poenae von Rechts wegen angebephen, mithin jeder von weiterer Bestraffung absolvirt, sedoch der General-Lieutenant Horst zu einer schrifftl. Declaration an den Grafen von Plettenberg gehalten seyn, des Inhalts: Daß er aus Uebereilung die Surprise des ihm zuges. hörigen Sauses Nordfirchen in keiner andern Absicht veranlasset, als weil er geglaubet, daß seines gnädigsten Herrn gnädigste Intention eben diese gewesen, und daß, woserne zu Nordsirchen ein besonderer Schade verursachet worden, er zu dessen Ersezung auch schuldig seyn wolle."" In dem Hessen-Casselischen Aussspruch, der den 30. Jun. geschehen, wird des Obrist-Lieutenants von Ambothen gar mit keinem Worte erwehnet, sondern nur ersannt, daß der General von Horst auf 6 Monat von seinen Chargen zu suspendiren, ""solcher dem Grasen von Plettenberg eine Declaration zu thun, daß daszenige, was dep der Ueberssallung und Einnehmung des Schlosses Nordsirchen vorgegangen, aus Uebereilung geschehen, und ihm, dem Grasen, aller verursachter Schade zu ersezen, die aufgelaussenen Kriegsgerichtssosten aber zu bezahlen schuldig sey""; womit denn diese verdrüßliche Sache völlig beygelegt worden.

"Unser Graf von Plettenberg bekam indessen seinen zu Bonn und Nordkirchen erlittenen Schaden reichlich wieder ersetzt, ins dem ihn der Kapser im May 1735 mit der ansehnlichen Herrsschafft Rosel in dem Schlesischen Fürstenthum Oppeln, welche ehemals der unglückliche Rußische Fürst von Menschikow auf turze Zeit besessen, nebst seinem mit Diamanten reich besetzen Bilduisse beschenckte. Seine Gemahlin aber erhielte den 14. Sept. den Stern-Creux-Orden.

"A. 1736 ernennte ihn der Kapser zum Ambassadeur nach Rom, allwo bereits ein Pallast vor 1200 Scudi vor ihn gemiesthet worden. Es hat sich aber seine Abreise von einer Zeit zur andern verzogen, bis er endlich darüber gestorben. Er hatte im äbrigen in diesem Jahre das Vergnügen, daß nicht nur den 19. Febr. sein einziger Sohn, Graf Franciscus, der ehemals in Leiden studirt, zum würdl. Kapserl. Cämmerer erkläret, sondern auch seine älteste Tochter den 30. Aug. mit dem Grafen Josepho Francisco von Schönborn zu Pommersselben, einem schönen Lustschlosse vermählet wurde. Jedoch er hat die Früchte von dieses Vischosses vermählet wurde. Jedoch er hat die Früchte von dieser Berbindung nicht erlebet. Denn nachdem er alles zu seiner Abserise nach Rom veranstaltet, auch bereits von dem Kapserl. Hose

sich beurlaubet hatte, übersiel ihn eine hisige Krancheit, die ihm nach wenig Tagen den 18. Mart. 1737 zu Wien das Leben raubte, nachdem er solches nicht höher, denn auf 47 Jahr gebracht. Man hat ihn seiner vortrefflichen Eigenschafften wegen gar sehr besdauret. Den 21. dito Abends ward sein verblichener Leichnam bey denen Benedictinern zu den Schotten mit prächtigen Ceresmonien, und unter Begleitung vieler hohen Standespersonen zur Erden bestattet. Es ist von ihm noch anzumerken, daß er ein eisriger Katholif und großer Feind derer Protestanten gewesen. Er hat fürstliche Güter aber auch große Schulden nachgelassen. Sein hinterlassens Silbergeschirr soll auf 90,000 Pfund gewogen haben. Sein Residenzschloß Nordsirchen ist fürstlich gebaut, und eben so meublirt."

Großes Lob hat Pöllnig in seinen Memoiren dem Minister. »L'électeur de Cologne a pour premier-ministre gespendet. Ferdinand comte de Plettenberg-Nordkirchen, dont la maison tient depuis long-temps un rang distingué en Westphalie, et a donné plusieurs princes-évêques de Paderborn et de Munster. Elle portoit ci-devant le titre de baronie; M. de Plettenberg. en est le premier comte. Peu de temps après qu'il eût été élevé à cette dignité, l'empereur le nomma à son conseil d'état privé, et S. M. impériale et catholique vient de lui envoyer l'ordre de la Toison d'or, en reconnoissance de ce que ce ministre a déterminé l'électeur à garantir la Pragmatique sanction. Le comte de Plettenberg se trouve donc décoré de toutes les dignités auxquelles un homme de qualité séculier peut aspirer en Allemagne: il est comte de l'empire, conseiller privé de l'empereur, chevalier de la Toison d'or, grand-maître de la maison de l'électeur de Cologne, son grand-chambellan, et son principal ministre.

»Jamais personne ne mérita mieux ces emplois, l'électeur lui étant redevable en partie de sa grandeur. C'est ce ministre qui a fait élire ce prince évêque de Paderborn et de Munster, et ensuite évêque de Hildesheim et d'Osnabruck: il a même contribué beaucoup à le faire élire coadjuteur de Cologne, puisque sans ses représentations, le défunt électeur, Joseph-

Clément ne se seroit peut-être jamais déterminé à en accepter un, parce qu'il appréhendoit de mourir, dès qu'il auroit fait cette démarche. Le comte de Plettenberg dissipa cette vaine frayeur, et procura ainsi à celui qu'il s'étoit choisi pour maître, le second électorat de l'Empire. Vous concevez aisément, Monsieur, que de si grands services rendus par ce ministre à un prince dont il n'étoit point sujet, n'ont pu que lui attirer de grandes récompenses. Ils lui ont valu toute la confiance de l'électeur, qui se repose entièrement sur lui du soin de ses affaires.

\*Le comte use de son autorité avec modération; il est civil et honnête. Ses manières sont nobles et aisées, autant que sa figure est agréable. Il n'a point ces airs de supériorité, que prénnent ordinairement ceux qui dans la grandeur sont favorisés de la fortune. Devenu premier-ministre d'un grand prince, dans un âge \*) où à peine on oseroit penser à se mêler des affaires, il s'est fait un jeu du travail, et n'a point cet air mystérieux et hautain qui ne sert qu'à aliéner les coeurs: il est de facile accès, écoute avec attention ceux qui lui parlent, et répond avec précision, sans chercher ni détours ni délais. Il est généreux, libéral et bienfaisant; vigilant, laborieux et attaché au travail. Il se leve tous les jours à cinq heures, et employe la matinée aux affaires: il tient ensuite une magnifique table, à laquelle il observe au milieu de l'abondance et de la délicatesse, la frugalité si louable dans ceux qui sont en place. Après le dîner, il passe dans son cabinet, où il donne audience aux ministres subalternes, laissant à la comtesse son épouse le soin de faire les honneurs de sa maison, qui est toujours ouverte aux gens de distinction et de mérite. Comme il est né un des plus riches seigneurs de l'Allemagne, il en est aussi un des plus magnifiques. pense est considérable. Son hôtel est richement meublé, et rempli d'excellents tableaux des plus habiles maîtres. la magnificence de cette maison n'approche point encore de

<sup>\*) »</sup>Il n'avoit pas encore vingt-huit ans accomplis.«

celle de son château de Nordkirchen, où tout est superbe et ressent le souverain. Cependant M. le comte de Plettenberg l'embellit tous les jours; il y fait actuellement travailler à des jardins qui auront peu de pareils en Allemagne. Ce ministre a un fils unique, qui est à l'université de Leyden; jeune homme de grande espérance, qui est déjà conseiller aulique actuel de l'empereur, son chambellan et grand-écuyer de l'électeur de Cologne; et auquel M. le comte de Plettenberg, outre ses grands biens, laissera ses traces à suivre et ses exemples à imiter.«

Die Ungnade des Ministers traf nach und nach alle Träger des von ihm befolgten Systems. "Der bisherige Jägermeister von der Parforce-Jagd, von Burgau, ist unvermuthet in Verhaft genommen worden. Der Churfürst hatte ihn vor nicht gar langer Zeit erft wieder begnadiget, als er nebst dem von Beverforde einen Duell wider den Baron von Roll, ehemaligen Favoriten des Churfürsten veranlaget, in welchem dieser lette auch geblieben. hiernächst ward die Gräfin von Rotthaft, deren Gemahl die Truppen des Churfürsten commandiret, nach Bayern relegirt, der Hofprediger aber, P. Nebel, ein Jesuite, vom Sofe gejagt. Ein anderer vornehmer Minister des Churfürsten, Namens Magis, der bisher sehr viel gegolten, und, wie man sagt, die Burde eines Kanzlers bekleidet, hat ebenfalls unvermuthet, und zwar auf eine sehr schimpfliche Weise, seinen Abschied bekommen. ift eines Fleischers Sohn aus Lättich, und hatte Mittel gefunden, den gewesenen Premier=Minister, Grafen von Plettenberg, aus dem Sattel zu beben. Man pflegte von ihm, wegen seiner Berkunft, zu sagen, daß er das Interesse seines Herrn auf die Schlachtbank führte. Es sind nach ber Zeit noch verschiedene Churfürfil. Bedienten abgesetzt, andere gefangen genommen, bem obgemeldten Burgau aber gar auf einem gewissen Schloße in der Stille der Kopf abgeschlagen worden. Die Ursache dieser harten Proceduren soll eine Conspiration seyn, die wider den Churfürsten und seinen jesigen Favoriten, den Grafen von Sobenwollern, von dem gedachten Burgau foll angesponnen worden seyn. Uebrigens hat der Churfürst in diesem Jahre (1734) sowohl feine Festungen in einen guten Defensionsstand gesetzet, als auch

seiner Churcölnischen Lande zusammengezogen, die auch bis im Dct. daselbst campiret. Er selbst hat sich, nach seiner Gewohnheit, den Sommer hindurch eine geraume Zeit an dem Churbaprischen Hose ausgehalten, und sich vorgenommen, bey gegenwärtigem Kriege eine völlige Neutralität zu beobachten, und ob er wohl sich nicht weigern können, sein Reichscontingent zur Kaiserl. Armee stoßen zu lassen, so ist doch solches unter allerhand Vorwand von einer Zeit zur andern verschoben worden."

Trop eines solchen Sturmes hat doch ein Notthaft sich an dem Hofe des Kurfürsten Clemens August behauptet. bas jener Ritterscheffe zu Andernach, Maximilian Emanuel Freiherr von Notthaft, herr auf Weißenstein, Poppenried und Freuden-Bereits in dem ältesten Staatscalender von 1717 wirb er, samt Johann Joseph Anton Baron Notthaft zu Weißenstein und Graf Johann Heinrich Notthaft von Wernberg unter den Rammerherren und zugleich, unter den herren Ministern II. classis, als Ihro Erc. Herr Baron von Notthaft, General-Lieutenant und Capitaine des gardes du corps à cheval, und 1722 als 3hr. Churf. Durchl. Cammerer, geheimer Rath, General-Lieutenant, Gouverneur des gardes und Capitaine von der adelichen Hatschier Leibgarden Compagnie zu Pferd, wie auch Obrister des Leibregiments zu Fuß, und Gouverneur in Kaiserswerth, und folglich als einer der 31 Hohen Ministri primae classis aufgeführt. Er starb zu Bonn, den 27. Nov. 1763. "Sein Alter ift nicht za bestimmen; boch kann man sagen, daß er über 100 Jahr alt worden, indem er schon 1683 bei der Belagerung von Bien Capitain der Churbayerischen Truppen gewesen. Hierauf trat er als Obrister der Dragoner in die Dienste des Churfürsten Joseph Clemens von Coln, ber ihn zum Ritter bes Michaelisorbens creirte. Im Jahr 1712 wurde er General-Lieutenant und Ober-Cammerherr dieses Fürstens, und 1719 Gouverneur von Bonn und Kaiserswerth. Er war ein guter Christ und Die Truppen liebten ibn, und seine herren verehrten seine Berdienste. Er war voller Wunden, die er in verschiedenen Actionen, dabei er sich hervorgethan, empfangen hatte. Ein halb

Jahr vor seinem Tobe hatte er noch ein so gutes Gesichte, daß er eine Stecknadel auf der Erde sehen konnte." In dem Staatscalender von 1759 wird er als einer der drei Conserenzminister, geheimer Extra-Conserential Regierungs- und Kriegsrath, commandirender General Dero Truppen, Obrister des Leibregiments
zu Fuß, Gubernator der Churf. Residenzstadt Bonn, auch der Stadt
Raiserswerth und dortiger Amtmann, endlich des St. Michaelordens Großtreuz-Herr bezeichnet. Casetan Anton Baron von
Notthast hatte am 1. Mai 1740 den Bayerischen St. Georgenorden erhalten, am 9. Juni 1737 starb Georg Christoph Cajetan Baron von Notthast, kurbayrischer Geheimrath und Kämmerer, Bicedom zu Landshut und Präsident bei der Landschaft
Unterlandes. Maximilian Casetan Notthast Freiherr von Weißenstein, auf Runding bei Cham, Friedensels und Poppenreuth,
kön. bayerischer Rammerherr, ist den 18. Dec. 1776 geboren.

Als Ritterscheffen zu Andernach kommen serner vor 1777 Franz Karl von Bourscheid, zugleich Oberamtmann zu Andernach, und heinrich Christian von Schade zu Ahausen, und 1785—1794 Franz Karl von Bourscheid, der Oberamtmann, und Franz von Breidbach=Büresheim. Daß längst schon die Geschäfte ganz und gar auf den gelehrten Scheffen beruheten, darf ich kaum erinnern; deren waren sieden und sind die letzten gewesen Johann Schüppen, Joseph Kaiserswerth, Hubert Joseph Wolf, Johann Andreas Anton Sauer, Anton Joseph Berresheim, Peter Joseph Hedzmann, Johann Anton Gerdom. Schultheiß war 1759—1777 Jacob Ruppenep, 1785—1794 Ferdinand Joseph Muppenep. Die Gerichtschreiberei versah 1794 Hubert Joseph Wolf, zugleich Umteverwalter.

Seit 1383 waren die Scheffen zu einer Bruderschaft verseinigt. Im J. 1350 hatte Erzbischof Wilhelm von Gennep versordnet, daß Alles, was Scheffen und Aelteste auf ihren Eid entsscheiden würden, als Recht anzuerkennen sei. Das Andernacher Baugedingbuch oder Scheffenweisthum vom J. 1500, wenn auch nur die Erneuerung eines ältern Weisthums, gibt die vollstänsdisste Ausfunft über die Einrichtung und Besugnisse dieser Stelle. Von dem hohen weltlichen Gericht zu Andernach wurde in frühern

Zeiten an bas bobe weltliche Gericht zu Coln appellirt, baber Scheffen, Burgermeifter, Rath und Gemeinde ber Stadt Andernach die von Erzbischof Theoderich von Mörs 1448 erlaffene Reformation des weltlichen Gerichts zu Coln besiegelten, in der Folge ging aber die Appel an den Hofrath oder das Hofgericht Die Berwaltung des Gemeindeguts, die Handhabung der öffentlichen Sicherheit, Gewerbe und Pandel, überhaupt bie Polizei ftanden unter dem Stadtrath, ber fich burch eigene Wahlen erganzte und von dem Bürgermeister prasidirt murde. Der Stadtrath, im Unsehen dem Scheffenstuhl nicht zu vergleichen, vertrat häufig gegen diesen die Rechte und Ansprüche der Bürgerschaft, und nicht felten, und nicht blog wegen Rangftreitigfeiten flanden beide einander feindlich gegenüber. Aus dem Stadtrathe wurde der Rentmeister gewählt, der sein Amt lebenslänglich bekleidete, und alle Kämmereieinfünfte, Weg-, Markt- und Standgelder, Jubenzoll, Pachtgelder verwaltete. Noch wurden aus des Rathes Mitte zwei Baumeister gewählt, deren einer die Aufsicht über bie außern Bauten, Landstraßen, Rrippen u. s. w. führte, der andere die städtischen Gebäude, die Unterhaltung des Stragenpflasters, die Reinlichkeitspolizei besorgte. Sie waren aber für ihre Geschäfte von der Genehmigung des Stadtrathes abhängig.

Bürgermeister und Rath übten die Sicherheitspolizei nach ihrem ganzen Umfang, schlichteten Injurien und verwandte Sändel, wachten über Maas und Gewicht, ließen zu dem Ende in Laden und Schenkhäusern Untersuchungen anstellen, das zu leicht befundene wegnehmen und den Betrüger bestrasen. Sie bestimmten die Brodtare, wählten Thurms und laufende Wächter: Jenen war ihre Bohnung auf der Warte, dem Runden Thurm angewiesen, und hatten sie in Friedenszeiten nur bei Nacht Wache zu halten, um auf zeuer und ähnliche Gesahren zu achten. Später gaben sie durch Schläge an die am Stadtthurm besindliche Glocke die Stunde an, wie sie eben die Kirchenuhr verkündigte. Bei Kriegszeiten mußten sie siets auf dem Thurme sein, und bei ihrer Vereidung vor dem Rath war ein Hauptpunkt das Gelöbniß, daß sie niemand auf den Thurm lassen würden. Näherte sich der Stadt Verdächtiges, so warnten sie mit dem Horn. Die lausenden Wächter begingen

bei Nacht die Stragen, und riefen die Stunden ab. Burgermeifter und Rath mählten auch bie Schüßen, benen ber Schüßenmeister vorstand. Bürgermeister und Rathsherren bezogen feine. Besoldung, nur empfing ein jeder von ihnen nach abgehaltener Rathesigung ein Rathezeichen, das auf der einen Seite einen Relch, auf der andern das Stadtmappen barftellte. Die Grundeigen-, thumer insgesamt concurrirten zur Bertheidigung der Stadt, wie, denn die Abtei Marienstatt dafür drei Mann zu stellen hatte. Jede-Nachbarschaft führte ihr eigenes Banner, jeder Bürger mußte sich nach Maasgabe seiner Mittel bewaffnen. In spätern Zeiten wurde für den Dienst im Innern der Stadt eine eigene Bacte. ordnung gegeben. Im J. 1589 wurde bie Bürgerschaft nach ber Lage der Strafen und der Mauern, zu deren Bertheidigung sie berufen, in vier Fähnlein eingetheilt, bas erfte an ber Burgpforte, das zweite an der Kornpforte, das dritte an der Kirchs pforte, das vierte auf dem Markt. Das Burgpforten-Fähnlein hatte von der Burgpfort an die ganze Straß aus bis auf der Rorngaß Ort an Matheis Ernstein zu leiten, und bie halbe Korngaß bis an Heinrich Rloben mit zugehörigen Gaffen; Die Schreibersgaß, die Judengaß, die Worßgaß, Rolben schlafgenn, Lanfteingaß, Pfefferegaß, Dberfte Wollgaß, Niederfte Wollgaß, Burgpfort-Fähnlein soll bas alte Zollhaus, incl. Burgerthurm, die Burger Port und fort bis an den Wollgassenthurm versorgen und vertheidigen. Kornport mit denselben Gaffen und andern bazu verordneten Stragen, die Korngaß auf beiben Seiten bis an Schaunpessers Haus, die Polzengaß, die Fischgaß, die halb Krongaß von dem Stadthaus bis an die Retten auf dem Markt, und die ganze Straß aus zu leiten bis an Gerhard von Thur und den Rheinederhof. Die Jengaß zu beiden Seiten bis an die Marktketten an Jacob Scherhach, Die Haggag, die Sterngaß hinter der Fleischscharen bis an Gerharden von Thur in des Schultheißen Behausung. Uf der Mauern von dem alten Zollhaus bis zum Ronden Torn inclusive versorgen und also den ganzen Rheinpaß innehaben. Rirchport die ganze Kirchgaß, von der Rintelbach bis an die Collenport mit den Zugassen von der Rintelbach an bis an die Sobe Straß

Moben ben ganzen Steinweg aus auf allen Seiten bis an die Kirchport, der ganze Markt von Heinrich Kletten an sampt der Schaisporten, unterste Wollgaß bis an die Marktketten und dann solgends des Schlaisgen. Uf den Mauern den übrigen Bezirk von dem Ronden Torn bis an den Wollgassen Torn, beide Noß-baum einschließlich, vertheidigen. Das viert und letzt auch Sampstag Wacht sall auf dem Markt ihren Zulauf haben und ba fernern Bescheids erwarten. Wie ingleichen die Junggesellen sollen sich auch auf dem Markt lassen sind anderer Ursachen halber. so der Wacht iho erlassen, Alters und anderer Ursachen halber.

Zugleich wird verordnet, daß jeder Bürger Ruftung und Behr in Stand und fich stets fertig halte, seine Waffen besichtigen zu laffen, sobald die Bürgerglocke ihn rufen würde. Jeder wen aufgenommene Bürger mußte entweder sogleich seinen vollen Harnisch aufs Rathhaus bringen, oder im Verlauf von zwei Monaten ihr dort vorzeigen. Namentlich heißt es in der Schuhmacher Ordnung von 1395, "und sullent auch all be gheyn, die inn Ire Bruderschaft sint Ire vullen Harnesch haben," und in jener für der Schmiede Zunft, 1409: "Wer Meister werden will uff dem Schmidthantwerk der sall und zum Ersten Burger werden und sein Burgfrecht entfangen . . . und eyn gang harnisch han und sall bem Schmidt hantwerd geven vier Gulben." kant der Ordnung von 1589 sollen sich die Bürger vor allem lange Röhre, Mußketen und andere Büchsen anschaffen, als wozu vorzugsweise Schmiede und Schlosser anzuhalten. Zum sonntäglichen Zielschießen, vom Sonntag nach Brüder Kirchweihe bis Sonntag nach Bartholomäi sette ber Rath einen halben Goldgulden aus.

Ursprünglich werden in Andernach nur die folgenden Zünfte zenannt: 1) die Eisengässer, deren das älteste Zunftregister sieben zählt, zulest wurden ihrer 16. Sie werden auch wohl die herrenzunft genannt, und erscheinen im 17. Jahrhundert einige von ihnen mit einem Steuersas von 6 Gulden, da in den ältern Registern 2½ Gulden der höchste Sas. 2) Metzer, von Anfang her neun, welche Zahl auch nie überschritten wurde. Höchster

Steuersat in den alteften Zeiten 3, zulest 8 Gulben. 3) Beber, Wollenweber, in den altesten Buchern 36, leglich 44. Söchfen Steuersas 9, ursprünglich 3 Gulben. 4) Schmiebe, steigen ver 18 bis zu 40. Höchster Stenersan 4, in den älteften Zeiten 2 Gulden. 5) Schuhmacher, beren Bahl nie 27 überfteige Höchster Steuersat 7 Gulden. 6) Schneider, nie mehr als 22 Söchster Steuersat 6 Gulden. 7) Bader, beren Bahl nie 20 übersteigt. Hauptsteuersat, in den altesten Zeiten 21, spaten 8 Gulben. 8) Faßbinder, über 50. Höchster Steuersag 10 Gulden 9) Zimmerleute, bis 35. Höchster Say 7 Gulden. 10) Ziegler in höchster Zahl 25, größter Steuersat 4 Gulben. 11) Kramery niemals über 24. Söchster Steuersat 10, in den ältesten Zeiten 2 Gulden. 12) Leinweber, höchste Zahl 16, ftarffier Steuerfat 3 Gulben. 13) Schreiner, in ber höchsten Zahl 16, farkfiet Steuersat 3 Gulden. 14) Bodzunft ober Wingertsleute. 151 Hanenzunft. Später kamen noch hinzu die Maurer und Gerber, die Schiffleute und die Altrupscher oder Trödler. Die Rathes verwandten machten eine eigene Innung aus, und waren nicht alle Insaffen den Zünften einverleibt, wie bann in allen Schad yungeregistern außer ben Unmündigen auch Unzünftige aufgeführt werden. 3m 15. Jahrhundert wurden 414, im folgenden 449, im 17. Jahrhundert 374 Bürger gezählt, und in gleichem Berhältniffe fiehen die Einnahmen, 720 Gulden, 1006, 400 bis 300 Gulben.

Schultheiß und Amtmann, von dem Rurfürsten ernannt, mußten, gleichwie der Amtsverwalter, dem Rathe schwören, daß sie der Stadt Rechte und Freiheiten beschüßen und ehren wurden. Geschah etwas gegen des Rurfürsten Rechte, so durfte der Schultheiß demselben die Anzeige nicht machen, er habe dann den Rath zu dreienmalen darum angerusen und gewarnt. Reinem Bürger durfte er an Leib noch Gut greifen, es geschehe dann mit der Scheffen Urtheil. Das Gelöbniß, stets der katholisschen Kirche treu zu bleiben, ist seinem Eide ein Zusaß späterer Zeit. Bürgermeister und Rath ihrerseits hatten Ramens der Stadt zu schwören, daß sie den Erzbischof als ihren herren am erkennen, seine Rechte nicht beeinträchtigen wollten; durch einen

andern Eid verpflichteten sie sich, der Stadt treu und hold zu fein, nach Kräften im Rath zu wirken, der Stadt Bortheil ohne Meid, Haß oder Feindschaft, ohne Rücksicht für Gunst, Gaben weber Freundschaft zu suchen, Alles in den Rathösitzungen vorstommende zu verschweigen. Später wurde diesem Side der Zustat, die katholische Kirche betreffend, beigefügt. Als eine besonschere Bergünstigung hatte der Erzbischof dem Rath zwölf große und zwölf kleinere silberne Deckelbecher bewilligt, und hoch, die in die letzen Zeiten, wurde diese Gabe in Ehren gehalten.

Neu angehende Bürger murden nicht durch den Schultheiß, sondern durch den Rath in der Donnerstagssitzung, laut der Bestimmung vom J. 1470, aufgenommen. Wenn ber Canbibat Lieinen Wunsch, des Erzbischofs und der Stadt Andernach Bürger au werden, bestimmt ausgesprochen hatte, murde er zunächst befragt, ob er ohne nachfolgenden Herren, auch in keine Fehde, welche der Stadt Unannehmlichkeiten zuziehen könne, verwickelt fei. Satte er sich in Bezug auf diese Fragen geziemend ausgewiesen, so leistete er dem Schultheiß den Eid der Treue für den Erzbischof, und dem Bürgermeister den gleichen Gid in Bezug auf die Gemeinde. Bei der Eidesleiftung legte der Geiftliche die Rechte auf die Bruft, der Rittersmann hob die drei ersten Finger der Rechten in die Hohe, "so es aber ein Burgersmann, der legt zwyn Finger uff die Heilgen, die man ihm darhalt" u. s. w. Die Eidesformel schloß mit den Worten: "Was du an guten Treuen gelobt hast, wie du dies mit Worte eigentlich unterscheiden bist, das willst du fast und stete halten sonder alle Argelift, so bir Gott helf und sein Beilgen, amen." Der Geift's liche ober Rittersmann mußte neben dem Bürgereid auch gelo= ben, daß er den Rath nach Eid und Pflicht unterftugen, und im Falle einer Wahl die ihm zugedachte Rathsherrenstelle nicht ablehnen werde, "doch sin jenen vurbehalten Herrn-Noth und Got= tes Gewalt" hieß es in Bezug auf einen auswärtigen Ebelmann. Der Bürgersmann mußte ebenfalls geloben, sich nach der Auf= nahme zu zunften, einen vollen Harnisch zu stellen und dem herren und dem Rath zu dienen. Er mußte sodann dem Bürgermeister für ein Bannviertel Wein 8 Albus, 6 Albus species

entrichten. Ein Fremder, falls er nicht eines Bürgers Tochter voer Wittwe ehlichte, hatte außer den 6 Albus noch 10 Mark; für das Geschüß zu erlegen. Wer nicht Bürger geworden, durstersich nicht häuslich in der Stadt niederlassen, und wenn ein Bürger einem Nichtbürger eine Wohnung vermiethete, versiel et einer Buße von 10 Mark. Zudem schlossen die Zünste allesfremden Handwerker aus. Schessen, die den alten Gewohnheitest zuwider gehandelt, ihren Eid nicht gehalten hatten, wurden aus dem jährlichen Herren Dingtag durch des Erzbischoss Sendgrassen ihres Amtes entsetz.

Der Güte des Hrn. Eltester verdanke ich, neben vielet andern, für die Geschichte von Andernach wichtigen Daten, ein beinahe vollständiges Berzeichniß ber dasigen Scheffengeschlechterk Darin fommen vor: 1) die Stump, Gobel, führen im Bappen. 3 Topfe. 2) Die Stoberach, Wolf und Stern. 3) Benzeling Dietrich, quergetheilter Schild, oben ein machsender doppelige schwänzter Lowe, darüber ein Turnierfragen, unten 6 Sterne 4) Dodo, Scheffen 1289, Ritter 1314. Drei schrägrechte Rauten unter einem Turnierfragen. 5) Rode, Johann, 1317, quergetheilter Schild, darüber ein Schrägrechtsbalken, dem zur Seite link ein Bogel. 6) v. Rell, Emmerich 1299, Hermann 1317, unter dem Shildeshaupt drei Rleeblätter. 7) Die Heinrichs, Lancemann, ein Widderkopf. 8) Die Walthun, Scheffen und Ritter, 1391, ein gehender löwe, darunter Schindeln. 9) Schultheiß von Andernach, 1255, ein Kreuz. 10) Die Monzere, Ludwig 1311, ein linkssehender schwebender Adler. 11) Die Pert, heinrich 1311, drei Pferdeföpfe. 12) Die Eymudi. Johannes Emudi, scabinus Andernacensis, 1297; Johann Eymubi, Scheffen zu Andernach 1328, führt im Schindelfeld einen gehenden Löwen. Die Brunesteyn, 1407, drei Anker. 14) Die Beinriche, Anselm 1328, zwei Pfähle mit Stabwerk. 15) v. Boppheim, 1410, übersiedeln später nach Coblenz: quergetheilter Schild, oben in Silber 2 rothe Schrägrechtsbalken, unten blau. 16) Hardefuß, 1450, zwei in einander verschränfte Arme. 17) v. Geislar, Arnold 1450, zwei Balken. 18) Die Schudinst, 1450, deei Sterne unter einem Turnierfragen. 19) v. Berresheim, 1379,

gin Scepterrad. 20) v. Eich, 8mal schrägrechts gebalft: Conmedus dictus Ouch (Oich), scabinus Andernacensis, in einer Bsenburgischen Urfunde 1275; in einer Wiedischen Urfunde von 4218 findet sich unter den Zeugen Henricus de Oweche. Die Spech, hermann 1385, eine Jungfrau. 22) Die Meyener, 1386, zu Coblenz 1452, zwei verschlungene Bäume. 23) Die Spyser, Herbord 1314, Scepterrad. 24) Berncot, Peter 1487, drei Rosen. 25) Joris, 1356, ein Baum. 26) Die Monster, Monstrerus scabinus Andernacensis 1293, Syfridus dictus Munstrere scabinus Andernacensis 1297, Thilmannus dictus Munte 1299, Theoderich genannt Monster, Scheffe zu Andernach 13,,,, Christianus dictus Monsterer besaß bas Colnische Lehen Aray (S. 93), und ftarb vor 1366 ohne männliche Erben, im Shildeshaupt 3 Rosen. 27) Süayf (Schwab), Arnoldus dictus Suayf, 1297. 28) Heinricus de Leye, 1299. 29) Sunold, Theoderich wird 1299 genannt. Johann Hunold Scheffe zu Andernach 1342, Hunolt von Andernach, Scheffe 1381, Dietrich Hunolt Scheffe zu Andernach, 1382, quergetheilter Schild, in der obern Balfte ein machsender doppeltgeschwänzter Löwe, unten 5 Sterne. 30) Surbepr oder Surborn, Sauerborn, Johannes dictus Surbeyr scabinus Andernacensis 1297, Johann Surborn wird von Erzbischof Boemund II. von Trier belehnt mit Hof, Bogtei, Bericht, Leuten, Gutern und Waldungen zu Kret, Freitag vor Dionysien 1356, und ist wohl eine Person mit dem Scheffen Surborn von Andernach, der in demselben Jahr mit einem Baum Regelt. 31) Provis, Johann, Scheffen zu Anbernach 1343; bem eblen Johann Provis von Andernach verschreiben die Burggrafen von Hammerstein pfandschaftsweise einen Busch hinter dem Hammerstein, 1362, Scheffen Provis von Andernach 1371; quergetheilter Schild, oben ein machsender, doppeltgeschwänzter Löme, unten 6 ober 5 Sterne.

An die Spize der adelichen Geschlechter in Andernach stelle ich, nicht zu Unrecht, dassenige, so von der Stadt seinen Namen entlehnt. Henricus Andernacensis, Heinricus de Andernaco wird 1196 wiederholt genannt. Godesridus und Wichaldus von Andernach besitzen Isenburgische Lehen zu Kruft, saut einer Ur=

funde von 1213, unter beren Zeugen auch Arnoldus et frater ejus Arnoldus de Andernaco genannt werden. Heinricus de Andernache, Scheffen zu Coblenz. Hermannus de Andernaco, unter den Zeugen einer zu Coblenz 1214 ausgesertigten Urkunde genannt. Dodo Scheffen zu Andernach 1289, Ritter Dudo von Andernach ist einer der Schiederichter in dem Zwiste des Erzsbischofs Dieter mit der Stadt Coblenz 1303, Ritter Dudo Scheffe zu Andernach siegelt mit 3 Rauten, über denen ein Turniersfragen, 1314, in der Umschrift eines diesem ganz ähnlichen Siegels heißt es S' Dodonis . . . . roule (de Broule?).

Bedeutender waren zwei andere der hiefigen Geschlechter, deren eines von Lahnstein den Namen, das andere sein Prädicat führte. Die von Lahnstein scheinen schon im 13. Jahrhundert von Nieder=Lahnstein nach Andernach gekommen zu sein. besaßen daselbst, als Trierisches Burgleben zu Mayen, ein Haus in der Lahnsteingasse, und als Trierisches Burgleben der Feste Covern, ein haus in der Sauerbornsgaffe und den Zehnten zu Plaidt. Johannes de Andernaco miles, ministerialis Trevirensis 1262. Embrico de Logenstein miles, 29. Januar 1275. Embrico dictus juvenis miles de Andernaco, in einer Isenburgis schen Urfunde, 27. Oct. 1275. Johannes miles de Andernacu dictus de Lanestein, 1301; er schließt im J. 1307, Namens der Stadt Andernach, ein Schuß- und Trugbundniß mit Coblenz, und kommt noch 1318 vor. Friedrich von Laustein, Deutschordens-Comthur zu Coln 1313. Johann von Lonftein, Bogt des Bischofs von Samland seit 28. Juni 1343, blieb in der Schlacht an der Strebe, den Lithauern und Ruffen geliefert 2. Febr. 1348. Nicolaus von Lahnstein, Abt zu Siegburg durch Wahl vom Jahr 1358, stirbt 1365. Emmerich von Lahnstein, Emmerichs Sohn, wird wegen verschiedener, gegen bas Erzstift Coln begangenen Frevel, des Erzbischofs Gefangner, und von der haft sich zu befreien, deffen loslediger Mann 1361. Bielleicht mit Mettilde verheurathet, ist er vor 1386 gestorben. Sein Sohn Emmeric, Ritter, Scheffen zu Andernach, Burgmann zu Lahnstein, wird 1386 genannt. Dieses Enkel, Emmerichs und ber Sophia von Gelbach Sohn Emmerich, bes Rurfürsten hermann von Coln

Rath und Rüchenmeister, wurde 1481 vom Colnischen Domcapitel belehnt mit 2 Fuder Wein zu Senheim, so seine Hausfrau, Ratharina Bogt von Leudesdorf, von ihrer Mutter, einer Sünder von Senheim geerbt hatte, und ftarb vor 1498. Er hat aber noch außerdem mit Frau Katharinen erheurathet der Bögte von Leudesdorf Antheil an Burg und Herrschaft Büresheim, die halbe Burg Leudesdorf (so schreibe ich, allen Ignoranten zu Trop, die nicht wissen, daß aus Ludolfisdorf der Namen entstand, nicht aber von Leuten herkommt), den Kröngeshof zu Niedermendig, und das halbe Fahr zu Leudesdorf. Er gewann unter mehren die Söhne Friedrich und Emmerich. Friedrich empfing von Kurcoln 1498 die Leben über Buresheim, Leudesdorf, den Krongeshof, scheint aber unbeweibt, oder wenigstens kinderlos gestorben zu fein, denn am 1. Jul. 1502 empfing dieselben Leben sein Bruder Emmerich, der Amtmann zu Wernerseck. Emmerich, mit Ratharina Sünder von Senheim verheurathet, wurde ein Bater von brei Kindern, Peter, Wilhelm und Ratharina. Peter, furcolnischer Rath, empfing die Colnischen Leben 1503, worin dem Rinderlosen, laut des Lebenbriefs von 1532, sein Bruder Wilhelm folgte. Dieses wird 1548 als eines Verstorbenen gedacht; in der Che mit Anna von Deusternach war er der Vater Jos. hanns von Lahnstein geworden, der 1562 Amtmann zu Cochem und Ulmen, auch 1564 Trierischer Gesandter auf dem Reichstag zu Regensburg, in demselben Jahre, der lette seines Hauses, verstarb, aus der Che mit Katharina von der Lepen zwar eine Tochter Katharina hinterlassend, so aber in der fürzesten Frist dem Bater in die Ewigkeit folgte. Die Wittwe, als ihres Kindes Erbin sich betrachtend, behauptete den Besitz der Leben wie der Allodien, die zum Theil an der Mosel und auf dem hundsrud belegen, und trug das Ganze in ihre zweite Che mit Damian von Dalberg, ohne Wilhelms von Breibbach Ansprüche ju beachten: deg Bater, Adolf von Breidbach, war nämlich mit Wilhelms von Lahnstein Schwester Katharina verheurathet ge= wesen. Der von Breidbach erhob Klage vor dem Reichskammer= gericht zu Speier 1572, und es folgte ein Proces, der nicht ehender denn im J. 1670 durch Bergleich geschlichtet wurde. Die

Güter blieben benen von Breidbach, Die von Lahnstein führten unter einem silbernen Schildeshaupt 6 goldene Kreuze im blauen Felde, wohingegen der Schilling von Lahnstein Wappen 3 rothe goldgefrönte Adlerköpfe im silbernen Felde zeigt.

Daß auch die Schilling ihren Stammsig in Niederlahnstein hatten, ergibt sich nicht nur aus einem Grabstein in der Johannisfirche an der Mündung der Lahn, worauf die drei Adlerköpfe, dann die Umschrift Anno Dni MCCCI», sondern auch aus ihren Beziehungen zu ben Burgen Stolzenfels und Sternberg, wo fie als Burgmänner gesessen. Daß Johann Schilling, Ritter, im 3. 1347, einen Thurm bei dem Zollhause unter Stolzenfels zu Leben trug, ift Abth. II. Bd. 4. S. 150 angemerkt. Die Erwerbung des Meinfelderguts zu Nikenich scheint die Schilling bestimmt zu haben, sich in Andernach niederzulassen. Johann Schilling, Wäpeling und Märker zu Rell bei Andernach, lebte 1410; vielleicht, daß er eine Person mit jenem Johann Schils ling von Lahnstein, Amtmann zu Pfalzel, der des Friedrich von Brandenburg Lehenrevers über das Trierische oberste Spyser= vder Truchsessenamt als einer der Zeugen unterfertigt. Johann Schilling wird 1463 Amtmann, 1464 Burggraf auf Ehrenbreitstein genannt, und sothanes Burggrafenamt bekleidete 1504 Wilhelm Schilling, vielleicht derselbe Wilhelm, welcher von wegen seiner Hausfrauen Trinen, des Konrad Kolb von Boppard Tochter, im 3. 1489 von Graf Philipp von Virnenburg mit der halben Vogtei zu Fell und Kür belehnt wurde. Daniel Schilling, Scheffen zu Andernach, Johanns Sohn, mit Margaretha von Kottenheim verheurathet, hat seinen Grabstein, ein funftloses Werk, in der Pfarrkirche zu Andernach, auf einer großen Tufffteinplatte die Reliefstatue des geharnischt betenden Ritters, umgeben von der Inschrift: Anno Domini 1541 uff den 28. Julii ist gestorben der ernvest Daniel Schilling von Lanstein den Got g. s. a., und von den Wappen der vier Ahnen, väterlich Schilling und Schönberg bei Wesel (sechs Schilde), mutterlich von der Lepen und Elt. Den Namen Daniel hatte er empfangen zu Ehren seines Batersbruders, des Abtes zu Springiersbach, der am 25. Febr. 1529 m. T. erwählt, am 31. Mai 1560 mit

Tobe abging. Daniel, ber Resse, hinterließ die Söhne Konrad, Gerlach und Daniel, dieser mit Ottilia von Bredow verheurathet und Vater einer Tochter Ilse, die 1630 als Joachims von Rinsdorf Haussrau vorsommt. Konrads und der Otta von Liebenssein Sohn Werner Schilling von Lahnstein, Amt= und Hauptsmann auf Ehrenbreitstein von 1581 an, starb 1598. Ihm oder vielmehr seiner Haussrau Amaley von Stassel gilt die Abth. I. Bb. 3. S. 755 erzählte Sputgeschichte. Frau Amaley wurde eine Mutter von vielen Kindern, von denen mir doch nur die einzige, an Georg von der Lepen zu Sastig verheurathete Tochter Katharina Schilling bekannt. Sie wurde die Haupterbin des Geschlechtes.

Gerlach Schilling von Lahnstein, Scheffe zu Andernach 1562, Amtmann auf Ehrenbreitstein 1549, gewann in der Ehe mit Anna von Megenhausen die Söhne Dietrich, Adolf, Konrad, Emmerich und Daniel, dann die Töchter Maria und Anna Maria Katharina, diese Meisterin zu St. Thomas bei Andernach, geft. 9. Jun. 1631, wogegen Maria bereits 1580 als des Reis hard Sout von Holzhausen Wittwe vorkommt. Adolf Schils ling folgte dem Bater in dem Amt Ehrenbreitstein, und erscheint namentlich 1564—1566 als Amtmann. Konrad, Domherr zu Worms, farb 1597. Emmerich Schilling von Lahnstein nahm ju Beibe Johann Balbotts von Baffenheim Tochter Ratharina, hat aber in sothaner Ehe einzig drei Töchter, Johanna, Anna Ratharina und Sophia gewonnen. Johanna ward an Johann heinrich Schliderer von Lachen, Anna Ratharina an Dietrich Mohr von Wald verheurathet, 1608, gest. 1628. Sophia starb als Klosterfrau zu St. Thomas bei Andernach 1641. Den in bes Trierischen Kurfürsten Lothar Aemterbuch von 1599 aufgeführten Johann Konrad Schilling von Lahnstein weiß ich nicht einzureihen, was um so mehr zu beklagen, da er 1608 in Italien, der lette Mann seines Geschlechtes, gestorben ift.

Eben so wenig weiß man von den Lebensumständen des Cantor Emmericus Schilling de Lanstein, dessen äußerst kunstsvollen Grabstein, Marmor, im besten Cinquecentstyl, das Musseum des Louvre zu Paris besitzt. Laut der lateinischen Insschrift hat der Cantor selbst im hohen Greisenalter mit eigenen

banden diesen Grabftein ausgearbeitet. "Der Zusat binter bem Namen, tuus o Germania inclytus alumnus, läßt, wie auch die Ausführung, auf einen bebeutenben Künftler schließen. Da man nicht einmal wußte, woher bas Monument ftamme, wendete fich der Director der Louvregallerie an den Geheimrath Prof. Rugler in Berlin um Auskunft über ben Runfiler, worauf dieser im Runftblatt Mr. 8 des Jahrgangs 1852 einen Aufruf erließ, ber folgende Antwort hervorrief: Die Schilling von Lahnstein sind ein altes rheinisches Rittergeschlecht. . . . Sowohl nach dem Bornamen Emmerich, wie auch nach bem Familiennamen Schillingt und der gleichzeitigen Erwähnung des Cantors von Lanftepn scheint faum ein Zweifel barüber obwalten zu können, bag ber Rünftler diesem altrheinischen Rittergeschlechte angehörte. Der Zeit nach könnte es sehr gut ber bei humbracht aufgeführte Emmerich Schilling sein, bennoch erlaube ich mir aus der Inschrift bes Denkmals selbst herauszudeuten, daß es dieser Lettere nicht, sondern ein Berwandter, ein Geiftlicher, ber Cantor von Lansteyn selbst war. Die Uebersetzung der Inschrift kann nämlich ohne Zwang auch so lauten: ""Dieses zc. Denkmal ift von ber hand des Emmerich Schillingk gefertigt. Er, der Cantor von Lansteyn, bein berühmter Zögling o Deutschland, wollte lieber im hohen Greisenalter sich selbst lebend sein Grabdenkmal errichten, als der zweiselhaften Pietät seiner Erben vertrauen."" Es fällt dann die Frage nach dem Cantor von Lanstein als dem Fundator des Denfmals, einer von dem Berfertiger Emmeric Schillingk verschiedenen Person weg, der Zusag inclytus alumnus kommt dem Rünstler selbst zu und die eigne Lobpreisung wird durch die im Mittelalter häufige Sitte erflärt, daß bei Lebzeiten errichtete Grabbenkmäler erft nach bem Tobe bes Kunbators ihre Inschriften empfingen. Wo das Kunstwerk früher stand, kann wohl nicht mehr ermittelt werden. Die Erwähnung Deutschlands als heimath des Todten widerspricht der Annahme einer beimathlichen Kirche. Für Italien spricht die Bollendung in den Formen und das historische Factum der Anwesenheit von Gliebern der Familie noch furze Zeit hernach, auch Frankreich könnte Anspruch machen, da die Bisthümer Mes, Toul und Berdun

viele Chorherren aus rheinischen Familien empfingen. Berlin, 3. März 1852. Leopold Eltester."

Johann von Scheven Ritter, 1331 genannt, ift wohl berfelbe der 1334, zugleich mit hermann von Scheven, als Scheffe in Andernach bezeichnet wird. hermann von Scheven tommt noch 1342 vor; 1333 nennt er sich Hermann Fryheit von Scheven. Jacob Fryheit Ritter, auch Scheffe zu Andernach, siegelt 1354, und zwar führt er in dem Schildeshaupt zwei Merlettes, während in andern Siegeln nur eine vorkommt. Sibert von Scheven, Prior zu Laach 1369, baute in der Klosterfirche den St. Michaels Altar, wie das durch die Inschrift befundet: Anno 1388. 6. idus Septembris obiit Sibertus, Prior, de Scheuen, qui ad honorem Dei altare Si Michaelis construxit &c. Jacob Fryheid von Schefen, der strenge Ritter und des Erzbischofs Werner von Trier Hofmeister, wird 1410, Jacob Friheit von Scheven, Ritter und Scheffen zu Andernach, 1434 genannt. Aus dem Geschlecht der Buthard oder Butschart, die im Schildeshaupt hermelin, von einem Stern begleitet führten, fommt den 7. April 1288 Butzardus scultetus Andernacensis, und nochmals 1290 als Burchardus miles scultetus Andernacensis vor. Johann Buschart, Ritter, bekennt daß er mit der Abtei Laach Leuten zu Udenhan bei Detgenbach und bem Kloster Chrenftein nichts zu schaffen habe, wiewohl er als ber Abtei Baffal jährlich aus dem Ertrag des dasigen hofs 18 Malter hafer beziehe, und verzichtet am 17. Januar 1292, dann 1293 allen Rechten, die er von wegen der Bogtei zu Udenhan geübt haben könnte. Bon einem Ritter Arnold Butschart von Andernach erkaufte die Abtei Laach einen Hof in Kruft, um 1297. Johann Buthard von Andernach ber Junge, Ritter, wird 1327, Johann Burtgart, Ritter, 1384 genannt. Der Buzschardestraße zu Andernach wird 1294 gedacht. Arnold Robeil oder Neudel, Ritter, besaß Güter zu Andernach als Kempenicher Leben, die zwar seine Tochter Christina an die drei Klöster himmerod, Marienstatt und Rosenthal verschenkte, Ein anderer Arnold Roydel kommt 1294 vor, und verkanfte 1297, mit Zustimmung seiner Hausfrau Ida, den Weinberg Lupoldern, neben der St. Gervasien Capelle baußen Andernach,

um 125 Mark Pfennige an die Abtei Laach. Neudel de Andernaco heißt er in dieser Urkunde. Die Reudel von Heimerzheim sind wahrscheinlich ein Zweig des Andernacher Geschlechts.

Die Walbotten von Andernach find ungezweifelt eines Berkommens mit den Walbotten von Waldmannshausen und Baffen-Sifridus dictus Walpode de Waltmanshusen wird mit mehren Andernacher Rittern in einem Streit der Abtei Laach, um Güter zu Kruft, Schiedsrichter 1299. Johann Walpobe, Scheffe zu Andernach, wird 1334 genannt, und ist vielleicht eine Person mit senem Johann Walpobe von Andernach, ber, Märker zu Arzheim, in dem Vergleich der Märkerschaft mit denen von Helfenstein namentlich aufgeführt wird, 1340, der 1341, am Tage nach Christi himmelfahrt, samt seiner hausfrau Christina, ben halben Wingert auf dem Bege nach dem hackbrunnen bei Andernach der Abtei Laach zu Leben auftragt, der abermals am 16. April 1342 vorkommt. Sifart, Sifred Walpode von Andernach, Ritter, reversirt sich gegen Erzbischof Boemund von Trier in Betreff der Freiheit von der Bede, die der Erzbischof ihm für seine Güter zu Ochtendung bewilligt hat, 2. Mai 1359. Sifrid Walpobe genannt Paftor, von Andernach, 1359. Wilhelm Walpod, Ritter, Scheffe zu Andernach, siegelt 1368, Syfridus Walpode miles befräftigt eine Andernacher Urfunde von 1381.

Die Meinselber von Andernach sind eines Stammes mit den Meinselbern von Rikenich und von Ehrenbreitstein. Theodoricus dictus Meynevelder miles ac Cunigundis uxor mea, verkausen Güter zu Kruft an die Abtei Laach, 1282. Henricus dictus Meynevelder de Andernaco, miles, und der Bäpeling Heinrich Meinselber von Andernach werden beide 1297, Heinrich Meynevelder und Theoderich, der Bäpeling, sein Bruder 1299 genannt. Ein oder mehre Heinrich Lenherre von Andernach erscheinen 1190—1229. Johann Baltelm, Schesse zu Andernach, 1342, könnte der Bater oder Großvater sein eines andern Johann Balthem, auch Balthun, von Andernach, 1391, in deß Siegel ein Leopard über Schindeln. Wilhelm Rupach, Ritter, erscheint als Zeuge 1381 und 1384. Heinrich Schade, Wäpeling, trägt der Abtei Laach zu Lehen auf einen Wingert zu Kell, wogegen er eine

Nahrestente von 5 Mark zu Mannlehen empfängt, 1381, eines Ritters Schabt von Andernach geschieht schon 1313 Erwähnung. Wolf von Andernach, wohlgeborner Knecht, 1347. Peter Hick von Andernach, honestus vir, weiland Wäpeling, erbaute und begistete die Clause auf dem Kirchhof zu Mertloch für die Ausenahme von acht Gott geweihten Jungfrauen, wie solches Erzbischof Valduin bezeuget 5. April 1319. Die Husmann von Andernach oder Namedy werden bei Namedy vorsommen, und mögen hier statt ihrer die Namen einiger Schultheißen von Andernach, die sämtlich in alten Zeiten Ritterstandes, Platz sinden: Godefridus scultetus de Andernaco 1255, führt ein Kreuz im Siegel; Heinz 1263—1265; Embriso, 1279; Buzard oder Burkard 1288—1290; Thilemann 1299.

Außer diesen Geschlechtern gablt Andernach unter seinen Söhnen mehre bebeutenbe Männer. Den Reigen führt Johann Guintherus ober Winter, nach Jöchers Unnahme. Geb. 1487 in solcher Armuth, daß er als Knabe sein Brod zu betteln genothigt, fand er Gönner, die ihn zur Schule, und, nachdem er in dem Alter von 12 Jahren die Humaniora abgemacht, nach Utrecht schickten, wo er in Gesellschaft von Lambert Hortensius die schönen Wissenschaften, und vorzüglich das Studium der griechischen Sprache trieb. Sein beharrlicher Fleiß, auffallende Fortschritte erweckten ihm fernere Gönner, daß er fich, anfangs zu Deventer, dann zu Marburg mit Philosophie und Physik beschäftigen konnte. Er wurde nach Goslar berufen, dem Rectorat vorzustehen, blieb aber nur furze Zeit, ging bann, seine Studien zu vervollkommnen, nach lowen, murbe daselbft Professor der griechischen Sprache, und zählte unter feinen zahlreichen Buborern einen Wesalius, einen Sturm. Es scheint nicht, daß er bis dahin mit den medicinischen Biffenschaften sich befaßt habe, der Wunsch, das in dieser hinficht Berfäumte nachzuholen, führte ihn nach Paris, 1525. Die dasige Facultät verlieh ihm das Baccalaureat 1528, das Doctorat 1530, erließ ihm auch bei dieser Gelegenheit die Hälfte der Gebüren. R. Franz nahm ihn 1535, auf die Empfehlung des Cardinals du Bellap, der ein Protector der Gelehrten überhaupt, und der deutschen insbesondere, in die Zahl seiner Leibärzte auf; Guinther errichtete das genaueste Freundschaftsbündiß mit Wilhelm Budans und Johann Lascaris, las mit Beifall über Medicin, und practicirte mit großem Erfolg. Vorzugsweise mit Anatomie sich beschäftigend, förderte er nicht wenig diese Grundlage der Heilfunst. Rondelet, und abermals Wesalius wurden hier seine Schüler. Wesalius zwar, in Dansbarkeit keineswegs ein Held, läugnete sederzeit die Verpsichtungen, so er in alsolcher Hinsicht dem Andernacher Medicus gehabt, behauptet sogar, daß er diesen niemals über einer Dissection gesehen habe, außer bei Tische, wenn ein Hühnchen, eine Ente zu zerlegen.

Werth gehalten von dem König, geachtet von seinen Collegen, von seinen vielen Patienten als ein Beiland verehrt, ging Guintherus nicht ein auf ben Ruf R. Christians III. von Dänemark, der den berühmten Arzt für seinen Sof zu gewinnen wünschte. Dem war Paris theuer geworden, aber bie firchlichen Wirren erzwangen, was die Freigebigkeit des nordischen Monarchen vergeblich versucht hatte. Standhaft in feiner Anhänglichkeit zu Luthers Meinungen, und barum Berfolgungen ausgesetzt, wendete Guintherus sich vorbersamst nach Mes, bann nach Stragburg. Der dasige Magistrat nahm ihn freundlich auf, verlieh ihm das Bürgerrecht, zusamt bem Lehrstuhl der griechischen Sprache. Dergleichen Gunft, einem Fremdling erwiesen, erweckte die Reider, der Professor, in mancherlei Berdrufflichkeiten verwickelt, legte sein Amt nieder. Die Wiffenschaft, nicht aber Guintherus, tam dabei zu Schaden. Bielfältig von Kranken angerufen, zu Rathe gezogen, hatte er bald eine zahlreiche, eine glänzende Rundschaft gewonnen, ohne fich badurch von einer längern wiffenschaftlichen Reise, welche einen Theil von Deutschland und Italien berahrte, abhalten zu laffen : er unternahm sie eigentlich nur, um unter dem Einflusse ber klimatischen Berschiedenheiten vergleichende Beobachtungen anzustellen. Bu einem glücklichen Alter gelangt, von Raiser Ferdinand L geadelt, blieb er bis zu seinem Ende in der Kranken Dienst unermudlich, wie er denn auch ganz eigentlich in seinem Berufe gestorben ift. Zu einem vornehmen Patienten auf dem Lande gerufen, holte der 87jährige Mann sich dort ein hipiges Fieber, das kaum erlaubte, ihn nach

Straßburg in sein Saus zuruckzubringen. Der 4. Oct. 1574 ward sein Tobestag.

Des Guintherus Schriften, beren eine gute Bahl, haben lange Zeit eines hohen Rufs genoffen, behaupten ihn theilweise noch heute. Ich führe davon an: 1) Anatomicarum institutionum, secundum Galeni sententiam, libri quatuor, Paris 1536, Bafel 1536, Benedig 1538, Padua, mit des Befalius Zufägen und Berbesserungen, 1558, sämtlich 8? 2) De medicina veteri et nova tum cognoscenda tum faciunda commentarii duo, Bafel 1571. fol. 2 Bde. In diesen beiden Schriften hat Guintherus feine anatomischen Entdedungen, sein System theoretischepraktischer Beilfunde niedergelegt. Des Galenus eifriger, vielleicht zu fneche tischer Berehrer, ist er gleichwohl mitunter genauer und vollftandiger, als fein Führer. Douglas, heriffant, Elop finden, bag er als Myologist seine Vorgänger übertreffe, daß er der erfte gewesen, verschiedene Muskeln zu beschreiben, namentlich diesenigen, welche in ihrer Verbindung mit den Knochen des Metaearpos die Bewegungen der hand erzeugen; den Ursprung, die Austheilung ber Schulterader hat er gefunden, dem glandulösen Wesen in dem Unterleibe den Ramen Pancreas beigelegt. Indessen hat Haller, in Beurtheilung des Guintherus ungemein ftreng, ihm seine Entbedungen bestritten, erinnert, daß seine Bestimmung bes Pancreas irrig. 3) De victus et medendi ratione, tum alio, tum pestilentiae maxime tempore, observanda, Straßburg 1542, in 8?, auch von ihm felbst in das Französische übersett, Straßburg 1547, 8º 4) Avis, régime et ordonnance pour connaître la peste et les fièvres pestilentielles regnantes, comme il faut s'y conduire et même s'en garantir, quels remèdes on doit employer pour les guérir, Straßburg 1564, in 49, ib. 1610, in 8? Guintherus hat sich vielfältig mit der Pest, die feinem Zeitalter so fürchterlich, beschäftigt, jedoch sind die die durch ihn vorgeschriebenen und angewendeten Mittel der Plage eine sehr unzuverläffige Abwehr. Er ließ, nach bes Sippocrates Borgang, Fener anzünden, suchte die Luft durch die Ausdunftung aromatischer Kräuter zu verbessern; er verordnete Aberlässe, Abführungen, und gebrauchte als ein Hauptmittel, doch ohne zureichenben Grund, daß nach Galens Methi be bereitete Orimel. 5) Commentarius de balneis et aquis medicatis in tres dialogos distinctus. Argentorati. Cum privilegiis Imperatoris et Regis Galliarum. Excudebat Theodorus Rihelius. Anno 1565. XIV. und 206 S. 89 Haller, stets streng, ja ungerecht gegen Guintherus, bezeigt auch für dieses Werk die unverdientefte Geringschätzung, fie durch die Betrachtung, daß damals die Chemie noch nicht erfunden gewesen, rechtfertigend. Indeffen ift bes Guintherus Lehre im Allgemeinen vernünftig, und ftellt er zwedmäßige Regeln auf für die Behandlung der Mineralquellen, für die Anfertigung funftlicher Baffer. Uebertreibung ift es indeffen, wenn er ben Mineralquellen in Ansehung der Heilfräfte einen entschiedenen Vorzug im Vergleich zu bem Pflanzenreiche entnommenen Mitteln beilegt. 6) Gynaeciorum commentarius, de gravidarum, parturientium, puerperarum et infantium cura: accedit elenchus auctorum in re medica cluentium qui gynaecia scriptis illustraverunt, Straßburg 1606, in 89 Johann Georg Schend wurde der Herausgeber dieser Schrift, die nicht ohne Nugen zu lesen. 7) Syntaxis graeca, nunc recens nata et edita. Paris 1527, in 8? In sothaner, seiner Jugendzeit angehörigen Arbeit bekundet Guintherus eine grundliche Kenntniß der Sprace eines homer und hippocrates. Darum verdienen seine Uebersegungen der Schriften griechischer Aerzte vollkommenes Bertrauen. Galenus war der Gegenstand seiner entschiedensten Vorliebe; in der lebhaftesten Weise spricht er aus seine Bewunderung für biesen Commentator des Hippocrates, der indessen weder die bewundernswürdige Pracision seines Vorgangers, noch deffen Gabe ber Beobachtung besist. Unter den Abhandlungen des Arztes aus Pergamus, welche der Andernacher Arzt ins Lateinische übertrug, sind die bemerkenswerthesten: a) Introductio seu medicus, et de sectis. Paris 1528, in 89 b) De facultatum naturalium substantia; quod animi mores corporis temperaturam sequuntur; de propriorum animi cujusque affectuum agnitione et remedio. ib. 1528, in 8? c) De semine libri duo, ib. 1528, in 8? d) De diebus decretoriis et morborum temporibus, ib. 1529, in 8º e) De atra bile et tumoribus praeter naturam, ib.

1529, in 8º f) De compositione medicamentorum libri septem, ib. 1530, fol. g) De anatomicis administrationibus libri novem, ib. 1531, fol. h) De theriaca, ad Pisonem, liber, ib. 1531, in 4? i) De plenitudine libellus, ib. 1531 und 1539, in 8? k) De antidotis libri duo, nunc primum latinitate donati, ib. 1533, fol. 1) De Hippocratis et Platonis placitis; opus eruditum, philosophis et medicis utilissimum, novem libris (quorum primus desideratur) comprehensum, nunc primum latinitate donatum, ib. 1534, fol. m) De ratione medendi, ad Glauconem, libri duo, ib. 1536, in 89 Guintherus hat auch von ben Werken einiger andern griechischen Aerzte Uebersetzungen geliefert: Polybii, de diaeta salubri libellus, Paris 1528, fol. Pauli Aeginetae opus de re medica, ib. 1532, fol., Coin 1534, fol. Alexandri Tralliani libri medicinales duodecim, Straßburg 1549, in 89, Basel 1556, in 89 Endlich hat er des Coelii Aureliani libros tres de acutis passionibus herausgegeben, und ber erste des Oribasius Commentarios in Hippocratis aphorismos, Paris 1533, in 89, so zwar ein untergeschobenes Werk, bekannt gemacht. Dem Andenken bes gefeierten Arztes widmete Georg Calaminus (Rorich) ein Gedicht: Vita clarissimi doctissimique viri Joannis Guinterii Andernaci, medici celeberrimi, heroico carmine conscripta, Straßburg 1575, in 49, und beinahe zwei Jahrhunderte später schrieb Ludwig Anton Prosper Herisfant Eloge historique de Jean Gonthier d'Andernach, médecin ordinaire de Francois I.; avec un catalogue raisonné de ses ouvrages; discours qui a remporté le prix proposé par la faculté de médecine, Paris 1765, in 12? Es wird diese Arbeit als das Muster einer Biographie gepriesen.

Gleichwie Guintherus erblickte Jacob Omphal in Andernach das Licht der Welt, 1500 den 11. Febr. "Durch seinen besondern Fleiß brachte ers so weit, daß er beyder Rechten Doctor wurde, und weil er nebst einer gründlichen Gelartheit auch eine besondere Alugheit besaß, hat ihn Herzog Wilhelm zu Gülich, Cleve u. f. zu seinem Rath gemacht, und in verschiedenen Gesandschafften an den Kapser und König von Engeland gebraucht. Daben er sich denn also aufführte, daß ihn Kapser Ferdinand 1559 den

15. May in den Adelstand erhoben hat; nachhero ist er Professor Juris zu Cölln, enblich bes Rapferl. Cammergerichts zu Speyer Affessor worden." Er ftarb zu Wistors am Rhein oberhalb Coln, und wurde in der basigen Rirche beerdigt. Dag er ein fruchtbarer Schriftsteller gewesen, geht aus dem folgenden Berzeichnis hervor: 1) De elocutionis imitatione et apparatu liber unus. Basel, Froben 1537, Paris 1562 und 1575 in 129, Coln, Johann Birdmann, 1563, und Theodor Baumann, 1580, 89 Eine vermehrte Ausgabe, der auch einige Briefe des Jacob von Omphal beigegeben, besorgte sein Sohn Bernd, Coln, Joh. Birdmann, 1591, 89, und Mylius, 1602, 89 Bon diefen Briefen urtheilt Morhoff, de ratione scribendi epistolas, S. 15: »Jac. Omphalii paucae sunt ac familiares epistolae, puritatem etiam in style sectantur, sed non possunt tamen cum praecipuis comparari.« Anderer Meinung ift Hartzheim, Bibl. Colon. S. 226: »Jac. Omphalius latinissimus scriptor quem sec. XVL vidit, « und S. 178: »superioris latinitatis seculo suo vindex.« 2) De suscipienda Christianae reipublicae propugnatione et eorum qui urbium gubernacula tenent officiis liber unus. Coloniae, apud Eucharium Cervicornum, 1538, 8º 3) De usurpatione legum et eorum studiis qui jurisprudentiae professionem sumunt, lib. VIII., ib. 1550. 4) De officio et potestate principis in rempublicam, Basel, Oporin, 1550. 5) Commentarius in M. T. Ciceronis orationes pro A. Cecinna, pro lege Manlia et in L. Pisonem, Basel, Rob. Winter und Oporin, 1553. 6) De civili politia lib. III., Coln 1553, fol. Das Werk ist bem Kaiser Ferdinand zugeschrieben. 7) Nomologia, Paris, 49 8) Consilium de eo: An posteriores investiturae sine ulla mentione pignoris datae, simpliciter prioribus, in quibus eafacultas reservata fuit, praejudicent ac derogent, in bem t. I. Consiliorum jurisconsultorum germanicorum, Franffurt, Erben Egenolph, 1586, fol. Gegen Omphal ift gerichtet Oratio de sententia christianissimi regis, scripta ad Imperii Ordines Spirae conventum agentes, adversus Jac. Omphalii maledicta pro rege Francorum christianissimo defensio, Paris 1544, in 49

Jacobs Haussrau, Etisabeth, Peters von Bellinghausen und einer von Reuhof Tochter, war ihm den 8. Febr. 1539 von dem Colnischen Erzbischof Hermann von Wied angetraut worden, und schenkte ihm, neben der Tochter Hermanna, fünf Söhne. Davon hat der zweite, Kaspar von Omphal auf Wistorf, geb. 17. April 1549, gest. zu Gummersbach, 20. April 1627, drei Söhne hinterlassen, in deren Nachkommen das Geschlecht noch Nühet.

Der von Mering und seine wohlthätigen Absichten für Andernach sind bereits besprochen worden; über die hundertstunsend Gulden hat er dem dasigen Hospital, andere 8000 den Armenanstalten in Coblenz vermacht, den Hospitaliten bestimmte Gebete für die Ruhe seiner Seele auferlegend. Er bewohnte das haus in der Pfessergasse.

Bis auf den heutigen Tag bekunden viele andere Burghäuser den zahlreichen Abel, der einst zu Andernach anfässig gewesen. Der Lepische Hof, wo der für das erlauchte haus so wichtige Erbvertrag von 1567 oder 1568 geschlossen worden, am Coblenzer Thor, und für jest dem Hrn. Kreisphysicus Moll zufändig, ist 1620 erbaut, und zeigt ein sehr zierliches Portal im Cinqcentstyl, und ein von Cariathyden getragenes Giebelfrontispice. Gegenüber, in einer Seitenstraße, steht ein gothisches Burghaus aus dem 15. Jahrhundert. Den Hof der Schillinge von Lahnstein besitt fr. Schäfer, den Büresheimerhof fr. Thunnesen. Dem Casino ober der Post gegenüber trägt ein Portal die Jahrzahl 1558 und das Wappen derer von Merl aus Coblenz. Neben dem Plage vor der Schule erhebt sich das Haus jum Pelican, von dem daffelbe zierenden Steinbilde also genannt, ein Gebäude im Style Colnischer Patricierhäuser aus dem 16. Rabrbundert.

Wichtiger für die Gesamtheit der Einwohner ist die im 3. 1500 angelegte Wasserleitung, die zunächst von dem eine Biertelstunde von der Stadt entlegenen Brunnenhäuschen herkommt. "Im Kloster St. Thomas, auf dessen Gebiet das Brunnenhäussehen lag und die Wasserleitung lief, befand sich, der Sage nach, eine Urfunde, nach welcher im neunten Jahrhunderte ein Theil

bes Nickenicher Berges, ber an ben Laacher See flößt, zusame menstürzte. Man fand auf dem Grunde des zusammengestürzten Theiles eine Wasserströmung abwärts vom See. Um zu erfahe ren, wohin das Waffer ströme, warf man hetsel hinein, welches an der Stelle des sogenannten Brunnenhauschens, das fcon lange vor dem sechszehnten Jahrh. erbaut wurde, wieder zum Vorschein kam. Die Wassermenge ift so groß, daß das nicht in die Bafferleitung aufgenommene Waffer schon einen Steinwurf weit von dem Brunnenhäuschen die Hader Mühle treibt. Det: Anlage der Wasserleitung wegen gerieth die Stadt in Unannehmlichkeiten mit dem Nonnenkloster St. Thomas, welche aber ohne Prozeß wieder beigelegt wurden." Bon dem Brunnenhäuschen lief früher die ganze Wassermasse nach einem großen auf bem Postplage gelegenen Sarg, jest aber erhalten burch bie Saupt= röhre sieben Saupt= und zehn Nebenbrunnen ihr Wasser, mit deren Benutung noch jett eine auf verschiedenen Säusern haftenbe Gerechtigkeit verbunden ift, vermuthlich, weil deren vormalige Eigenthümer zu dem Brunnenbau Gelder geschoffen haben. Die Röhrenlegung zu den Nebenbrunnen wurde erft im J. 1576 unternommen. Die Stadt trug alle Rosten, und gab den Brunnenmeistern Magnus und Merten Hubeler aus Kempten zu Lohn; einen Reichsthaler für jeden Centner bei der Leitung verbrauchten Metalls, Wohnung und Schläfung, Brand, und zum Anfang der Arbeit zwei Dhm Wein. Das ganze Werk soll einen Aufwand von 36,000 Athlr. Cölnisch erfordert haben.

Eine für Andernach hochwichtige Angelegenheit ist auch der Birnfrautsmarkt, der jedoch keineswegs jener Bartholomäusmarkt, den Erzbischof Heinrich von Virnenburg (gest. 7. Jan. 1332) vom Kloster Laach nach Andernach verlegt haben soll. Den Birnstrautsmarkt hat Erzbischof Friedrich von Saarwerden (gest. 1414) der Stadt verliehen, für die drei Tage vor und drei Tage nach St. Michaels, des Erzengels Fest. Es ist dieser Markt, mit dem auch die MarktschiffsGerechtigkeit verbunden gewesen, von den ältesten Zeiten her bis auf den heutigen Tag sehr berühmt, sur die Umgegend in weiten Kreisen ein wahres Bolkssest; tausende von Menschen wogen dann in den weiten schönen Räumen an

dem Strom auf und nieber. Birnfraut ist hier die Stapelwaare, und daher des Marktes Benennung. Das ältere Andernach hatte vier Märkte, Montag nach Quasimodogeniti, den Tag nach Peter und Paul, den Tag nach Bartholomäi und den Tag nach Michaelis, bazu sind in ber neuern Zeit ber Tag vor Martini, der Tag vor Nicolaus und der vierte Samstag in den Fasten gekommen. Es sind dieselben freilich nur ein unvollkommener Ersat für den vormaligen blühenden Sandel, deffen reichliche Ergebnisse in den mancherlei öffentlichen Monumenten zu Tage liegen. Die hauptsächlich durch die Hollander und ihre Licenten in dem Gang der Rheinschifffahrt veranlaßte Veränderung, die Drangsale des 17. Jahrhunderts, und das allmälige Aufblühen pon Coblenz, das doch in älterer Zeit in Bezug auf Gewerbe mit Andernach in keiner Beise zu vergleichen, haben diesen Sandel gar fehr beeinträchtigt. Er beschränkt sich gegenwärtig, nachdem die durch die französische Douane hierhin gezogenen Fabriken vorlängst wieder pach ihrem frühern Standort, nach bem rechten Rheinufer gurudgefehrt find, zunächst auf Wein und Frucht. Bon bochfter Bedeutung ift aber fortwährend ber Handel mit Tuffstein und Traß, bie hier massenweise verladen werden, wofür der Kranen, bicht unterhalb ber Stadt, durch die Bürger, unter Borbehalt ber Freiheiten bes Aurfürsten, im J. 1554 erbaut, alle zu munschenden Bequem= lichkeiten bietet, daneben, durch seine solide und verständige Conftruction dem Werfte eine wahre Zierde ift.

Dem Handel keineswegs zu Bortheil war Andernach eine Zollftätte geworden. Im Nov. 1234 weiset Erzbischof Heinrich von Mülenark dem Gerhard von Sinzig 6 Mark an, die er alljährlich zu Petri Kettenseier aus den Andernacher Zollgefällen beziehen soll, behält sich sedoch vor, diese Rente mittels der Hauptsumme von 60 Mark abzukausen, wo dann der von Sinzig ein Gut von gleichem Werthe erwerben und der Eslnischen Kirche zu Lehen auftragen soll. Am 16. März 1276 verordnet Erzbischof Siegfried von Westerburg, daß, falls Heinrich von Ehrenberg sür die ihm zugesagten 80 Mark, oder resp. 8 Mark Rente aus dem Ertrage des Waldes von Namedy nicht volle Vefriedigung erhalten könne, er aus dem Zolle zu Andernach entschädigt werden

solle. Um 6. Febr. 1301 bestätigte R. Albrecht die Privilegie der Colner, und namentlich der dasigen Bürger Befreiung vol dem Zolle zu Andernach, und am 7. Mai 1301 forderte er di Städte Coln, Mainz, Trier, Worms, Speier, Stragburg, Base und Constanz auf, sich in einem Landfrieden zu vereinigen, well der thätlich die Erhebung der willfürlich eingeführten Zoll erhöhungen, namentlich auch in Andernach, verhindere. In der Friedensvertrage endlich vom 24. Oct. 1302, welchen einzugeben Erzbischof Wichbold durch den unerwünschten Gang des Zoll frieges veranlagt worden, bestimmt der König, daß von ihm 3 ernennende Schiedsrichter ermitteln sollen, was eines Erzbischof von Cöln Gerechtigkeit, "und waz si ervarent daz altes Rechte der Ergbischof von Kolne an dem Zolle und an dem Geleite z Andernach habe, daz fol er anhaltend sin, daz ander foll absin. Daß der Schiederichter Erkenntniß den fraglichen Zoll ganz un gar abgeschafft habe, ift nicht ausgemacht, wenn auch Papf Clemens V. den Nachfolger Wichbolds, den Erzbischof Heinric von Birnenburg am 25. Dec. 1306 ermächtigt, bie in ben Schreden vor R. Albrechts Waffen aufgegebenen Bolle zu Bom und Andernach neuerdings zu erheben. Am 1. Sept. 1310 bei stätigt R. heinrich VII. dem nämlichen Erzbischof die Bolle zu And bernach, Bonn und Neuß, ben Verzicht Wichbolds als erzwungen vernichtend.

Erzbischof Walram gab am 31. Mai 1341 für den hiefigen Joll eine neue Ordnung, veranlaßt hierzu durch der Einwohner Klagen über mancherlei Bedrückungen, und am 2. Febr. 1347, der Stadt Andernach Zollfreiheit, Rechte und gute Gewohnheitest bestätigend, will er ihr "um Dienste die sie und gethan hat oder noch thun mag, eine sonderliche Gnade thun, also, so was iht Gewächs ist, das soll zu Andernach zollfrei gehen, so was sie auch bringen in Schissen den Rhein auf und nieder." Damit scheint man aber in Andernach sich nicht begnügt zu haben Walrams Nachsolger, Wilhelm von Gennep hatte mit den das siegen Bürgern viel zu streiten, wie denn die erbetenen Schiedstrichter, der Rath von Cöln, Bonn, Coblenz und Oberwesel u. ai bestimmen, 22. Dec. 1365: "Fort scheiden und sesen wir sie vur

ein Recht auf unsern Eid in der Zwist und Zweiung, als unser Herr von Cöln zu unsern Freunden von Andernach hat, als von seines Jolhauses wegen zu Andernach, daß unsere Freund von Andernach unserm Herrn von Cöln zu Stund wiedergeben sollen sein Jolhaus, und das aufmachen, wenn etwas daran zugesmauert wäre, in all der Formen und Recht, als es seine Borsschren, Erzbischöse zu Cöln, an ihn gebracht haben; und hätten unsere Freunde von Andernach etwas daran gebrochen, das solsten sie ihm zwischen hier und Ostern wieder machen, wär es aber Holzwerk, das da zerbrochen wäre, das sollen sie binnen den nächsten vier Wochen nach Datum dieses Briefs wieder machen."

Daß die Andernacher dieser Bestimmung nach ihrem ganzen Umfang Folge geleistet haben sollten, möchte ich bezweifeln, und wird die von Erzbischof Engelbert III. vorgenommene Verlegung des Zolles nach Linz wohl eine Folge ihres Ungehorsams gewesen sein. Erzbischof Wilhelm hatte bereits am 8. Juni 1355 von Kaiser Karl IV., neben der Bestätigung der erzstiftischen Zölle zu Andernach, Bonn, Neuß und Rheinberg, die Bergünstigung erhals ten, sie zu jeder Zeit an die ihm oder seinen Nachfolgern beliebigen Orte zwischen Andernach und Rees verlegen zu konnen. Gegen die Berlegung, wie unbequem und nachtheilig sie auch in mancher Beziehung ben Andernachern erscheinen mochte, fonnten bemnach feine Einwendungen erhoben werden. Wohl aber dauerte der Unwillen zwischen Erzbischof und Stadt fort. Gatherus von Hoheustein, Bapeling, gegen Erzbischof Engelbert III. von wegen der ihm auf den Boll zu Linz angewiesenen Lebenrente von 8 Mark sich reversirend, verspricht zugleich, dem Lebensherren gegen mehre namentlich aufgeführte Feinde, nec non per totam guerram, quam ecclesiam Coloniensem fortassis habere contigerit contra oppidanos Andernacenses, zu dienen, auch des Erzbischofs Diener und Freunde in seine Burg Greifenstein aufzunehmen, 25. Juni 1366. Am 6. Jul. 1376 bestätigt R. Wenzel dem Erzbischof Friedrich III. von Coln die Bolle zu Andernach, Bonn, Reug und Rheinberg, \*eo salvo et excepto, quod theoloneum Andernacense ad oppidum Lynsense, et theoloneum Nussense ad castrum Fridestrom, per dictum archiepiscopum noviter constructum et erectum,

vigore concessionis, auctoritatis et indulgencie imperialis et regie iuste et legitime sunt translata.«

Sehr ungeduldig scheinen die Andernacher ben Verluft des Bolles getragen zu haben. Der von dem Domcapitel aufgestellte Abministrator, Hermann von heffen, fand, für seine Sache fie zu gewinnen, kein sichereres Mittel, als daß er ihnen, Donnerstag nach Kreuzerhöhung 1473, die Bersicherung gab, er werde, nach Eroberung ber Stadt Ling, den Zoll von dannen nach Andernach legen und allda bleiben laffen, eine Zusage, welche Raiser Friedrich in der oben mitgetheilten Urfunde erfüllte. Db der Kaiser des Willens, den ganzen Zoll, oder nur den hinzugefügten Turnos der Gemeinde zuzuwenden, läßt sich aus bem Inhalt des Briefs nicht genau ermitteln. Das Erzstift konnte aber von Rechtswegen unter dem Ungehorsam der Linzer nicht leiden, und so blieb ihm der Zoll, und selbst wegen des Turnos erlitten die Andernacher Ansechtung. Kurfürst Johann von Trier und Pfalzgraf Philipp wollten sie nothigen, dem Turnos zu verzichten, damit der ganze Rhein frei werde, bis auf die Trierischen und Pfälzischen Zölle, wie sich das von selbst versteht. Die Stadt wußte sich jedoch für diese Angelegenheit den Beistand ihres Landesherren, des Kurfürsten hermann zu gewinnen, indem sie durch Vertrag vom 20. Mai 1496 den halben Turnos ihm überließ, wogegen der Kurfürst versprach, sie bei ihrem Recht zu schüten, aus der dem Erzstift überlaffenen Salfte des Turnos jährlich 50 rheinische oberländische Gulden auf die Dotation des Julianenaltars zu verwenden, und den Turnos fortan durch bes Erzstiftes Bollbeamte erheben zu lassen. Einen noch bedeutendern Vortheil hat hermann von heffen, hierin bekundend, wie sehr er seinem Gegner, "bem gutherzigen aber unrecht berathenen Ruprecht" überlegen, seinem Erzstift zu verschaffen gewußt. Der Zoll wurde nach Andernach verlegt, und blieb dafelbst bis in die Zeiten der preusischen Herrschaft, er wurde aber zugleich fortan, und bis 1794, als sei sene Translation nicht vorgefallen, in Den Turnos, den achten Theil der Zollgefälle Linz erhoben. hat noch Kaiser Joseph II. ber Stadt bestätigt, und war der Böllner gehalten, vor dem Rath eidlich fich zu verpflichten, daß

er der Stadt den Turnos, sowie den ihr gebürenden Wartspfennig abliefern werde. Als Zöllner zu Andernach wird 1759 und 1761 der Geheimrath Bernhard Alexander Trogler, als sein Berwalter Jacob Nuppeney, und 1761 Nicolaus Stengel, als Zollschreiber noch 1794 Erben Werthers. genannt. Der Werthers Umt ver= sah 1759—1777 Johann Schäfer, 1785—1794 Ferdinand von Duffeldorf. Bon 1787 bis 1794 erscheint als Zöllner Johann Andreas Anton Sauer, Titularhofrath, als welchen in der Ausübung seines Amtes die Ueberschwemmung des linken Rheinufers durch die Heere der Republik unterbrach. Der Böllner mußte aber, als ein weltkluger Mann in die Zeiten sich zu schicken, nahm mehre der bedeutendsten Generale, von denen es nicht selten zu Andernach wimmelte, in sein Saus auf, und empfahl sich ihnen durch Urbanität und ein damals noch höchst seltenes Talent für Gastronomie. Championnets ober Klebers, vornehmlich aber Lefebvres Berwendung verschaffte ihm eine Stelle in der Centralverwaltung des neugeschaffenen Rhein= und Mosel= bepartements. Nach Champeins Abgang trat er an ihre Spige, er wurde Législateur, Sénateur, Comte de l'Empire, blieb aber immer, in den Augen seiner schlichten Sausfrau, geborne Ruppeney, was er in Andernach gewesen. Nie hat sie in aller Pracht eines burch sie angerichteten Diners den Mann anders begrüßt, als mit dem heimathlichen Rufe: "Zöllner!" Ihre beiden Söhne wurden vollständige Franzosen, der eine, Auditeur au conseil d'état, mit der Tochter eines M. Mésange verheurathet, und zu Paris, in Befolge seiner Streithandel mit dem Schwiegervater zu einer gewiffen Celebrität gelangt, brachte aus bem hauptquartier in Dresden kommend, die erste Nachricht von Bandammes Unglück bei Rulm nach Coblenz. Sauer ber Bater hingegen war einer ber ersten, im Senat Partei zu machen gegen bas finkenbe Raiser= Die Restauration hat ihm aber keine Rechnung seiner Bemühungen getragen, und er ftarb, vergeffen und verkommen ju Paris, 1816 ober 1817.

Indem Andernach im Erzstift die erste Directorialstadt, hatte der Bürgermeister verschiedene Auszeichnungen hergebracht. Auf dem Landtag erschien er stets begleitet von einem bewassneten Stadtbiener, der ihm auch in der Stadt zur Thorschließung, in der Runde und selbst in die Rathssitzung folgte. Auf Privatreisen hatte ber Bürgermeister ebenfalls einen Stadtdiener zur Begleitung, den er beköstigte, die Stadt besoldete. führt im Wappen zwei rothe freuzweise gelegte Schlüffel, über denen ein schwarzes Kreuz sieht, im silbernen Felde, und besitt eine prachtvolle Markung, nämlich

| Ackerland.   | •   | •    | •  | 5797       | Morgen | 69  | Ruthen     | 80        | Schuhe. |
|--------------|-----|------|----|------------|--------|-----|------------|-----------|---------|
| Wildland .   | •   | •    | •  | 12         | "      | 21  | "          | 20        | "       |
| Wiesen .     | •   | •    | •  | 142        | "      | 152 | "          | 81        | "       |
| Biehweiden   | ٠   | •    | •, | <b>5</b> 3 | "      | 178 | "          | 29        | "       |
| Gärten .     | •   | •    | •  | 105        | "      | 22  | "          | 10        | ,,      |
| Gemüsefelde  | r   | •    | •  | 113        | "      | 87  | "          | 40        | "       |
| Weingarten   | •   | •    | •  | 13         | "      | 176 | "          | <b>50</b> | "       |
| Lustgärten   | •   | •    | •  | 1          | "      | 177 | "          | <b>30</b> | "       |
| Holzungen    | •   | • '  | •  | 2610       | "      | 25  | <i>"</i> . | 30        | "       |
| Weidenpflan  | zur | igei | 1  | <b>62</b>  | "      | 71  | "          | 60        | "       |
| Wafferleitun | g   | •    | •  | 7          | i,     | 12  | "          |           | "       |
| Gebäudefläch | e   | •    | •  | 41         | "      | 99  | u v        | 70        | "       |
|              |     |      |    | 8962       | Morgen | 14  | Ruthen     |           | Schube. |

Hierzu, für 1857, an

steuerfreien Gründen:

| Gärten  | •   | •  | .•  | • | 2 | " | <b>56</b> | " | 90 | " |
|---------|-----|----|-----|---|---|---|-----------|---|----|---|
| Dedland | •   | •  | . • | • | 7 | " | 173       | " | 80 | " |
| Gebäude | Aäd | je | •   | • | 1 | " | 88        | " | 70 | " |

15 Morgen 139 Ruthen 40 Schuhe.

Ertraglose Gründe, Wege,

Bäche 2c. . 69 843 90

Summa der ganzen Ge-

meinbe 9821 Morgen 43 Ruthen 30 Schuhe. Die 13 Morgen Wingert sind ein trauriger Rest der ausgedehnten Rebenpflanzungen, die noch in der Bäter Zeiten einen großen Theil der schönen Markung bedeckten, und ein unglaubliches Quantum Wein, von der mittelmäßigsten Qualität freilich, producirten. Es ift den Weinbergen ihr Recht geschehen,

und damit der satale Spruch, "Bopparder Mädercher, Coblenzer Schoppen und Andernacher Wein verschimpen den ganzen Rhein," außer Cours gesetzt. Denn die Bopparder Mädercher sind vorslängst gegen die handgreislichste Verleumdung gerechtfertigt worsden, die Coblenzer Schoppen in der Sündslut der Miseräbelchen untergegangen.

Das Cölnische Amt Andernach, deß letter Amtmann Franz Karl von Bourscheid zu Burgbrohl, enthielt nach einer Angabe vom J. 1797 in 577 häusern eine Bevölkerung von 3334 Köpfen, nämlich Andernach die Stadt samt 5 höfen, 381 häuser 2127 Einwohner, Fornich 6 häuser 29 Einwohner, Namedy 66 h. 289 E., Miesenheim 95 h. 508 E., Kell 79 h. 354 E., Tönnisstein 27 Einwohner. Buchholz und Niederweiler, Olbrück, Waldorf, Wehr und Sastig wurden in Bonn als dem Amt untergeordnete Herrlichkeiten betrachtet, doch blieb der Anspruch siets ohne Folge. Im J. 1812 hatte Andernach, die Stadt, 2524, im J. 1817 nur 2379 Einwohner, die jüngste Zählung ergab deren 3859.

Die Herleitung des Namens Andernach von der Lage unweit ber Nette, ante Necam, ist beinahe eben so kindisch, als die Sage, daß nach Trier Andernach die alteste Stadt Deutschlands sei, und von dieser Beziehung die Benennung die Andre darnach, fich herleite. Sie ift vielmehr ungezweifelt gallischen Ursprungs, und findet das Wurzelwort sich wieder in Andenacum, dem heutigen Andiac bei Bordeaux, wo die Merovinger einen Königshof besaßen, in Andana, Andelaum, Andeliacum, Andenesium, Andes, Andesagina, Anderna, Andethanna, Andomatunum, Andouerpum und so vielen andern Ortsnamen des alten Galliens. Andenacum am Rhein, die Ansiedlung in ber Einsamfeit am Wasser, war längst vorhanden, als die Römer durch Ueberwältigung der Trevirer ihre Rheingrenze vervoll= Es wurde das Standquartier des Praefectus Militum Acinsensium, die aus Nieder-Pannonien, der Heimath der heutigen Grenzer, herangezogen; der Praefectus war hinwiederum von bem Dux militiae in Mainz abhängig, und Andernach ber nördlichste Punkt der von der Armee des Oberrheins besetzten Linie. Häufig wurde diese Linie in den Zeiten des sinkenden

Reichs angefochten und burchbrochen, wie denn, von einem einzigen Ereignisse dieser Art zu sprechen, Ammian. Marcellinus, lib. 18 schreibt: »Cum Alemanni ripa Galliarum occupata, plurima Romani soli loca pervasissent, Julianus hoc oppidum (Antunacum) hostibus ereptum et munitionibus instruxit, et moenibus reparatis ornavit.« Den öftern Besuchen dieser Art, ben Vermüftungen des Mittelalters wird es zuzuschreiben sein, daß Andernach durchaus keine Ueberbleibsel' aus der Römerzeit aufzuweisen hat. Doch wurden im J. 1807 über einer Senfung der Landstraße, unterhalb des Kranens, am Fuße der steilen Höhe, 16 Gärge, theils aus Tuff=, theils aus Weiberstein, einige die Jahrzahl 311 tragend, ausgegraben; das Merkwürdigste das von kam nach Coblenz an die Präfectur. Gemauerte Särge wurden auf der nämlichen Stelle im gegenwärtigen Jahr, 1857, ausgegraben, und bei biefer Gelegenheit Munzen gefunden, bie zwar die Jahrzahl 1749 tragen. Aehnliche Denkmale wurden auch auf dem nahen Kirchberg zu Tage gefördert, und "mehrere Heine Särge", berichtet Minola im J. 1816, "entdeckt man noch täglich auf dem Wege nach der ehemaligen Abten Laach und nach Tünnistein." In seinem Hodoporicon, in seiner Moselreise, die zu Met angetreten, bis Andernach reicht, fingt Benantius Fortunatus, der Bischof von Poitiers, um das J. 562:

Ne tamen ulla mihi dulcedo deesset eunti \*),
Pascebar musis, aure bibente melos.
Vocibus excussis pulsabant organa montes,
Reddebantque suos pendula saxa tropos.
Laxabat placidos mox aerea tela susurros,
Respondit cannis rursus ab alpe frutex.
Nunc tremulo fremitu, modo plano musica cantu,
Talis rupe sonat, qualis ab aere meat.
Carmina divisas jungunt dulcedine ripas,
Collibus et fluviis vox erat una tropis.
Quo recreet populum hoc exquirit gratia regum,
Invenit et semper, quo sua cura jubet.

<sup>\*)</sup> Aus dieser Stelle schließt Hontheim, daß Benantius Fortunatus von Trier aus im Gefolge des Königs Sigebert, oder wenigstens auf dessen Kosten reisete. Die Tuben und Hörner, von welchen die Berge wiederhallen, scheinen in der That dem bescheidenen Einkommen eines Bischoss jener Zeit nicht ans gemessen.

Antonnacensis castelli promptus ad arces, Inde prope accedens, sarcina pergo ratis. Sint licet hic spatiis vineta in collibus amplis Altera pars plani fertilis extat agri. Plus tamen illa loci speciosi copia pollet, Alter, quod populis fructus habetur aquis. Denique dum praesunt reges in sedibus aulae, Ac mensae officio prandia festa colunt, Retibus inspicitur, quo salmo fasce levatur, Et numerat pisces, cam sit in arce sedens. Rex favet, immensa resilit dum piscis ab unda, Atque animos reficit, quod sua praeda venit. Illuc fausta videns, huc laeta palatia reddens, Pascens ante oculos, post fovet ipse cibis. Praesentatur item mensae Rheni advena civis, Turbaque quo residens, gratificatur edens, Ista diu Dominus dominis spectacula praestet, Et populis dulces detis habere dies. Vultibus ex placidis tribuatis gaudia cunctis, Vester et ex vestris lactificetur apex.

Andernach, Sinzig, Coblenz und andere, dem königlichen Fiscus zuständige Ortschaften verlangte nachträglich der Normannen König Gottfried, nachdem er sich durch seines Schwagers hugo Unterhandlungen zu einer abermaligen Schilderhebung gegen Karls bes Diden Reich bestimmen laffen. Hugo war ber Sohn Lothars II., des Königs von Lothringen, und der Waldrada, Schwester des Colnischen Erzbischofs Günther, welche sich beizulegen der König seine Gemahlin Thietberga verftoßen hatte. "Dem einzuleiten, beschuldigte er seine Gemahlin einer Blutschande mit ihrem eigenen Bruder Hucherto, die sie noch vor der Che begangen haben sollte. Sie läugnete zwar die Missethat sehr, solle auch ihre Unschuld, wie einige schreiben, durch die Probe des heißen Waffers dargethan haben, und ward vom König wieder zur Gemahlin angenommen. Beil aber dieser sie nicht leiden konnte, ward sie durch allerlei Vorstellungen geschreckt, daß sie sich selbst des von ihrem Gemahl ihr von neuem Schuld gegebenen Lasters anklagte, worauf An. 860 sowohl der Erz= bischof zu Coln als der zu Trier deswegen die unter ihnen stehende Bischöfe zu Nachen versammleten, und felbige dahin beredeten, daß sie die Ehe des Königs Lotharii trenneten, und Theutbergam zur öffentlichen Kirchenbuße verdammeten. Allein Theutberga entflohe heimlich nach Frankreich, und erhielt von Carolo Calvo Schut.

"Der Papst Nicolaus I. mißbilligte auch des Nachischen Synodi Unternehmen, und beschäfte deshalben sowohl gedachte Erzbischöfe, als auch ben Rönig, welcher sich ber Rirche zu unterwerfen versprach, nichts besto weniger aber gleich barauf im April 862 zu Nachen einen Synodum halten ließ, ber ihm erlaubte, sich wiederum zu vermurathen, worauf er auch würdlich ohne Erwartung der Päbstlichen confirmation des Synodi, die Ehe mit Waldrada vollzog, und ihr den Titul einer Königin gab, von neuem vorgebend, daß er schon bei Lebzeiten seines Baters mit ihr getrauet worden, und folglich die andere Che mit Theutberga offenbar null gewesen. Hierauf schickte der Pabst An. 963 seine Legaten nach Frankreich, welche auf einem neuen Concilio zu Met die ganze Sache nochmals umftändlich burchsuchen, die verstoßene Königin nebst einigen Bischofen aus den Landen Caroli Calvi mit darzu ziehen, und alle acta dem Pabstlichen Stuhl überbringen follten. Allein Lotharius bestach bie Legaten, daß sie weder Theutbergam noch die Bischöfe aus Caroli Calvi Reich zuließen, sondern nur die vorigen Concilia zu Aachen revidirten, und die geschehene Chetrennung aufs neue billigten, bie acta aber gar nicht mit nach Rom brachten.

"Dieses bewog den Pabst einen Synodum im Lateran zu halten, auf welchem die decreta des Concilii zu Met verworsen, die zwei Erzbischöse zu Trier und Eöln, so demselben beigewohnt, abgesett, und die Legati beschuldigt worden, daß sie die Unsschuld der verstoßenen Königin unterdrücken helsen. Lotharius brachte hierauf seinen Bruder Ludovicum II., Kaiser und König in Italien, auf seine Seite, welcher hierauf nach Rom ging, um den Pabst mit Gewalt zu zwingen, in die Ehetrennung zu consentiren. Der Pabst wurde auch würcklich in der Kirche St. Petri eingeschlossen, und muste zwei Tage ohne essen und trinken darin zubringen. Zu seinem Glücke aber starb eben damals (863) Lotharii und Ludovici II. Bruder Carolus, König in Provence, welches eine Uneinigkeit zwischen den zwei Brüdern verzursachte, worauf Ludovicus II. sich aus Italien nach Provence

zurückog. Doch weil Lotharius Ludovici benöthigt war, brachte ers zum gütlichen Bergleich, und die Erbschaft Caroli wurde ruhig getheilet. Der Pabst bekam aber indessen Luft, und schrieb an alle Bischöfe in Frankreich und Lothringen, brachte fie auch dahin, daß sich dieselbe insgesamt bis auf den Erzbischof zu Coln, der sich ihm gar sehr widersetzte, seinem Ausspruch unterwarfen. Der König aber mufte, um des Pabsts Widerwillen und einen Arieg mit Carolo Calvo zu vermeiden, seine vorige Gemahlin wieder zu sich nehmen." Bu Gondrecourt, im Juni 865, ver= langte von ihm der päpftliche Legat Arsenius, daß er die Waldrada von sich thue, die Thietberga als seine Gemahlin wieder zu sich nehme, ansonsten er ercommunicirt werden solle. Die Drohung wirkte, und hat zu Doucey, bei Bitry, der Legat am 3. Aug. die Thietberga dem König wieder zugeführt, nachdem er diesem den Eid abgenommen, daß er sie als seine Gemahlin halten wolle. Wiederum zu Gondrecourt, am Tage Maria himmelfahrt, las Arsenius vor Lothar und Thietberga, beide in königlichem Schmuck, das Hochamt.

Ernstlich schien Lothar des Willens sich zu bessern. Am 17. Januar 866 verlieh er "seiner geliebten Theotherga" 22 Villen, und später auch noch die Güter, welche ihrem Bruder, dem Abt Hubert, wegen seiner Treulosigkeit entzogen worden. Noch in demselben Jahr aber suchte er, während eines Ausenthaltes zu Trier, die Thietberga zu bestimmen, daß sie vor den Bischösen des Reichs sich fälschlich anklage und hierauf den Schleier nehme. Solches ist ihm zwar damals nicht gelungen, er wußte aber die Beklagenswerthe auf alle Weise zu peinigen, "daß sie endlich des Lebens müde war, ihre She mit Lothario selbst vor nichtig erstlärte, und sich in ein Kloster retirirte. Der Pabst aber hielt sest darauf, Lotharius sollte sie wieder zu sich nehmen; er starb aber im December 867, ohne solches zu erlangen.

"Hierauf that Lotharius eine Reise nach Rom, um sich Adriani II, des neuen Pabsts, Gunst zu wege zu bringen, als durch dessen Vermittelung er die Trennung seiner Ehe zu beswerkstelligen hoffte. Der Pabst nahm ihn mit Bezeugung sons derbarer Liebe und Freundschaft an, und entließ ihn des Bannes,

nachdem der König ihn versichert, daß er seines Borfahren Berordnung in allem genau nachgekommen wäre, und damit der Pabst eine völlige Versicherung davon haben möchte, ließ er, als der König nebst seinem Gefolge das heilige Nachtmahl empfing, sie alle miteinander befräftigen, daß es wahr sep, daß Lotharius seit dem ersten von Pabst Nicolao erhaltenen Befehl, mit Waldrada keine fleischliche Gemeinschaft gehabt hätte; welches boch, daß es falsch wäre, damalen jedermann gewiß wuste, und babero schwer zu begreifen, warum der Pabst den erschröcklichen Meineid so vieler Personen also habe veranlassen mögen. Hierauf ward ein Concilium auf das folgende Jahr, zu weiterer Untersuchung der Sache ausgeschrieben. Allein ehe es dazu kam, wurde Lotharius auf der Rückreise zu Lucca von einem Fieber ergriffen, welches auch den größten Theil seiner Leute wegraffte. Er konnte kaum bis Piacenza gebracht werden, und farb daselbst den ans dern Tag seiner Ankunft, den 8. Aug. 869, welches die Geschichtschreiber selbiger Zeiten nicht ermangeln, für eine schnelle Strafe von GDtt, wegen dem begangenen Meineid, und ent= heiligten Communion auszulegen."

Außer der an den Seekonig Gottfried verheuratheten Tochter Gisela, hatte Lothar von der Waldrada noch zwei andere Kinder, die in erster Ehe an den Grafen Theobald von Arles, in zweiter Ebe an Adalbert den Markgrafen von Ivrea verheurathete Bertha, gest. 10. März 925, und den Sohn Hugo. Dieser hat freilich nicht lange genug gelebt, um seiner Schwester Sohne als Konig von Italien und Provence, als Markgrafen von Tuscien zu seben, aber doch mußte er schmerzlich empfinden, daß seines Baters Dheime, die Könige der Dft= und Westfranken, ohne weiteres in das Königreich Lothringen sich theilten (S. 1), um so mehr, da Lothar II., ihm das Herzogthum Elsaß verleihend, ihn gewissermaßen der Nachfolge in dem Königreich versichert hatte. sehr er auch beschäftigt durch seine Leidenschaft für die wunderschöne Friderach, welche zu ehelichen, er ihren ersten Gemahl Bernar ermorden ließ, vergaß er doch niemals seiner Ansprüche zu dem ihm geraubten Thron. Ihn wieder zu gewinnen, ließ er durch seine Boten den mit einem Theile von Friesland abgefundenen Seefonig

bearbeiten, ihm die Hälfte von Lothringen anbieten, wenn er durch Waffengewalt die andere Hälfte dem Schwager gewinnen wolle.

Der lockenden Verheißung erlag der Normann; eine Gesandts schaft fertigte er an Karl den Dicken ab, für ihn die Abtretung der drei obengenannten Castelle zu verlangen, wobei er als Haupt= grund geltend machen ließ, daß die durch des Raisers Gnade ibm zugewiesenen Gebiete, an sich eine Wildniß von geringem Umfang, ganz und gar der Rebenpflanzungen ermangelten. Mit dieser Forderung beabsichtigte er zweierlei: wurde sie bewilligt, so fand er in Coblenz, Andernach, Sinzig einen trefflichen Stügpunft für einen Angriff auf Lothringen, wurde sie verweigert, so konnte er daraus einen anständigen Grund für das Wiederaufnehmen der Feindseligkeiten herleiten. Ein nein hervorzubringen, fand für jest der Raiser jedoch den Muth, als ein verheerender Strom ergossen sich über Lothringen Hugos Scharen, Gottfrieds Normänner 883. Ihren vereinigten Anstrengungen zu widersteben, vermochte nicht der Beberrscher von Deutschland, Frankreich und Italien: ju Lift und Betrug mußte er seine Zuflucht nehmen, und Gottfried, von Nachstellungen umgeben, eingeschlossen in der Betuwe, fand, zusamt allen seinen Normännern, den Tod im Gefechte, während Sugo, von einem Better Gnade hoffend, fich durch des Herzogs Heinrich von Thüringen süße Worte nach Gondreville bei Toul zu einer Unterredung verlocken ließ. wurde ergriffen, auf des Kaisers Befehl geblendet 885, einstweilen in der Abtei St. Gallen eingesperrt, und von dannen nach Prum gebracht. "Dort habe ich ihn selbst," erzählt Regino, "geschoren und als Mönch eingekleidet zu R. Zuentebolds Zeiten. Er ift aber nach wenigen Jahren gestorben."

Raiser Ottos III. Urfunde für das Kloster Vilich ist gegeben zu Andernach, 18. Jan. 987, und am 28. Jul. 998 schenkt der nämliche dem Liebfrauenstift zu Aachen einen Hof in Andernach. Nicht völlig hundert Jahre später wird Andernach unter den Besitzungen der h. Hemma aufgezählt. Wiewohl ich die Thatsache nicht eben versbürgen will, bemächtige ich mich doch des Namens, in der Hoffnung, einer oder der andern schönen Emma durch die Bestimmung des Namenstags, d. i. des Tages, an welchem die h. Hemma dem

Himmel geboren worden, gefällig mich zu machen, zugleich aber auch in dem Lebenslauf dieser Heiligen, oder vielmehr ihres Ehes gemals eine merkwürdige psychologische Erscheinung aufzustellen.

"Die heilige hemma war eine geborne herzogin in Karnsthen, und Grafens Wilhelm zu Zeltschach und Friesach eheliche Gemahlin, welche wegen ihrer leuchtenden Andacht und Sottzergebenheit der Zahl der heiligen eingestirnet worden, zumal sie viel Ruhmwürdiges, zur Ehre Sottes gestistet. Worunter das herrliche Kloster und Stist zu Gurk in Kärnthen ein fürsnehmes Denkmal ihrer Sott gewidmeten Mildigkeit ift, zu dessen Aufrichtung sie aus folgender Ursach sich entschlossen." Nach Wegiserus wäre hemma des herzogs Marquard von Kärnthen Tochter, nach Lazius eine Gräsin von Beilstein gewesen. Marzquard war der Abstammung nach ein Salier, das Geschlecht der Grafen von Beilstein vornehmlich in der Wetterau begütert: Gräsin von Mürzthal oder von Beilstein ist es demnach nicht geradezu eine Unmöglichkeit, daß Emma, tros der weiten Entsfernung, Andernach besessen sollte.

"Es hatte das Land Kärnthen damals noch, nemlich ums Jahr Christi 1073, einen viel geraumern und weitläuftigern Bestriff als jeto, und enthielt in sich viel ansehnliche Grafschaften, nebenst andern Herrschaften, darunter die Grafschaft Zeltschach und Friesach nicht die geringste war, und zu der Zeit dem vorstresslichen Grafen Wilhelm eigenthümlich gehörte. Dieser Grafschund in solchem Ansehn und Reputation, daß ihm die Prinzessin, Hemma, Herzog Marcardens zu Kärnthen Fräulein Tochter, ehelich zu Theil wurde.

"Dieses glücklich vermählte Ehepaar machte ihm selbsten den Ehestand zum lieblichen Lustgarten, durch treulich gewechselte Liebe und Eintracht, lebte miteinander gar friedlich und gottselig, vermählte sich überdas mit Gottesfurcht und Gerechtigkeit. Darum segnete auch GDTT solchen ihren Ehegarten, und ließ darin ein paar schöner Blumen ihrer Leiber aufgehen, nemlich zween liebreiche und holdselige junge Herrlein, von deren zierliche und aufwachsenden Jugend und Wachsthum in der Furcht Gottes die Eltern große Freude empsanden, auch das Vaterland tressliche

hoffnung empfing, fünftig einmal, wenn der Bater mit Tode abgehen würde, unter ihrer Regierung in gewünschtem Wohlkande zu leben.

"Aber in biesem ihrem ehelichen Luftgarten flieg endlich ein gar rauher schmerzhafter Dornstrauch auf, ber ihnen ihre Augen= wit an gedachten ihren zween jungen Herren in Wermut und bittren Thränen verwandelte, wodurch GDtt ihre Gedulb und Standhaftigkeit auf eine scharfe Probe sette. Diese junge Herren gingen einsmals, aus ihrer lieben Eltern Befehl, zu den Erze Inappen hin zu Friesach in den Berg, und fahen zu, wie sie mit dem Goldbergwerk umgingen. Da sie dann verspürten, daß bei selbigen Leuten wenig Gottesfurcht wohnte, und sonderlich das Laster der Hurerei in vollem Schwang ginge. Diese beide imge Grafen, Wilhelm und Hartwich, waren viel zu fleißig und sorgfältig zu aller Zucht und Ehrbarkeit auferzogen, als daß fe, bes eblen Geruchs ber Tugend gewohnte, den Gestank solches Rafterfoths selbiger geilen Böcke hätten mit Geduld erleiden sonnen. Insonderheit ereiferten sie sich heftig über das Buben**hid des Anappens Johann Grünwalds, als sie erfuhren, daß** derselbige eines fürnehmen Bürgers Weib daselbst mit Gewalt eschändet. Gestaltsam sie alsofort, ohne Verlängerung der Justiz, den Schandbuben öffentlich am Leben strafen ließen.

"Bie die Gerechten an der Gerechtigkeit Freude haben, also Mornen sich die Ungerechten über die Rache der Ungerechtigkeit. Das erfolgte damals auch. Denn nachdem die andre Bergskappen verstanden, wie es dem Berbrecher ergangen (maßen kinn die Strafe eben darum öffentlich vollzogen war, daß sie erschallen, und von dergleichen Lasterthaten sie abhalten sollte), derbunden sich ihrer zehen, so dem Thäter nahe verwandt, heimslich miteinander, keine Ruhe zu haben, bevor sie solche ihrem Blutsfreunde widerfahrne Schmach gerochen, und ihre aufgerührte Balle über die junge zarte Herren ausgeschüttet hätten.

"Der Mordgeist ist allezeit wachsam und bemüht, seine Treaturen zur Bosheit aufzuwecken, sobald er nur Gelegenheit kolick, oder vielmehr, ihnen die Augen auf solche Rach=Bequem= lickeit offen zu halten. Also fand auch das versperrie Rachseuer

dieser tudischen Bösewichter bald gnug Luft und Raum aufzufahren, und die junge Grafen zu ergreifen. Denn es begab sich, daß biese auf eine Zeit das Bergwerk zu Zeltschach (heute Zeite schach bei St. Lambrecht im Judenburger Kreise der Steiermark) besuchten, und mit sonderbarer Berwunderung die Goldgruben beschauten. Wie dann an solchen Standspersonen dergleichen Curiosität zu rühmen, daß sie, als gleichsam das Gold oder guldne Haupt menschliches Standes, die Gange ber Goldabern und natürliche Erzeugung dieses edlen Metalls, welches den Rönigen die Baupter, und Fürst= und Gräflichen Personen dem Hut, oder Hals, oder Talar zieren soll, selbst in Augenschein nehmen, um desto reifer künftig auch zu erwägen, daß man bas Gold, welches mit so blutsaurer Mühe und Schweiß ber Erden aus ihrem tief= und harten Schoß hervorgerissen wird, nicht liederlich, noch wollustig oder überprächtig zu verthun, sondern rühm= und erbaulich anzulegen habe. Indem fie nun damale nichts weniger als einige Untreu besorgten, und die zehen Meuchelbuben ihre Sicherheit vermerften, rottirten fie fich geschwind zusammen, und schlugen beide junge Herren auf einmal tobt.

"Dieses Mordfiud funnte ber Berg unmüglich bededen noch: geheim halten, es ward gar bald lautbar. Ein Bergknapp, welcher nahe bei selbiger Gruben, die nun zur Mördergruben geworden, seiner Arbeit abgewartet, und solcher grausamen Morde that mit großem Herzenleid zugeschaut, lief schnell hin zu dem alten Grafen, ihrem Bater, und brachte ihm die leidige Poft. Graf Wilhelm ließ unverzüglich die Berordnung ergeben, das die mörderischen Bösewichter allesämtlich schleunig in Berhaft gezogen, und unlang hernach aufs Strengste hingerichtet wurden. Die ermordete junge Herrlein wurden mit vielen Thränen ber schmerzlichst traurenden Eltern und aller Einwohner miteinander in einen schönen ausgehauenen Sarg gelegt, eine lange Zeit höchlich beklagt und gar tief betraurt, wie dann folches Bergenleid anderst nicht als tief zu Herzen gehen kann. Der hoch würdige Fürst und herr, Abt hermann zu St. Lamprecht, ber Gräfin hemma leiblicher Bruder, hielt den beiden Erschlagenen zu letten Ehren eine wolgesetzte und tröstliche Lob- und Klagzede, welche Männiglichen wol gesiel.

"Kurz hernach machten sich die Leidtragende Eltern auf, zum Herzog Marquard, der Frauen Hemma Herrn Batern, ersählten demselben ihr Leid mit fließenden Thränen: wie schändlich vemlich die zween junge Erbsprossen ihres Stammes ausgewurzelt, und die Säulen des Gräslichen Hauses umgerissen worden, baten zugleich, Er wollte wider die sämtliche rottirte und einverknüpste Gesellschaft solcher Mörder eine so ernstliche Rache üben, daran andre verwegene Buben sich zu ewigen Zeiten stoßen, und die freche Fäuste vom Fürstenblut enthalten mögten. Denn es hatten ihrer mehr als die schon Hingerichtete entweder die Hand ober die Anschläge mit im Spiel gehabt.

"Der Herzog, welcher damals seine Residenz im Muerzthal hatte, erstarrte über solche bose Mähr dermassen, als ob ihn ein Donnerstral träse. Denn es waren die zween ermordete junge herren sein Herz und Augäpsel: weswegen Er sich nicht so gestowinde drein schiden kunnte, daß die Erde schon solche seine liebste Enkeln sollte in ihrem schwarzen Schoß beschließen, die seine Gemahlin, Frau Lymburgin (Luitpirch), so oft vorhero aus ihren Schoß gesetz, und große Hossnung vieler Ehren und Freuden auf sie gepflanzt hatte. Sie schlugen Beide die Hände über den Kopf zusammen, und schwuren einen theuren Eid von den verzweiselten Mördern eine solche Rache zu nehmen, die "mit ihrer sonderbaren Schärfe allen Denkzeiten sich viel unausslöschlicher machen sollte, als wann sie dem härtesten Marmel und unzerbrechlichstem Felsen zur Gedächtniß eingeschnitten würde.

"Diesem nach ließ er durch seinen Eidam, den Grafen Wilhelm, in Kärnthen allenthalben Bolf ausbieten. Welcher in der Stille alsobald etlich tausend Mann zusammen führte, und damit wider die aufrührische Bergknappen anzog, welche sich in dem Gebirge und in dem Sehölze bei Friesach gewaltig verschanzt hatten. Dessen ungeachtet brachte Graf Wilhelm, mit hülse Grafen Maynhards von Malentein, seines Gegen=Schwasers, welcher die Frau Kunigund, der Frauen Hemmä Schwester, zur Gemahlin gehabt, und mit einem großen Zeug zu ihm

gestoßen war, sie in einen solchen Nothstall, barin sie herhalten, und zu wohlverdienter Strafe mehrentheils Alle ins kalte Eisen beißen mußten. Denn die Kärnthner sielen mit wüthendem Grimm in die Wälder, erwischten daselbst die meisten Thäter und Auswiegler schier alle, stießen dieselbe nieder und mexelten sie wie das Vieh. Die Erzknappen widersetzen sich zwar eine Weile gar stark, aber vergeblich: die Wenge ihrer Bestreiter war ihnen zu weit überlegen, also daß sie wenig ausrichteten, sondern ohn alle Barmherzigkeit erwürget wurden.

"Bei die funfzehen Rädleinsführer, welche unter biesem Haufen der aufrührischen Rotte nicht die geringste maren, murben von dem Grafen von Malentein, herrn von Kolnig und Berrn Reinbert von Dietrichstein, die mit ihren Reutern gleichfalls in sie gesett, gefangen: welche nachmals Graf Wilhelm von Zeltschach in ber Stadt Friesach bei einem Banquet, mit verdecten Angesichtern und gebundenen Gliedern, herzuführen, ohn alles Erbarmen niederhauen und die Stücker den Bogeln und hunden auf dem Felde vorwerfen ließ. hiemit hatte fich ihr Rachdurst noch nicht gelöscht, sondern die zween Grafen durchritten samt ihren unterhabenden Bolfern die ganze Gegend hin und wieder, und vermüsteten Alles, was den Aufrührern zugehörig. Gestaltsam Nicolaus Claudianus, ein alter Scribent, in seinen Berzeichniffen (beim Megisero) selber gestehet, er wisse nicht gnug zu beschreiben, was damals in selbiger Gegend um Beltschach, Friesach, Altenhofen und Hüttenberg für Jammer und Elend sich erhoben, und wie viel Bluts das verbitterte Rriegsvolf vergoffen, also daß endlich beide Grafen von Zeltschach und Malentein selbst zu Mitleiben erweicht worden, und alsofort bei Strafe Leibs und Lebens ausrufen lassen, von dem Würgen abzulaffen und das Bolt ferner nicht zu beleidigen, nachdem die Ermordung der jungen Grafen nunmehr ziemlich gerochen wäre.

"Hiemit legte sich also Graf Wilhelms Jorn (welchen er auch eben hart genug, gleich einem Tiger, so seiner Jungen beraubt, bishero hatte wüthen lassen), und stellte alle Sachen in seiner Grasschaft hierauf wieder in gute Ordnung; ersuchte anch den Grasen Maynhard von Malentein, den er sonderlich liebte, daß er inzwischen die Seinen regieren mögte, bis er mit seiner Gemahlin, der Frau Hemma, wieder zuruckgelangte. Welche unterdessen bei ihrem Herrn Bater, Herzog Marquarden, der sie sodald nicht von sich lassen wollen, verblieben war. Zus vorderst aber ließ der Graf das Kriegsvolk friedlich abziehen, und verfügte sich darauf zu seinem Schwäher, dem Herzog, der sowol als wie er selber, sich nunmehr vergnügt, und rachsatt befande, weil der Mord so blutig gestraft worden. Die aber eine solche Rache, die besorglich den Unschuldigen mit dem Schuldigen gestürzt, für große Herrn ein gutes Muster der Nachfolge sep, scheinet zweiselhaft.

"Da nun Graf Wilhelm und Frau hemma ihrer größten Freude auf Erden, nemlich ihrer Leibeserben sich so schmerzlich beraubt sahen, faßten sie den Schluß, sich GDit gänzlich zu ergeben, und Ihn zum Erben aller ihrer Habe und Güter zu machen (das ist, solche an geistliche Gebäue und Stiftungen zu verwenden). Gestaltsam Er, sich von seinem Hose und von der Welt absondernd, auf Rom Kirchsahrten gangen, und nach seiner Zuruckfunst endlich ein Eremit im Lavantthal worden, allwo er auch heilig gestorben und unweit von St. Leonhard, in der Kirchen S. Laurentii zu Grebersperg oder Grobern genannt, welche er vor diesem selbsten bauen lassen, begraben worden. Seine Frau Gemahlin aber hat zu Gurt ein Frauenkloster (darin sie auch heilig gelebt und gestorben) auf nachbeschriebene Weis gestiftet.

"Als sie GOtt dem Allmächtigen ihre Güter allbereit zusgeeignet, und ihr fürgenommen, zu Ehre der Mutter GOttes eine Kirchen samt einem Frauenkloster, wie auch darneben eine Wohnung Canonicorum Lateranensium S. Augustini zu erbauen, ist sie nur deswegen angestanden, an welchem Ort sie ihr Vorshaben werkstellig machen sollte, daß es GOtt dem Allmächtigen recht angenehm wäre; hat demnach beschlossen, ein paar Ochsen in einen Wagen einzuspannen, auf denselben die Statuam Unser Lieben Frauen zu setzen, und die Ochsen von sich selbsten frei hingehen zu lassen, sprechende, wo sie mit dem Wagen ruhen

würden, an demselben Ort sollte dieses Stift erbauet werden. Weil nun die Ochsen an dem Ort, allwo jest die Kirchen ift, unbeweglich sollen stehen geblieben seyn, als habe die h. hemma die Kirchen dahin erbauet und gestiftet, auch als sie Abends die Arbeiter auszahlen sollen, sich auf einen großen Stein niedergesetzt (in welchem ber Sig noch zu kennen ist), eine Schuffel mit Geld hingestellt, daraus ein jeder Arbeiter doch mehrers nicht nehmen können, als sein verdienter Lohn ausgetragen. Nach vollendtem biesen Gebäu seynd darein 20 Canonici S. Augustini, in das ander aber, so von diesem abgesondert ware, 70 Klosterfrauen gethan worden, welche der Erzbischof zu Salzburg, Walduinus eingesegnet. Sie hat auch diesem Kloster und dem Erzbischofen Walduino alle ihre Güter und herrschaften vermacht und verstiftet, ift aber noch in dem Jahr der Ginweihung der Kirche, zu Peter und Paul, 29. Juni 1042, mit Tode abgegangen, wie sie denn auch dem Leibe nach in solchem ihrem Gestifte rubet.

"Nach ihrem Tode hat man sie unter die Seiligen gezählt, weil daselbst viel Wunder durch sie geschehen seyn sollen. Maßen dann Kaiser Friedrich im Jahr 1464 den Papst ersucht hat, daß sie mögte canonisirt werden. Worauf dieser etlichen Cardinälen diese Sache aufgetragen, welche durch etliche Bischöse, darunter Einer von Laybach gewest, eine gründliche Nachricht ihres Wandels und ihrer Miraculn einzuziehen sich bestissen, und die Untersuchung angestellt. Wiewol die Deputirte von den streisenden Türken damals in Ruhe damit zu stehen, bemüssigt worden. Ist also diese Sache unausgemacht verblieben."

Der Colnische Erzbischof Friedrich I. soll 1109 bas bis dahin wehrlose Andernach mit Mauern und Thürmen umgeben haben, nachdem er einige Zeit vorher in der dasigen Sone die für K. Heinrich IV. streitenden Bayern und Schwaben besiegt hatte. "he dede buwen und machen die Stadt Andernach up dem Ryne," heißt es in der Colnischen Chronik. Im Juni 1145 und im Juni 1147 hielt K. Konrad III. zu Andernach Hoftage. Zwanzig Jahre später sollte ganz in der Nähe eine Feldschlacht den Streit des Pfalzgrafen Konrad von Hohenstausen mit den Colnern

entscheiben. Der Pfalzgraf machte nämlich Anspruch auf bie Leiber der hh. Drei Könige, welche Erzbischof Reinold von Daffel heimlich aus Mailand entführen lassen. "Item als nu der Pfalzgraf vernahm, daß das Heilthum vorß. aus dem Lande war geführt, so vergaderte er ein groß Heer, alle weile der König und Bischof Reynoldus von Coln noch bei einander waren, und wollte das Stift von Coln und ein Theil des Reichs mit Raub und Brand verheert han. Darvor ward Bischof Reynold gewarnt, und schrieb seinen Freunden, Mannschaft und Magen, daß sie mit der Ritterschaft und Landschaft das hülfen kehren und sein Land hülfen beschüßen, des wollte er wieder um sie verdienen. Wann er umb des Reichs Noth. sache nit zu Land sein mocht up die Zeit. Welcher Bitten und Schrift sie nit versagten, und dieselben schrieben auch fort ihren Freunden umb Beistand, die ihnen quamen, so daß das Stift von Coln ein groß heer zu Dienst friegt heimlich bei ein. Da quamen Herzog Friedrich von Schwaben und Ludwig Landgraf in Thuringen, und Markgraf Friedrich Herzog in Schwaben Konrad sein Sohn. Diese Fürsten zogen in das Stift von Edln, und nahmen unter sich Rath, wie sie das Stift von Coln verheeren möchten, und wollten den Berg, da nu Rheineck up lieget, verbollwerken, sich darup zu enthalten. Das ward durch sicher Botschaft Bischof Reynold gewahr in Italien, und bot heraus Philips den Domdechant, der nach ihm Bischof ward, und andern Freunden des Stifts, daß sie up Stund den Berg Rheineck in follten nehmen, und ben ftarken mit Bollwerken, das also geschach. Da die vorß. Fürsten sahen, daß ihnen ihr Aufsatz fehlte, ba beriefen Sie einen Streit up dem Dienstag in der Kreuzwochen. Da zog Philips der Domdechant und ander Prelaten van Coln mit so viel repsiges Gezeugs und Fußgengern in das Feld zu Andernach in Anschein der großen herren und Fursten, der me war dan fünf und zwanzig tausend streitbar Mann, lagen da des Streits zu warten 12 Tage, so daß sie niemand bestrei= ten wollte, und nit fühn waren bie Colnischen an zu gehn. Also macht ber Dechant vorß. ein Schloß und Festigung up den Berg boven Lützingen, nu genannt Rheined, zu einer Festigung bes

Stifts, und zogen bie Getreuen bes Stifts wieder beim." Dagegen hat nach weniger Jahre Berlauf Raiser Friedrich L dem Erzbischof Reinald von Coln geschenkt somne nostrum ius et dominium, et totam nostram curtem in Andernaco, cum hominibus, possessionibus, pratis, pascuis, silvis, terris cultis et incultis, in moneta, teloneo, placitis, piscationibus, molendinis et districtu, omnique honore et justicia eidem curti attinenti, und außerdem den zu Edenhagen, unweit der Duelle der Agger belegenen Hof, samt dem Silberbergwerk und sonfigem Zubehör. Es war bas, wie die Urfunde fich ausdruck, der Lohn des von dem Erzbischof in der Schlacht bei Tusculum über bie rebellischen Römer erfochtenen Sieges, Det specialiter,« beißt es in der Urfunde, »quia Deo auctore Romanis in conflictu publico per invictam eius et illustris Coloniensis militie virtutem gloriosissime superatis, clarissimum nostrum imperium inexplicabiliter est exaltatum.« Unterhaltend ift es, die widersprechenden Nachrichten einiger Neuern von dieser Schlacht Sismondi, ber feine Gelegenheit versaumt, au vergleichen. sich als der prodi Lombardi Sprößling zu legitimiren, schreibt: »Les habitans d'Albano et de Tusculum s'étoient déclarés pour l'antipape, et refusoient de payer aux Romains des tributs que ceux-ci prétendoient avoir droit de percevoir. Une haine invétérée animoit le peuple de Rome contre ces deux villes; pour la satisfaire, bien plus que pour venger l'église, les Romains, à la fin de mai 1167, avoient marché contre les Tusculans, et, après avoir brûlé leurs moissons et leurs vignes, ils avoient attaqué leurs murailles. Rayno, comte de Tusculum, s'étoit senti trop foible pour les défendre, et il avoit imploré le secours de Frédéric. D'après les ordres de ce monarque, Renaud, archevêque élu de Cologne, marcha le premier à l'aide du comte, et vint s'enfermer dans la ville assiégée; peu après, Christian, archevêque élu de Mayence, et le comte de Basville, furent chargés, avec mille chevaux allemands, d'en faire lever le siége. Les milices romaines marchèrent à la rencontre de cette troupe qui, comparée avec elles, étoit autant supérieure en discipline et en valeur, qu'elle

étoit inférieure en nombre; dès la première charge les républicains furent rompus; dans la poursuite on leur tua près de deux mille hommes, et l'on fit environ trois mille prisonniers. Jamais, dit l'historien d'Alexandre, qui semble se croire encore au temps des guerres puniques, jamais les Romains, depuis qu'Annibal les avoit défaits devant Cannes, n'avoient éprouvé une semblable déroute.«

Anders berichtet Hyppolit Maria Camici, 1772: "Der Erzbischof von Coln hatte schon mit einem Theile des deutschen Rriegsheeres der Stadt Civita vecchia und anderer Gemeinden, theils durch Belagerung, theils durch gutliche Uebergabe sich bemeistert, als er die Belagerung von Tusculum unternahm (durchaus irrig). hier wurde er von dem pabstlichen heer, welches aus 41,000 Mann bestand, allenthalben eingeschlossen, und war in der gröften Gefahr, von demselben völlig aufgerieben ju werben, wenn es ben Angriff beschleunigt hatte. Die Römer forderten ihn auf zum Treffen auf das Pfingstfest. Renald, der mit zu wenigem Bolke versehen war, einem zahlreichen Fcinde, der ihn überall umringt hatte, die Spige zu bieten, hielt für besser, das Treffen unter dem Vorwande der Heiligkeit des Festtages aufzuschieben, weil er wuste, daß der Erzbischof Christian mit dem Ueberreste des deutschen Heeres in vollem Anmarsch ware, und nicht weit mehr von ihm entfernt seyn konnte. Sachen waren auch wirklich so gut verabredet und so pünktlich vollzogen, daß Christian zur rechten Zeit dem in die Enge getriebenen Renald zu Hilfe kam. Das Treffen war auf beiben Seiten hartnädig und wurde einige Tage nach einander wieder-Allein die Römer wurden endlich von den Deutschen so holt. aufs Haupt geschlagen, daß von 41 tausend Mann nur 2000 mit der Flucht sich retteten. Durch diesen Sieg wurden dem Raiser die Thore von Rom geöffnet, wo der Afterpabst Pasqual mit öffentlichem Gepränge eingeführt wurde."

Der kaiserliche Schenkungsbrief ist gegeben Rom 1. August 1167, und durch eine große Anzahl von Zeugen befräftigt: darunter besinden sich deutsche und italienische Bischöse und Große, auch Colnische Ritter, und haben die fremden Namen manchen Verstoß in den frühern Abdrücken der Urkunde verschuldet, wie es denn sogar noch bei dem sorgfältigen Lacomblet heißt, abbas Farsensis statt Farfensis. Am ärgsten versündigten sich die Germanisten an Guido Werra Tuscie comes, und bisde ich mir beinahe etwas darauf ein, daß ich dreißig Jahre beiläufig vor dem von Hrn. Lacomblet gelieferten Abdruck aus Guido Werinthusen comes den richtigen Namen herausgelesen hatte. Friedrichs Sohn und Nachfolger Heinrich VI. mag doch bas Geschenk zu wichtig, und einen Borwand, daffelbe zurückzunehmen, in des Erzbischofs Philipp von heinsberg verdächtigen Beziehungen zu Beinrich dem Löwen gefunden haben. bischof war auf zwei Ladungen nicht erschienen, daß der Kaiser zu der Klage veranlaßt, "er werde im hohen Alter nochmals gezwungen sein, einen Theil seines Reichs feindlich zu überziehen," aber ber bevorstehende Kreuzzug machte beide Zänker nachgiebiger, um so eber, ba Philipp auch in England gewesen, und mit dem Welfenherzog Berbindungen anzuknupfen gesucht hatte. Der Erzbischof stellte sich vor dem Reichstag zu Mainz 1188, und schwur, daß er keineswegs dem Kaiser zu Schimpf ausgeblieben sei, Juden und Kaufleute hart behandelt habe, die widerspenstigen Bürger von Coln zahlten eine beträchtliche Gelbbuße, und mußten, ihre Unterwerfung zu bethätigen, einen Theil des Grabens ausfüllen und die Stadtmauer niederreißen, boch das ihnen erlaubt wurde, das Zerstörte unverzüglich wieder berzustellen. Hierdurch befriedigt, ging der große Raiser nach dem Drient und in den Tod, sein Sohn aber wird das Ableben bes nicht minder großen Philipp von Beinsberg 1191 benutt haben, um die Veräußerung des Krongutes Andernach, wofelbft Beinrich VI. am 8. Febr. 1189 einen Hoftag hielt, zurudzunehmen.

Während seines Besitzes hatte Philipp von Heinsberg die Befestigung von Andernach vervollständigt, auch den dasigen Scheffenstuhl reformirt. Im Eingang der dafür am 15. Sept. 1171 gegebenen Urkunde beklagt er, daß "in des h. Peters und unserer Stadt Andernach seit vielen Jahren die Scheffen keines- wegs aus den Bessern, reichen und mächtigern erwählt werden, sondern aus den Riedrigern hervorgesucht und Recht zu sprechen

berufen worden sind, wovon häufig eine Folge, daß in gerichtlichen Verhandlungen der Lauf der Gerechtigfeit gestört worden, indem der Unbemittelte, geschreckt durch den Anblick und die Drohungen eines Mächtigen, ber etwan in die Sache verwickelt, es nicht magte nach der Gerechtigkeit und der Vorschrift der Gesetze ein Urtheil auszusprechen." Dergleichen Uebelstand zu heben, bestellt der Erzbischof vierzehn Scheffen aus den Berftandigern, beffern und mächtigern erlesen, und soll keiner von ihnen des Amtes entledigt werden, außer durch den Tod, oder durch die Aufnahme in eine klösterliche Gemeinschaft, ober von wegen Altersschwäche ober Verarmung, die ihm nicht erlaube im Amte zu bleiben. Sie werden in Ansehung ihrer Rechtssprüche an bie Gewohnheiten des heiligen Colnischen Stuhls und der andern Städte des Erzstiftes verwiesen, und mögen, wenn ihrer auch nur sieben vereinigt, über Haut und Hals richten, während in geringern Fällen die Unwesenheit von vier Scheffen hinreichen soll.

Daß Andernach seiner Kirche entzogen worden, scheint Erzbischof Adolf nicht minder ungeduldig ertragen zu haben, als späterhin die geistlichen Kurfürsten R. Albrechts I. Eingriffe in ihre Zollgerechtsame aufnahmen. Adolf von Cöln und Johann von Trier machten nach heinrichs VI. Ableben, in Abwesenheit des Erzbischofs von Mainz, ihr Recht geltend, die Einleitung für eine Wiederbesetzung bes Throns zu treffen, und einigten sich zu Andernach, 8. Januar 1198, mit dem Bischof von Straßburg und einigen andern Fürsten, daß die Wahl am nächstsommenden 1. März in Coln vorzunehmen, und daß zu dem Ende Ein= ladung an die Fürsten überhaupt, und an Bertold von Zäringen insbesondere zu ergeben habe. Deffen Erhebung hatten die beiden Erzbischöfe insgeheim beschlossen, wie fehr sich auch Philipp von Staufen bemühte, durch seine nach Andernach entsendeten Boten die Versammlung überzeugen zu lassen, daß das Abgehen vom regierenden Sause allem Herkommen zuwider, ganz eigentlich Diese Vorstellungen fanden bei ben ungesetlich sein würde. entrusteten Gemüthern feinen Eingang, und während Phis lipp von Staufen am 5. März 1198 zu Mühlhausen, vorzugsweise von sächsischen Fürsten zum König erwählt wurde, unterhandelten bie in Coln zusammengetretenen Bähler mit Bertolb von Zäringen und verhießen ihm die Königsfrone, falls er an einem bestimmten Tage mit heerestraft bei Andernach sich ftellen Dieser Zumuthung zu willfahren, gelobte Bertold eiblich, seine Zusage durch die Gestellung von Geiseln, seine Reffen, die Grafen von Urach, befräftigend. Als er jedoch vernommen, daß Philipp bereits von vielen Fürsten, auch namentlich von dem Erzbischof von Trier, der, wie es beißt, für seine Stimme 2000 Mark empfing, anerkannt worden, als er die Rosten berech= nete, welche er auf die Angelegenheit verwendet (6000 Mark), und die ungleich größern, welche fie in der Folge erfordern dürfte, ließ er fich bestimmen, seinen Unspruch für die Summe von 11,000 Mark an R. Philipp abzutreten. Die Colnische Faction zurnte, daß des Zäringers Geiz und Lässigkfeit den Thron verscherze, wogegen er, sehr bedeutsam für die Beurtheilung des bamaligen Zustandes von Deutschland äußerte, "er möge eine Krone nicht, die zu erkaufen man ihn nöthigen wolle."

Ein anderer, von den Colnern aufgestellter Candidat, Berjog Bernhard von Sachsen, wollte eben so wenig auf eine gleich unsichere und koftspielige, seine Rrafte bei weitem überfteigenbe Unternehmung eingehen, es blieb nichts übrig, als unter den Erbfeinden des Hauses von Staufen, unter den Welfen, einen Gegenkönig zu suchen. Am 12. Jul. 1198 murbe Otto IV. zu Nachen durch Erzbischof Adolf von Coln gefront, und durch Urkunde von demselben Tage gab Otto die der Colnischen Rirche entzogenen Guter, namentlich die Bofe in Andernach und Edenhagen zurück. Der Waffengewalt war indessen die Entscheidung vorbehalten. Um Oberrhein spielte Philipp den Meister, für Otto war die ripuarische Provinz, Weftphalen, ein Theil von Sachsen und dem Mosellande, wo sein Bruder, der Pfalzgraf ihm vornehmlich eine Stuge. Diese zu brechen, führte R. Philipp junächst sein heer gegen Cochem, ihm bort Widerstand leiften ju wollen, machte sein Gegner Miene, bald aber verzweifelnd ob ber Schwierigkeiten, burch bas unwegsame Land geboten, wich Dtto vor der ihm überlegenen Streitmacht, und raschen Laufes wurde er verfolgt. Schwer traf des Siegers Born die Colnischen

Stiftslande, Andernach, Remagen, Bonn haben ihn der Reihe nach empfunden. Andernach besonders glich einer einzigen Brandstätte: nicht nur der größte Theil der Stadt wurde eingeäschert, auch die Pfarrkirche büßte bei dieser Gelegenheit die beiden vorsdern Hauptthürme ein. Bis auf den heutigen Tag stoßt man dei Neubauten aller Orten schier auf die Trümmer gebrochener Mauern, und will die Sage von dem alten Kreuz vor dem Coblenzer Thor wissen, daß es vor dieser Berwüstung, auf der gegenwärtigen Stelle den Mittelpunkt der alten Stadt, den Marktsplaß bezeichnet habe.

Kaiser Friedrich II. verweilte vom 1.—4. Mai 1215 in Andernach, gelegentlich eines Hoftags. Dem Erzbischof Konrad und seinem Nachfolger diente die Stadt als ein Waffenplat für ihre Fehden mit der Stadt Coln; Konrad hatte hier einstens, außer einer bedeutenden Landmacht, 14 Kriegsfahrzeuge vereinigt, und deren 24 hat eben daselbst, mit Hülfe des Ersischofs von Mainz, Engelbert II. zusammengebracht. Vermuthlich wollte Konrad die Beweise von Anhänglichkeit, so in den Wirren jener Zeit die Andernacher Scheffen ihm gegeben, belohnen, indem er ihnen und ihren Nachsolgern vollkommene Schapungsfreiheit bewilligte, 21. Nov. 1255. Unter den Theilnehmern des 1247 begründeten theinischen Städtebundes wird auch Andernach aufgezählt. 3. 1297 gab Erzbischof Siegfried von Westerburg der Stadt ein seltenes Privilegium, das Recht, von den geistlichen Säusern und Gütern innerhalb der Mauern, so wie von den baußen der Mauern, in Namedy und Fornich wohnenden Pfarrgenossen die ben andern Bürgern zu Laft fallenden Steuern zu erheben. 3m 3. 1299 befreite Erzbischof Wichbold die Weine und Früchte von der Bürger eignem Wachsthum von den gewöhnlichen Zöllen, und im f. J. überließ er ihnen das ganze Ungeld, um davon die Roften einer neuen Befestigung zu bestreiten. Am Freitag nach Balentini 1300 einigen fich die Städte Andernach und Coblenz "zu einem rechtlichen Gelöbniß, also daß wir sie empfangen und han empfangen in unse Burgere, und der Stadt von Andernach zu gebrauchen mit uns sonderlich und fämtlich, se und ihre Nachkömmlinge ewiglich, als unses Rechtes und guter alter Gewohnheiten, und geloben ihnen mit guten Treuen, daß wir keinen ihren offenen Feind zu Bürger sollen empfangen, und ob wir einen han zu Bürger, ber ihr Feind ift oder sein will, den sollen wir also halten, daß er gebe und nehme von ihnen das rechtlich ober winlich ift. Berschlägt er aber das, und will zu Unrecht ihr Feind sein, deß sollen wir uns außen thun, und sollen ihn aus der Stadt von Andernach fahren beißen, und sollen mit denen von Coblenz seine Feinde sein. Wäre aber Sache, daß wir einen ihren Feind zu Bürger hatten, und der mit ihnen gefriegt hätte, und lichte durchführte ober durch Drawe Rill sigen wollte, und mit uns zu Rirchen und zu Straffen geben, mit Arglist also, daß er seine Söhne ober seine Freunde daran halten wollte, daß sie den Rrieg vollführten, den sollen wir dann halten, daß er das ablege, oder wir wollen seine Feinde sein, als hievor gesprochen ift. Mehr wollen wir, ob einer ihr-Feind, durch Dummheit oder Stolzheit in die Stadt von Andernach fährt, den mögen sie mit unser Hülfe angreifen und handeln gleicher Weis, als ware er zu Coblenz, nach dem daß er verschuldet hat. Ift aber Sache daß von einerlei Ding zwischen uns und ihnen, ober einem unser und ihrer Burger Zweiung läuft oder Missel, deß haben wir vor uns gekoren vier Rait mann unser Bürger, Berrn Johann von Gregig, herrn Johann von Lahnstein, die Ritter, Emmerich von Kell und Dietrich von Kärlich, die Scheffen, und die Bürger von Coblenz vor sich herrn heinrich den herren von helfenstein, heinrich von ber Arken, Jordan von Wildungen und Walter von Keffelheim, bie han Macht und sonderlich Urlaub. Also beklagen wir uns ober einer unser Bürger von ihnen oder von einem ihrer Burger, so sollen ihre Raitleute auf ihre Roft zu Andernach fahren an unse Raitleute in die Kundschaft, die Wahrheit zu erfahren fämtlich, und sollen nach der Rundschaft und Erfahrniß auf den Eid sprechen ein Recht, ober ben Krieg minniglich binlegen, wenn Dasselbe sollen unse Raitleute ben Bürgern von Coblenz wieder thun, und auf ihre Rosten, wenn es sich zutrüge. Mehr geloben wir denselben Bürgern von Coblenz, ob sie besessen (belagert) werden in der Stadt von Coblenz, daß wir

ihnen senden sollen zwanzig Mann gewappnet uf unse Roft allba zu liegen so lange als währet das Besess, und dünket ihnen daß sie es mit jede entsetzen mögen, so sollen wir ihnen zu helfen kommen mit aller unser Macht und uf unse Kost. Wir geloben ihnen mehr, daß wir Feinde ihrer Feinde wollen sein, und sollen und wollen ihr Recht noch Unrecht darum besorgen weit, und wollen sie fahren mit Gewalt in ein ihres Feindes Land, und wüßten darin sein Gut, so sollen und wollen wir ihnen zu helfen kommen mit aller unser Macht und uf unse Rost, also daß wir in zwei Tagen oder Nächten entweder zu Coblenz kommen mögen oder heim." Aehnliche Bündnisse, fast in den nämlichen Ausdrucken, wurden im J. 1301 mit ben Städten Bonn, Boppard und Obermesel geschlossen, und bestand die genaue Berbin= dung mit Coblenz noch lange Jahre, wenn gleich zwischen beiden Städten 1326 in Bezug auf Schapung und verwandte Gegenftande Zwift sich erhob, den jedoch die Raitleute zeitig ver= mittelten. In dem im 3. 1469 für Coblenz angelegten Bürgerbuch werden als der Stadt auswärtige Bürger die Städte An= dernach, Boppard, Oberwesel, Bonn und Duisburg aufgeführt.

Für die Kenntniß des innern Zustandes der Stadt ist sehr wichtig des Erzbischoss Heinrich von Virnendurg Bestimmung vom 6. Dec. 1320: Scheffen und Bürgerschaft von Andernach haben vorgestellt, so äußert der Fürst im Eingang, daß von wegen der Menschen Wenge und der Beschränktheit des Raums die Hauspläße und Häuser gleichsam ein Gemeingut der Einswohner sein müßten, damit nicht von wegen der mangelnden Baupläße die Familien genöthigt, sich in unbequemer Weise zussammenzudrängen, oder gar die Stadt zu verlassen. Dieses zu verhüten, will der Gesetzgeber, daß alle unbeweglichen Güter, an Auswärtige vermacht oder geschenkt, von diesen in Jahresssish an die nächsten Erben des Erblassers oder Donators verskauft werden, was nöthigensalls, nach Ablauf des Jahrs zu thun, Schultheiß und Schessen ermächtigt sein sollen.

Der Erzbischof Wilhelm von Gennep hat bei seinem Regierungsantritt, 1350, nicht nur der Andernacher Privilegien und das alte Scheffenweisthum bestätigt, sondern auch im J. 1351

versprochen, die zur Aufrechthaltung des Landfriedens ausziehenden Bürger in Roft und Brand freizuhalten. Besagter Erzbischof, wiewohl er noch jung war von Jahren, so war er doch sehr fertig und erfahren in zeitlichen Sachen, aber die Begierde, Schäge zu sammeln für seine Rirche, machte, "bag er mehr gewesen ist ein Wolf und ein Heuerling, dann ein hirt: er hat die Wolle abgeschoren mit der Haut, das Land beschwert mit Böllen und andern Schapungen. Darum macht er, bag er unter bem Bolf verhaßt ward. Er brückte seine Unterthanen mehr Inechtlichen, bann er sie burgerlich regierte, und machte des so viel, daß es zum letten seine Unterthanen verdroß, und die Gemeinden und das Volf von den großen Dörfern und von andern Plägen besselben Stifts verbanden sich zusammen unter ein, und setten sich wider ihn und wollten ihm nit mehr bienen ober unterthänig sein. Und boch sonderlichen das Bolf und die Gemeinde des Fleckens Andernach, und fielen an das Schloß, das da steht, und gewonnen das, und zerbrachen es auch. Und die Brude, die von dem Schloß zu feldwärts geht, brachen sie auch." Den ersten Anlag zu solcher Feindschaft hatten die im J. 1350 zwischen dem kurfürstlichen Amtmann und den Bürgern ausgebrochenen Zänkereien gegeben; vornehmlich handelte es sich um ein festes Thor, welches die Bürger eigenmächtig auf ber Landseite erbauet hatten. Damals kam es zum Bergleich, welchen ein Spruch Winands von Gennep, des Colnischen Chorbischofs, des Johann von Saffenberg, Reiner von Schönhoven auf Schonforst und heinrich von. Sinzig bestätigte. Laut deffelben soll Alles, was die Scheffen, Aeltesten und Burgleute von altem Berkommen wissen, und sie auf ihren Eid als solches anerkennen, stets gehandhabt werden, das Thor aber stehen bleiben, dem Erzbischof und der Stadt zu Rugen.

Für die neuen Verwicklungen suchte die Stadt durch mancherlei Bündnisse sich zu stärken, mit Oberwesel 1357, mit den Grafen Johann von Sayn und Wilhelm von Wied, mit Gerlach und Salentin von Isenburg, mit Philipp von Isenburg zu Grenzau, mit Salentin von Sayn zu homburg. Von ganz and derer Bedeutung war sedoch der Vertrag vom 1. März 1359,

worin die Städte Coln, Bonn, Andernach und Coblenz fich verbinden, den von Erzbischof Wilhelm beabsichtigten Burgbau auf Rolandswerth mit gewaffneter Sand zu verhindern, und sollen den Bau "zu kehren und zu wehren, nu zu Stund dar senden, as wir Stadt von Coln dreitausend Mann gewappent und hunbert Schüßen zu Schiffe, und wir Stadt von Coblenz zweitausend Mann gewappent zu Schiffe, und wir Stadt von Andernach tausend Mann gewappent zu Schiffe, und wir Stadt von Bonn fünshundert Mann gewappent zu Schiffe, und wir vorschrieben brei Städt Coblenz, Andernach und Bonn darzu hundert Schützen; und wird daß hernachmals zu einiger Zeit er oder jemand anbers das vorschrieben Werth furter bebauen oder beschweren mit eingem Bau, das sollen wir sämtlich kehren und wehren, baß bas nit geschehe, und alsbann sollen wir Stadt von Coln bazu senden 2500 Mann gewappent und hundert Schüßen zu Schiffe, und wir Stadt von Coblenz 1200 Mann gewappent, und wir Stadt von Andernach 1000 Mann gewappent, und wir Stadt von Bonn 500 Mann gewappent und alle zu Schiffe, und wir brei Städte, Coblenz, Andernach und Bonn fämtlich darzu hunbert Schügen zu Schiffe. Und war es Sache, daß ber vorschrieben Erzbischof oder jemand anders und oder eine von unsern Städten der vorschrieben Orcasunen wegen Feind werden wollt um deß willen, daß wir den vorschrieben Bau gewehrt und gekehrt hätten, daß man fündlich finde, daß das um des kehrens und wehrens willen geschehe und nirgends um anders, so sollen wir zum ersten daß die Stadt, ber er widersachte um der Sachen willen, uns andern Städten das kund thäte, alle sämtlich des Kriegs bei ein bleiben, und ben wehren und kehren in der besten Fugen und Manieren, daß eine jegliche Stadt von uns nach ihren Ehren das bestens kann und vermag. Aber wäre daß er eine von uns Städten um der vorschrieben Sachen willen belagerte und bestellte, ist es dann die Stadt von Coln, so sollen wir drei Städte Coblenz, Andernach und Bonn ber Stadt Coln binnen acht Tagen nach ihrem Ersuchen hundert Mann gewappent zu Pferd wohlberitten senden in ihre Stadt, bei ihnen zu bleiben in ihrem Dienst und mit ihnen aus und in zu reiten sechs Wochen bar-

nach, daß sie bei sie kommen sind auf unse Roft; und behuften sie ihrer länger und wollten, daß sie länger bei ihnen blieben, so sollen sie bleiben in ihrem Dienst als lange sie wollen, auf ber Stadt Rost von Coln. Und war es, daß eine der Städte Coblenz, Andernach und Bonn um des Baues willen besessen würde, so sollen wir Stadt von Coln der Stadt, die besessen wäre, desgleichen senden hundert Mann gewappent zu Pferd, die bei ihnen bleiben sollen sechs Wochen in ihrem Dienst auf unsere Roft, und behuften sie ihrer länger, so sollen sie bei ihnen bleiben auf der Stadt Roft, die besessen wäre. Und als wir in Krieg sämentlich kommen sein um der vorschrieben Sachen willen, so soll unser keine baußen die andere nimmer Burwort, Frieden noch Sühne, Anstand oder Lidinge, wie man die nenne, machen noch geben, es sei mit unser aller einträchtigem Willen, und bag wir sämtlich darin beschlossen und bewahrt sind. Und wann zu den vorschrieben Sachen große Rost und Arbeit gebüren möchte, so han wir deß vertragen, das erste daß wir um der vorschrieben Sache willen, als den Bau zu kehren und zu wehren, in einige Feindschaft ober Orlog kamen nun ober hernach mit bem Erzbischof von Coln, daß wir dann in seine Zolle und Renten taften sollen und une der unterwinden in unsern Städten und anderewo, so wir der Macht han, in Urbar und Behuf unser vorschrieben vier Städte und was davon fällt, zu belegen und zu kehren jeglicher Stadt von uns nach Gebur, daß sie Roft hatte, und vermittels derjenigen, die wir sämtlich dabei zur Zeit schiden und sonder Argelist."

Diesem Tractat folgte noch in demselben Jahre das Bündniß, 7. Sept. 1359, wodurch die Städte Coln, Oberwesel,
Coblenz, Andernach und Bonn sich verpstichteten auf zehn Jahre
zur Aufrechthaltung des innern Friedens alle streitigen Forderungen und Angriffe durch ein gemeinschaftlich bestelltes Gericht
entscheiden zu lassen, und mit vereinter Macht densenigen ents
gegenzutreten, die sich diesem nicht unterziehen möchten. Ab
Seiten der Stadt Andernach wurden zu Geschwornen ernannt
die Ritter Emmerich von Lahnstein und Dietrich von Hadamar
der Junge. Desgleichen schlossen die Städte Andernach, Coblenz

und Oberwesel 1361 ein Bündniß mit Pfalzgraf Ruprecht dem Aeltern, worin dieser versprach, die genannten Städte als Mitburger seiner Thalstädte Bacharach, Steeg, Diebach, Mannebach und Caub, bann seiner auf dem hundsruden gelegenen Befißungen anzuerkennen, keinem ihrer Feinde in den genannten Orten das Bürgerrecht zu ertheilen, vielmehr ihn, wenn er Bürger fei, auszuweisen, endlich seinen Berbundeten im Falle eines feindlichen Angriffs 31 Gewappnete zu hülfe zu schicken. allem dem vermittelte doch die Stadt Coln einen Bergleich zwis schen dem Erzbischof und ber Stadt Andernach, wie sich namentlich aus einer Urfunde Philipps von Jsenburg zu Grenzau, vom 29. Juni 1362 ergibt. Dem hatte R. Karl IV. gegönnt, "baß ich buren und heben mag an meins herren von Coln Zoll zu Andernach boven den Zoll, den er da hat, einen Groschen von jeglichem Fuber Weins und von anderm Gut nach Gebur, als lange bis ich dreitausend Gulden erhoben und gebürt han, so bekennen ich, daß ich mit meinem herren von Coln barum gantlichen vertragen und übereingekommen bin all der Punkte und Borworte hernach geschrieben." Es soll nämlich der von Isenburg bei Strafe des Einritts den kaiserlichen Bewilligungsbrief nach vollständiger Erhebung ber 3000 Gulden bei dem Rath ber Stadt Andernach hinterlegen u. f. w. Dag aber die Andernacher den Erzbischof eingelaffen hatten, konnte er trop der Subne nicht erhalten; dafür mag er ihnen schwere Züchtigung zugebacht haben, "aber er friegte Krankheit an seinen Beinen von einer Meerkagen, die ihn zwischen Andernach und Bonn in dem Schiff in seine Waben gebiffen hatte, und das Fieber fam ihn auch an, daß er farb Anno 1362, up den 15. Tag Septembris."

Mit seinem Ableben kam über das Erzstist arge Verwirrung, zunächst in Folge einer Sedisvacanz von zehn Monaten, und dann vielmehr noch unter dem lustigen Regiment Adolfs II. aus dem Hause der Grafen von der Mark. Als vollkommen unabshängig sich betrachtend, gestärkt durch das im J. 1362 errichtete, 1365 erneuerte Bündniß mit Linz, legten die Andernacher Hand auf den Zoll, gleichwie sie auch nach und nach aller erzbischöfslichen Gerechtsame sich anmaßten, obgleich Adolf, der Stadt sich

zu versichern, ihr 5000 Gulden verschrieb. Eben so wenig vermochte sein Oheim und Nachfolger Engelbert III. von der Mark den Andernachern in ihrem Ringen nach Unabhängigkeit Einhalt zu thun, wie bereitwillig auch er auf vernünftige Forderungen Gleich nach seiner Wahl bestätigte er den Bürgern ihre Rechte, Privilegien, Gnaden und Gewohnheiten, Personalund Realfreiheiten, wobei zwar zu bemerken, daß eine solche Bestätigung der Stadt jederzeit 40, dann an Ranzleigeburen 6 Goldgulden, oder in der neuern Zeit, einschließlich der 45 Rreujer Capselgeld, 92 Gulden 45 Kreuzer kostete. Allein die Zwistigfeiten erneuerten sich, und veranlagten ben bereits S. 422 besprochenen Entscheid vom 22. Dec. 1365, worin die Räthe der vier Städte, Coln, Bonn, Coblenz und Oberwesel, als erbetene Schiederichter bestimmen : "Bu dem ersten scheiden wir sie und setzen, als sich unser Herr von Cöln beklagt hat als von der Brücken, die feinem Stift mit Gewalt abgebrochen sei sonder Gericht, porzeiten und nach der Sühne, der fich unsere Freunde von Andernach vermessen von Bischof Wilhelm seligen wegen und von der Confirmation unses Herren von Coln, Bischof Engelbrecht, daß unser herr von Coln die Brude wieder bauen foll, also daß er sie mag thun machen wann er will, in alle dem Recht darin die Brücke vordem stand, die mit Gewalt abgebrochen ward, wann alle Gewalt unrecht ift. Fort scheiden und segen wir, nach Zwist und Zweiungen, als vordem von Bischof Wilhelm sel. die Gewalt geschah und unter ihm, und er dessen mit unsen Freunden von Andernach gesühnet ward und darauf verzichtet ist, nach Inhalt der Sühnebriefe, die unse Freunde von Andernach davon hant, und auf Schmachheit und Angriff, ber da geschah, ba unse Freunde von Andernach die Brude brachen, und was sich ba erlief und erlaufen war bis an die Guhne, daß unser herr von Coln die Gewalt, Frevel und Buße an unsen Freunden von Andernach nicht fordern soll, und sagen die von Andernach die Gewalt, Frevel und Buße quit und ledig, weil sie der gesühnet sind. Fort scheiden und setzen wir in der Zwift und Zweiung, als sich unser Herr von Coln beklagt von unsen Freunden von Andernach von seiner Burg zu Andernach, ber sie

sich unterwunden sollen haben, die Burg soll unser herr von Coln zur Stund wiederhaben mit all dem Recht als er sie hatte, alsbald bie Sühnebriefe zu beiden Seiten gegeben werden, und mit all der Habe, die unsem Herrn von Coln darin genommen ift; die Habe sollen unse Freunde von Andernach unsem Berren von Coln binnen vier Bochen nach Datum dies Briefs nächst folgende, wiedergeben, und was da in der Burg gebrochen ist von unsen Freunden von Andernach, war das Holzwerk, das sollen sie binnen vier Wochen wieder machen, war es von Mauern ober Steinwert, bas sollen sie zwischen bie und Oftern nächkt kommend wieder machen. Fort scheiben und segen wir in der 3wist und Zweiung, die unser Herr von Coln zu unsen Freunben von Andernach hat von seines Gerichtes wegen zu Andernach, daß unfer herr von Coln sein Gericht wiederhaben foll ju Stund. Fort scheiden und segen wir in der Zwist und Zweiung, als unser Herr von Coln zu unsen Freunden von Anbernach hat als von seinen Scheffen und andern Bürgern, die außer ber Stadt von Andernach sind, und denen das ihre genommen ift ohne Gericht und unsem Herren von Coln sein Gericht damit gefranket sei, daß die Scheffen und Bürger wieder sollen in die Stadt in ihr Gut friedlich, geraft und ruhig kommen, und was denen genommen ift ohne Gericht unses herren von Coln, das sollen unse Freund von Andernach binnen vier Bochen nach Datum dieses wiedergeben, oder verminnen dem oder denen das genommen ift, auf derselben Anmuthen ohne Argelist." Es folgen die oben mitgetheilten Bestimmungen in Ansehung des Zolles. "Fort scheiben und segen wir in der Zwist und Zweiung, als unfer Herr von Coln zu unsen Freunden von Andernach hat, daß er sich beflagt, daß die von Andernach ihn überbauet sollen han enboven Recht bei seiner Burg zu Andernach, als mit der Porten, wann uns der Ueberbau in der Stadt nit kundig ist, ob er recht oder unrecht sei, daß unser herr von Coln darauf nehmen foll, so was seine Scheffen zu Andernach für Recht barauf weisen, wann die Scheffen in allen Gerichten über allen Ueberbau pflegen zu weisen. Fort, ob es Sache wäre, daß unser Herr von Coln jemand sonderlich oder sämtlich zuge=

sprochen hätte, das an sein Gericht trase, dem oder denen soll er mit Gericht zusprechen und Scheffen Urtheil von ihnen nehmen, sonder Gewalt."

Dem Schiedsspruch murde indeffen nur theilweise nachgelebt, und Erzbischof Engelbert, unvermögend, den Trop der Bürger zu bändigen, suchte ihnen webe zu thun nach seinen Kräften, indem er den Zoll nach Linz verlegte. "Er war auch darum aus mit großer Arbeit, daß er in Städten und Dörfern das Berbund, das fie gegen ihren Landesberren eingegangen, zerbrach, so viel er konnte. Darum baute er das Schloß benieden Linz und machte das Städtchen fest, auf daß er die Bereinigung und Berbund der Städte, bie auf dem Rhein zusammenfuhren, daraus verhindern möchte. Bischof Engelbert legt sich dahin mit einem großen Bolt, bas Schloß zu bewahren. Da nun die Städte und das Bolk von bem Lande saben des Bischofs Macht, so ftellten sie ihren Berbund ab, und die Briefe, die darüber gemacht waren, wurden vor ihm zerriffen." Eine Verbindung der Art hatte Andernach namentlich mit Breisich errichtet, und heißt es in dem desfalls am 13. Dec. 1362 aufgenommenen Instrument: "Wir Ritter, Scheffen, Burgermeister, Rath und andere gemeine Burger von Andernach thun fund und befennen, daß wir die ganze Gemeinde des Dorfs von Breisich, oben und nieden, zu erblichen Burgern empfangen han und empfangen overmit diesen Brief; und wir follen sie und ihr Dorf, oben und nieden, gegen allermannlich, der sie verunrechten wollte, verantworten und beschützen mit aller unser Macht, auf unse Roft, Schaden und Verluft." den Nachbarn jenseits Rheins, mit denen von Leudesdorf, bestand eine ähnliche Vereinigung: "Zum ersten follen die von Leudesdorf zu Gesinnen bes Raths von Andernach schicken zu Andernach vierzehn gewappende Mann mit Armbrusten, und die sollen zu Andernach sein vierzehn Tage auf der von Leudesdorf Roft und Lohn, und behuft man ihrer noch länger, so sollen sie auch noch vierzehn Tage zu Andernach bleiben auf der von Leubesdorf Roft und der von Andernach Lohn, und behuft man ihrer furter, so sollen sie mit aller ihrer Macht kommen. Und der entgegen so sollen die von Andernach denen von Leudesdorf wieder thun," u. s. w.

Nicht zufrieden mit der Widersetlichkeit gegen ben Landes. herren, forderten bie Bürger von Andernach auch noch ihren geiftlichen Oberhirten heraus. Der Erzbischof von Trier, Kuno von Falfenftein, in seinen Diöcesanrechten sich gefränkt findend, verlangte Genugthuung, entfaltete, als sie ihm versagt worden, seine Banner Angesichts der Stadt, und erzwang also einen Bergleich, worin die volle Anerkennung seines Rechtes ausgesprochen, nebenbei ein Strafgeld von 6000 Gulben ihm gesichert (1366). Um so weniger durften die Andernacher es wagen, ihm, der mittlerweile des altersschwachen Engelbert Coadjutor geworden, zu widerstehen. "Er ließ öffentlich zu Andernach Rach thun, und die enthaupten, die sich freventlich wider Bischof Wilhelm von Gennep gesetzt hatten. Und ein Theil ließ er das Land verbieten zu ewigen Tagen. Die Brude an bem Schloß, die zu feldwärts ausging, die die Bürger von Andernach abgebrochen hatten von Muthwillen, die ließ er wiederum machen beffer und ftarker." Indeffen hat, als ein weiser Fürst auch Gnade zu üben Runo gewußt, wo es an der Zeit. Bevor er die Regierung des Erzstiftes niederlegte, bestätigte er der Stadt Andernach Privilegien, und erließ er zugleich die ihr auferlegten Gelbstrafen.

Sein Nachfolger, Friedrich von Saarwerden hatte noch im Jahr seiner Wahl, 1370, den Zwist der Andernacher mit dem Grafen von Virnenburg und die daraus erwachsene Fehde zu vermitteln, bestätigte im J. 1376 ber Stadt Andernach Rechte und Freiheiten, verlieh ihr auch den Dichaelismarkt, gleichwie der Cardinal=Legat Pileus im J. 1386 ihr das Privilegium ertheilte, daß ihre Gotteshäuser Schulden halber nicht mit dem Interdict belegt werden könnten. 3m J. 1408 wurde zu Anbernach ein ritterlicher Schimpf gehalten. Erzbischof Friedrich ftarb den 9. April 1414, und es ergab sich eine zwiespaltige Wahl, in der boch endlich Theoderich von Mors obsiegte. hat dieser durch Urfunde vom Samstag nach Cantate 1420 ber Stadt Andernach erlaubt, "um daß sie desto baß ihre Schuld und Pensionen bezahlen und quiten mögen, und auch unse vurg. Stadt Andernach defto bag baulich halten mögen," während eines Zeitraums von zehn Jahren bas Doppelte ber bisherigen Accise, von jedem zu Markt gebrachten Malter Weizen vier, von einem Malter Korn zwei Schilling über den frühern Sapzu erheben.

"Am Tage nach Servatius 1463, am 14. Mai, hielt ber Erabischof und Pfalzgraf Ruprecht seinen Ginzug in Andernach, um sich daselbst huldigen zu lassen. Scheffen, Rath, Burgermeister und Gemeinde, Jung und Alt bis zum vierzehnten Jahr mußten ihm die Huldigung leisten. Als der Erzbischof vor die Stadt kam, fand er, nach altem herkommen, alle Thore geschlossen. Er und sein Gefolge mußten vor dem Thore absteigen und wurden durch ein Nebenthörchen am jest niedergeriffenen Kölnthore eingelassen. Unter dem Thorgewölbe trat ihnen der Rath, die Nitterschaft, Scheffen, Bürgermeister der Stadt ents gegen mit der Frage: ""Apff se ba weren uns den heren zu bringen und zu presentiren mit prem großen Siegel als dat gebürlich und gewonlich were."" Die Domherren antworteten Ja und überreichten dem Rath die Ernennungs-Afte des Domkapitels, deffen Siegel untersucht, und die selbst Wort für Wort gelesen wurde. Der Rath wandte sich darauf an den Churfürsten und fragte ihn, ob er gekommen, die Stadt zu nehmen und die Huldigung zu empfangen. Der Churfürst antwortete mit einem lauten Ja. Worauf der Rath die Frage an ibn stellte, ob er der Stadt ihre alten Rechte und Privilegien bestätigen wolle, und als er dies ebenfalls mit Ja beantwortet hatte, wurde dem Burgermeister die Bestätigungs-Urfunde überreicht, die dieser laut verlas.

"Hierauf sprach der Bürgermeister dem Erzbischofe den der Stadt zu leistenden Eid vor, der also lautete: ""Wir Ruprecht u. s. w. gereden und geloven unß. furstlicher Eren und Wirde und by dem Eyde wir unß Kirchen zu Colne gedain han und dem Capittel, dy Ritter, Scheffen, Bürgemeister, Raat und ganze Gemeynde der Stat Andernach. unse leeve getruwe, dy yzunt synt oder hernamals dar komen und werden mogen by yrer alder Friiheit Privilegien und Herkomen und guder Gewonheit und Beseß zu lassen, dy zu besseren und nist zu airgern, na Lude der Constrmacion wir in se loven und gereden auch wanne wir unß.

Confirmair und Pallen han, dat wir as dan den purft. uns. Reven getruwen eyn ander Confirmair gewen willen und sullen mit unsem pontifical Segel besegelt. Und der Fursten und Here geloeffde dyt alles dem Burgermeister in syne Hant feste und Bebe zu halben."" Nachdem dies geschehn, entfernte sich der Erzbischof und sein Gefolge. Die Thore wurden alle geöffnet und er hielt seinen Einzug. Der Abt des Klosters Laach, der Pfarrer, alle Priester, die Minnebrüder und (oder) die Franziskaner so wie die Schüler eröffneten in einer Prozession den Zug. Zu beiden Seiten der Straßen standen die Bürger gewappnet in ihren Harnischen. Der Erzbischof mit den Domherren schlossen sich an die Prozession, und ihnen folgten Bürgermeister und Rath, an welche sich zuerst die gewappneten Bürger mit ben Bandbüchsen (Hantboegen) reihten, dann kamen die mit ben Armbruften (Armbste) und die mit den Piken und zulest die gemeinen Bürger mit den heerarten und andern Gewehren, wei und zwei nebeneinander.

"Mit diesem Geleite wurde der Erzbischof bis in seine Burg geführt. Auf der Brude, die von der Stadt in die Burg führt, ließ er sich, umgeben von seinem Gefolge, auf einem Sessel nieber. Die Burger versammelten sich hierauf alle in dem Burghofe, und leisteten folgenden Eid: ""Wir geloven in guden Truwen dem hoemechtigen Fursten und Heren Ruprecht Erwelten der heplgen Kirchen zu Colne van dpsem Dage an und van dysem Dage vort getruwe und holt zu syn und syne Herlichhept helffen behalden bynnen Andernach als van Alders Herkomen und Gewonheit ist, beheltniße ber eynonge die thuschen unsse here van bem Capittel zu Colne und der Lantschafft gemacht ift" u. s. w. Nachdem dieser Eid verlesen, wandte sich einer der Rathsherren zu den Bürgern, theilte ihnen den Inhalt der Bestätigungs-Urkunde mit, worauf die Bürger mit emporgehobener Rechte schwuren dem Erzbischofe und dem Stifte treu und hold zu sein ohne Arglist so ihnen Gott helfe und seine Heiligen.

"Nach Beendigung dieser seierlichen Handlung zogen die Bürger heim. Der Rath und der Erzbischof folgte. Er nahm sein Absteige-Quartier in der Herberge zum Hirschen, und erhielt

vom Rathe im Namen der Stadt fünf Ahmen guten Weins und 24 Malter Hafer. Die Nacht blieb er in Andernach und ritt am folgenden Tage, einem Sonntage, weiter." Diese Huldigung ift für alle folgenden maasgebend geworden. Das Jahr darauf schrieb Ruprecht an ben Rath: "Lieve getruwen, ib sal en Dach zu Andernach syn uff Latare nyst kompt", in Betreff seiner Bandel mit Johann von Winnenburg, Philipp von Stein und Arnold von Schaded, für welche und für ihr Gefolge er zugleich ficheres Geleit verlangte, und hat ihm das der Amtmann, Dietrich von Runkel im Namen der Scheffen, des Raths und der Burger urfundlich zugesagt. Im J. 1466 einigten sich die Bürger, das dersenige, welcher burch einen Frevel des Bürgerrechtes verluftig geworden, oder auch demselben verzichtet hatte, niemals mehr daffelbe in Anspruch nehmen könne. Am Dienstag nach Cantate 1473 zog der von dem Domcapitel bestellte Stiftsverweser, Land graf hermann von heffen zu Andernach ein, nachdem er vorher der Stadt Rechte, Statuten, Freiheiten und Gewohnheiten bestätigt hatte. "Und heruff haint sie uns gutlichen empfangen und ingelaffen. Wir follen und willen auch biefelben von Andernad der Landvereinungen halber nit vorder beschweren, noch belästigen, dann die in selbst vermogen ift. Wir gereden und geloben ihnen auch mehr sie nit zu hindern an solcher Zusagen die Dechant und Capitel ihnen zugesagt und versprochen haint, die Burg zu Andernach berührend, sondern ihnen förderlich und günstig dazu beholfen zu sein!" Andernach ist demnach für den weitern Berlauf des Kriegs dem Reichsheere ein Stütpunft, ein Waffenplat geworden, und hat daselbst Kaiser Friedrich am 31. Dec. 1475 mit König Ludwig XI. von Frankreich das Bundniß errichtet, worin der Raiser sich verpflichtet, unter Beiftand der Kurfürsten, Fürsten und ansonstiger Reichsglieder bem Berzog von Burgund ein heer von wenigstens 30,000 Mann entgegenzustellen. bere 30,000 Mann, Reiter und Fugvolf, mit Waffen, Boms barben, Kriegsmaschinen wohl verseben, wird ber Allerdriftlichfte Rönig ausruften, und in feinem Roft und Sold bis zum nachften Sountag nach Christi Beschneidung sie auf Luxemburgischem Gebiet in ber Umgebung von Arlon vereinigt haben. Falls ber

Raiser dieser 30,000 Mann nicht bedürfen sollte, wird ber König Ke verwenden, um auf andern ihm näher gelegenen Punkten, wo es am zwedmäßigsten, thunlichsten und nüglichsten, den gemeinsamen Feind zu schädigen. Die mit Gottes Bulfe zu machenden Eroberungen, insoferne sie von dem Reiche herrühren, sollen bem Reiche verbleiben, selbst wenn sie durch des Königs Volk gemacht worden. In gleicher Weise werden alle von der Krone Franfreich abhängige Schlösser, Städte und Gebiete, sie seien Pfandschaft oder Leben, dem König anheimfallen, auch in dem Falle, daß die Eroberung durch des Raisers Bölker vollbracht worden. Sollte der Herzog von Burgund die Belagerung von Reuß aufheben, so wird nichts besto weniger, da seine Verwegenheit und Kriegsluft fortwährend Besorgniffe einflößen muß, der Arieg gegen ihn fortgesett werden. Nur im Falle der äußersten Roth, und niemals ohne Vorwissen des Bundesgenossen, barf die eine der friegführenden Mächte das Feld räumen, eben so wenig, ohne Wiffen und Willen des Berbundeten, Frieden ober Waffenstillstand eingehen. "Da vorstehendes Bundniß dem H. R. Reich, auch uns und unsern Landen hoch nugbar und nothwendig, sind wir, Abolf zu Mainz und Johann zu Trier Erzbischöfe, Ernst Herzog zu Sachsen und Albert Markgraf zu Brandenburg, des h. R. R. Rurfürsten, demselben beigetreten."

Der Aufryhr zu Andernach im J. 1495 scheint nicht nur gegen den Kurfürsten, sondern auch gegen Rath und Bürger-meister gerichtet gewesen zu sein. Die Rebellen bemächtigten sich der Thore, rissen abermals die hölzerne Schloßbrücke ab, stärften sich durch ein Bündniß mit Graf Philipp von Birnenburg und Neuenar, scheinen aber demnächst einer trüglichen Sicherheit sich dingegeben zu haben. Denn in dem Jahr 1496 "umbtrint Pfingsten quam der Bischof von Coln behendlich zu Andernach mit einem merklichen Reisigen Gezeug und nöthigte die Bürger sast sehr, und nahm ihre Thürme und Porzen allzumal in, so daß er da der Stadt mächtig war. Und ließ da etliche Bürger angreisen und in Gefängnisse legen, dar sie eine Zeit (bis zum September) in lagen, und mußten sich zulest ausgelden um ihrer Uebersahrungen willen, als man sagt und ihnen aussegt. Und der wurde auch ein

Theil der Stadt verwiesen, nimmermehr darin zu kommen. Und der Bischof ließ eine Brücke machen von dem Schloß hinten ab zu Felde, um darvon auf= und abzukommen nach seinem Begehren."

Die unter bem Namen bes gemeinen Pfennigs ausgeschriebene Reichssteuer aufzubringen, beschloffen Rath und Bürgerschaft von Martini 1498 an, während ber nächsten 18 Jahre die Beinzise zu verdoppeln. Im J. 1523 wurde bie Polizeiordnung gegeben: "Dyg syn des Rats Ordnung und Statuta Policy der Stat Anbernach wilche iglichen sich der Stat geprugende by Gehorsam und uff des Raits Gnad und Ungnad und Straiff by jenen Bouffen unden beschr. gepotten wird unverbroglich zu halten. Des sych ein iglicher vur Schaben habe zu richten." Die erften Artikel betreffen den Wachtdienst, daß jeder die Wache selbst ober durch einen geschwornen Bürger, und zwar nach rechter Form, Dag feine Bürger Zeit und Fleiß thue, bei 1 Mark Strafe. und Bürgerstinder, die wegen der Wache auf die Stadtmauern fommen, dieselbigen verunreinigen sollen, und feine Fremden, Mann oder Weib, auf die Stadtmauer oder Thurme gelaffen werden sollen, u. s. w. Daß die Reformation in Andernach viele Anhänger fand, daß Sarcerus und Pistorius hier mit Beifall predigten, auch die erste Beranlassung zu einer Abnahme dieses Beifalls, diese Dinge sind oben besprochen worden. Gegenreformation, über das ganze Erzstift sich erstreckend, hat Erzbischof Abolf III., ein geborner Graf von Schauenburg burchgesett. Zu Andernach zog er ein am 17. Febr. 1547, und wurde ihm, nach der gegenseitigen Gidesleiftung und der Bestätigung ber Privilegien, ab Seiten der Stadt ein vergoldeter Becher, im Werth von 80 Goldfronen, dargebracht; außerdem lieferte fie zu jedem kurfürstlichen Gastmahl, wozu namentlich Burgermeister und Rath geladen, 14 Rathskannen guten Beins. Uebris gens war Adolf kein finsterer grausamer Regerverfolger, und das war noch viel weniger sein Rathgeber Johann Gropper, ber nachmalige Cardinal, der in seinen Ansichten bermaßen milb, daß er in den Augen der Zeloten beinahe als ein Abtrunniger gegolten hat. In Andernach besonders erstarb, ohne Anwendung pon Gewalt, ohne Zuckungen die neue Lehre.

Salentins von Isenburg Nachfolger, Kurfürst Gebhard Truchses von Waldburg bestätigte bei seinem Regierungsantritt die Privilegien der Stadt, gab ihr auch 1580 die schriftliche Berficherung, daß die eingeforderten freiwilligen Steuern feine weitern Folgen haben, auch feines der ftadtischen Privilegien beeinträchtigen sollten. Mit Erlaubniß bes Raths murbe 1579 in Andernach die erfte Lotterie eingerichtet. Bereits aber waren im Anzuge begriffen die schweren Drangsale, durch welche Gebhards Regierung bezeichnet werden sollte; bavor die Stadt zu bewahren, ließ der Magistrat bei dem Thurm an der Nordseite Berschanzungen anlegen, das Kölnthor, die Rirchpforte, als die einem feindlichen Ueberfall am meisten ausgesetzten Punkte vermauern. Darum heißt es in der Beschreibung des Einrittes des Kurfürsten Ernest von Bayern, 22. Aug. 1585: "und derweil bamals die Collenport wegen bes Kriegs zugemauert, ift ber Attus (ber feierliche Empfang) under der Kornporgen, wie vor Alters gehalten worden." Bu zweien Malen haben die Andernacher Gelegenheit gefunden, die Zwedmäßigkeit der zu ihrem Shupe ergriffenen Maasregeln zu prufen, das erstemal in dem von dem Obristen Rab versuchten Angriff, Bb. 1. S. 519, dann in dem Conflict mit dem Bandenführer Tempel.

Oliver von Tempel, Brabanter von Geburt und von den Rebellen zum Gubernator der Stadt Brüssel ernannt, vereitelte durch seine Festigseit des Grasen Philipp von Egmond wagliches Unternehmen, wodurch die Stadt zum Gehorsam des Königs zurückgesührt werden sollte, 1579 (Abth. II. Bd. 3. S. 232). Einen gleich wichtigen Dienst hat Tempel der Rebellion geleistet in Bezwingung der ihr, in Gesolge der Bemühungen des Carmelitenprovincials Peter se Loup abgesallenen Stadt Mechelen, 1580. »Les habitans de Malines que les sollicitations de Pierre le Loup avoient fait changer de maître, se conduisoient suivant ses impressions, dans les affaires de la guerre: et ce moine séditieux ne se contentoit pas d'y exciter le peuple dans ses sermons, il voulut encore être acteur lui-même, en sorte qu'oubliant sa prosession, il remplit toutes les fonctions militaires avec une activité étonnante. Malheureusement l'ar-

gent manquoit, mais ce provincial, fertile en expédiens, trouva des ressources, et il persuada aux habitans de fondre toute l'argenterie des églises, et de n'épargner pas plus les trésors sacrés que les profanes pour une guerre si juste. En conséquence il alla prendre la magnifique chasse de Saint Rombaud, qui étoit en grande vénération dans la ville, et qui avoit toujours été respectée par les Espagnols, et par le prince d'Orange même. Et sur l'autorité de ce personnage la ville de Malines crut pouvoir consentir à un sacrilége.

»Pendant que tout cela se passoit à Malines, avec la confusion qu'il est aisé d'imaginer, les Etats, à l'instigation des habitans d'Anvers, prirent des mesures pour la surprendre: et quoique les troupes du roi d'Espagne voltigeassent continuellement aux environs, et qu'on n'ignorât pas qu'il y avoit un escadron de Neckerspoel qui faisoit garde dans les faubourgs, on ne laissa pas de faire venir les Anglois qui étoient à Liere, et moyennant une solde qu'on leur paya, ils se chargèrent de l'entreprise, sous la conduite de Jean Norris, homme de main, et qui depuis a servi en France. Olivier de Tempel, gouverneur de Bruxelles, avec sa garnison et celle de Vilvorde, et Charles de Liewin sieur de Famars avec sa compagnie de cavalerie, se joignirent aux Anglois, et arrivèrent le 9. avril au point du jour devant la place. Après qu'on eût tenu conseil et partagé les attaques, les Anglois commencèrent par jeter de grands cris pour donner l'alarme et attirer à eux les défenseurs de la place, tandis que de Tempel plantoit des échelles à côté de la porte de Bruxelles, pour pénétrer dans la ville. Il y eut-là un rude combat à essuyer avant qu'on pût ouvrir la porte à la cavalerie, mais enfin on lui fit passage, et en avançant dans la ville, on trouva dans la grande place une multitude d'habitans, de moines et de prêtres, commandés par le carme, qui n'avoit point voulu de secours étranger. Tous ces gens, peu au fait du métier de la guerre, après avoir combattu pour leur vie avec plus d'opiniâtreté que de force, furent presque tous tués, et entre autres Pierre le Loup, leur commandant. Ce moine, qui attiroit sur lui l'effort des assiégeans par l'éclat de ses armes, se défendit avec une hardiesse incroyable à la tête de la bourgeoisie qu'il animoit par son exemple et par ses discours. Pendant que ces prêtres et ces moines sacrifioient leur vie pour arrêter les Anglois, Rossignol, gouverneur de la ville, et quelques soldats des troupes auxiliaires, avec l'escadron des Albanois, rompirent les portes de la ville et se sauvèrent sans perdre un seul homme.

»Les Etats étoient convenus avec les Anglois que, si on prenoit la ville, elle ne seroit point pillée, et qu'on leur payeroit la solde de quelques mois, mais comme ils se trouvoient les plus forts (car ils étoient au nombre de huit cens, et tous gens d'élite), ils n'eurent aucun égard au traité, et se portèrent à des excès, dont on n'avoit point encore vu d'exemple dans toute cette guerre. Ce sac, qui fut le second qu'essuya Malines, en fit presque un désert. Toutes les défenses des officiers ne purent rien sauver du pillage: les églises, les maisons religieuses, et jusqu'aux tombeaux, rien ne fut épargné. Pendant ce tems, Norris, colonel des Anglois, eut avec Famars, nommé gouverneur de la place, et Olivier de Tempel une dispute si vive, qu'ils furent près de se charger les uns les autres, et le seul moyen qu'on trouva pour l'empêcher, ce fut de laisser leurs soldats s'occuper du pillage: de cette sorte la ville fut non seulement saccagée, mais tout ce qu'il y avoit de précieux fut enlevé par les Anglois et transporté dans leur pays. Ils tirèrent encore de grosses sommes des prisonniers, et la division des chefs les laissa pendant un mois maîtres du sort des habitans. Enfin Famars arrêta ce brigandage par l'entremise des habitans d'Anvers et par la publication d'un édit portant que les Anglois, de Tempel et ses gens sortiroient de la ville au son d'une certaine cloche, les uns par une porte, les autres par une autre. Cela s'exécuta le 6. mai 1580.«

Noch in desselben Jahres Lauf sollte Tempel die Probe seines Einstusses auf die Staaten machen. »Entre les grands qui avoient fait leur paix avec le roi, Guillaume de Horn

seigneur de Hese, jeune homme d'une maison illustre, mais d'une ambition plus grande encore que sa naissance, avoit fait mettre en prison quatre ans auparavant tous les conseillers du conseil royal de Bruxelles. Depuis ce temps-là, il avoit suivi tantôt un parti, tantôt l'autre, et s'étoit fait par-là une espèce de renommée plutôt grande que bonne. Ce jeune homme qui voyoit que de Montigny et de la Motte n'exécutoient point ce qu'ils avoient promis au nom du roi d'Espagne, se laissa aller à sa légèreté naturelle: sollicité d'ailleurs par les Etats et par le duc d'Anjou, il commença à négocier avec eux, s'aboucha avec Waroux sieur de Thian, qui commandoit dans Cassel, et s'engagea à livrer quelques places et quelques forts. Le complot ayant été découvert, Waroux se sauva, mais de Horn, plus hardi, ou pour mieux dire, plus téméraire, n'ayant point voulu se retirer, il fut arrêté par le marquis de Richebourg et par Montigny. Le prince de Parme, qui cherchoit à brouiller les Grands avec les Etats, et à rendre, s'il se pouvoit, leur réconciliation impossible, ayant fait examiner cette affaire au Quesnoi en Hainaut, de Horn fut convaincu de trahison et eut la tête tranchée le 10. oct. 1580. Le baron d'Auxy, soupçonné d'avoir eu part à la conjuration, se mit à couvert; en se retirant promptement dans son château de Liedekerke auprès de Bruxelles. Olivier de Tempel, gouverneur de cette ville, qui avoit épousé une soeur du baron d'Auxy, conseilla à son beau-frère, pour sa sûreté, de remettre son château aux Etats, ce qu'il fit. Mais comme sa femme, qui étoit d'un esprit inconstant, le portoit sans cesse à remuer, les Etats prirent des soupçons contre lui, et le fire mettre en prison. Ce ne fut pas sans peine qu'ils accordèrent sa liberté aux prières du sieur de Tempel qui leur avoit rendu de très-grands services. D'Auxy vint peu de temps après s'établir en France.«

Ein Aufruhr in Brüssel, veranlaßt durch den Dominicaner P. Anton Ruyskersvelt, dessen Anhänger den Gubernator selbst in seiner Wohnung belagerten, wurde bald unterdrückt, April 1581. Das solgende Jahr bezeichnete Tempel abermals durch

eine Waffenthat von Belang. »Cependant Tiant, gouverneur de Ninove, Tempel, gouverneur de Bruxelles et la Garde, colonel d'infanterie, ayant fait un corps des garnisons voisines, se rendirent le 23. avril 1582 devant Alost sur les dix heures du soir. Le sieur de Mouscron y commandoit en chef et sous lui Liedekerke avec quelques soldats. Celui-ci reveillé par le bruit, crie aux armes. Aussitôt les habitans courent en foule à l'endroit le plus foible. Nos troupes qui l'avoient prévu, firent leur attaque du côté de la porte de Bruxelles, qui étoit l'endroit le mieux fortifié, et s'en étant approchés avec des charrettes et des planches, elles plantèrent leurs échelles dans le fossé. La plupart, pour y arriver, se mirent dans l'eau jusqu'aux aisselles, portant dans la bouche leurs arquebuses, leurs mêches et leur poudre, de peur que l'eau ne les mît hors d'état de servir, et tenant l'épée nue de la main droite, ils montèrent ainsi sur la muraille. Un soldat fort brave, nommé le Roi, qui monta le premier, fut renversé d'un coup d'arquebuse, sans que les autres en fussent intimidés. Il y en eut environ deux cens qui franchirent la muraille et qui commencèrent par tuer tous ceux qui étoient de garde, après quoi ils firent battre quantité de tambours qu'ils avoient apportés avec eux, afin de jeter la terreur dans toute la ville. Les habitans accourant au bruit, tirèrent deux coups de canon sur les assaillans, mais sans beaucoup d'effet. Nos troupes trouvèrent beaucoup plus de résistance dans la place, où elles furent repoussées jusqu'à deux fois, mais les officiers s'étant mis à leur tête, elles firent une troisième charge, repoussèrent les habitans de la porte de Bruxelles et la rompirent. Aussitôt la cavalerie françoise étant entrée, la garnison composée de cent dix soldats et la bourgeoisie armée se retirèrent vers l'hôtel de ville: il y en eut environ deux cens de tués dans les rues, entre lesquels on trouva dix-sept prêtres. se sauva à la faveur des ténèbres et sauta par-dessus les murs. Enfin après une demi-heure de combat à coups d'arquebuse la ville se rendit. Mouscron et Pierre Aloy, abbé de Ninove, furent faits prisonniers. L'abbé donna 4000 florins

pour sa rançon et celle de quelques religieux de son abbaye. Nous y perdimes vingt-cinq hommes. Le duc d'Anjou mit dans la place le sieur de Tiant, de la maison de Merode, avec une garnison françoise. Les Espagnols se dédommagèrent de cette perte par la prise du fort de Gaesbeck. Pour y réussir, quelques-unes de leurs compagnies eurent recours à un combat simulé, et en s'entrechoquant, elles arrivèrent jusque sous les murs de la citadelle. Ceux qui fuyoient, se disant chargés du butin de la ville d'Alost qu'ils venoient de piller, prièrent instamment qu'on leur ouvrît les portes, et la garnison fut assez crédule pour les laisser entrer dans la place, dont ils furent bientôt les maîtres.«

Gaesbeef wurde zwar zu Anfang Octobers von Tempel, den hierbei der Franzose Franz von Espinay Saint-Luc (Abth. II Bb. 3. S. 208—217) unterstütte, genommen, ging aber balb wieder, samt mehren andern Posten der Umgebung von Bruffel verloren, so daß Alexander Farnese sich ftark genug wähnte, im Winter 1582—1583 den Mittelpunkt der Rebellion aushungern zu können. Plöplich eingetretene Ueberschwemmungen, dann ein harter Frost, und vor allem der Mangel an Lebensmitteln nothigten ihn ein Unternehmen aufzugeben, bas dem Jahre 1585 vorbehalten blieb. Farnese hatte allgemach Brüffel sowohl als Mechelen mit einem Net von Postirungen umgeben, das anfangs weit genug, doch den beiden Städten die Zufuhr gar sehr erschwerte. Eine große aus Holland erwartete Convoi mußte in Antwerpen liegen bleiben, nachdem die Spanier die Schelbe gesperrt hatten, und dem für Bruffel so wichtigen Bilvorde lebhaft zusetten. Mit den Magazinen, wo die Ersparnisse einer frühern Zeit aufgehäuft sein sollten, war arger Migbrauch getrieben worden. Dieser und anderweitiger Migbrauch, das Leiden der Bevölferung überhaupt wurde von den Gegnern der Rebellion benugt, um das Volk von Bruffel zu entschiedenem Auftreten gegen die Machthaber zu treiben. Mehre der einflußreichsten Magistrateglieder geriethen in Lebensgefahr, daß man in ihrem Interesse genöthigt, sie ins Gefängniß zu schicken. Doch wurde einstweilen der Aufruhr beschwichtigt, und die eben noch

ber Stadt Meister gewesen, löseten im Gefängnis die sosort in Freiheit gesetzten Magistratspersonen ab, sollten auch schwer ihr Beginnen gebüßt haben, ohne die mittlerweile doch unvermeidlich gewordene Capitulation.

Der Graf von Hohenlohe war nämlich mit einem zweiten Convoi, der Bruffeler lette Hoffnung, von Berg-op-Zoom ausgezogen, traf aber ebenfalls auf Hindernisse, die ihm nicht erlaubten, in der bestimmten Frist sein Ziel zu erreichen. Daß er eine Niederlage erlitten habe, wurde in der geängstigten Stadt verbreitet und geglaubt, auch in ber allgemeinen Muthlosigkeit die Capitulation vom 13. März 1585 eingegangen. Die Besagung erhielt freien Abzug, ohne die Waffen ablegen zu dürsen. Gubernator Tempel, der Obrist Schap, die Hauptleute Piron und Getvell verpflichteten sich, einige Monate hindurch nicht gegen ben König in Brabant zu dienen. Den Bürgern wurden zwei Jahre Bebenkzeit vergönnt um die Frage, ob sie die Religion wechseln, ober auswandern wollten. Es wurde auch ber Stadt eine Geldbuße auferlegt, doch nachträglich erlassen, wogegen die Bürgerschaft sich anheischig machte, auf ihre Kosten die königliche Capelle und die Paläste des Cardinals von Granvelle, des Bischofs von Atrebat, so betitelt ihn ein berühmter Geschichtschreiber ber neuesten Zeit, und des Grafen von Mansseld herzustellen und zu meubliren, wie sie es vor der Plunderung und Verwüstung gewesen. Mechelen, wohin doch endlich ber Graf von Hohenlohe mit seinen Vorräthen gelangte, hielt sich noch längere Zeit.

Im J. 1591 erscheint Tempel höchst unerwartet an Mosel und Rhein. Er hatte, so schreibt Mechtel in seiner Chronik, in der Umgebung von Aachen sein Bolk gesammelt, und führt das wider männiglichs Erwarten, der Mosel zu, nimmt Carden, plündert Treiß, macht einen vergeblichen Versuch auf Clotten, verliert einige Leute bei der Schanzen, wirst sich darauf in die Berge, und macht eine Impresa auf Andernach. Zu Carden hatte er besonders das Stift und die Stistsherren hart beschädigt. Von weitern Verheerungen, die Mosel entlang, wurde er abge-halten durch ein Ereigniß, beschrieben in dem Chorbuch von

Clotten burch F. Jodocus Wolff, Profess zu Brauweiler 1672, und geboren zu Clotten 1648. "Anno 1570, als Duc de Alba, ein geborner Spanier, von dem König in Spanien über die siebenzehn Provinzen in Niederland gesetzer Gubernator, die Unterthanen zu sehr plagte, und mehr Geld von ihnen forderte als sie geben konnten, weigerten sich die armen Leut, und sagten es wäre ihnen unmöglich. Unter diesen waren drei von den vornehmsten, welche dieses Werk suchten auszuführen, als nemlich Prinz von Oranien, Graf von Horn und Graf von Egmond. Duc de Alba lasset diese drei Herren zu sich berufen, unterm Schein, er wollte ihre Klagen anhören. Graf von Horn und Graf von Egmond erscheinen. Prinz von Oranien sagte: gehet hin, ihr gute Herren, ihr werdet euere Köpf verlieren, ich somme nit, damit ich meinen Kopf behalte, obschon mein Fürstenthum sortgehet. Sie gehen und werden enthaupt.

"Wegen dieser unschuldiger Enthauptung bekam Prinz von Dranien sehr großen Anhang, warbe viel Bolf, nahm ein Stadt, Festung, Land, nach den andern ein, der Gubernator Duc de Alba muste zusehen. Hierdurch entstunde ein großer Krieg in Niederland. In diesem Kriegswesen war ein Officier, ein vortrefflicher wohl erfahrner Soldat und Gubernator zu Bruffel, mit Namen Oliverius Tempelius, ein Niederlander, dieser nahm zu sich achthundert Mann, belagert 1580 Hall in Brabant, wird miraculöser Weis abgeschlagen, gehet darvon im Julio durch Luider Land ins Colnische, beangstiget Neuß, nahme Bonn ein (!!!), kommt vor Andernach verrätherischer Weis, muß schimpflich abziehen. Münster accordirt, Carden plünderte er ganz aus. Die ganze Mosel ware in großen Schreden. Wurfen derohalben die Clottener unter Clotten ein Schanz von Erben auf, fülleten große Fässer mit Stein und Erden, setten selbige darauf, hielten sehr ftarke Wacht, Tag und Nacht. Jung und alt muft ins Gewehr.

"Der Oliverius schreibet von Carden (dest eigene Hand wird annoch verwahret in der gemeinen Kist zu Clotten), die Clottener sollten ihm drei und zwanzig und drei hundert Reichsthaler geben, wegen der Soldaten so zu Bimagen erschlagen

worben. Die Clottener schlagen solches Begehren ab. Gleich kommt er des Nachts mit seinem Bolk, gehet heimlich selbsten woran, in Meinung die verlorne Schildwacht niederzumachen. Die Schildwacht aber ftoget den ankommenden Officier mit seiner hellepart durch die Bruft. Hierauf erhebt sich ein Tumult. Die iganze Wacht kommt. Der Feind lauft Hals über Kopf Fellerbach, Homer und Cardener Berg auf, verlieren sich also. Von biesem Bolk seind nachmals zwei hundert Mann von den Bauren sin Lothringen todt geschlagen worden. Hierauf nemlich 1590 baueten die Clottener eine große dicke lange Mauer, von der Lepen bis an die Mosel mit Schießlöcher. Mit alten Leuten hab ich selbsten geredt 1658, welche haben fröhnen an dieser Shanz helfen. 1690 in Majo gingen die Franzosen aus Montroyal auf Partei, machten ungefähr bei Coblenz ein reiche Beut, wollten mit ihrem Raub zurud marschiren. Ein ftarfe Partei aus Coblenz kommt ihnen vor, postirt sich hinter die Schanz, machet die Ankommende alle nieder, eroberen alles. Hierauf erzürnte Monsieur Montal Gubernator auf Montropal dermaßen, daß er des andern Tags ein starke Mannschaft commandirte, diese Schanz über ein Haufen zu werfen. Bleibt also der lautere Rame an ber Schanz."

Ein Bote, so erzählt ferner Mechtel, wurde von Carden zeitig abgesendet, die Andernacher zu warnen, gerieth aber unterwegs in eine Schenke, holte sich einen Rausch, entschlief auf offenem Felde, daß der seindliche Hausen an ihm vorüber zog und die Warnung zu spät kam. Ganz unbemerkt gelangten die Freibeuter nach Andernach zum Rheinthor, wo sie ungesäumt Petarden (patarram vocant) anlegten. Gegen drei Uhr Morgens vernahm die Schildwache ein Geräusch. Ihr Werzens wurde mit einem Gut Freund beantwortet, und im nämlichen Augenblick platte die Petarde am großen Thor, daß Riegel und Retten sprangen, ein bedeutendes Loch in das Thor selbst geschlagen. Die Petarde am Nebenthor entzündete sich ebenfalls, und brach dasselbe ganz und gar, daß die Feinde eindringen konnten. Rur das Gitterthor widerstand noch, wenn es auch den einen Riegel verloren hatte. Die Wache wehrte mit Löwen-

muth bem Andrang ber Feinde, von allen Seiten fam ihr Berstärfung zu, denn die Explosion hatte alles Bolf zur Stelle gerufen, die Bäcker absonderlich, von deren Thaten an jenem Morgen und von dem siedenden Wasser, so sie auf die Stürmenden gegoffen, die Sage viel zu erzählen weiß, wie sie benn auch, sicherlich zu Unrecht, behauptet, die zwei Männer, oben am innern Rheinthor in Stein gehauen, hätten bas Andenken der Begebenheit, und den Ruhm der Bäcker zu verewigen. Db solches Widerstandes verzweifelnd, zogen die Freibeuter ab, um einstweilen bei St. Thomas sich zu lagern, und am dritten oder vierten Tage Rheinaufwärts zu ziehen, bei Engers den Rhein zu überschreiten. Denn sie waren bestimmt, das Beer, so Fürft Christian von Anhalt den Reformirten in Frankreich zuführen sollte, zu verstärfen. Der Wetterau zu richtete Tempel seinen Marsch, und hat auf demselben zu Laurentien, 10. Aug. 1591, Mechtel ihn gesehen. Er beschreibt ihn "kurz, gesett, dick von Leib, 55jährig, etwas greiß und ein breitlich Angesicht; 2000 Mann, zu Pferd meistentheils, habe er befehligt." Wie die Armee hierauf bei Hochheim sich concentrirte, bei Nieder=Walluf auf das linke Rheinufer überging, durch Westerreich und Lothringen nach Frankreich marschirte, bei Berdun ihre Bereinigung mit R. Heinrich IV. bewerkstelligte, und diesen hierauf in Stand sette, die Belagerung von Rouen zu unternehmen, habe ich Bb. 3. S. 406—407 erzählt.

Tapfer wurde Rouen durch Andreas de Villars-Brancas vertheidigt, daß Alexander Farnese, allem spanischen sosiego zu Trop, Zeit sand, zum Entsap sich zu rüsten, die glorreichen Ereignisse von Paris im J. 1590 zu wiederholen. Am 4. Januar 1592 erreichte die spanische Armee das Städtchen Nesle, wo Farnese ganzer acht Tage verweilte, mit Musterungen sich beschäftigend, und die langsamen Schrittes ihm folgende Artillerie erwartend. Am 12. wurde der Marsch wieder angetreten und zunächst gegen Amiens gerichtet. Als die Somme überschritten, mußte das Heer sich ordnen, wie wenn es seden Augenblick mit dem Feinde zusammentressen sollte. Es zählte an Reiterei 6000, an Fußvolf 24,000 Mann, und zwar sührte Adolf von Schwarzens

berg 800 deutsche Reiter, Georg Basta, in Abwesenheit des Herzogs von Pastrana, 2000 leichte Pferde, ber Prinz von Chimay 400 flamandische Reiter, Ludwig Melzi 100 italienische Lanzen, papftliche Hulfsvölker, ber Graf von Baudemont 700 Lothringer, theils Lanzen, theils Cürassiere. Von französischem Abel, ber sich um die Herzoge von Mayenne und Guise geschart, zählte man 2000 maîtres. Der Schweizer waren nur mehr 2000, bazu kamen drei spanische tercios, Anton Zuniga, Ludwig Belasco und Alonso Idiaques, die zwei deutschen Regimenter der Grafen von Berlaymont und von Aremberg, die wallonischen Regimenter des von Vert, des Grafen Octavio von Mansfeld, des Grafen von Boffu, und des Obristen Claudius de la Berlotte, zwei italienische Regimenter, des Camillo Capizucchi und des Peter Gaetano, endlich 4000 Franzosen, von Urban von Montmorency-Laval, dem Herren von Boisdauphin, von Balagni und dem Obristen Saint-Paul befehligt. Das Vortreffen führte der Herzog von Guise, zu dem Corps de Bataille hielten sich die herzoge von Parma und Mayenne, der Graf von Vaudemont und der Herzog von Montemarciano, das Hintertreffen fand unter dem Herzog von Aumale und dem Grafen von Chaligny. Schweizer hüteten die Artillerie, über welche Balentin von la Motte-Pardieu und Christoph Bassompierre gesett, Georg Basta, der Albaneser, mit seinen Carabins und Stradioten bildete eine äußerste Vorhut, eine Wolfe von éclaireurs, bestimmt, die Wege ju erforschen und zu sichern, Christian von Savigny Baron von Rosne, ein lothringischer Officier von dem höchsten Berdienft, übernahm die Berrichtungen eines Sergente maggiore generale, Generalquartiermeisters.

Von der Annäherung des Herzogs von Parma in Kenntniß gesetzt, fand der König von Frankreich für gut, sein Heer zu theilen, was dei dessen numerischer Ueberlegenheit, Cavalerie 10,000, Infanterie 28,000 Mann, nicht allzu waglich schien. Die Insfanterie und die Mehrzahl der deutschen Reiter, die zu Zeiten etwas störrisch, blieben unter Birons Besehlen vor Rouen, die Belagerung fortzusegen, mit 2000 Helmen, 500 leichten Pferden, 1000 deutschen Reitern, von dem Fürsten von Anhalt besehligt,

und 2000 reitenden Archibusirern zog der König nach Often, nicht gerade in der Absicht zu schlagen, sondern um des Gegners Marsch aufzuhalten und ihn nach Beschaffenheit ber Umftande zu schädigen. Folleville, am Eingang der Picardie erreichend, vernahm er, daß eben seitwärts auf geradem Wege Rouen das feindliche Heer vorüberziehe, dessen Haltung zu bepbachten, schickte er verschiedene Detachements aus, mahrent er selbst an der Spige von 120 Pferden vorpoussirte. Das eine Detachement, von Lavardin geführt, traf auf spanische Pifenirer, bie ber Ruhe genießend im Schatten eines Baumes, an beffen Schaft ihre Pifen gelehnt hatten. Die wollt er im Borüberjagen aufheben, es wurde ihm zugeschrien, "das Obst ist noch nicht reif," und damit erblickte er zwei starke Reiterpikets, im vollen Trab auf ihn zukommend. Rasch ließ er die Zügel wenden, den Feind zu empfangen, aber nicht gar gunftig für ihn gestaltete fic das Gefecht, bis der König selbst seine Reisigen ihm zum Soutien herbeiführte. Die Spanier zogen sich auf ihre Hauptmacht zurud, die bereits fich gelagert hatte, aber in dermaßen mufterhafter Ordnung, daß keine Hoffnung, das Mindeste ihr anzuhaben. Der König übernachtete in Berteville und gelangte am 4. Febr. nach Aumale.

Von dannen zog er am folgenden Morgen aus, eine große Recognoscirung vorzunehmen. Ihm solgten die Arcieren von der Leibwache, 200 andere leichte Pferde, und die Bluthe des französischen Abels, mehr benn 300 versuchte Ritter; eine farte Besatzung, unter den Befehlen der Herzoge von Nevers und Longueville, blieb in Aumale zurud. Durch dichte Rebenpfianzungen, über die Brêle, ging der Marsch einer Sobe zu: das räumliche Plateau war nur erstiegen, und der König siel in einen Schwarm von feindlichen Patrouilleurs, von denen er boch wenigstens eine Stunde sich entfernt glaubte. Go unerwartet fam beiben Parteien das Zusammentreffen, daß weder an Rudzug, noch an Ordnen zu benken, blank zu ziehen war das Einzige, so die Zeit erlaubte, und nicht gerade der Bortheil auf Seiten der in der Minderzahl sich befindenden Ligisten, als mit seiner Hauptmacht der Herzog von Parma herangezogen kam. Sie war zu

einem Viered geordnet, hatte in der Fronte eine Deffnung, ben Schwadronen der Mitte das Ausfallen zu verstatten, und ders gleichen Lüden befanden sich auch an den beiden Eden der entsgegengesetzen Seite, gedeckt sedoch durch ein Gros Cavalerie, welche bestimmt, das Gesecht zu eröffnen, während des Camillo Capizucchi fliegendes Infanteriegeschwader die Lüde in der Fronte hütete. Die Seiten waren, wie herkömmlich, durch die Wagensburg geschützt; in einer Ordnung, die durch nichts zu stören, verfolgte das Fuhrwerk seinen Weg, ihm schloß sich das Fußvolk der verschiedenen Nationen an. Außerhalb des Vierecks carascollirten die leichten Pserde und die Carabins (nicht zu verwechseln mit den Carabiniers einer spätern Zeit), in ihren unzähligen Absteilungen die ganze Fläche erfüllend; recht in Mitten der Ordnung wurde in einem Sessel Alexander Farnese getragen, barhäuptig, das mit er stets das Ganze übersehen, die Bewegungen überwachen könne.

Dergleichen Ordinanz hatte Beinrich IV. noch nicht gesehen, er vertieste sich in den Anblick, und eine zwiefache Wolke von reitenden Archibusirern, durch Georg Basta vorgeschoben, bebrängte ihn auf seinen beiden Flanken, machte Miene, ihn eins zuschließen. Nur die wenigsten der französischen Gerren hatten Zeit gehabt, den Belm aufzustülpen, viel weniger konnte Rede davon sein, eine Ordnung sich zu geben. Truppweise wurde gefochten, den Franzosen zu großem Rachtheil, sie flurzten haus fenweise, benn die Curaffe schützten nicht gegen den Rugelregen, ausgehend von den ungeheuern Archibusen der Carabins, schon wurde sichtbar die Tête des fliegenden Infanteriegeschwaders; bie in der Hoffnung, an dem Gefechte Theil zu nehmen, heranbrausete, und der König, nachdem er den Seinen anhefohlen, so viel möglich den Feind zu beschäftigen, ohne sich doch weiter einzulassen, sprengte dem Abhang zu, in der Hoffnung, die ihm entgegenkommenden Reiterscharen von Givry und Lavardin zu Hatte er aber Eile, so waren nicht minder eifrig erreichen. im Rachjagen die Hauptleute der feindlichen Reiter, nachdem sie in der Kleidung, den Federn, den Zügen den König erkannt hatten; wetteifernd suchten sie ihm die Straße zu verlegen, und mit jedem Augenblick wurde der Rückzug oder vielmehr die Flucht

venden, um nur einigermaßen die Verfolgung zu brechen. Das wollte nicht gelingen, wieder riß er den Gaul herum, und im Augenblick traf eine Rugel in seinen Sattel, zugleich unterhalb der Nieren ihn leicht verleßend. Da jagt er in voller Carriere davon, ihm nach in der wildesten Unordnung sein Gefolge, das jest zur Tiefe gelangt, in der Rebenpflanzung neue Hindernisse sindet; hausenweise stürzen in dem Labyrinth der Pfähle und Rebengewinde Menschen und Rosse, schlachten blieb der Carabins einzige Arbeit, eine Menge der theuersten Ritter, die Arcieren von des Königs Sarde beinahe insgesamt, verbluteten unter ihren Händen.

Die leichten Reiter, die schon den halben Weg bis zur Bahlftatt zurückgelegt, und jett vernahmen, was sich bort ereignet, und daß der König verwundet, machten kehr, ohne den Degen nur zu ziehen, und ritten nach Aumale zurück, einzig Givry, bei dem boch 30 Mann aushielten, bachte in diesem Augenblick an seinen König, ritt zu ihm hin, bedeckte ihn mit seinem Mantel, und verschaffte ihm durch entschlossenen Widerstand Zeit und Raum, Sicherheit zu suchen. Auch Lavardin hat einigermaßen die Hige der Verfolgung gebrochen: mit 60 reitenden Archibusirern, die andern alle befanden sich auf der Flucht, faßte er Posten hinter dem Damm eines die Strafe begleitenden Grabens, und da hielt er aus, bis er verwundet, Givry nicht minder bebeutend verlegt, und sollte von ihren Leuten nicht einer entfome men sein, ohne das rechtzeitige Eintreffen des Herzogs von Nevers, der die Flüchtlinge aufnahm, dann in guter Ordnung den Rückzug über die Brêle nach Aumale und weiter in der Richtung von Neuchatel vollbrachte. Noch an demfelben Abend rudte der Herzog von Mayenne zu Aumale ein, ohne doch weiter, von wegen der Dunkelheit, die Verfolgung ausdehnen zu wollen. Er verfiel mithin demselben Fehler, um welchen er dem Herzog von Parma gezürnt hatte, benn faum eine halbe Stunde vom Orte, in einem Gehölz wurde dem König der erfte Berband aufgelegt. Go günftig ift an diesem Tage, bei allem Diggeschid, dem König von Frankreich bas Glud gewesen. Ungezweifelt

war er auf dem Schlachtfelde schon verloren, der Krieg beendigt, wenn Farnese den allgemeinen Angriss hätte erlauben wollen. Doch hat dieser sein vorsichtiges Zögern zu rechtsertigen gesucht, »avendo creduto di aver da fare con un capitano generale d'un esercito, e non con un capitano di cavalli leggieri, quale ora conosceva essere il re di Navarra.«

Neuchatel hielt vier Tage lang die Spanier auf. hatte Givry sich eingeschlossen, mit dem festen Vorsat, durch die hartnäckigkeit der Bertheidigung seinem herren eine unter ben Umständen doppelt wichtige Frist zu verschaffen. Ueber einen Artikel der Capitulation, vom Aschermittwoch, ergab sich etwelche Differenz: der Obriste Fabian de Rebours war darin nicht namentlich aufgeführt, und schien solches dem Herzog von Parma ein Grund, ihn als seinen Kriegsgefangnen anzusprechen. Das wurde ihm bestritten, und er ließ sich gefallen, ben König von Navarra als Schiedsrichter in solcher Differenz anzuerkennen. Beinrich versammelte einen Kriegsrath, vernahm die verschiedenen Meinungen, und sprach zu Gunften des Rebours. Die Lucke in seinen Borrathen, durch ben Aufenthalt vor Reuchatel erzeugt, zu ergänzen, mußte Farnese abermals zehn Tage verlieren, die zum Theil ausgefüllt durch die den Feinden zu liefernden Scharmügel. In einem derselben wurde der Graf von Chaligny, ein Prinz aus dem Hause Lothringen, nach tapferm Widerstand, der Gefangne von Chicot, des Königs von Na= varra Hafnarr, der zwar ein tapferer Streiter, und mit einer schweren Wunde am Haupte, die der Prinz ihm geschlagen, und bie in den nächsten Tagen ihm tödtlich wurde, seinen Gefangnen mit der größten Aufmerksamkeit behandelte, wenn er gleich sich nicht enthalten konnte, ihn mit Scherzreden und Possen aller Art ju überschütten. Doppelt mochte das den Prinzen verlegen, und hat er, dem König vorgeführt, bitterlich das ihm gefallene Loos, eines Marren Gefangner zu sein, beklagt. Ihn zu trösten, pries der König Chicots friegerisches Verdienst, mit dem Zusat, daß der Prinz nicht das Schicksal, nur sich selbst anklagen durfe, nachdem niemand ihn zu solchem Feste berufen. Der Prinz erwiderte, der Wunsch zu sehen und zu lernen habe ihn geführt, und der König, stets bescheiden als ein ächter Gasconier, meinte; von seinen bisherigen Lehrern habe er nichts lernen können, von ihm allein könne er die Geheimnisse der Kriegskunst erlernen.

Wie langsam aber, nach bes Herzogs von Parma vorsich= tiger Weise, des spanischen Beeres Fortschritte, man befand sich doch endlich in der Nähe von Rouen, und ein Entschluß sollte gefaßt werden, wie der belagerten Stadt beizuspringen. Georg Basta erbot sich mit seinen Albanesern, denen doch zwei Lanzengeschwader beizugeben, bei nächtlicher Weile ben feindlichen Linien einzubrechen, eines der Quartiere aufzuschlagen, also die Stadt zu erreichen und ihr die erforderliche Bulfe zu bringen. Dergleichen Berwegenheit konnte dem Berzog nicht zusagen, abgesehen davon, daß durch sie nur theilweise der Stadt geholfen. Erwägend dagegen, daß des Königs von Navarra meifte Reiterei zwischen Dieppe und Arques, also von Rouen 6 ftarke Stunden aufgestellt, daß er in den feindlichen Linien lediglich Infanterie zu bestreiten haben wurde, hatte er sich entschloffen, am Mittag aufzubrechen, in der Richtung von Pont-de-l'Arche, dann, nachdem der Wald von Bellencombre umgangen, rechts sich zu wenden, und die ganze Nacht fortzumarschiren, so daß er mit Tagesanbruch vor Rouen sich befinde, um ohne Verzug anzugreifen, wobei er auf die Mitwirkung des mit Villars combinirten Ausfalls rechnete. hiernach trat er am 26. Febr. die Bewegung an.

Aber schon am 25. hatte der Ausfall statt gefunden, den Belagerern über 800 Mann gekostet, unabhängig von dem Berslust ihrer Artillerie und Munition, von der Zerstörung all ihrer Werke. Davon die Mittheilung an den Herzog von Parma zu machen, beeilte sich Billars, und am Abend des 26., mitten in seinem Marsch, traf diesen die Meldung. Sofort wurde der Kriegsrath versammelt, die Frage, was unter solchen Umständen das vortheilhafteste, zu verhandeln. Alexander Farnese hätte wohl ohne weiteres, dem entmuthigten Feinde gegenüber, die Sache vollends zur Entscheidung bringen mögen, und dafür stimmten Spanier und Italiener, der Herzog von Napenne hingegen meinte, der Hauptzweck des ganzen Unternehmens sei erreicht, den Feind aus seiner sesten Stellung bei Dernetal zu belogiren, würde die

Anstrengung vieler Stunden erfordern, und darüber der König Beit gewinnen, mit seiner überlegenen Reiterei herbeizueilen und dem ermüdeten Gegner ein zweites Treffen, deffen Ausgang nicht zweifelhaft, zu bieten. Sicherer wurde es jedenfalls fein, abzuwarten, bis der Abel, die eigentliche Stärke von des Königs Armee, in der Ungeduld, daß jede Gelegenheit zu schlagen ihm versagt werde, sich der Heimath zugewendet habe. Er schloß mit den Worten: »Je ne suis venu que pour secourir les assiégés; et puisque la fortune l'a fait sans nous, il ne nous reste plus qu'à ramener l'armée en lieu de sûreté, sans aucune perte. Simple particulier, je suivrois partout le duc de Parme, mais en qualité de lieutenant général de la Couronne, je ne puis consentir à un acte de témérité, à moins que la nécessité ne l'exige. Tarnese wich einer Ansicht, durch welche abermals und ungezweifelt bie Armee bes Königs von Navarra gerettet wurde, detachirte 800 Wallonen, die Besatzung von Rouen ju verftärken, führte seine Urmee über bie Somme jurud, und ließ sich hier durch seine französischen Rathgeber zu der fruchts und zwecklosen Belagerung von Rue verleiten.

Raum bes fürchterlichen Gegners entledigt, verdoppelte ber Rönig von Navarra seine Thätigkeit gegen das fortwährend blo= tirte Ronen, mit um so mehr Erfolg, da ihm sett auch eine hol= ländische Flotille, 3000 Mann unter ben Befehlen des Grafen Philipp von Naffau tragend, zu Gebote ftand. Die holländischen Shiffe brachen die Verbindung zwischen Rouen und Havre-de-Grace, daß keine Lebensmittel mehr die Seine aufwärts zu schaffen, erschwerten auch durch ihr Feuer die Bertheidigung, ohne doch die Besatzung zu entmuthigen, zumal die von dem Berzog von Mayenne vorgesehene Berminderung in der königs lichen Armee nicht ausblieb. Scharenweise zogen die Ritter nach Baus, nicht besonders lebendig wurde die Belagerung betrieben, gleichwohl kam es über ihrer langen Dauer mit der Stadt so weit, daß Villars endlich genöthigt, den Herzog von Parma zu Hülfe ju rufen, mit dem Zusaß, daß; falls diese nicht bis zum 20. April 1592 eintreffe, er capituliren muffe. Auf solche Mittheilung hob der Berzog in Gile die Belagerung von Rue auf, das schwere Gepack

in Hesbin zurücklassend, erreichte er die Somme, die berühmte Furt von Blanche-tache, die Straße, auf welcher einst R. Eduard III. von England nach Creffy gelangte. Sie bot, nachdem die Flut abgelaufen, feine Schwierigkeiten, 5000 Reiter, 12,000 Jugganger haben sich ihrer gebraucht, und in dem Laufe von seche Tagen einen Marsch zurückgelegt, der im vergangenen Jahre einen vollen Monat erfordert hatte. Dhne Säumen hob, Angesichts dieses heeres, ber König die Belagerung auf, und an bemselben Tage, 20. April, zogen Farnese und der Herzog von Mayenne der Stadt ein. Unermüdlich die Franzosen in ihrem Rückluge auf Pont=be=l'Arche zu verfolgen, war bes spa= nischen Feldherren Absicht, abermale sollte er jedoch unter dem Einflusse des Fluches, der so vielen combinirten Armeen verberbe lich geworden ift, zu leiden haben. Schlechterdings wollte der Berzog von Mayenne nicht für Operationen, beren nothwendige Folge die Vernichtung der feindlichen Armee, stimmen, und den seichteften Grunden mußte Farnese weichen, die unselige Belagerung von Caudebec vornehmen (24. April). Bon dannen war zunächst die holländische Flottille zu vertreiben, am folgenden Tage wollte Farnese in Person die Anlegung einer Batterie übermachen. Darüber gerieth er in die Schuflinie, und eine Musketenkugel traf ihn unter dem Ellnbogen des rechten Arms, lief zwischen den beiden Knochen bis beinahe zum Sandgelenk und blieb da steden. Er veränderte keine Miene, sprach, als sei nichts vorgefallen, nur nicht von der Berwundung, aber bas Blut, so unter dem Mantel herab träufelte, verrieth sein Ge= heimniß, er wurde, mährend er noch fortfuhr, Befehle zu ertheilen, erhoben und nach seinem Quartier gebracht. waren die Aerzte zur Stelle, sie fanden die Wunde nicht tobtlich, machten aber, der Rugel habhaft zu werden, drei verschies dene Einschnitte, welche das heftigste Wundfieber veranlagten. Alexander mußte das Commando abgeben, so statt seiner Mayenne Caudebec capitulirte am andern Tage. übernahm.

Der Fall des unbedeutenden Plages konnte den Fehler, welchen die Deferenz für des Herzogs von Mayenne Rathschläge erzeugte, nicht ausgleichen, und der König von Navarra hatte

Beit genug gehabt, fich fur beffen Benugung gu ruften. erwarteten Verstärfungen waren ihm zugekommen, 8000 Reiter und 18,000 Fußgänger um ihn vereinigt, zu Eu, Arques und Dieppe hatte er ftarke Besatzungen, ber Seine war er Meister durch die hollandische Flotte und durch den Besitz von Quillebeuf, ben Oliver Tempel mit seinem Regiment hütete, mithin schien es ein Leichtes, die Armee des Herzogs von Parma in dem Winkel, durch die Seine und das Flüßchen Durdan gemacht, festzuhalten, und ihr ben Rudzug nach ber Somme schlechterdings zu untersagen. Dieses vollends zu bewerkstelligen, brach der König von Pont-de-l'Arche auf, um am 30. April Angesichts des feindlichen Lagers, so an demselben Tage von Caudebec nach Ivetot verlegt worden, sich zu befinden. Lediglich durch ein Gehölz waren beide Beere geschieden, was zu täglichen Gefechten führen Der Franzosen Absicht, dadurch immer mehr die Feinde einzuengen, fand jedoch in der unvergleichlichen Saltung einer von Alexander Farnese erzogenen Armee unübersteigliche Hinderniffe. In jeder Action beinahe blieb der Bortheil den Spaniern, aber daß gleichwohl seine Stellung unhaltbar geworden, konnte ihrem Feldherren nicht entgeben. Bor der Sand blieb ihm nichts übrig, als auf Caudebec und das Seineufer sich zurückzuziehen, Angesichts des feindlichen Heeres einen Flankenmarsch zu vollführen.

Er wurde in musterhafter Ordnung, in tiesster Stille ansgetreten, während, ihn zu verbergen, Ranuccio, des Herzogs von Parma Sohn, mit ungewöhnlicher Lebhastigkeit die französischen Borposten angriss und zurückwarf. Ueber der Hise des dreisständigen Gesechtes wurde überhört, was im Hintergrunde vorzging, Ranuccio zog allgemach seine Truppen aus dem Gesecht, und verschwand zulest mit den 200 Reitern, die er allein noch bei sich behalten. Indem er bemühet, den Nachtrab zu erreichen, kam er vorüber an drei Kanonen, so dieser zurückgelassen. Dergleichen Trophäen dem Feinde zuzugestehen, hielt er für unreputirlich, um seden Preis mußten die Kanonen fortgebracht werden, sil che benche sosse stato con celeritä grande, avrebbe perd corrotto e reso vano l'artisicio mirabile di questa ritirata, se il re sosse stato più pronto à seguitarli.« Aber in dem Erstaunen

ob des ihm gespielten Streiches konnte heinrich IV. nicht sofort zu einer Entschließung gelangen. hingegen hat er am folgenden Tage mit um so mehr Besonnenheit seine Dispositionen getroffen. Der herzog von Montpensier mit der meist aus Reiterei bestehens den Avantgarde hütete die nach Dieppe führenden Straßen, seden Augenblick trasen die von dort ausgesendeten Patrouislen mit den seinen zusammen. Der König mit dem Haupttreffen, worin vorzüglich die Infanterie vertreten, lagerte sich am Juße der hügel, welche die heerstraße nach der Picardie beherrschen. Der herzog von Bouislon mit der Arrieregarde, worin die deutschen Reiter, machte sede Verbindung zwischen Caudebec und Rouen unmöglich. Starke, in der Eile aufgeworfene Verschanzungen sicherten den König gegen die Gesahr, wider seinen Willen schlagen zu müssen. Vollständig und buchstäblich befand sich der herzog von Parma in einer Mäusefalle.

Bereits wurde in seinem Lager der Mangel sehr fühlbar. Ein Brod von 12 Ungen kostete Anfangs 10, bann 20, ber halbe Septier Wein 30 Sols; das Wasser sogar mußte bezahlt werden, weil man die Erfahrung gemacht, daß jenes der Seine, mit dem Seewasser vermischt, nicht eigentlich trinkbar. fehlte gänzlich, die Pferde fielen haufenweise, dem Allen gesellten sich anhaltende Regengusse. Es ergab sich die augenfällige Unmöglichkeit, in solcher Lage der Dinge länger auszuhalten, aber gleich unmöglich wollten Mayenne und la Motte=Pardien die Ausführung eines von Farnese ihnen mitgetheilten Projects finden. In dem Uebergang auf das linke Ufer der Seine hatte er das einzige Mittel, den Untergang seiner Armee abzuwenden, erkannt, und bafür traf er, allen Einwendungen zu Trop, die Vorkehrungen. Zuerft ließ er nach und nach acht Fähnlein von bem Regiment la Berlotte mittels fleiner Fahrzeuge übersegen. Da, auf dem andern Ufer, mußten die Mannschaften ein Fort errichten in Form eines Sterns, beffen drei Stralen den Fluß bestrichen; ihm gegenüber, auf dem rechten Ufer erhob sich ein ähnliches Fort, dessen Fronte dem Felde, woher der Feind zu erwarten, die andere Seite dem Flusse zugekehrt. Diesem Fort wurden 1000 Knechte, Musketirer großen Theile, unter des

Grafen von Boffu Befehl eingelegt; vier Kanonen sollten die Straße fegen. Gleichzeitig wurden zu Rouen Ponten in großer Anzahl angefertigt, kleinere Fahrzeuge, die mit sechs Ruderern bemannt, als Remorqueurs für die größern Schiffe dienen konnten, endlich Flöße, geeignet die Artillerie zu tragen.

Die ganze Flotte, begünstigt durch das Zurücktreten der Flut, brauchte nur wenige Stunden, um am Abend bes 20. Mai Caubebec zu erreichen, und ohne Zeitverluft wurde in der un= gemein hellen Nacht ber Anfang mit dem Uebersegen gemacht; zuerst kam die französische Infanterie und Cavalerie, unter des Berzogs von Aumale Befehlen, es folgten Artillerie und Bagage, dann die schweizerische Infanterie; mit Tagesanbruch schiffte sich die spanische, italienische und wallonische Infanterie ein. Zurück waren noch Prinz Ranuccio und Appio Conti mit des Capizucchi tausend italienischen Knechten und 200 Reitern, deren Haltung die Absicht zu scharmutiren verkündigte. Doch blieb alles ruhig, selbst auf den Böhen regte sich niemand, wie lustig auch die französischen leichten Reiter in der Ebne sich herumtummelten. Solches fiel doch bem Ronig auf, er schöpfte Berdacht, daß sein Gegner abermals die Stellung verändern könne, im Mindeften aber fam ihm nicht in den Sinn, daß es um einen Uebergang sich handle, da der Fluß hier in der Flutzeit vielmehr einem Meere, als einem Strome zu vergleichen. Der Baron von Biron, auf Recognoscirung ausgeschickt, erblickte von einem Sügel aus die Bewegung auf ber Seine, und fagte über Stod und Stein, die Meldung bavon zu überbringen. Stracks ließ der König seine ganze Reiterei auf= figen, um sie dem Punkte des Uebergangs zuzuführen, das Fußwill sollte nachkommen. Aber er hatte nicht bedacht, daß die Cavalerie vor der Einnahme des Forts hier nichts ausrichten tonne, und von bem Fort ging aus ein gewaltiges Geschützund Rleingewehrfeuer, das jede Unnäherung verbietend, bingegen den Uebergang bedeckte. Dieses endlich gewahrend, nahm der König einen zweiten Hügel ein, der gleich einem Cavalier den Fluß beherrscht, und gebot dahin in Gile die Artillerie zu schaffen, um die ihre Thätigkeit fortsetzenden Fahrzeuge in Grund ju schießen. Bevor man aber in dem Tumult damit zu Stande

gekommen, war der Uebergang vollbracht, und dem König in seinem blinden Jorn nichts übrig gelassen, als in derselben Eile seine ganze Macht gegen den Prinzen Ranuccio zu kehren. Der allein war auf dem rechten Ufer zurückgeblieben, hatte sich aber langsamen Schrittes unter die Kanonen des Forts zurückgezogen.

Dort ihn aufzureiben, rechnete ber König, es empfing ihn aber ein wohlgenährtes Artillerie= und Mustetenfeuer, bem er mehre Stunden lang, mit großem Berluste der Seinen und ohne allen Erfolg sich bloggab. Dagegen setten des Grafen von Bossu und des Capizuchi Regimenter, eines nach dem andern über den Fluß, es wurden die Stude aus dem Fort herausgezogen und in eine Ponte gebracht, ber lette von allen, schiffte Pring Manuccio sich ein, wie eben der Franzosen Artillerie zur Höhe gelangt, ihr Feuer gegen die Ponten und das Fort Berlotte eröffnete, ohne doch viel Schaden anzurichten. Größere Gefahr drohte ab Seiten der vor Quillebeuf stationirt gewesenen bewaff= neten Fahrzeuge, die sich den Strom aufwärts arbeiteten, und des Willens schienen, die zulett aus dem Fort abgeführten Stude, welchen nur einige Mann Bache beigegeben, aufzufangen, Der Gefahr ansichtig geworden, zum höchsten Schimpf es fic rechnend, daß unter seinen Augen seine Artillerie genommen werden sollte, verließ Ranuccio in Gile das Floß, um sich in einen Nachen zu werfen, und ben bedrohten Studen zu Sulfe zu eilen; so thaten nach seinem Beispiel la Motte, Camillo Capizucchi, der Obrist Saint-Paul und viele andere Herren und Hauptleute, es richtete das Fort Berlotte seine Geschütze gegen die königlichen Schiffe, und die begaben sich zur Rube. weitere Hinderniß wurde die Artillerie ausgeschifft, wenn auch die Franzosen unermüdlich das fruchtlose Feuern fortsetzten.

Die ganze Armee, die Artillerie, das Gepäck waren über den Fluß gebracht, nichts von irgend einiger Bedeutung blieb zurück, gleichwohl gab Prinz Ranuccio sich nicht zufrieden, er hatte dans alle die Ponten und Schiffe in Brand gesteckt, damit sie nicht etwan einer Verfolgung dienen könnten, und erst als dieset vollbracht, schloß er dem Rückzuge sich an. So hatte also der Herzog von Parma, die Todesnöthen fühlend, zu Stande

gebracht, was den versuchteften Rriegern eine Unmöglichkeit geschienen, die menschlichem Ansehen nach verlorne Armee ohne die geringfte Einbuße aus ihrer peinlichen Lage gerettet, es kam nur noch barauf an, bem König, ber jeden Augenblick von Pont-de-l'Arche aus bebouchiren fonnte, sie zu berobiren, und auch das hat er durch die unglaublichste Thätigkeit vollbracht. In vier Tagen gelangte er nach St. Cloud, wo zwar die Brücke zerftort, eine Pontonsbrude murde in berfelben Geschwindigkeit auf die Seine gelegt, Chateau-Thierry erreicht, daß bemnach eine freie Straße nach ben Niederlanden gewonnen. Aller Sorge entledigt, vergonnte der Herzog seinen ermüdeten Truppen einige Rube, er ließ auch die Löhnung ihnen reichen; in der ganzen Expedition, in dem Laufe von sechs Monaten, hatte der Soldat pr. Ropf nur zwei Goldthaler empfangen, und mag fein Aushalten bei ber Fahne als der unzweideutigste Beweis seiner Anhänglichkeit für den Feldherren dienen. Tempel hatte, nach dem Abzug des spanischen heeres noch die Ehre, das von Villars, in dem Interesse der Seineschiffffahrt mit Macht angegriffene Quillebeuf zu behaupten, dann erfolgte die große von Heinrich IV. vorgenommene Reduction feiner Armee, und der gegen ihn eingegangenen Berpflichtungen ledig, suchte Tempel die alten Freunde in Holland wieder auf.

Seit längerer Zeit befand er sich in der Staaten Dienst, als der Spanier Einfall in das Clevische, 1598, ihrem Kriege mit den rebellischen Provinzen eine durchaus veränderte Richtung geben zu wollen schien. Dhne Zweisel hatte Franz de Mendoza, durch seine Vermählung mit Maria Ruiz Colon de Cardona Almirante von Aragon und Marques von Guadaleste, die Entbedung gemacht, daß der Rhein die fürzeste und gebahnteste Straße für die Eroberung von Holland. Seine raschen, von niemand bestrittenen Fortschritte erregten allgemeine Vestürzung, nicht nur in den insurgirten Landschaften, sondern auch an dem beutschen Riederrhein, wo der Namen der Spanier schon Grausen und Entsegen weckte. Die Hollander suchten sich so viel möglich durch die Occupation einiger ihnen wohlgelegenen Punkte zu schie, und da bieser bei dem besten Willen nicht helsen konnte,

oder, nach bes flets unparteilschen und gerechten de Thou Unficht, »ayant manifestement prévariqué et trahi indignement les intérêts de l'Empire, pour favoriser ceux de sa maison, « wurde die Sache auf dem combinirten Kreistage zu Coln, wo die Stände des westphälischen und der beiden rheinischen Kreise vereinigt, in Erwägung gezogen. Es blieb aber vorläufig bei Redensarten, und nur zu Coblenz, in einer anderweitigen Bersammlung, 11. März — 9. April 1599, zu welcher auch Deputirte des frankischen und niedersächsischen Kreises concurrirten, wurde beschlossen, Spanier wie Hollander vom deutschen Boden zu vertreiben, als zu welchem Ende ein Beer von 14,000 Mann, unter Anführung des Grafen von der Lippe sich in Bewegung fette. Daß es hierbei eigentlich nur auf die Spanier abgesehen, läßt sich um so weniger bezweifeln, da man, um mit Ehren bas Amt des Feldzeugmeisters an Oliver von Tempel vergeben zu können, das Mährchen, er habe den staatischen Dienst verlaffen, in Umlauf sette, zu wiederholten Malen auch des Grafen von der Lippe Armee durch hollandische Bolfer verstärft murbe. Sie machten aber alle zusammen schlechtes Glück, und als ein Rauch verschwand der ganze Zug, um dessentwillen so viele Tagsatzungen und Berathungen gehalten, so große Rüftung veranstaltet worden. Wiederum nahm bei der staatischen Armee Tempel die Stellung ein, so aufzugeben er niemals des Willens gewesen, und führte er in der siegreichen Schlacht bei Nieuport, 1600, das hintertreffen. Drei Jahre später, 1603, folgte er bem Prinzen Moriz, als dessen Generalquartiermeister zu der Belagerung von Berzogenbusch, und wurde er, den Fortgang der Arbeiten übermachend, durch eine feindliche Ranonenkugel erschlagen.

In Andernach feierte man am 16. Nov. 1602 ben Schluß des von Papst Clemens VIII. verliehenen Jubiläums. Der Abt von Laach in Pontisicalibus hielt das Hochamt, der Processischen folgte die Gesamtheit der Bürger und Junggesellen, alle in voller Rüstung. In Betrachtung der immer bedrohlicher sich anlassenden Zeitläufte trat die Stadt 1610 mit Leudesdorf, Hammerstein, Rheineck und einigen andern Nachbarorten in Bündniß zu wechselseitiger Vertheidigung. Die zwischen dem

Nath und ben Achtern waltenden Zwistigkeiten wurden 1624 durch Kurfürst Ferdinand geschlichtet. Minder glücklich war ber Rurfürft in dem Bemühen, des Erzstifts Grenzen gegen seine und des Reichs Feinde zu verwahren. Im Nov. 1632 wurde Andernach von dem schwedischen General Wolf Heinrich von Baudisfin, ber bei Ling über den Rhein gefommen, belagert, eine Zeitlang mit 6 Studen beschossen, endlich mit Gewalt genommen. Was im Gewehr sich befunden, wurde niedergehauen, und mander Wehrlose dazu, die Stadt ben Soldaten preisgegeben. Sie erlitt eine zweimalige Plünderung, von der die Kirchen nicht ausgenommen. "Der General Baudis hat dieser Zeit (Januar 1633) die den Spanischen abgenommene, und darnechst oft boch vergeblich tentirte Stadt Andernach ziemblich fortificiren, und mit etlichen Schanzen verwahren lassen. Dagegen haben die Spanischen Nonnenwerth, eine im Rhein gelegene Insul und Rloster überfallen, in die 50 Schwedische darinen erlegt und in die 100 Als aber Herr General Baudis sich gerüstet, selbige Spanische daselbsten wiederumb anzugreifen, haben sie seiner Ankunft nicht erwartet, sondern den Ort von fich selbst wieder verlassen. Dargegen Herr Baudis das veste Castel und Städtlein Nürburg an der Eifel, dem Herzogen von Arschot zuständig, attaquirt, und es in sein Gewalt gebracht," das gleiche mit Rheined, bem Apollinarisberg, Blankenberg, Winded, Siegburg, wo zum Theil starke Besagungen eingelegt wurden, gethan. "Dagegen haben die Spanischen unter dem Herrn Grafen von Isenburg Olbrud an ber Ahr mit Accord einbekommen.

"Man hat nunmehr auch in der Stadt Coln verspürt, wostauf es mit der Befestigung Deuz angesehen, denn in diesem Monat Januario von der Graf Gronsseldischen Armee unter dem Obristen Westphalen 6 Compagnien zu Pferd, und etlich hundert zu Fuß umb Deuz ankommen und dabei gemustert worden. Seind in der Musterung in allem auf 28 Fähnlein zu Fuß und 20 Cornet Reuter, doch nicht allerdings complet, befunden, darzu Ihro Chursürstliche Durchläuchtigseit zu Coln 34,000 Reichsethaler zum Monatsold hergeben lassen. Von der Stadt Coln ist auch eine Compagnie zu Fuß darinen gelegt, und auf den Kirche

bof quartiret, welcher zu bem Ende mit Retrenchementen wohl verwahret; auch die metalline Stud ab= und nacher Coln, bergegen aber eiserne Stud aufgeführet, neben einer ansehnlichen Nothdurft Munition und Proviant. Darzu im Erzstift noch etlich tausend Mann spanisches Volks gestoßen, und Ihre Fürstliche Durchläucht von Neuburg ihr geworbenes Volk auch zugeschoffen. Ein solches aber haben die herrn Staaten ber vereinigten Riederlanden zum höchsten empfunden, und darauf ein bewegliches Ahmahnungs = und Verwarnungsschreiben an die Stadt Coln abgeben lassen, bessen Inhalts ungefehr: Es war ihnen sehr befrembolich vorkommen, daß die Stadt ihre Feinde, die Spa= nische, unter bem gefärbten Schein ber Affistenz ins Land gelocket, daselbst sie wider die Schwedischen zu foviren und fomentiren, und thäten ihnen allen möglichen Vorschub, allein zu dem Ende, daß sie den schwedischen Herrn Feldmarschalf Baudis gesampter Sand angreifen und schlagen möchten. Dieweil aber folches ber bis da wohl erhaltenen Neutralität ganz zuwider, sie auch nicht allein längst mit der Eron Schweden und dero Unirten in Conföderation und Bündniß gestanden, zumal jest aufs neu verdop= pelt hätten, also was biesfalls dem General Baudis geschehe, solches ihnen die Herren Staaten als ihnen selbst geschehen achteten, als sollten sie sich wohl in Acht nehmen, und ber bis da wohl erhaltenen Neutralität nicht zuwider handeln, im widrigen sie sich der Sachen auch mit Ernft annehmen muften. Es warb aber zur Gegenantwort, die Einnehmung der Spanischen betref. fend, geantwortet, daß es licentirtes und von der Sereniss. Infanta abgebanftes, und nunmehr zu ber Raiserl. Majest. Diensten angenommenes, also nicht spanisches, sondern kaiserisches Bolk wäre. Gleichwohl hat die Stadt Coln ihre 600 Mann, welche sie Ihr. Churfl. Durchl. vorgeliehen, alsobald und in der Eil wiederumb abfordern laffen.

"Dowohl die Fortissication Deuz fast gar zeitlich verdächtig gewesen, daß man zeitlich das Absehen haben können, es würde auf begebenden Fall etwan ein ansehnlich Volk von Spanischen oder sonsten dahin gelegt werden, so ist doch wider alles einer und ander Seits beschehenes protestiren, auf 8 Fahnen zu Fuß

und 20 Cornet Reuter Gronsselbisches Bolf unter bem Commando des Obristen Westphalen darein gelegt, deswegen nach vorgangener unterschiedlicher Briefwechselung die Berren Generals faaten einen fonberlichen Abgefandten Namens Bogbergen, Ritter, naher Coln abgeordnet, welches Anbringen bei gehabter Audienz vornehmlich auf die Abführung allerseits Kriegsvolks aus den Colnischen gangen, ist zwar von 3. Churf. Dl. Coln und Pfalz=Neuburg zu vernehmen nit unangenehm gewesen, boch ber Herr Abgesandte am 12. Febr. an Herrn General Baudis verwiesen worden, denselben zu Abführung seiner Truppen ebenmäßig zu vermögen, welcher aber H. Voßbergen zur Antwort geben: Db ihm zwar nit gebüren wollte, etwas Hauptsächliches mit jemand zu handeln, ohne vorhergehenden expreglichen Befehl von seinen Herrn Principalen, so wäre er jedoch um des Respects willen gegen die herrn Staaten und Ihr. Excell. dem Prinzen von Uranien zufrieden, Anstand auf 3 oder 4 Wochen einzugehen, alles Volk abzuführen, und nur etliche wenige Ort mit geringer Guarnison besetzu lassen, bis auf fernere Resolution und Berfügung seiner Herrn Oberen, doch daß Churcoln und Pfalz-Neuburg inzwischen verbunden wären, nichts feindliches auf seine inhabende Derter zu attentiren, sonften in Berbleibung beffen hr. Abgesandter nicht verdenken wurde, ba er zur Rettung ber Eron Schweden Reputation und Verhütung gemeines Evangelis schen Wesens Schadens, ihm die Sand ferners nicht binden laffen wollte. Welche Resolution aber des Herrn Generals Baudis den hoben Bäuptern, Coln, Mainz, Pfalz-Reuburg, Würzburg 2c. im wenigsten gefallen oder gnug gethan zu haben vermerkt worden.

"Das spanisch und Gronsfeldische Volk ist immittelst den Schwedischen in ihr Quartier eingefallen, unterschiedliche Ort eingenommen, sonderlich Saffenberg und Landskron. Dahingegen herr General Baudis das Haus Hammerstein eingenommen und besetz, die Spanische zu Remagen überfallen und den mehrertheil niedergemacht. Gleichwohl die Gronsfeldische sich höher hinauf begeben, mit den Spanischen, so über Rhein gesetzt, allerdings consungirt, und sich vieler Derter bis an Andernach bemächtiget, auch Andernach belägert, in welchem Obrister Ranzau mit 1500

Mann schwedisches Bolks, so mehrentheils Finnen, gelegen, die sich dapser wehreten, und mit ausfallen viel zu schaffen machten, auch der Spanischen und Gronsfeldischen viel hundert aufrieben, gestaltsam sie dann den Ort dreimal abgeschnitten zu ihrer retirada, und also ihren-Feind gänzlich abgetrieben, gleichwohl den Ort endlich selbst verlassen.

"Der Spanischen und Gronsfeldischen Progress zu widerfieben, ift auf Anordnung des Herrn Reichs-Canglers Drenftierns etlich tausend Bolk zu Roß und Fuß aus Franken und auderer Orten aufgebrochen, und unter dem Commando Ihr. Fürfil. Gn. Pfalzgraf Christian von Birkenfeld und herrn Obristen Bigthumb nach dem Rheinstrom marschiret, da sie dann zu Lohnstein mit Herrn General Baudiffen sich conjungirt, welcher Obrifte Bigthumb mit dem Vorzug naher Ballendar und Bendorf gangen, und der Orts eine Truppen von ungefehr 300 Pferden, so bie porige Nacht Montabaur überrascht, angetroffen, dieselbige in die Klucht getrieben, und etliche, und unter denselbigen einen Obriften Wachtmeister gefangen. Auf solches ward zu Bendorf mit der Reuterei Rendezvous gehalten, damit ftrack diesseits des Rheins auf Andernach, welches von den Spanischen und Gronsfeldischen lang belägert gehalten, gangen, unter dem Commando bes Obriften Wiltbergs. Es hatten aber bie Belägerer, nach verfundschaften des Feinds Anzug, die Belägerung schon allbereit quittirt, unangesehen, welches bodlich zu verwundern, sie noch den Rhein gum Bortheil gehabt, der Stadt hart und mit allem Ernft zugesett, brei Batterien barvor aufgericht, 3750 Canonenschuß darein gethan, eine Pressa von 20 in 30 Schritt geschossen, und allem menschlichen Unsehen es so weit gebracht, daß es unmuglich geschienen, ben Ort wider eine solche Macht zu erhalten. Der Dberft Josias Rangau, ber mit etlichen Compagnien Finländern als Commendant in der Stadt gelegen, und ihnen zuvor mit Ausfallen und sonften viel zu schaffen gemacht, und großen Schaben zugefügt, ift bei ber Belägerer Abzug ausgefallen, viel niedergemacht, über 160 gefangen, und viel Gezelt, einen Feuermörsel und einen großen Vorrath an Ammunition im verlassenes Läger gefunden. Auch hatte das schwedische Fusvolk sich bes

Passes Sayn bemächtiget, und auf 30 Italiener, so barauf gestegen, gefangen, aber der Oberste Monroe (Bb. 1. S. 472—478), welchen Herr General Baudis sehr beklaget, durch den Kopf geschossen und geblieben. Darauf sich auch Engers nach kurzer Belägerung ergeben, und sind die vornembste Werk umb Andersnach herumb rasirt und bemolirt und der Ort von den Schwebischen ganz und gar quittirt und verlassen worden."

Doch ist der Abzug so ganz freiwillig nicht gewesen; vom 12. März an ließ ber von Isenburg die Stadt beschießen. Bon Andernach abziehend, 24. März 1633, legten die Schweben auf fünf verschiedenen Stellen Feuer an, auch schleppten sie brei edle Scheffen, barunter Johann von Wolf-Mollendorf, drei Rathsherren, drei Achter und drei andere Bürger als Geisel mit binauf nach Sanau. Diese Geisel zu lösen, mußte die Stadt, ob. gleich, bis auf 26 häuser und die größern Gebäude eingeaschert, im April n. J. 12,000 Rthlr. entrichten: deren 6000 wurden ju solchem Ende bei dem von Dombroich entlehnt. Den Rhein verlaffend, wollte der Pfalzgraf von Birkenfeld die Gelegenheit, der Ligisten Besatzung in Montabaur auszutreiben, nicht versäumen. "Dieweil nun bie in Montabaur gesehen, daß sie mit aller Nothdurft gefaßt, sie in Montabaur zu attaquiren, hat er Commendant in Montabaur mit Churtrier gehandelt, daß er den Drt quittiren wollte, und hingegen Trierische Befagung hineinlegen sollte, welches Churtrier fast beliebet, und mit Ihr. Fürstl. On. Herrn Pfalzgrafen Generalen gehandelt, solches zu placitiren. Db nun wohl Ihr. Fürstl. Gn. solches von erst in groß Bedenken gezogen, haben sie es boch endlich bewilliget, und den Obriften Rangau commandiret mit 400 Musquetirern und 1000 Pferben dem Abzug beizuwohnen. Deswegen berührter Commendant nicht eber ab= und ausziehen wollen, er hätte dann Particular schriftliche Versicherung, welche ihm, doch nicht ohne Difficultirung, endlich bewilliget: Dergestalt, daß er moge erstlich mit fliegenden Fähnlein, offenem Trommelschlag, Rugeln im Mund, und brennenden Lunten zc. abziehen. Doch 2. daß nach seinem Abzug niemands von den Trierischen eingelassen werden solle, bis besagter Obrist Rangau Stadt und Schlog visitiret,

damit es von allen verdächtigen Personen gesäubert würde. Desgleichen 3. daß alle Entwichene und Gefangene gefolget, und 4. Pferd und Bieh, so den benachbarten Dorsschaften abgenomsmen und erkannt, wiederumb erstattet werde. Als aber Ihr. Fürstl. In. mit etlich hundert Reutern hinter Walmerod auf Steinefrenz gangen und ihren Feind aufgeweckt, ist herr Obrister Paland blieben.

"Zu Eingang des Monats, oder genauer den 24. December 1633 hatten die Schwedischen einen Anschlag auf Andernach, sich selbigen Orts wiederum zu impatroniren, derselbige aber wurde den Herrn Ligistischen gar zeitlich verkundschaft, derowegen sie sich wohl dagegen rüsteten. Ließen sie derohalben mit allem Fleiß recht wohl ankommen und anlausen, daß die Schwedischen schon allbereit sak eine Pforten inne hatten, empsingen sie aber darauf dermaßen, daß ihrer ein großer Theil erlegt, gar viel beschädigt, und der übrige Rest unverrichter Dingen die Retirada zu nehmen gestrungen worden.

"Der Obrifter Grumberger, ber Catholischen Ligae dienend, Commendant zu Andernach, hat immittelst ein Aventure gewagt, und ift mit 5 seiner Compagnien zu Roß und Fuß auf Hartenfels gezogen, zu benen auch etliche Boningshäusische gestoßen. Mit diesem Bolk hat er ben 3. Januarii 1634 den Kopf naber Hachenburg am Westerwald gestreckt: ob aber wohl der darin liegende Rittmeister neben etlichen Wittgensteinischen Soldaten zu Fuß, mit seinen Reutern einen Ausfall auf fie gethan, bat er boch denselbigen bald wieder hinein getrieben, und stark daranf hinein gedrungen, auch die Stadt im Namen Churcoln ganz ernstlich und mit großer Bedrohung durch einen Trompeter aufgefordert: bie darinen haben 24 Stunden Bedenkzeit begehrt, und auch erlangt, unterdeß aber haben sie alle Thor verschüttet, und sich mit nothwendiger Gewehr gefaßt gemacht, und dem Oberften entbotten zu fommen, dann fie nun bereit ihn zu empfangen : das hat vielgedachten Obriften heftig erzurnet, und ift zum dritten und viertenmal stark angefallen, aber jedesmal durch dapfere Gegenwehr abgetrieben, also daß er sich auch wieberum unverrichter Sachen auf Hartenfels reteriren muffen, also biefer

Anschlag zu nichte worden. Dieser Obrist und Commendant ist unlängst hernach mit Todt abgangen, und großes Trauren hinderlassen.

"Auf bem Westerwald und folgends derer Orten ift man auf diesmal (Febr. 1634) nicht in geringer Gefahr gewesen, dann sieben Regiment spanisch=kaiserisch Bolke, so in 1600 zu Rog und 3000 zu Fuß, und bis da im Lügelburger Land gelegen, unter dem Commando des Herrn Marquis de Celada, die waren Borhabens bei Bonn und Andernach über Rhein zu segen, der Catholischen Liga in Teutschland zu Hülf zu ziehen, und mit anderem mehrerm Ligistischem Volk zu consungiren und zu vermehren. Denen aber von ben Schwedisch= und Besischen aus allen Orten zusammenziehenden unter Herrn Grafen von Wittgenstein und Generalmajor Bedermann und dem Obriften Rouvroy mit drei Regimenten sollen begegnet und der Pag verlegt, auch durch das von unter heraufziehende Staatische Volf in etlich tausend ftark, der Rudpaß abgeschnitten werden, aber das große Bewäffer, beneben beme bag der von Coln aus versprochene Succurs 2000 Mann neben zwei Studen Geschütz und einem Fenermörfer nicht zu ihnen gestoßen, ift ihnen im Wege gestanben, daß fie nicht fort, sondern wieder über Rhein gerückt, doch haben weder Schwedisch noch hessische verhindert, daß sie nicht Altenwied, welches gleichwohl mit allerlei, sonderlich ihres Herrn bemelten Obristen so schrift= so lebendiger Salvaguardia verseben, beneben andern Orten mehr zu Grund ausgeplündert, und auf hachenburg anzuziehen ganz geschloffen gewesen, von dar aber wieder über Rhein gezogen.

"Unterdessen (Sept.—Det. 1634) ist der Herr Cardinal Insfante, nachdem er mit seiner Armaden von Ihr. Kön. Majest. zu Hungarn und dessen Armada seinen Abschied genommen, langst den Mainstrom herunter kommen (Abth. II. Bd. 3. S. 559—561), umb naher den Niederlanden zu ziehen, wurden insgesampt auf zehen bis ins höchste zwölftausend Mann geschätt, 8000 zu Fuß und 4000 zu Roß, die Spanische seind von den Kaiserischen bis auf Limburg convoyirt und begleitet, welche Kaiserische dernechst wieder umbgekehret, und nach dem Groß der kaiserischen Haupts

armaden sich gewendet." Ueber den Rheinpaß bei Andernach ist des Insanten Seer nach dem Luxemburgischen gelangt, so wird gemeiniglich erzählt, dem ich aber zu widersprechen nicht unter-lassen darf. "I. Eminenz der Gerr Cardinal Insante kam dieser Zeit (im halben Oct. ohne Zweisel von der Hochstraße her) zu Bonn an, welchem dann die zu Cöln versambleten Chur- und Kürsten, geist und weltlich entgegen gezogen, und sehr herrlich empfangen, seind Donnerstags den 11./21. zu Cöln in aller Still ankommen, mit der Churmainzischen Gutschen eingeholet, mit einem kostdaren Panquett verehret, und von den anwesenden Chur- und Fürsten sowohl auch Rath und Bürgerschaft wohl bewillkompt worden. S. Eminenz ist solgenden Freitag wieder abgereift, und ihme sein Volk langs den Rhein herunter nachgesolgt.

"Demnach ist J. Eminenz auf St. Stevensweerb gereiset, und hat gar umb bas Ende bes Oct. (alten Calend.) ihren Einzug zu Bruffel sehr köftlich gehalten, und hat man über J. Eminenz Ankunft sehr triumphiret und sich boch erfreuet, und dasselbige um so viel desto mehr, dieweil man wegen des Monsieurs aus Franfreich, des Duc d'Orléans heimlichen Abzug etwas verwundert, und gleich bestürzt gewesen, worüber dann auch seine Fürstliche Mutter, die Königliche Wittib etwas in Despect und Unwillen gerathen, daß man vermeinet, sie wiederum nach Frankreich würde reportirt und verschickt werden. J. Eminenz ift zu Pferd mit einem rothen sammeten Rock, reichlich mit guldenen Paffamenten verbrämet, einkommen, vor welcher bergeritten der Marques de Aytona, der Duque de Lerma, Graf Johann von Naffau, und andere Prinzen und herrn in brei Compagnien stark zu Pferd, passirten von der Löwischen Pforten nach der Kirchen zu St. Gudula, allda er vom Erzbischof von Mecheln, bem Dombechant und ber ganzen Clerisei und Geiftlichkeit empfangen worden."

Geraume Zeit war das Land zwischen Main und Lahn von vier verschiedenen Armeen heimgesucht gewesen. "Des Herrn Carbinal Infanten Volk hatte meistentheils allenthalben den Vorzug: das Hessische und Lüneburgische Volk kam demselben unter dem Schein versolgend etwas nachgezogen. Das Weimarische Volk

vermeinte den Spanischen vorzubiegen, und wurde doch diesen vorher Luft genug gelassen, wie dann alles ohne sondern Schwertsstreich abgangen. Den Spanischen aber folgten die Mansselzbischen und Böningshäusischen, als Schuthalter, und als sie befanden daß diese ihre gute Freunde in salvo sein konnten, nahmen sie, wie erst angereget, ihren Rückzug; was aber einer liegen lassen, das muste der andere ausheben, was von einem unverderbet bliebe, daß muste sa der andere nothwendig ruiniren ober zu schanden machen, und hat solches die Wetterau schier am härtesten betrossen, in derer das miserere umb ein gutes größer, als das benedicere gewesen, zumal haben auch umb diese Zeit die Kausmannsgüter derer von Franksurt und anderer großen Schaden gelitten."

Den untern Rheingegenden brachte nicht minderes Ungemach die Bildung der Mansfeldischen Armee. "Ihr. Fürftl. Durchl. von Neuburg haben von dero Commissarien die zu Honnef, Ober= Caffel, Buledorf und deren Orten einquartierte Goldaten muftern laffen, und ift Ihr. Gn. Herr Graf Philipps von Mansfeld (Bornstättischer Linie) mit Ihr. Churf. Durchl. zu Coln von Bonn zu Coln angelangt, vorhabens des Orts fark zu werben, bann er auch faiserl. Generalcommission an die samptliche Catholische Liga und an einen jeden insonderheit hatte, deswegen er mit der Geistlichkeit sehr zu Rath gangen. Und war einer Ramens ober Geschlechts Spinola bei Ihr. Fürstl. Durchl. zu Neuburg angelangt, anzuhalten, dero Bolk der Catholischen Liga ju überlaffen, aber deffen (Spinola) Convoy wurde im rudkehren von den Staatischen bei Reuß geschlagen, und in 80 Pferd im Stich gelassen. Darauf Herr Graf von Mansfeld mit der hohen theils exulirenden Geiftlichkeit zu Coln oft zu Rath gangen, auch endlich mit und beneben Herrn Grafen von Gronsfeld unb Augustin Spinola sich naher Düsseldorf begeben, J. F. Gn. von Neuburg dahin zu bisponiren, sie geruheten ihre geworbene Bölfer abzudanken und ber sämptlichen Catholischen Liga zu überlassen, dazu aber J. F. Durchl. gar nit verstehen wollen, sondern mit ganz erheblichen und beweglichen eingeführten Ursachen remon= frirt und vor Augen gelegt, daß sie dasselbige nit thun können, auch begehret, daß man J. F. Durchl. mit dergleichen an- und zumuthen fürbaß verschonen wölle. Gleichwohl seind in allen Duartieren die Musterungen beschehen, und denen geworbenen Soldaten die Wassen ausgetheilet worden. Und besunden sich bei Ih. In von Mansseld viel Officirer, von Teutschen und Welschen, so denselben auswarteten, weil aber Herr Graf die Welsche und andere den Teutschen weit vorzoge, waren diese darmit gar disgustirt und übel zufrieden. Sleichwohl seind J. G. sowohl die Böningshausische als andere Truppen untergeben worden.

"Der Graf hatte fast zu Ausgang des Monats Julii in Gülich= und Bergischen Landen nicht allein von benselbigen Orten Contribution und Servisen zu erheben, sondern auch Plataten bin und wieder anschlagen laffen im Namen Kais. Maj. J. Fürftl. Durchl. zu Neuburg die Monat= und andere Gelber, so ohne Bewilligung der Ritterschaft zu geben auferlegt, länger nit zu geben. Ihre F. Durchl. aber haben beides widersprochen, und ihren Unterthanen von ermeltem S. Grafen citirten, und in bem Churmainzischen Sof betageten, zu erscheinen verboten, und burchaus weder Contribution noch Servis zu liefern, sondern J. F. Durchl. haben auch des herrn Grafen Placaten abnehmen, und andere, daß sie unangesehen der aufgeschlagenen Mansfeldischen Placaten die Monaten= und andere aufgesetzte Gelder geben follen, hingegen anschlagen lassen, Ursach bann J. Durchl. noch fein Rais. Patent noch Vollmacht vom herrn Grafen deswegen vorgezeigt, wären barzu solche Gelder nicht zu J. Fürstl. Durchl. Privatnugen, sondern zu Unterhaltung seiner geworbenen und noch werbenden Soldatesca employirt und angewendet worden. Darauf H. Graf alle Gülich= und Bergische Stände nach Coln aufs neue beschrieben, deren etliche auch wider J. Fürftl. Durchl. Berbot aus Forcht ber vorhanden wesenden Executionsmitteln, erschienen und tractirt, auch die erhandelte Contribution bei des Herrn Grafen seinen Leuten beponiret und erleget. Herr Graf gesonne auch an die Stadt Coln 37,500 Reichsthaler berguschießen, und oberhalb der Stadt eine Schiffbrude über Rhein zu schlagen, barzu er schon Mittel hätte. Deren bas erfte, bie 37,500 Reichsthaler verwilliget, das andere aber abgeschlagen wurde.

"Herr Abt von Siegburg hatte herrn Grafen von Mansfeld dahin disponirt, den Ort Siegburg wieder einzunehmen, worauf dann auch wieder J. Gn. einen Versuch gethan, und mit 6 Canonen die Wiedereroberung versucht, aber im recognosciren so viel verspärt, daß ohne rechte vollständige Belagerung dem Ort nicht viel anzuhaben, ist berowegen er wieder abgezogen unverrichteter Dingen, und haben sich Herrn Generalmajors Boningshausens Truppen gegen dem Bergischen Land gewendet, die Bergischen Bauern aber waren über sein Bolk sehr erbittert, derowegen sie alle Päß im Land verhieben, und wo sie vermochten ihnen Abbruch thäten, umb ihres übel Verhaltens willen. Auch bemächtigten sich die Mansfeldische des Hauses Landsfron, und das darauf gelegene Neuburgische Volk wiesen sie ab, und nahmen die übrige Derter in Contribution, ja es schiene ob wollten die Gülchsche Land J. Fürftl. Durchl. gar aus ber Hand gespielt werden, dieweil Ihr. Fürstlichen Durchlaucht auch bie Contributionen aller Orten gehemmet worden.

"Und bemnach oft gedacht, welchergestalt herr Graf von Mansfeld eine Armaden umb Coln geworben, dieselbige ist dieser Zeit (Ende Aug.) aufgebrochen und mit Herrn Generalen ins Gülcher Land gangen; ift sehr über ihr Verhalten ein lange Zeit von den armen Landleuten und Hausgesessenen geklagt worden, nahmen alles hinweg wo sie hinkamen, sengeten und brenneten, spolierten Kirchen und Abelsit, und schoneten keines Menschen und Dinges. In Hittorf unweit der Wupper funden sie drei Männer in einer Scheuren dreschen, dieselbige nahmen sie mit gefangen und henften sie an die nechsten Bäume auf, und begingen ander Excessen unzehlich und unsäglich mehr, derowegen J. Fürstl. Durcht. von Neuburg verursacht und gezwungen wor= den, solchen Exorbitantien und Unthaten zu begegnen und zu fteden, die Bupper mit theils ihren Soldaten und mit ihrem Ausschuß und Hausleuten zu besetzen, welche beme nach die Mans= feldischen zurude gehalten, und das einbrechen verwehret, boch also daß beiderseits etliche drüber todt blieben: doch haben sie

etliche Städtlein und Ort J. Fürstl. Durchl. eingenommen, welches dieselbe nicht geringlich empfunden und geahndet. Sonsten haben Ihr. Fürstl. Durchl. sobald sie von dem glücklichen Tressen von Nördlingen gewissen gründlichen Bericht gehöret, alsobald das Te Deum laudamus singen, und gemeine Danksagung anstellen lassen: ist darzwischen alles Geschütz von den Bollwerken und von den Thürmen abgelöst, und viel Freude darüber gemacht worden.

"Dieweil zwischen Ihrer Fürftl. Durchl. zu Neuburg und Ihr. Gn. Graf Philippsen von Mansfeld bis anhero eine Dißhelligkeit enthalten, als ist dieselbe dieser Zeit (Anfang Sept.) burch Ihr. Kaiserl. Maj. geschlichtet, und Mandata Caesarea sine clausula an Ihr. Fürstl. Durchl. wegen Caffation der extraordinari ausgeschriebenen Contributionen einkommen. Gleichwohl haben Ihr. Gn. daran fein Genügen gehabt, sondern sich etlicher Ihr. Fürstl. Durchl. zuständiger Derter mit Gewalt bemächtiget. Es waren auch Ihr. Gn. mit Zuziehung beren aus Gülich und Geldern im Anschlag auf Graf Wilhelms von Naffau Läger, demselbigen aber jest im Anzug begriffen, begegnen 3 oder 400 Staatische Reuter, so auf Fouragie ausreiten wollten, dieselbige greift er mit seinen Truppen an, und gerathen miteinander in einen harten Conflictum und bleibt ein Capitain neben 5 Soldaten, darneben von Staatischer Seiten der Obrift Rosenfranz neben etlichen Soldaten, endlich musten sich die Mansfeldische wegen farken Schießens aus Benloo reteriren und zurückweichen. Doch haben Ihr. Gnab. von Mansfeld in den Consultationen zwischen J. Fürftl. Durchl. zu Neuburg (Freitag den 12./22. Sept.) neben Churmainz 2c. und Churcoln 2c. und Ihr. Fürstl. Gn. Bischof von Bürzburg zu Brühl sich auch befunden, und ihme von einem Abt 4000 Reichsthaler gereicht worden. Und rufteten sich die geworbene Ihr. Fürstl. Durchl. zum Aufbruch, sich ins Feld zu begeben, und sich mit herrn Grafen von Mansfeld zu conjungiren, denen eine Brude über Rhein bei Andernach ju setzen gemacht, und das im Bergischen Lande liegende Bolf darzu stoßen sollte.

"Unterdeß, als um den halben Octob. haben sich die Ligis stische Armee des Herrn Obristen und Grafen von Fürstenberg

und Freiherrn von Geleen jenseits des Rheins um Zulpich und beren Orten befunden, umb naher Andernach zu marschiren, und daselbsten mit denen darzustoßenden Truppen über Rhein und naher dem Westerwald zu gehen, darzu dann viele gebacen Brod, Mehl, Bier und andere Nothdurft mehr zu Schiff ihnen zu, und von vielen Orten ferner nachgeführet wurde." Um ben Freiherrn von Geleen, der unter den im Laufe des 30jährigen Kriegs vorkommenden Generalen zweiten oder britten Ranges eine ehrenvolle Stellung einnimmt, sind in Bezug auf Namen und Herfunft Zeitgenossen und spätere Geschichtschreiber zu wunderlichen Abwegen gerathen. Er hieß mit dem Familiennamen hunn, in der Aussprache huhn, wie das auch der ursprüngliche Namen der Marquis von Hoensbroek gewesen. hermann von hoen ober huyn hat in dem Bruch an dem Rötelnbach, südlich von Amstenrad, die Burg Hoensbroek erbaut, und den davon angenommenen Namen auf seine Rachkommen vererbt. Gert hunn von Amstenrad erscheint 1545—1558 als des Deutschorbens Comthur und Bogt zu Wesenberg in Esthland, verließ aber im letgenannten Jahr, aus Furcht vor den Russen, seine Burg, um solche nicht wiederzusehen.

Gottfried hunn von Amstenrad, gewöhnlich nach seiner herrschaft St.=Jans=Ghelen, an dem Kötelnbach oberhalb Sittard, Freiherr von Ghelen, Geelen ober Geleen genannt, mar ebenfalls Deutschordens Ritter und Landcomthur der Ballei Altenbiefen, und wie seine fatholischen Ordensbrüder alle focht er für die Liga. 3m J. 1639 erhielt er an Gögens Stelle, als dieser wegen dem Berluft von Breisach in Ungnade und Untersuchung verfallen, das Commando der bayerisch-ligistischen Armee am Rhein, samt bem Range eines Feldmarschalfs. 3m Aug. 1640 mußte er, auf des Rurfürsten von Mainz ausbrudliches Begehren, die Belagerung des von den Weimarischen besetzten, der Rachbarschaft ungemein lästigen Bingen vornehmen. Stadt und Schloß zugleich wurden vom 16. Aug. an beschoffen, und die Besatzung ergab sich, nachdem ein Thurm gefället worden, auf Gnabe und Ungnade. Nicht minder gludlich war Ghelen vor Friedberg, so er am 24. Nov. erreichte; die Stadt wurde mit Sturm genommen, die Burg übergab der Commandant, Johann Latomus, mit Accord, 1. Dec. 1640, worauf der Feldmarschalf sein Bolf den Main auswärts in die Winterquartiere um Würzdurg sührte. Er bewahrte die Hochstifte Würzdurg und Bamberg gegen einen projectirten schwedischen Einfall, verließ jedoch die Armee im Junius 1641. Im J. 1642 stand er bei der Hapfeldischen Armee, die Ansangs Juli aus der Wetterau nach Coln heradzog. Im Frühjahr 1643 wurde zu Coln zwischen Kurcoln, Pfalz-Neuburg und andern Ständen des westphälischen Kreises von einem Defensionswerk, an dessen Spise Ghelen zu stellen, gehandelt, es verzog sich aber damit dis zum Mai 1644, wo endlich der kaiser-liche Gesandte, Graf von Traun, den in dem kursürstlichen Hose zu Coln tagenden Kreisständen, etwa zwanzig an Jahl, notiscirte, der Kaiser habe auf ihr, der Stände Begehren den Grasen von Ghelen in dem Generalat bestätigt.

Ghelen, als über bes westphälischen Kreises Defensionsarmee bestellter General, verließ das friedliche Altenbiesen, um in Coln fein Commando anzutreten. Bei bem ftattlichen Bankett, fo er zum Willfommen anrichten laffen, ift die Bd. 1. S. 147 beforiebene Rencontre Johanns von Werth mit bem Grafen von Merobe vorgefallen. Alsbald, Juni 1644, fand Ghelen Gelegenbeit, fich dem Frinde bemerkbar zu machen. Gine heffische Partei, 500 Mann unter bem Obriften Rogen hatte in dem Julicischen arg gehauset, und wollte mit vielen gefangenen Hausleuten und erbeutetem Bieh den Rudweg nach Reuß antreten, als Ghelen ihr durch einige furcolnische Compagnien, die er aus ben Besatzungen von Bons, Lechenich und Brühl gezogen, ben Pag verrennen ließ, darauf die ganze Partei zerstreute, und ben Obristen Kogen selbst nebst 300 Mann gefangen in Bruhl einbrachte. Auch auf mehren andern Punften focht die westphälische Defensionsarmee mit Glud, daß ihr General in Bersuchung gerieth, Rheinaufwärts seine Operationen auszudehnen. bedeutende Truppenmasse vereinigte er in Coblenz, eine Schiffbrude ließ er daselbst auflegen, aber der Angriff auf Bacharach mißlang, indem nur die Stadt, keineswegs aber die Feste Stahled ju überwältigen gewesen. Ghelen kehrte zu seiner vorsichtigen

Defensive zurück, welche ihn boch, nachdem er des Herzogs von Lothringen Armee an sich gezogen, in den Stand setzte, dem Erzstift Coln und dem Moselthal eine ganz ungewohnte Ruhe angedeihen zu lassen.

Alfolder Zuftand erzeugte in Wien und Munchen ben Wahn, daß man aus den dortigen Gegenden ohne Gefahr eine bedeus tende Truppenmasse wegziehen könne, und Ghelen mußte, so viel er auch dagegen einzuwenden hatte, im Junius 1645 aus bem Colnischen aufbrechen, um über Limburg mit ber bayerischen Armee in der Nabe von Aschaffenburg sich zu vereinigen. Hierdurch zu dem Bestand von 16,000 Mann angewachsen, zog diese Armee über Miltenberg, Amorbach, durch das Ansbachische nach dem Ries, und lieferte am 13./3. Aug. das Treffen bei Allerheim, worin Mercy getöbtet, Ghelen gefangen wurde. Ihn befreite aber zur Stunde der Herzog von Enghien, der ihn noch dazu mit einem Roß und koftbarem Sattelzeug beschenfte, und empfohlen durch seinen jungften Feldzug am Niederrhein, murde Ghelen von dem Kurfürsten mit dem bis dahin von Mercy geführten Commando betraut. Es konnte indessen das bewahrende und jögernde, durch des Feldherren Charafter begründete Spflem, so in einem Lande von mäßigem Umfang ganz vortheilhaft sich bewährt hatte, auf bem ausgedehnten Kriegsschauplat, gegenüber von zahl= und rastlosen Feinden unmöglich glücken. Ghelen unternahm, wagte und bewahrte nichts, erschöpfte Zeit und Truppen in fruchtlosen Märschen, und verrichtete in seinem dreis jährigen Commando nicht eine, ber Aufbewahrung wurdige Waffenthat, nur daß er, nachdem er im Julius 1646 mit bem Erzherzog Leopold Wilhelm sich vereinigt, in einem Gefecht an ber Ohm eine Wunde bavon trug. Zum lettenmal wird seiner im November 1647, gelegentlich ber ihm zu Weiden in der Dberpfalz angewiesenen Winterquartiere gebacht, und scheint sein Austritt von der Armee faum bemerkt worden zu sein. Feldzug von 1648 hat er nicht beigewohnt. Er farb zu Altenbiesen, ober zu Maastricht, im J. 1657. Sein Bruderssohn, Arnold Wolfgang, vermöge kaiserlichen Diploms vom 16. Oct. 1663 Graf Huyn von Ghelen und Amstenrad, Freiherr von

Wachtenbonk, Herr auf Orsbeck, Spaubeck, Jabeck, Bronsem, Schinnen, Schinvelt, Bingenrad, Merkelbach, k. k. Kämmerer und Reichshofrath, starb im J. 1668, und wurde ihm, als dem Letten seines Stammes, der zerbrochene Wappenschild mit in das Grab gegeben. Amstenrad, eine der schönsten und bedeustendsten Herrschaften der fruchtbaren Umgebung von Sittard, ift gegenwärtig der Grafen von Ansemburg Besitzthum.

Vom Ausgang Oct. 1634 an befand sich die in und um Coln gesammelte kaiserlich-ligistische Armee unter des Grafen von Mansfeld Befehlen "in vollem motu und Marsch, nachdem sie sich mit Proviant und Ammunition aus den Unter-Quartieren zum allerbesten verseben, dann ihnen bie Geschüt mit etlich hundert Granaten zu 70 und mehr Pfund, zusampt allerhand Rriegenothdurft auf Schiffen den Rhein binauf nachgeführet worden, und eine große Menge Brod gebacken, beffen fie fich auf den bosen Wegen und westerwäldischen schlechten Quartieren wohl bedienet. Einen harten Anstoß hatten sie in deme, daß ihnen ihre Artillereipferde bei Godorf von etlich vielen Reutern ausgespannet und abgenommen worden, und man nie erfahren können, was es für Reuter gewesen. Umb den 15./25. Novembr. seind sie bei Andernach über Rhein gesetzt, und recht dem Lohnstrom zu gangen, dann auch die Bürger zu Limburg und an dem Lohnstrom befehligt, ihnen nicht allein den Pag autwillig zu verstatten, sondern auch mit Vivres und Proviant bereit= und gutwillig zu erscheinen, barzu hatten sie gute Favoriten an unterschiedlicher Herrn Böfen, die ihren Anzug mit Begierden vernahmen, und mit Briefen, Bertröftungen, Rath und That beförderten. Ihr. Fürstl. Gn. herr Bischof von Bürzburg und Bamberg und Herzog in Franken, benebenst Herrn Abt von Fulda, beme von Hohened, welcher in Coln investirt und bestätigt war, waren selbst darbei: wurden an 15,000 geschätzt, nahmen bas Hauptquartier zu Zeugheimb und in dem Gräflichen Sabamarischen Gebiet, konnten wegen ber bosen Wege und bergichten Dorfern nicht wohl fortkommen. Es ift zwar nicht ohne, daß sich auch die Schwedischen umb Weglar, Weilburg und Weilmunfter gusammengethan, aber wenig ausgerichtet."

Eben so wenig vermochten Melanders und seiner hessen Bewegungen den Marsch dieser Armee zu stören. "Auch hatte Ihr. Fürstl. In. Herzog Bernhard ihre Armee gemustert, bei der Gustavsburg Rendezvous gehalten, und sich bei 18,000 fark befunden, ift aber damit weder dem belägerten Beibelberg, noch der periclitirenden und in der allerhöchsten, wie der Ausgang erwiesen, Gefahr stehenden Wetterau, der Raiserischen jederzeit gewesenen reichen Magazin und gutem Provianthause, zu Hülf Damit nun aller solcher ber Schwedischen Succurs und Conjunction verhindert, und auf einmal abgeschnitten wurde, ift Herr Feldmarschalf Mansfeld von Dierdorf über die Lohn avancirt und geeilet, die Schwedischen aber haben sich nach Wiesbaben, Idfiein und Schwalbach reteriret. Doch haben sie fich am Westerwald auch merten und seben laffen, und bemnach sie vernommen, daß Generalproviantmeister Speck, auch Capitain und Commissarius Niedegger zu Diez sich aufhielten, Proviant für die kaiserische Armee zu fordern, und mehr nicht als 15 Mann bei sich hatten, der Rittmeister Karpen aber mit den Reutern das Schloß Holenfels eingenommen, haben sie sich umb Walsborf und Kamberg aufgemacht und bei Nacht auf sie zugangen, es haben sich aber die Raiserischen von Holenfels alsobald wieder nach Diez reteriret, benen die Schwedische in großer Anzahl gefolget, theils vor den Thoren, theils in Diez angetroffen, die Pforten im Thal aufgehauen, und mit Feuer anzusteden angefangen, darüber der Schwedischen etliche blieben, die Raiserische aber sich über die Lohnbrücken darvon gemacht: vorgemelter Proviantmeister und andere Officirer haben sich aufs Schloß begeben, denen aber die Schwedischen ihr Quartier durchsuchten, beraubten, von denen find etliche gefangen und naher Mainz geschickt worden, etliche aber sich ergeben, und auf versprochen Quartier aus dem Schloß sich heruntergethan. Inzwischen marschirte die Armada auf Ramberg, und sonderlich auf Vilmarer Thal die Infanterie, Artillerie und Pagagy neben weniger Reuterei, bann 3h. Fürftl. On. herr Feldmarschall mit bem meisten und besten Theil der Reuterei auf Weplar avancirte, um den Weg über die Lohn und fürters vom Feind, so den Stand halten wollen, rein zu machen: dieweil aber kein Feind sich sehen noch merken lassen, als ist herr Feldmarschalck wieder zu den Seinigen gestoßen, und haben Samstags den 22. Nov. umb Eschs bach Rendezvous gehalten. Mit der Macht dieser Armaden hat sichs also verhalten; Regimenter waren, zu Pferd,

"1. Westphalen. 2. Boninghausen. 3. Imperiale. 4. Rietberg. 5. Bendon. 6. Metternich. 7. Markgraf von Baden. 8. Graf von Wartenberg. 9. Monslede. 10. Grisort. 11. Biland. 12. Lerchenfeld. 13. Lohe. 14. Wendt. 15. Hafenbein. 16. La Grange. 17. Seebach. 18. Salm. 19. Gambacorta. 20. Ténrici. 21. Burgunder. 22. Jenburg-Barbançon. Summa 22 Regimenter zu Roß. Regimenter zu Fuß: 1. Rouvere. 2. Montoy. 3. Lössel. 4. Wurmbser. 5. Biron. 6. Wipart. 7. De Moulin. 8. Metternich. 9. Stechenberg. 10. Stephan Albert. 11. Geleen. Gronsfeld. 13. Walded. 14. herr Graf von Fürstenberg. 15. Westphalen. 16. Reuen. 17. Steichingen. 18. Burry. 19. Loveral. 20. Hauptmann Friederich. Summa : 20 Regimenter zu Fuß. Doch ist über diesen ganzen Marsch sehr geklagt worden, nemblich also: Sie hauseten sehr übel, hätten Herborn, Weilburg und andere unbewehrte Derter ganz ausgeplündert, zu Herborn bei 100 Mann ruinirt, und ein Capitain samt andern Officirern gefangen befommen, die Bäuser Dillenburg und Greiffenstein stünden in der Resolution sich zu wehren, das Saus Braunfels aber ward aufgefordert, und sobald von selbigem Herrn Grafen ohne einige Noth übergeben, und mit 200 Kaiserischen besett. Stadt Friedberg schickt ihnen zeitlich entgegen. Die Burg Friedberg hat des Geschüßes erwartet, aber nach etlichen ausgestandenen Canonenschüß accordirt, der Commendant ift mit seinen Soldaten ohne Dbergewehr abgezogen, und nach Bergen von den Raiserischen convopiret worden." Damit aber wollen wir von der Mansfeldischen Armada ablassen, was um so füglicher geschehen kann, da beinahe gleichzeitig die militairische Wichtigkeit von Andernach abgelaufen. Sie bestand so lange, als die von den französischen Besatzungen geschützte Trierische Neutralität den Kaiserlichen, Ligisten und Spaniern das Rheinufer von Oberwesel bis zur Nette unzugänglich machte. Mit der Neutralität nahm auch jene Wichtigkeit ein Ende.

Turenne konnte die schwedische Armee in ber Wetterau nur auf einem weiten Umweg erreichen, der ihm Gelegenheit gab, Andernach zu tentiren, ohne daß er doch des Ortes sich zu bemächtigen, eine ernstliche Anftrengung hätte machen wollen. Die Stadt wurde beschossen, Jul. 1646, sehr bald jedoch davon abgelaffen. In Turennes Memoiren heißt es in Bezug auf jenen Unweg: »Pendant qu'on racommodoit le pont de bateaux, M. de Turenne apprit que l'armée de l'empereur et de Bavière s'étant jointes en Franconie, marchoient droit aux Suédois dans la Hesse, et jugea que sa jonction avec eux étoit impossible en passant par le pont de Bacharach. Connoissant qu'il n'avoit point d'autre passage sur le Rhin que dans les villes que messieurs les Etats de Hollande tenoient, il envoya quelques régimens d'infanterie à Mayence, où il laissa M. Du Passage, partit deux jours après qu'il sçut la marche de l'ennemi, manda à M. le cardinal par un secrétaire la résolution qu'il prenoit, et alla passer la Moselle cinq ou six heures au-dessus de Coblents, à gué, et de là par le pays de Cologne et de Meurs à Rheinberg, et ensuite à Wesel, ayant envoyé un gentilhomme à M, le prince d'Orange et à messieurs les Etats pour leur demander le passage.

\*Il y avoit douze ou quatorze jours de marche d'où il étoit parti jusqu'à Wesel, où il trouva madame de Longue-ville qui alloit à Munster. 

3ufällig ist wohl schwerlich dieses Zusammentressen gewesen, vielleicht daß des ganzen Marsches Absicht der Wunsch, einige Tage in Gesellschaft der schönen Herzogin, damals des Generals Geliebte, zuzubringen. "Es seind aber viel," schreibt die Herzogin von Orléans, "so es machen als wie die lest verstordene Duchesse de Longueville, die so devot gestorden, aber in ihrer Jugend sehr coquet und galant gewesen. Ihr Mann war gouverneur von Normandie, sie muste mit ihm hin, und es war ihr gar leid den Hof zu verlassen, denn sie hette Leute dort gelassen, so ihr lieber waren als ihr Herr. Iemands, so sahe, daß ihr die Zeit so lang wäre, sagte zu ihr, d'où vient, madame, que vous vous laissez ennuyer comme vous saites; que ne jouez-vous? — Je n'aime pas le jeu-

antwortete sie. Er sagt: si vous vouliez chasser, je trouverais des chiens. — Non, sagt sie, je n'aime pas la chasse. — Voudriez-vous des ouvrages? - Non, je ne travaille point. -Voudriez-vous vous promener, il y a de belles promenades ici? — Non, sagte sie, je n'aime pas la promenade. Sagte man zu ihr, qu'aimez-vous donc? sie antwortete, que voulezvous que je vous dise, je n'aime point les plaisirs innocents. Diese Duchesse de Longueville war des großen prince de Condé Schwester, hat ein boll Leben geführt, hernach aber hat es ihr gereuet, hat Buß gethan und nichts mehr gethan als faften und beten, das hatte sie so geandert, daß man nicht mehr sehen konnte, daß sie schön gewesen war, die taille ift ihr allein hubsch geblieben." »Il marcha deux jours avec l'armée sur la route de cette princesse, et de là, passant par Lippstadt, que les Hessiens tenoient, il envoya avertir M. Wrangel (qui étoit aux frontières de la Hesse) du temps qu'il pourroit le joindre.« Die Furt, mittels beren Turenne die Mosel überschritt, mogen die Heffen ihm gezeigt haben; die waren unlängst, Mai 1646, etliche tausend stark, burch die Mosel geritten, und hatten in ber Umgebung von Andernach durch Plündern großen Schaden gethan.

Das Ende des unfäglichen Jammers hat Kurfürst Ferdinand nicht abgewartet, um sich mit der Sorge für die Wiederaufnahme von Andernach zu beschäftigen. In eben dem Jahre 1646 bewilligte er ber Stadt für die Dauer von 20 Jahren eine bedeutende Hebung, die sie wohl in den Stand setzen konnte, ihre Schulden, etliche 30,000 Rthlr. abzutragen. Es wurde ihr vergönnt, von allen verkauften Gütern den hundertsten Pfennig, von Schenfungen ober beim Abzug eines Burgers von beweglichen und unbeweglichen Gütern den zwanzigsten Pfennig zu erheben. Ueber bie hergebrachte Tare mußte ein neu aufgenommener Burger noch 3 Mark, für den Weinzapf ein Bürger 10, der Auswärtige 20 Goldgulden erlegen. Das Weinmag wurde um den zwölften Theil verringert, und mußte ein seder von seinem vorräthigen Weine die Accise nach dem neuen Maas entrichten, der Einheimische 8, der Auswärtige 16 Albus von der Ohm; das Malter Korn ober Nuffe bezahlte 2 Albus; die Gemeindeweide

wurde besteuert, daß von Pserd, Ochs oder Kuh 16, von einem Rind 8, von einem Schaf 4 Albus zu entrichten. In der gleichen Weise wurden die Lagerplätze am Rheinwerst besteuert, und sollte der Magistrat befugt sein, die Plätze um die Stadt zu vermiethen.

Ziemlich schnell hob sich die Stadt, obgleich 1651 durch eine gewaltige Waffernoth heimgesucht, zählte sie 1656 wieder 406 Bäuser, Scheuern und Gartenplage. Kurfürst Maximilian Beinrich verlieh ihr 1657 eine Accise auf alle Consumtionsartifel, ursprünglich nur für 6 Jahre, verlängerte aber 1663 diesen Termin um weitere 6 Jahre. Eine anstedende Kranfheit, wohl die Peft, veranlagte 1667 eine außerordentliche Sterblichkeit, über ein Drittel der Bevölkerung wurde durch sie hingerafft. Ausgang des Feldzugs von 1672, für welchen der Kurfürst von Coln Ludwigs XIV. Berbundeter geworben, bezog Turenne bei Andernach ein Lager, ber Stadt zu großer Belästigung, bis er im Nov. über ben Rhein ging, um die Pfalz heimzusuchen, von dannen ihn jedoch die Bewegungen der Brandenburger sehr bald zurückforderten. Auch 1673 hatten bie Franzosen Besatzung in Andernach, und dabei eine Schiffbrude, welche sie indessen im Sept. bei Annäherung Montecucollis nach Bonn brachten. taiserliche Cavalerie war durch den Westerwald geradeswegs gen Andernach gezogen. Um nicht kaiserliche Besatzung aufnehmen zu dürfen, bewarben sich die Andernacher um den Schut des Aurfürsten von Trier, der ihnen auch 600 Mann zuschickte. Die wurden freudig, mit Darbringung der Stadtschluffel durch den Rath empfangen, erhielten auch zu einer Ergötlichkeit ein Fuber Bein, sonder Zweifel Andernacher Gemächses. Die Trierer mußten aber balb ben Raiserlichen weichen, bie 800 Mann fart in Andernach sich niederließen. Gleichzeitig hatte der Prinz von Dranien, von unten heraufkommend, das Erzstift durchzogen und nirgends, außer zu Rheinbach, Widerstand gefunden. brechen, kostete nicht wenig Menschenblut, endlich wurden die Mauern erstiegen, viele Bürger niedergemacht, den Bürgermeister Averdunk, der sich in einen Bactofen verkrochen hatte, verriethen seine eigenen Leute; er wurde vor die Stadt geschleppt, und am nächsten Baume aufgeknüpft. Am 3. Nov. traf der Prinz von Oranien zu Andernach ein, vollbracht war der holländischen und kaiserlichen Armee Vereinigung, deren Ergebniß die Einsnahme von Bonn. Die Armee bezog hierauf Winterquartiere: einige Compagnien von Pio, Nº 8, und Knigge, Nº 11, etswelche Schwadronen Reiter kamen nach Andernach.

Neue Schreckniffe brachte des Carbinals von Fürstenberg Bewerbung um bas Erzstift Coln; wie andere erzstiftische Plate Durch die wurde auch Andernach von den Franzosen besetzt. Fortschritte der Brandenburger genöthigt die Stadt zu verlassen, "beraubten sie die Franzosen aller ihrer Stücke und Doppelhacen, und schleppten solche nach Montropal. Den 1. Mai 1689 Nachts um 12 Uhr zündeten sie biefelbe an sechs Orten zugleich an, daß also von der ganzen Stadt nicht mehr als 74 häuser (138 nach andern) stehen blieben." Dem Mordbrand ging eine allgemeine Plünderung voraus, die Mordbrenner versuchten auch den Runden Thurm zu zerstören, aber das Riesenwerk widerstand Anstrengungen, von denen noch heute an der Westseite die Spuren mahrzunehmen. Das Schloß, nachdem es in den frühern Belagerungen icon viel gelitten, murde gänzlich zerstört. Dergestalten erschöpft befand sich die Stadt, daß sie nicht weiter vermögend, ihre Mauern wieder in baulichen Stand zu setzen, sondern sich genöthigt sab, diese ihre Wehr dem Kurfürsten zu überlassen, unter dem Beding, daß er sie, dem Erzbisthum zu Schut wieder ausbessern laffe. Großen Vortheil hat das Erzstift davon nicht gehabt, nachdem Aurfürst Joseph Clemens, ftets unter bem Borgeben, die genauefte Neutralität beobachten zu wollen, nicht nur farke Werbungen vornehmen, durch französische Ingenieurs die Befestigung von Bonn vervollftändigen ließ, sondern endlich auch französische Besatung, sogenannte Burgundische Kreisvölker, in Luttich, Neuß, Bons, Kaiserswerth, Rheinbergen, Linn, Uerdingen, Andernach und Bonn aufnahm.

Biel zu wichtig war für die große Allianz das in einer Länge von 20 Meilen den Rhein beherrschende Erzstift Cöln, als daß sie dergleichen Borgängen hätte in Ruhe zusehen können. Preussen und Holländer vereinigten sich zu der Belagerung von

Raiserswerth. Rach deffen Eroberung, indem "man wegen vor= gerückter Jahreszeit für biesesmal bie Belagerung von Bonn unterlassen, that der Erbprinz von hessen-Cassel, als wenn er ein dasiger Orten habendes Corps aus einander gehen laffen wollte, und ließ es sich separiren, aber ohnversehens fam es wieder zusammen, ging für Andernach, forderte es auf, und als die drinnen liegende Franzosen sich zu ergeben weigerten, beschoß er den Ort den 16. Nov. 1702 die ganze Nacht, da fie bann capitulirten und nach Bonn convoyiret, Andernach aber, Linz, Remagen, Sinzig, Oberwinter u. s. w. besett, bestens verwahret, und mithin Bonn enge genug eingeschlossen wurde. Ein Capitain von den Churfürstlichen in Andernach liegenden Troupes, Namens Saltzfaß, blieb in bem Plat mit seiner Compagnie, anzeigend, daß er sich verbunden achtete, denen kaiserlichen bermalen in Coln offentlich angeschlagenen Avocatorien zu gehorchen. Wider ihn nahmen die Franzosen dafür einen harten und schimpflichen Proces vor, und hiengen sein Bildniß zu Bonn, als wenn er desertiret hatte, an ben Galgen; hätten ihn auch gern, als er von Andernach mit feinen Leuten nach Coln marschirte, erwischet, beswegen sie ihm mit 300 Pferden bis Luledorf nachsetten, aber er fam gludlich in Coln an, und wurde von dem Capitel in Dienste genommen, welches Bölker zur Beschirmung des Landes anwarb." Salzfaß, der in Andernach zu Sause, ift vielleicht von allen bes Reichs Unterthanen der lette gewesen, einem kaiserlichen Avocatorium ben Brobberren nachzusegen.

Am 22. Oct. 1794, zog die Division Marceau zu Andernach ein. Unter französischer Herrschaft gab es einen Canton und eine Mairie Andernach. Zu jenem gehörten die Mairien Andersnach, Burgbrohl, Niederbreisich und Sastig, der Mairie waren beneben der Stadt die Dörfer Brohl, Eich, Miesenheim, Namedy und Nikenich zugetheilt. Das Handbuch für die Landleute vom Rhein- und Moseldepartement für das Jahr 1808 hat diesen sechs Gemeinden die siebente, Deltchen, hinzugefügt, und derselben den Retterhammer zugetheilt. Es ist aber unter sothanem Deltchen der Schulmeister von Miesenheim gemeint, der durch ein Versehen

bes Sepers seiner eigentlichen Stelle bei Miesenheim entrückt worden. Das Lazarethsieber von 1813 wüthete in Andernach dergestalten, daß ein neuer Kirchhof eingeweihet werden mußte. Der Einzug der Russen, 1, Januar 1814 war von verschiedenen Unordnungen, Plünderung der Häuser einiger Angestellten u. s. w. begleitet, die aus Leudesdorf herübergesommenen Thäter wurden aber bald durch die bessern Bürger zur Ruhe verwiesen. Durch Cabinetsordre vom 20. Aug. 1819 schenkte König Friedrich Wilshelm III. der Stadt Andernach die Ringmauern und die sie begleitenden Graben, deren theilweise Riederlegung und Ausssüllung an der Nordwestseite der Stadt ein freundlicheres Anssehen verschafft.

## Bie Bantjan.

Dem Geschlechte, welchem der tapfere Bertheidiger von Ans bernach im J. 1633, Josias von Rangau entsprossen, mögen gar wenige in bem nördlichen Deutschland sich vergleichen, wenn auch durch nichts, als des Wappens Aehnlichkeit begründet deffen Abstammung von den Burggrafen von Leißnig. Diese durchaus zufäls lige Aehnlichkeit verliert aber jegliche Bebeutung, in der Bergleidung des Beerschildes, indem die Burggrafen Dynaften, die Rangau von Anbeginn militaris conditionis gewesen sind. Die Stadt Schledwig führt im Wappen einen rothen Thurm im blauen Felde, dazu den halben Mond und goldene Sterne, außerdem ein von Silber und Roth die Länge herab getheiltes Schildlein. In gleicher Weise getheilt und gefärbt ift ber Rangau Wappen, baber im mindesten nicht zu zweifeln, daß sie ursprünglich ber Stadt Schleswig Burgmänner gewesen sind. Es ift aber nicht in der Umgebung von Schleswig, sondern in der holfteinischen Landschaft Wagrien, zwischen Lütgenburg und Eutin, bas Stammhaus Ranpau, heute noch ein bedeutendes Gut, zu suchen. Marquard von Rangau wird in einer Urfunde von 1203 unter den Zeugen genanut, Johann Rangau befindet sich unter den Zeugen der Urfunde, wodurch Graf Adolf IV. 1236 die Stadt Plon mit

Labedischem Rechte bewidmete. Johann, angeblich auf Aschberg gesessen, soll des Grafen Adolf IV. Rath gewesen sein, es wird ihm auch ein Bruder Schad ober Schalfo Rangau beigelegt. Breitand Rangau befand sich am Hofe des Herzogs von Braun= schweig, Beinrichs des Wunderlichen, und soll mit demselben und 42 Ebelleuten, einem großen dreitägigen Turnier zu Einbed beis gewohnt haben, si fabula vera. Marquard Rangau lebte um 1318, Nicolaus, der bei Unterhandlungen mit den gubedern gegenwärtig, um 1322. Johann und Eler Rangau fommen um 1326 vor. Strimo Rangau wird um 1330, Bruno Rangau, Herzog Waldemars V. von Schleswig Rath, um 1334, Timme Rangau um 1340 genannt. Bereits hatte das Geschlecht fich in vielen Imeigen ausgebreitet. Breido Rangau, Ritter, deffen Nachkommen die Güter Neverstorf und Hohenfelde besessen haben, ist der erste der eilf Zeugen, welche die nach dem Tode Adolfs VII. am Sonn= tag Misericordias Domini 1390 von den Grafen von Holstein und Schauenburg errichtete Theilung mit ihren Siegeln befräftigten; bei derselben Gelegenheit werden auch Schack und Beinrich Ranpau genannt. In demselben J. 1390 farb, wurde zu Riel beerdigt Woldemar Rangau, Rath bes Grafen Claus von Holftein.

Rai Rangau auf Krummendief war einer der Edelleute, welche 1397, nach dem Tod des Grafen Claus von Holftein, eine Theilung der Grafschaften Holstein und Stormarn, auch der Insel Femern vermittelten. Mit ihm haben Schack Rangau, Ritter, und Gosch Rangau, die Urfunde besiegelt. Gin Rangau, bann Bolf Pogwisch "ber gute" geriethen in dem unglücklichen Treffen vom 5. Aug. 1404 in der Dithmarschen Gefangenschaft, und konnte ihre Befreiung nur durch Schleifung der Feste Delfsbrügge erfauft werben. Ein Otto II. soll durch seine Söhne Otto III. und Ragenher oder Rai I der Stammvater aller folgenden Rangau geworden sein. Des britten Otto Sohn, Otto IV. auf Rangau, Salzau, Panker, wurde der Bater von Brede und Schack. Brede Rangau, der 1360 zu Riel haufete, hinterließ die Söhne Beinrich, auf Reversdorf, und Schack auf Hohenfelde, gest. 1464. Bon heinrichs Söhnen ftarb der ältere, Detlev, Dompropft ju labed 1465, des jungern, Beinrichs Nachkommenschaft, mag

in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erloschen sein. Schack, auf Hohenselde, + 1488, schenkte ins Kloster Prees 700 Mark. Bon seinen Enkeln führte der jüngste, Brede, die Linie in Hohenselde sort, während von dem mittlern, von Daniel, das Haus Salzau abstammt. Brede, mit Anna Schwynen, der letzten ihres Stammes, verheurathet, wurde unter mehren Söhnen der Bater senes Henneke Ranzau, den auf Anstisten seiner Hausfrau, Apollonia geborne von Ranzau, Joachim von Brockdorf ermordete. Dieser war keineswegs, wie man doch vermuthen könnte, ihr Liebhaber. Ein solcher hatte sich wohl gefunden, sein Ramen ist aber nicht auf uns gekommen.

"Apollonia soll vorher andere Mittel gegen das Leben ihres Mannes versucht, in der Absicht, seiner ledig zu werden, sich erft an eine damals berühmte Zauberin in Dithmarschen, dann an eine andre in Angeln, endlich an eine britte zu Lübeck gewendet Apollonias Mutter soll um diese mörderischen Borfäße ihrer Tochter gewußt, sie darin bestärkt, ihr Rath gegeben, sie auf einigen ihrer geheimen Reisen zu ben Zauberinen begleitet haben. Aber biese muffen nicht geubt genug in ihrer vermeinten Runft gewesen sein. Die Rrankheiten, die fie bem unglucklichen henneke anzauberten, tödteten ihn nicht. Apollonia schritt zu einem wirksamern Mittel; sie berebete ben Joachim Brockborf, ihres Mannes Hossunker, durch eine flattliche ihm verheißene Berehrung, seinen herrn auf der Jagd zu erschießen. Broddorf flüchtete nach vollbrachter That ins Brandenburgische, wurde sedoch auf des Herzogs Hans Adolf von Holstein Beranstaltung ergriffen, samt Apollonia von Rangau vor den zu Flensburg versammelten Ständen angeklagt, und von ihnen gerichtet, 10. Sept. 1610, wie denn auch das Urtheil im Namen der Stände gesprochen und vollzogen worden ift. Beibe Berbrecher wurden ihres Abels entsett; Brockdorf wurde auf einem vor der Wohnung bes Ronigs errichteten Gerufte enthauptet, über feine Mitschuldige, bie fich bei Zeiten über die Grenze geflüchtet hatte, bie Acht verhängt. Bredes Nachkommenschaft, die auch Noer, im Schleswigischen, Danischerwald, besaß, mag um die Mitte des 17. Jahrhunderts erloschen sein. Bon ihren brei letten Sohnen fiel Geert im

Duell. Daniel Rangau, auf Salzau, Marschalf, Stiftsherr zu Metersen, von Schacks Enkeln der mittlere, geb. 1534, farb 1589. Sein Enkel, Franz, auf Salzau und Rastorf, Propst zu Preetz, erlegte 1631 im Duell ben Christian Ratlov, und wurde ein -Bater von drei Söhnen. Davon stand Hans als Hofmeister an dem Hofe zu Kopenhagen, ftarb Christian auf Rastorf den 17. Aug. .1704. Geb. 20. Aug. 1649 war er Geheimrath und Domherr zu Rübeck, auch in zwei Chen von acht Söhnen Vater. Davon fand der älteste, Franz den Tod in Italien, wohin er, als Masor im spanischen Successionsfrieg mit den dänischen Hülfstruppen gekommen. Geert fiel, 19 Jahre alt, bei Gabebusch 1718. Beinrich, auf Burau, wurde zugleich mit seinen Brüdern Johann, Detlev und Christian in den Reichsgrafenstand erhoben, 1727, jedoch in demselben Jahr "vom Herzoge von Crussol in einem Duell bei der Stadt Paris erschossen. Sein Körper lag etliche Tage unter freiem Himmel, und soll er sogar ben Raben zur Speise geworden sein."

Allem Ansehen nach war die Veranlaffung bes Duells eine versährte Liebesgeschichte, deren Saint-Simon unter dem J. 1700 gedenft. »Le roi ordonna que les comtes d'Uzès (Crussol) et d'Albert, accusés de duel contre les comtes de Rantzau, Danois, et de Schwartzenberg, Autrichien, se remettraient à la Conciergerie. Ils prirent le large. Barbésieux envoya courre après son beau-frère, qui, sur sa parole, se remit. Le comte d'Albert ne revint que longtemps après dans la même prison; il fut cassé pour sa désobéissance, et le roi voulut que Monseigneur disposât de son régiment de dragons qu'il avait. A la fin ils sortirent l'un et l'autre; mais le comte d'Albert, avec tout le crédit de M. de Chevreuse, et la belle action qu'il avait faite de s'être jeté dans Namur à travers les assiégants, et d'y être entré à la nage son épée entre ses dents, ne put Il était plus que bien avec madame de jamais être rétabli. Luxembourg, Rantzau aussi: cela fit la querelle dont la raison fut sue de tout le monde, et fit un étrange bruit. prince de Conti me conta, en revenant de Meudon, qu'il n'avait jamais été tant embarrassé, ni tant souffert en sa vie.

était, comme on l'a vu, ami intime de feu M. de Luxembourget l'était demeuré de même de celui-ci. A Meudon, on parlait que de ce combat et de sa cause. M. de Luxembourge (Abth. II. Bb. 6. S. 363) était le seul qui l'ignorât. Il indemandait à tout le monde, et, comme on peut croire, personne ne la lui voulut apprendre; lui aussi, ne comprit jamais ce secret, et alla, à maintes reprises, à M. le prince de Contipour le savoir, avec des presses et des instances à le mettre au désespoir. Il en sortit pourtant sans le lui dire, et il m'assura qu'il n'avait jamais été si aise de sortir de Meudon, et de la fin du voyage, pour éviter M. de Luxembourg jusqu'à ce qu'il n'en fût plus question.«

Graf Bertram, von Christians Sohnen zweiter Ehe der alteste, geb. 1678, auf Salzau und Rethwisch, königlicher Landstath und des Danebrogordens Ritter, starb 1730, ohne Kinder aus seiner Ehe mit Friederike von Schlitz genannt von Görzge Sein Bruder, Graf Detlev auf Ahrensburg und Oppendorf, obe gleich dreimal verheurathet, hinterließ nur die einzige Tochter, Katharina, die ihren Better, den Grafen Schack Karl von Rangan auf Aschberg heurathete. Graf Hans auf Aschberg, geb. 14., Aug. 1693, wurde 1727 Landrath und Rammerherr, ging als Gesandter nach England, die 1731. Geheimrath den 22. Mai. 1744, Oberpräsident zu Altona 1. Oct. 1746, welchen Dienstes er doch 1750 entlassen wurde, erhielt er den 30. April 1767 den, Elephantenorden. Der erste wohl in Holstein hat er auf dem Gut Aschberg die Leibeigenschaft ausgehoben.

"Aschberg ist ein sehr schönes Gut, welches von der verswittweten Gräfin Ranzau, deren Mann Oberhosmeister bei der Hochseligen Königin Sophia Magdalena war, bewohnt wird (1784). Sie hat zwei Söhne, welche mit der Zeit zu den reichsten Unterthanen Seiner Masestät zu zählen sein werden, und bei deren Erziehung nichts gespart wird. Der Garten ist sehr groß (bereits im J. 1807 ward er als Pflugland benust), wohl unterhalten, und voll der schönsten Lagen und Aussichten. Er liegt am Plöner See gerade der Stadt Plön gegen über, deren Schloß und Thurm vortresslich ins Auge fällt, und seltene

schöne Aussichten gewähret. Die Felder, welche zuvor in zwei Meierhöfe getheilt waren, auf welchen 500 Kühe gehalten wurden, und welche die Bauern des Guts bearbeiteten, find von bem Menschenfreunde Graf Hans Rangau, einem Vater des General Graf Rangau, Ritter bes Elephantenordens, welcher gegenwärtig in Frankreich lebt, in Parcelen ober kleine Bofe, jeden zu 60 bis 70 Tonnen Land eingetheilt, und deren Anbauern und Bewohnern in Erbpacht überlaffen worden. Aschberg ist aber nur so viel Land geblieben, als zur Unterhal= tung von 40 Rühen erfordert wird, und die Bearbeitung besselben wird, ohne Frohndienste, von dem Pächter selbst besorgt. Durch biese Einrichtung sind, genauen und zuverlässigen Berechnungen und Nachrichten zu Folge, die Einfünfte des Gutes um ben sechsten Theil vermindert worden, welches, der Regel nach, bei biefer Unternehmung immer zu fürchten ift. 3ch glaube daher, daß sie nicht mit Vortheil geschehen könne, außer in der Nähe großer Städte, wo reiche Leute wohnen, die auf das Land einen vorzüglichen Werth setzen, weil es ihnen, um unverfälschte Milch und Rahm zu erlangen, die vor Geld selten ober nie zu haben sind, unentbehrlich ift." Dieselbe Operation ist seitdem mit einer Masse von Gütern, in Dänemark sowohl, als in den Berzogthümern vorgenommen worden, sie, bas sogenannte Raabische System, ist für eine lange Zeit in Destreich der Regierung Stedenpferd geworden, benn ber schärfste Seber konnte nicht ahnen, wie nahe man ber Gesetzgebung, welche von Lumpen für Lumpen gegeben, daneben beabsichtigte, zu Lumpen zu machen, was sie berühren würde, der Zeit, welche es wagen durfte, allen Begriffen von Eigenthum und Recht Hohn sprechend, die Erbpächter zu Eigenthümern des ihnen geliehenen Gutes zu machen, den Herren des Grundes auf den Bezug einer Rente zu.beschränken. In Frankreich nicht nur, auch in einem großen Theile des südlichen Deutschlands und auf dem linken Rheinuser befonders ist diese Monstruosität durchgeführt, auf dem linken Rheinufer zusamt einer Masse von andern Ungerechtigkeiten in Bezug auf die Abschaffung der sogenannten Feudallasten, in welchen sich doch vielleicht mehr noch die crasse Unwissenheit derer, welchen die Arbeit aufgegeben worden, als ihre Böswilligkeit ausspricht.

Graf Hans ftarb ben 15. Januar 1769, aus seiner Ete mit Margaretha Hedwig von Brockdorf, + 1741, den einzigen Sohn Schad Karl hinterlassend. Geb. 11. Marz 1711, Generallieutenant und commandirender General in Norwegen, General der Infanterie, Staatsminister, des Elephantenordeus Ritter, ift dieser zu Malherbe bei Avignon den 21. Jan. 1789 verstorben. Mit Katharina von Rangau, seines Dheims Detles Tochter, erheurathete er Oppendorf, Schönhorft, Barau, Guter, die 1775 mit sideicommissarischer Eigenschaft belegt wurden, und demnach, da die Gräfin Katharina den 4. Juni 1792 fim derlos verstarb, an den Enkel des Grafen Christian, Detlevs jüngster Bruder, übergingen. Christian, auf Rastorf, Lütgenhorn, Weißenhaus, kön. dänischer Generalmajor, des Fürstbischofs von Lubed Geheimrath und Premier-Minister, follte feinen Fürsten in der Reise nach Paris begleiten, ftarb aber in deren Verlauf zu Wesel, 8. März 1729, nachdem er in seiner Che mit Charlotte Amalie, des danischen Generals Jürgen Rangau Tochter, 8 Kinder gesehen. Der einzige ihm überlebende Sohn, Christian Emil, auf Raftorf, fon. banischer Geheimrath und General-Lieus tenant, starb 21. Mai 1777, und hat seine Wittme, Anna von Buchwald, in dem Lustgarten zu Rastorf ihm ein Denkmal gesett, von welchem handelt Mielf über das Monument zu Raftorf, Hamburg, 1779. 8? Christian Emil war ein Bater zweier Söhne geworden, Christian Detlev Karl und Karl Emil, die zwar bie Fideicommiffgüter Oppendorf, Schönhorst und Burau, 1799 auch Ascheberg veräußerten. Christian Detlev Karl, Rammerbert und erster Deputirter in ber beutschen Kanzlei, Berr auf Sabpe gaard, geb. 8. Dct. 1772, vermählte fich ben 17. Sept. 1795 mil Charlotte, Tochter bes Freiherrn Wilhelm Christoph von Diebe gu Fürstenstein, kon. danischer Geheimrath und Reichstaggefandtet zu Regensburg, letter Mann seines Baufes. Es ift aber von ben bedeutenden Besitzungen der Dieden nur sehr wenig der Tochter geblieben, ba das meifte hessisches Leben. Den Fürstenftein felbf perlieh R. Hieronymus seinem Minister Camus, ober, wie et

seitdem hieß, dem Grafen von Fürstenstein. Graf Rangan starb den 23. Febr. 1812. Sein ältester Sohn, Christian Wilhelm beinrich, auf Hohenheim und Dänisch-Neuhof, hinterließ aus der She mit einer Gräsin von Reventlow mehre Kinder, darunter der heutige Fideicommissbesiger, Graf Christian Karl Heinrich, geb. 23. Sept. 1830. Graf Christian Detlev Karl hinterließ aber noch drei andere Söhne, von welchen Ernst ein Vater von zehn Kindern geworden, Kuno Wiprecht Georg Landrath und Oberappellationsgerichtsrath zu Kiel den 18. Jul. 1848 gestorben ist. Aus dem Ramen Wiprecht ergibt sich, daß die Fabel von Leißnig und Groissch heute noch wie vor hundert Jahren in der Familie spukt. Karl Emil, auf Rastorf, geheimer Conserenz-rath, des Grafen Christian Detlev Karl jüngerer Bruder, geb. 17. Febr. 1775, gewann in zwei Ehen fünf Kinder.

Dex jüngere Sohn Ditos IV., Schack Rangau, auf Salzau, Panker, Rangau, Lammershagen, Raftorf, Klampe, wird unter ben Anführern des holsteinischen Heeres, welches 1416 die Eroberung der Insel Femern vollbrachte, als einer der ansehnlichsten und einsichtvollsten ausgezeichnet, auch in demselben Jahre von Kaiser Sigismund mit dem Drachenorden begnadigt. Er war ein Bater von fünf Söhnen, Hans, Claus, Kai, Hartwich, Heinrich, deren jungster, Heinrich, Bulf, im Dänischen Wald besaß, und die Söhne Johann und Otto hinterließ. Johann, auf Neuhaus, Domherr zu Lübeck, Amtmann zu Schwabstedt, gewann die Söhne Balthasar, Melchior, Siegbert, Breide, auf Bolgenstede, Kaspar, Otto, auf Schönweide, Beinrich, auf Eschelsmart im Schleswigischen. Balthasar, auf Neuhaus, königlicher Rath und Domherr zu Schleswig, geb. 1500, wird als ein sehr tugendhafter und gottesfürch= tiger Herr geschildert, Eigenschaften, denen er ungezweifelt seine Erhebung zum Bisthum Lübeck verdankte. Er wurde 1536 bes Detlev von Reventlow, des ersten lutherischen Bischofs, Rach= folger. Neun Jahre hatte er das Bisthum besessen, da wurde er in eine ihm wildfremde Angelegenheit verwickelt. von Waldenfels auf Lichtenberg und Katschenreut, eines großen fränkischen Adelsgeschlechtes (er war noch 1593 bei Leben), nach= dem er dem Kaiser Karl V. und sodann dem König Christian III.

von Dänemark gedient, hatte von biesem, wie er behauptete, einen bedeutenden Soldrückfand zu fordern, wogegen banischer Seits versichert, daß er "blev formedelft fin Lidet» lighed affat." Ungehört in seinen Reclamationen, beschloß det von Waldenfels irgend einen banischen Unterthan von Bedeutung: ben man einzulösen genöthigt sein warbe, aufzufangen. Er vernahm, daß Bischof Rangau am 7. Aug. 1545, nur von einem. Edelknaben begleitet, von Lübed aus eine Fahrt nach dem bischie lichen Size Kaltenhof vornehmen werde, und sofort traf er Ans stalten, ben arglosen Reisenden zu greifen. Das war bald geschehen, und wurde Balthafar, ein Gefangner, vordersamft nach Gorlosen, an der Elde, im Medlenburgischen, und ferner nach Meiffen gebracht und zu 8000 Rthlr. geschätt. Die hatte ber Bischof mohl aus seinen Mitteln bezahlen können, allein bas Domcapitel hielt es für eine Ehrensache, wenigstens die Salfte der Forderung zu übernehmen, suchte sedoch zugleich in jeglicher Weise die Unterhandlung in die Länge zu ziehen, in der Hoffnung, die Befreiung des Bischofs mit Gewalt durchsetzen zu können. Denn die That hatte um so ftarkern Unwillen erregt, ba fürzlich nur ein Medlenburgischer Rittersmann, ber von Pogwisch, den Jacob von Rangau niedergeworfen hatte. Dem Bischof zu Gute hatten die Vettern von Rangau bereits 400 Reiter und einiges Fußvolk angeworben, bevor sie aber mit ihren Rüftungen zu Stande gekommen, ftarb der Bischof in seinem Gefängniß, . an den Folgen eines Blutsturzes. Er war 47 Jahre alt geworden.

Des Bischofs Bruder Melchior, auf Neuhaus, K. Christians III. Marschalf und Amtmann zu Flensburg, ein mehrer Sprachen kundiger, beredter, streng rechtlicher Mann, war dem König so theuer, daß dieser, sein Absterben vernehmend, 1539, äußerte, "at han have mistet en Perle af sin Krone." Breide, auf Bolgenstedt und Rethwisch, geb. 1506, wurde von K. Christian III. im J. 1536 mit 300 Mann nach Friesland entsendet, um die von den Kaiserlichen belagerte Stadt Dam zu entsesen, gerieth aber darüber in Gesangenschaft, deren er doch im folgenden Jahre entlassen wurde, gegen das Versprechen, sich auf Verlangen, während eines Zeitraums von drei Jahren, is

Groningen zu stellen. Er farb den 13. Oct. 1562, ohne Rinder. Sein Bruder Kaspar, auf Schmool und Neuhof, Amtmann zu Mensburg, gest. 1562, hinterließ die Söhne Hans und Heinrich. Deinrichs, gest. 1582, Sohn Raspar, auf Schmool und Hohenfelde, Mitter, königlicher Rath, Amtmann zu Rendeburg und des Domsapitels zu Hamburg Propst, war nur noch Amtmann zu Steinburg, als er auf dem Congreß zu Lübeck, wo am 12. Mai 1629 Danemark und der Raiser sich einigten, die Stände von Holstein vertrat. Das Jahr barauf ging er als Gesandter nach Regensburg zum Reichstag, und wurde er bei diefer Gelegenheit, wie es scheint, von dem Raiser in den Grafenstand erhoben. Er widmete ein Capital von 1000 Athlr., dessen Zinsen der Prebiger an der Marienkirche zu Rendsburg zu genießen hat, mahrend er ein Capital von gleichem Belang zu einem Stipendium für junge Theologen bestimmte. Den Armen zu Rastov schenfte er 1000 Mart, auf seinen Gutern baute er mehre Schulbauser. Indem er aber auf seinem Gute Schmool 18 der Hexerei beschuldigte Bauern verbrennen lassen, und ihm in dieser Schlächs terei arge Uebereilung zur Last gelegt werden konnte, erging gegen ihn ab Seiten des gemeinschaftlichen königlich banifden und herzoglich holsteinischen Eriminalgerichtes zu Riel ein Urtheil, laut dessen er fünf Jahre lang das Land zu meiden, 20,000 Rthlr. an die Domkirche in Schleswig und das Rlofter Preet, und die sämtlichen Unkoften des Processes zu bezahlen hatte, daß also sein unsinniges Verfahren an die 30,000 Rthlr. ihn zu fiehen gekommen. Mit Iba von Pogwisch verheurathet, wurde er ein Bater von sechs Kindern, worunter die Töchter Magdalena, helwig, Meta, Dorothe, die alle vier wegen ihrer seltenen Gelehrsamkeit gepriesen wurden, obgleich Magdalena im J. 1639 in dem Alter von 15 Jahren, Helwig im J. 1627, nur 13 Jahre alt, gestorben ist. Der einzige Sohn, Graf Chriftoph, kaiserlicher Rammerherr und Reichshofrath, auf Schmool, Hohenfelde und Ovelgönne, geb. 1625, wurde um das J. 1650 ju Rom fatholisch, vielleicht aus Beranlassung seiner andern Bermählung mit der ebenfalls katholisch gewordenen Prinzessin Dorothe hedwig von holftein- Nordburg, früher Aebtissin zu Gandersheim, die 1678 ihm angetraut wurde, und den 23. Sept. 1692 verstarb. Er verkaufte Schmool und vermachte in seinem Testament vom 20. Aug. 1687 drei Klöstern in Eöln, den Carmelitessen in der Budengasse, den Servitessen zu St. Lucien im Filzengraben und den Jungfrauen in der Buße auf dem Eigelsstein 600 Athlr. Sein einziger Sohn, Alexander Leopold Anton, derzoglich Braunschweigischer General, geb. 17. Nov. 1681, starb den 26. Oct. 1747. Er hinterließ die Söhne Georg Ludwig Albert, Bersasser der Mémoires du comte de Rantzau, Amsterdam, 1741, in 12?, Anton Karl Wilhelm und Ferdinand Anton, des einziger Sohn, Alexander Ludwig, den 19. Febr. 1803 finderlos verstarb.

Anton Karl Wilhelm, herzoglich Braunschweigischer Obrif. lieutenant, geb. 17. Febr. 1704, gest. 1771, wurde in der zweiten Che mit Louise Juliane von König ein Bater von seche Kindern, darunter der Sohn Christian Friedrich Ernst, auf Iselingen, in Seeland, Rammerherr und Hofjägermeister zu Ropenhagen, ber sich am 14. Jun. 1776 mit Maria Magbalena von Jselin vermählte, von ihr geschieden, des Staatsministers Wilhelm von huth einzige Tochter Charlotte Wilhelmine ehelichte, 14. Oct. 1793, und in sothaner Che dreier Rinder Bater wurde. Der einzige Sohn, Friedrich Wilhelm, Consumtionsverwalter zu Hobroe in Jutland, ift den 12. Febr. 1798 geboren. Ferdinand Anton, des Anton Karl Wilhelm jungerer Bruder, geb. 26. März 1711, diente als hollandischer Obristlieutenant in Ostindien, quittirte 1752, lebte zu Neuenburg im Oldenburgischen, und farb daselbst 21. Oct. 1802. Seine erste Gemahlin, Josine, des Arend Jansen von Schodmann, Raths von Indien Tochter, verm. 25. Nov. 1736, war den 2. Dec. 1752 als eine Mutter von 16 Kindern gestorben. Der Wittwer nahm die zweite Frau, Louise henriette Baronne von Brockenburg, des Prinzen Wilhelm Ludwig von Schwarzburg = Rudolstadt Tochter', verm. 30. Jul. 1759, gest. 1788, und gewann mit ihr noch 7 Kinder. Von seiner zahlreichen Nachkommenschaft sind zu nennen: 1. Daniel Detlev, geb. 14. Dec. 1741, Rittmeister bei den Braunschweigischen Susaren, dann im Dienst der hollandischen oftindischen Compagnie, und seit 1764

Gouverneur von Ceylon, gest. zu Sourabapja auf Java 12. Aug. Er wurde in seiner zweiten Ehe mit Johanna Elisabeth Cramer Bater von zwei Söhnen, davon der ältere, Ludwig Rarl, geb. 1786 einen Residentenposten in dem holländischen Indien bekleidete. 2. Julius Ferdinand, geb. zu Jaffnapatam auf Ceylon, 17. Oct. 1745, starb zu Materborn bei Cleve, 10. Januar 1795, aus seiner erften Che mit Christiane Louise Eleonore von Hymmen den Sohn Johann Heinrich Anton, aus der andern Che mit Johanna Christine Charlotte Walther, verm. 13. Juni 1790, + 30. Juni 1834, den Sohn Georg Ludwig Karl Heinrich auf Meynersmyt hinterlaffend. Geb. 7. Nov. 1794, ift dieser Mitglied der Ritter= und Landschaft von Hollandisch= Geldern, Generaleinnehmer der Provinz und königlicher Jägermeister. Berm. seit 20. März 1822 mit Anna Maria Johanna van der Burgh, verwittwete von Haersolte, hat er nur Töchter. 3. Ferdinand Wilhelm, herzoglich Oldenburgischer Ranzleirath, geb. 14. Dec. 1754, verm. 14. Oct. 1789 mit henriette Avenarins, starb den 12. Nov. 1823. Sein Sohn, Anton Friedrich Rarl, großherzoglich Medlenburg-Streligischer Rammerherr, geb. 27. Oct. 1793, starb 22. Sept. 1849, aus seiner zweiten Ehe mit Ottilie Israel den Sohn Daniel Detlev Ferdinand Wilhelm, geb. 4. Dec. 1847, hinterlaffend. Deffen Batersbruder Beinrich Friedrich Wilhelm Ernft, geb. 23. Juni 1795, ist großherzoglich Oldenburgischer Generalmajor und Brigabecommandant.

Dito, ebenfalls ein Bruder des Bischoss Balthasar, gest. 1585, besaß Schänweide, so sein kinderloser Enkel Johann um 69,000 Athlir. an Heinrich Rangau den Gelehrten verkauste. Heinrich endlich auf Eschelsmark, Amtmann zu Gottorp, von Balthasars Brüdern der jüngste, starb 1561. Sein Sohn Johann auf Neuhaus, geb. 1543, gewann in der Ehe mit Margaretha von Ahlefeld die Söhne Heinrich, auf Neuhaus, Siegfried und Marquard. Dieser, auf Sardorf, im Lande Schwansen, legte hohe Ehre ein mit der tapfern Vertheidigung der ihm andesohlenen Festung Glückstadt. Schon waren die Kaiserlichen, nachdem beinahe ganz Holstein sich ihnen unterworfen, tief in Jütland

eingebrungen, 1627; "bloß Glückfadt, wo Marquard Rangan commandirte, und Krempe, wo Georg von Ahlefeld den Besehl hatte, blieben unerobert; jenes ben ganzen Krieg durch, dieses bloß in diesem Jahre." Beibe Belagerungen wurden von Altringer geführt. "Die in Glückladt thaten verschiedene glückliche Ausfälle, brachten viele Gefangene ein, nahmen auch einige Schiffe, mit Proviant beladen, weg, und sparten keinen Fleiß, sich gegen die Raiserlichen in gute Berfassung zu setzen, daß also diese zulest Glücktadt verließen, und sich mit ihrer ganzen Macht por Krempe zogen, wohin auch ber Herzog von Friedland mit einem frischen Corpo gekommen war. Sie schloßen die Stadt dergestalt ein, daß niemand weder aus- noch einkommen konnte. Als nun der Commandant Georg von Ahlefeld sabe, daß er auf diese Art eingeschlossen, der Proviant verzehret, und kein Entsat zu hoffen war, so übergab er die Stadt 14. Rov. 1627 mit ber Bedingung, daß bie Besatung mit allen Ehrenzeichen nach Gludfadt marschiren, und von da sich nach Dänemark begeben sollte." Um so lebhafter wurde jest Glücktadt angefochten. "Die Befagung, welche aus 1500 Mann bestand, that einen glücklichen Ausfall. Denn den 25. Aug. 1628 marschirte sie des Rachts ganz fille aus der Festung, und siel die kaiserliche Armee mit solcher Tapferkeit an, daß eine ziemliche Anzahl von den Raiserlichen umfam, viele hohe Officiers gefangen, und verschiebene Schanzen geschleift wurden, worauf sich die Garnison mit Triumph wieder in die Stadt zurudzog." Ganzer fünfzehn Wochen lag Tilly vor Gludftabt, ohne das Geringste ausrichten zu können. Marquards Hausfrau, Dorothe von Ahlefeld, hatte ihm vier Kinder geboren. Burfard, der älteste Sohn, ftritt unter schwedischen Fahnen und Rarb 1633, einen Sohn und eine Tochter hinterlaffend. Sohn Johann von Rangau, auf Neuhaus, ftarb 1655, Bater jenes Ray auf Neuhaus, Satjewiß, Doberstorf, der in seiner ersten Che mit Katharina Margaretha Blome ein Bater von 7 Kindern geworden ift, in der zweiten Che mit Dorothe Reventlow noch 4 Kinder sah, die doch meist in der Wiege farben, endlich die dritte Frau nahm, Christina Magdalena Reventlow. "Diese war anfänglich mit seinem Sohne, dem Obristen, ebelich

versprochen, nachdem berselbe aber zur Vollziehung der Ehe keine Lust bezeigete, vermählte sich der Vater mit derselben, nach dessen Tode sie an den bekannten Königlich Schwedischen Minister, Baron von Görz, verehelichet worden, und ihm 120,000 Thlr. zugebracht." Rays Sohn, Iohann Heinrich Ranzau auf Vorlumskloster starb als Obrist, kinderlos in seiner Ehe mit Christiane Marie Rierskiold, und theilten seine sechs Schwestern sich in das große Vermögen, davon war die älteste, Katharina, an Ludwig Hahn, Benedicte Margarethe an Woldemar von Löwendal versheurathet, und erhielt eine sede von ihnen zu ihrem Antheil 70,000 Rthlr.

Beinrichs, des Begründers des Hauses Bulk jüngerer Sohn Otto, auf Knoop und Bulf, beide im Danischen Wald, Amtmann zu Tondern, war mit Anna Breide, der Beldin, verheurathet. Es überlebten ihm bie Sohne heinrich, hieronymus, Christoph und Paul. Bon Heinrich, auf Borghorft, Danischerwald, entstammt eine mit seinen Urenkeln erloschene Linie, bie neben Borghorft auch Schinkel, am Flemhudersee besag. Hieronymus, Amemann zu Apenrade, wurde burch seinen Bruder Paul erschlagen 1589. Christoph auf Bult, Knoop, Geetamp (Danischerwald), Borghorst, Amtmann zu Tonbern, gewann in der Ebe mit Anna Rangau aus dem Sause Putlos die Söhne Hieronymus, Paul und Beinrich. Pauls Nachkommenschaft erlosch in seinem Enkel Paul auf Stipsborf, gest. 1665. Hieronymus, auf Seefamp, Amtmann zu Riel, fiel im Duell 1589. Sein Enkel, Hieronymus, besaß Rodstov, und wurde der Bater eines andern hieronymus, mit welchem diese Linie erlosch 1713. Beinrich, auf Bult, wurde ber Bater von zwei Söhnen, davon der altere, Lorenz unverehlicht im Duell umfam, während der jungere, Christoph auf Cronshagen, ein Bater von sieben Söhnen geworden Davon gründete der zweitgeborne, Heinrich, die Linie zu Tralau, während der älteste, Johann auf Salzau, allen seinen Rindern überlebte.

Harb ohne Nachkommenschaft 1485. Von Claus, des zweiten Bruders, Enkeln starb der ältere, Claus ebenfalls genannt, im

3. 1548, der sungere, Christoph, auf Quarnebeck, 1595, in dem Alter von 92 Jahren. 3hm überlebten brei Göhne, Benedict, Georg auf Noer und Christoph auf Marutendorf. Es ist jedoch diese Linie in Benedicts Söhnen erloschen. Hartwich, Bruder von Hans und Claus, auf Schönweide gesessen, wurde der Urgroßvater von Claus auf Rastorf, der in der Jugend verstark. Rai endlich, der mittlere von des Schack Rangau Söhnen, auf Panker und Klethkamp, hinterließ die Söhne Detlev und Schad. Detlev, von welchem angemerkt, daß er den Armen 1500 Mark' vermachte, gewann den Sohn Schad, deffen Söhne, Christoph auf Marutendorf, Dtto auf Seedorf und Melchior auf Haseldorf, alle drei kinderlos verstarben. Detlevs Bruder, Schack, auf Rlethkamp, mar ber Bater Heinrichs, auf Putlos, deffen Sohn Joachim 1563 verstarb, die Söhne Heinrich auf Putlos, und Siegfried auf löhrstorf hinterlassend. Dieser, Commandant in Gludfadt und R. Christians IV. Liebling, gewann die Söhne Joachim auf Löhrstorf und Detlev auf Helmstorf. Joachim starb ohne Nachkommenschaft, von Detlevs Söhnen war heinrich auf Tralau gesessen, starb Detlev als General-Lieutenant und Commandant zu Stade 1724: beide Bruder blieben unbeweibt. Beinrich auf Putlos, Amtmann zu Rendsburg, wurde Bater einer zahlreichen Rachkommenschaft, von welcher doch nur die Söhne Joachim und Detlev in Betracht kommen. Detlev auf Panker, des Elephantenordens Ritter, starb 10. Aug. 1639. In seiner Ehe mit Dorothe von Ahlefeld, Wittwe Marquards von Rangau, des tapfern Vertheidigers von Glückfadt, hat er nur Töchter gewonnen. Joachims auf Putlos ältester Sohn, Heinrich, wurde in Frankreich, im Zweikampf getöbtet. Der jungfte, Bertram, auf Ascherg, gest. 1688, hatte neben 6 Töchtern, den Sohn Johann Bertram auf Holtlose, gest. 1715, dessen Sohn, Bertram Rangau, 1745 als Capitain bei der Garde in Kopenhagen ge= nannt wird. Joachims zweiter Sohn, Hans, auf Putlos und Panker, ftarb als Generalmasor 1670. Bon seinen Sohnen blieben die beiden ältesten, Leopold und Heinrich, dieser Obristkieutenant, im Duell. Friedrich, auf Knoop und Prohnstorf, Geheimrath und Danebrogordens Ritter, ftarb 1726 mit hinterlaffung von zwei Töchtern. Detlev wurde ein Bater von drei Söhnen, deren ältester, Kai, Borbitter im Stifte Izehoe, kinderlos verstarb, einzig der jüngste, Detlev wie der Bater genannt, sein Geschlecht fortpstanzte. Otto, von des Generalmasors Söhnen der sechste, wurde 1696 von Josias Breide von Ranzau im Zweikampf getödtet. Es überlebten ihm die Söhne Hans und Detlev. Hans, auf Segalendorf, Thaastrup und Aalstrup, Gespeimrath, Amtmann zu Segeberg, Danebrogordens Ritter, geswann in drei Ehen zehn Kinder, darunter der Stiftsamtmann Friedrich, Vater eines andern Friedrich, des Landrathes in Holstein.

Detlev, faiserlicher Reichshofrath, schleswig-holsteinischer Landrath, des schwarzen Adlerordens Ritter, geb. 28. April 1689, wurde 1728 in den Reichsgrafenstand erhoben und ftarb 6. März 1746, nachdem er in der ersten Che, mit der Erbin von Emfendorf und Ahrensburg, Christians von Rangau aus dem Hause Tralau Tochter, ein Bater von 13 Kindern, darunter die Söhne Christian, Dtto Detlev, Friedrich und Peter, geworden. Christian, kon. danischer Rammerherr und Landrath, auch bis 1746 Hannöverischer Major, verkaufte Ahrensburg an den Grafen von Schimmelmann, und ftarb 18. Dec. 1785, ohne Kinder zu haben in der Ehe mit Maria Alide von Fabrice, der Eigenthumerin der Medlenburgischen Guter Roggendorf und Harkensee. Dtto Detlev, geb. 4. Dct. 1721, quittirte ben preufsischen Dienft als Major 1763, und ftarb, kon. banischer Rammerherr, General= Lieutenant der Infanterie und Commandant zu Glückstadt, 19. Aus seiner Che mit Gisele Christiane von Stammer kamen vier Kinder, es ist aber der einzige Sohn, Karl Friedrich Christian, 1774 unbeweibt gestorben. Peter, geb. 5. Dec. 1733, studirte 1755 zu Leipzig, verliebte sich in eines dort ansässigen französischen Raufmanns Tochter Anna Louise Valentin de Clapparede, und heurathete, wie die neuen Genealogisch-Historischen Nachrichten fich ausbruden, "bie Jungfer Balentin, ein Frauen= zimmer aus Leipzig," wurde kon, danischer Kammerherr und Landrath, auch Propft des Convents zu Uetersen, regsinirte aber 1802 als herzoglich holsteinischer Regierungsrath zu Glücktadt. Einer seiner Sohne, Detlev Friedrich, geb. 1. Febr. 1761, starb als kön. dänischer Rammerherr und Obristlieutenant 1. Febr. 1832, aus seiner ersten She mit der Gräsin Wargaretha Sophie von Harthausen-Tienhausen zwei Töchter hinterlassend.

Graf Friedrich endlich, geb 6. Dec. 1729, fand von 1740 -1752 in preuffischen, demnächft in banischen Kriegsbienften, die er doch 1763 als Obrist quittirte, vermählte sich den 23. Dec. 1761 mit der Gräfin Friederike von Castell-Remlingen, der Erbin ber Herrschaft Breitenburg, gest. 21. Aug. 1802, und gewann in sothaner Che die Söhne Andreas Konrad Peter, Detlev Georg Christian, Sans Beinrich August, August Wilhelm Franz und Friedrich Rarl Christian. Graf Andreas Konrad Peter, Herr der Herrschaft Breitenburg, kon. danischer Staatsminister, Dberschenk und Kammerherr, geb. 2. Sept. 1773, blieb unverehlicht. Bans Beinrich August, weiland fon. danischer Oberland= und Rriegscommissair, dann großherzoglich Medlenburgischer Jägermeister, geb. 8. Dec. 1764, gewann nur Töchter in seiner Ehe mit Louise von Scheel, und ftarb 24. April 1836. August Wilhelm Franz, Holstein-Dibenburgischer Kammerherr und Domherr zu Lübeck, geb. 27. Mai 1768, ftarb 17. Sept. 1849; in dem Besige der Fideicommissberrschaft Breitenburg folgte ihm der alteste Sohn seiner Ehe mit der Gräfin Sophie von Bothmer, Graf Friedrich, großherzoglich Oldenburgischer Kammerherr, Hofjägermeister und Chef ber Hofhaltung zu Gutin. Berm. 31. Dct. 1844 mit der Gräfin Rosa von Wedell-Wedellsburg, gewann er mehre Kinder, und deren eilf hat sein Bruder Runs auf Rohlstorf, der seit 14. März 1831 vermählt mit Christine Karoline Amalasunta, Erbgräfin von Bothmer Bulow.

Ragenher oder Kai I., Ottos III. jüngerer Bruder, wurdt ein Vater von drei Söhnen, Wolfgang, Domherr zu Schleswig, Godske und Kai II. Godske gewann in der Shs mit Elisabeth Sehested den einzigen Sohn Anton auf Neuhof, der Amtmann zu Gottorp 1533 das Zeitliche gesegnete, aus der She mit Orube Ranzau einen Sohn und eine Tochter hinterlassend. Der Sohn, Godske Ranzau, auf Wilstedt und Neuhof, starb 1564, in einem Jahre mit seiner Haussrau Margaretha von Buchwald, die

ihm die Söhne Anton, Peter und Daniel geboren. Daniel Rangau, auf Deutsch=Reuhof und Waldenhof, geb. 1529, ver= weilte mehre Jahre an dem Hof R. Karls V., nahm sobann Rriegsdienste, die ihn u. a. nach Italien führten. Friedrich von Holstein, Bischof zu Hildesheim, geft. 1556, vertraute ihm seine Sauptfeste Peina. Behufs des Kriegs mit den Dithmarschen 1559, warb er zwei Fähnlein Knechte für R. Friedrichs II. Dienst. Darin hat er solchergestalten bem Rönig sich empfohlen, daß dieser bei Eröffnung des Feldzugs gegen Schweben, 1564, ihm das Commando der 24 Fähnlein deutscher Söldner Dem feindlichen Gebiete eingebrochen, traf er auf übertrug. Rarl von Mornay und seine Schweden, die aber nicht Stand hielten. Mornap selbst ware beinahe den Danen in die Bande gefallen; einer seiner Diener, ber ihm ber nächste hielt, murbe gefangen, er selbst mußte sich vom Gaul werfen und zu Juß entlaufen. Mit demselben Glücke zerftreute Rangau die bei Jontöping in Smaland aufgestellten Zeinde, wiewohl er, auf die Hauptarmee sich zurückziehend, in der Person des Edelherren Magnus Arabbe namhaften Berluft erlitt. Der ertrant beim Ueberfahren.

Dhne weiterm Widerstand zu begegnen, durchzog Rangau plündernd und verheerend die Provinz, bis das Eintreten der schlimmen Jahreszeit ihn zum Ruckzug bestimmte. Der Feldzug war trop dem ganz eigentlich verloren, als wovon man dem oberften Feldhauptmann, Grafen von Schwarzburg die Schuld beimaß. Dieser bankte ab, und wurde durch den alten gebrechlichen Otto Arumpen ersett, als welcher verständig genug, den Commandoftab an Daniel Rangau abzugeben. Dem wurde ab Seiten des Beeres der unfreundlichste Empfang. Die deutschen Soldner in Malmöe "forderten auf den Stuz ihre Löhnung, und weil man so geschwinde kein Geld bei der Hand hatte, so stellten sie ihren Officiers nach bem Leben, daß auch ihr General, Daniel Rangau nicht sicher auf der Gasse gehen konnte. Bei so bewandten Umftanden ließ gedachter herr die Thore schließen, und beim Trommelschlage ausrusen: daß alle ehrliche und treue Diener des Königs zu einer gewißen Zeit erscheinen sollten, um des Königs Willen und Befehl zu hören. Als sie versammelt waren, wollte Daniel

Rangau sich nicht sehen lassen, ehe und bevor sie ihm Sicherheit versprochen hatten. Und als solches geschehen war, so hielt er ihnen in einer weitläusigen Rede ihren Eid vor, den sie dem Könige geschworen hätten, und ermahnete sie zum Gehorsam. Was ihren Sold anlangte, so versicherte er sie der Bezahlung in gewißen Terminen, und warf ihnen die unanständige Art vor, solchen zu fordern. Darauf ließ er dem Magistrat in Walmde vorstellen, daß sie die reichsten Kausseute in der Stadt dahin vermögen sollten, einige tausend Reichsthaler vorzuschießen, welche den aufrührischen Soldaten gleich ausgezahlt wurden. Und das durch wurde der Aufruhr gestillet."

Den Feldzug bes J. 1565 eröffnete ber schwedische General. ber Franzose Claude Collard mit einem Einfall in Jemteland, der zwar im Anfang misglückte, dann aber die Provinz ihm überlieferte. Rangau bewerkstelligte den Entsat ber Elsburg und belagerte das in der Schweden Gewalt gefallene Schloß zu Warberg in Halland. "Er erhielt Nachricht, daß der Comman= dant, Karl Mornay, in Schweden um Entsat angehalten, und daß der König Erich eine ansehnliche Armee zusammen gebracht hätte, womit er die Danen besuchen wollte. Aus Besorgniß also zwischen der Festung und der ankommenden Armee eingeschlossen zu werden, brach er mit seinem Lager auf, und marschirte hinunter bis an den Fluß Swarteraa. Er dachte seine Truppen über diesen Fluß zu segen, um in Sicherheit zu kommen. die Schweden verhinderten solches, indem sie sich an einem bequemen Ort gelagert hatten. Also mußte Daniel Rangau Stand halten. Die Verzweiflung war auf Seiten der Danen sehr groß, weil sich ihre ganze Macht nur auf viertausend Mann belief, dahingegen die schwedische Armee fünf und zwanzigtausend Mann ftark war, daß es also das Ansehen hatte, als wenn diese kleine Anzahl in der Geschwindigkeit würde übern Haufen geworfen werben. Aber Daniel Rangau, welcher es für rühmlicher hielt, mit dem Degen in der Hand zu sterben, als sich den Feinden zu ergeben, ermunterte sein Volf durch eine vortreffliche Rede, worauf das Kriegsheer auf die Knie fiel, und mit aufgehobenen Bänden Gott um Beistand bat; worüber sie von den Schweden

verspottet wurden, welche sie deshalben für verzagte Leute anssahen, die um Quartier bäten. Anfangs scharmuzirten sie in einiger Entfernung auf einander, weil keiner aus seinem Vorztheile weichen wollte. Endlich verließen sich die Schweden auf ihre große Menge, und erwogen nicht, daß sie es mit einem verzweislungsvollen Feinde zu thun hätten, und drangen spornskreichs in die Dänen ein, welche sie alle mit den Füßen der Pserde zu zertreten meinten. Aber sie wurden mit solcher Tapfersteit empfangen, daß bei fünstausend Mann auf dem Plaze bliesben, und die übrigen die Flucht nehmen mußten."

Eine minder glückliche Wendung nahm der Feldzug des 3. 1566. "Und da wurde bie Stadt Skara und Leckoe von den Dänen in die Asche gelegt, und das Land allenthalben rings herum rein ausgeplündert: als sie aber mit der großen Beute wiederum zurud wollten, wurden sie von dem schwedischen General Karl Mornay bei einem engen Passe in Westgothland, Alingsaas genannt, überfallen, welcher ihnen die Beute wieder abnahm und sie um einiges Bolk brachte. Hingegen hatte ber andere dänische General Franz Broffenhuus (ungezweifelt aus dem Geldrischen streitbaren Geschlechte ber von Broekhunsen) das Glud, einen Sieg über biesen schwedischen Anführer zu erhalten, und ihn selbst gefangen zu bekommen. Im J. 1567 that Daniel Rangau in Schweden einen Einfall, welcher ben Schweden ein solches Schrecken einjagte, daß sie Jönköping in Brand steckten. Als aber die Dänen durch den sogenannten hohlen Weg (Wester= Boelweg) marschirten, so fielen die Schweden sie von hinten zu an, und thaten ihnen an ihrer Bagage ziemlich Schaben. Diesem ungeachtet brang boch Daniel Rangau in Dstgothland bis Wadstena, welches er einäscherte. Kurz barauf gerieth er mit ben Schweden bei Turebye in ein Treffen, in welchem die Legtern die Flucht nahmen, und bis Linköping verfolgt wurden, welches sie selbst aus Berzweiflung in die Asche legten. Nicht lange darnach fleckten die Dänen Söderköping in Brand; aber dieses hätte sie beinahe in große Ungelegenheit gebracht. Denn weil Söderköping eine reiche und wohlgebaute Stadt war, und wegen ihres Handels an allen Sachen einen Vorrath hatte, so thaten

sich die begierigen Soldaten mit Fressen und Saufen etwas zugute, und die Menge des daselbst vorhandenen Rostocker Biershatte eine solche Wirkung, daß sie als rasende und unsinnige.
Leute herumliesen, und man daher sogar einige aufhängen lassenmuste, um die andern im Zaume zu halten. Solchergestalt hauseten die Dänen dieses Jahr in dem Herzen von Schweden, und rächeten dadurch den Schaden zulänglich, welchen die Schweden; im Frühjahre Norwegen zugesüget hatten, ob man gleich nichts sagen konnte, daß eine von den Parteien am Ende viel dabeigewonnen gehabt hätte.

"Im Winter, gegen das nachfolgende 1568ste Jahr, that. Daniel Nangau den berühmten Marsch durch den hohten Wegnach Schweden, und hausete daselbst auf die Beise, wie oben gesagt ift, so lange, bis die beiden schwedischen Generals, Graft Peter Brahe und Haagenschild Bielke, zum Entsat kamen, und ben Danen ben Pag burch den hohlen Weg abzuschneiben suchten. Weil sich daher Daniel Rangau solchergestalt in der Klemme sah, so ersuchte er den König um schleunige Hülfe. Allein die ihm zugesandten Sülfstruppen wurden bei Warnemo mit Verluft zurückgetrieben, und man sah also die Armee, so jenfeits des hohlen Wegs ftand, für verloren an. Allein der Feldherr rettete sich mit Ehre und Ruhm aus diesem Unglücke; denn er faßte einen verzweifelten Entschluß, und griff das schwedische Lager bei Norby an, welches sich wegen des vorbei fliegenden Stroms keines Ueberfalls befürchtete, und da murden die Someben aufs Saupt geschlagen, und die Danen bekamen eine große Beute, nebst den feindlichen Feldstüden. Nach dieser Schlacht sahe der Feldherr allererst, in welcher Gefahr er mit der Armee gewesen wäre, indem die aus Danemart geschickten Bulfstruppen bei Warnemo geschlagen worden, und die Schweden gesucht hatten, ihm den Pag abzuschneiden. Man sahe sein Bolk an als Leute, die todt gewesen, und wieder lebendig geworden maren. Daniel Rangau bediente sich dann der Gelegenheit, und zog sich geschwind mit seiner Armee burch den Ofter-Hoelweg wieder zurück, zumal weil der König Erich mit seinen Brüdern ihm in den Eisen lag. Und daher fam es, daß die danischen Hintertruppen, welche Franz Banner und Emmife Raas commandirten, nicht weit von Efesis von ben Schweden eine ziemliche Niederlage erlitten, und alle ihre Ruftwagen im Stiche laffen mußten. Aber dieser Verlust wurde kurz darauf zulänglich eingebracht. Denn als der schwedische General Baagenschild Bielfe die Schlappe, welche er bei Norby empfangen, rächen wollte, und sich zu dem Ende ben Danen auf ihrem Rudmarsche in ben Weg legte, so wurde er von dem hurtigen dänischen Feldherrn unvermuthet überfallen, seine Armee geschlagen, und er selbst nebst verschiedenen schwedischen Herren gefangen. Andere schreiben, bag biefer schwedische General nicht in der Schlacht gefangen, sondern von einigen dänischen Troßfnechten unvermuthet überrumpelt, und von Christophet Krabbes Jungen gegriffen worden. Weil nun Haagenschild ausgesprenget hatte, daß die Danen die Flucht aus Schweden nähmen, weil sie Mangel am Pulver hätten, so befahl Daniel Rangau, daß alle Goldaten, wenn der gefangene General durchs Lager geführt würde, ihr Gewehr losbrennen sollten. Alfo fam Rangau nach vielen ausgestandenen Gefährlichkeiten endlich mit seiner Armee nach Schonen in Behalt, allwo er von jedermann mit vielen Glückwünschen empfangen murde, und zwar nicht ohne Ursache, denn er hatte in diesem Feldzuge alles gethan, was man von einem großen General fordern fann. Ja man fann sagen, daß ihm dieser sonderbare Rüdmarsch nicht wenigere Ehre gebracht, als der große Sieg bei Svarteraa, weil er hier eine Armee errettete, wovon man keinen Mann wieber zu sehen vermuthet hatte."

Immer noch behaupteten die Schweden sich in dem Besitze von Warberg. Diesen Punkt ihnen zu entreißen, sollte die Aufzgabe des Feldzugs von 1569 sein. Sie wurde den beiden dänischen Generalen tödtlich. Franz von Broekhupsen, über dem Recognosciren ins Bein geschossen, starb an den Folgen dieser Berwundung. Rankau, in den Laufgräben beschäftigt, wurde ganz eigentlich den seindlichen Geschüßen eine Zielscheibe: eine Ranonenkugel riß ihm den Kopf weg, 11. Nov. 1569. Die Leiche wurde nach Holstein gebracht, und mit großer Pracht zu Westensee, in der Pfarrkirche von Deutsch-Neuhof beigesest. Das

ihm errichtete Standbild, mit der Inschrift: Suecorum jacet his domitor terrorque pavorque, wurde nach Jahren durch Torffend sons Scharen bedeutend beschädigt. Daniel ftarb in dem Alter von 39 Jahren, die Linie in Neuhof aber führte sein älterer Brube Anton, gest. 1594, fort. Antons jungerer Sohn, Anton eben falls genannt, erbte Woldenhorn, zwischen hamburg und Diben loh, von seinem Batersbruder Peter, erbaute das dafige Schle mit den vier Ecthurmen, und gab dem Gut den heutigen Namen Ahrensburg. Die von Ahrensburg benannte Linie, fo baneben Emfeng dorf bei Westensee besessen hat, erlosch zu Anfang des 18. Jahre hunderts. Des jungern Anton Bruder Godske, auf Reuenhold wurde ein Bater von drei Söhnen: davon besaß der jungfte-Daniel, Tropeborg bei Tondern, er ift aber kinderlos gestorben Der älteste, Godste, auf Neuhof, wurde ein Bater von dre Kindern. Der einzige Sohn Peter wurde von dem Kaiser in des h. R. A. Grafenstand erhoben, vielleicht in Folge seinen Bermählung mit Maria Franzisca Gräfin von Khevenhüllers Sein Sohn, Johann Georg, auf Kolinet, im Prachiner Kreife von Böhmen, Artillerieobrift und endlich General, farb 1705, aus der Che mit Ida von Langenmantel fünf Kinder hinterlase send. Der ältere Sohn, Johann Anton, Hauptmann im f. L. Dienst, starb unverehlicht 1716, der jüngere, Leopold Sigien mund, 1700 geboren, ift wohl jener Rangau, welcher Obrift bei Hessen-Darmstadt, Dragoner, im f. f. Dienst, im Febr. 1752 zum Generalmasor ernannt wurde.

Rai II., von des Ragenher drei Söhnen der jüngste, und bei der Theilungsangelegenheit der Grafen von Holstein, 1397, thätig, wurde der Vater Bredes, der Großvater Heinrichs, auf Hanerau, und Waldemars, auf Krummendief. Von Waldemars Söhnen starb der älteste, Christoph, im Schmalfaldischen Kriegs der zweite, Jacob, auf Krummendief, gest. 1552, hinterließ die einzige, an Henning Rangan verheurathete Tochter Margareths, der dritte, Otto, starb 1587, kinderlos in seiner Ehe mit Magbalena Rangau auf Neuhaus. Bredes ältester Sohn, Heinrich auf Hanerau, Amtmann zu Steinburg, starb 1497, Bater von fünf Söhnen, Brede, Paul, Detlev, Johann, Kai. Davon war

Baul Marschalf in Danemark, starb Magister Detlev, Domherr Bremen und Lübeck, während seines Aufenthaltes zu Rom 1504, fand der jüngste, Kai auf Hanerau und Klethkamp, den Ivd im Kriege mit den Ditmarschen 1560. Einer von dessen Böhnen, Moriz auf Hanerau und Hölzernklinken, Amtmann zu Bottorp, leistete gute Dienste in dem Ditmarschenkrieg, nahm 1569 von dem Herzog von Alba Patent für die Gestellung von 1500 Knechten, und starb 1572. In dessen Enkelin Ida ist die Linie zu Hanerau erloschen.

Johann, von Beinrichs, des Begründers der Linie in Baverau, Söhnen der vierte, auf Breitenburg, wo er 1530 auf einem hügel bas Schloß erbaute und ftark befestigte, auf Bothimp, Sturmhagen, Mehlbeck, einer der berühmtesten Kriegs= männer seiner Zeit, war den 12. Nov. 1492 geboren, und dem= **hach noch keine fünf Jahre alt, da er den Bater verlor.** p angelegentlicher überwachte die Mutter des Knaben Erziehung, bie nicht blos auf ritterliche Uebungen berechnet. Johann sollte Melmehr studiren, besuchte auch eine Hochschule in Deutschland, n dannen ihn jedoch zeitig seine friegerischen Reigungen abforderten. Ohne seiner Mutter, oder den übrigen Angehörigen bas geringste von seiner Entschließung mitzutheilen, ließ er sich für Kaiser Maximilians Dienst anwerben. Mehre Feldzüge hat er gemacht, bann England, Spanien und bas heilige Land be= reiset. Zu Jerusalem empfing er den Ritterschlag 1517, beinahe aber ware er ein Gefangner der Türken, die eben die Stadt. ben Mamluken entriffen, geworden. Kümmerlich der Gefahr entronnen, traf er ein Schiff, so ihn nach Neapel führte. Er durchreisete Italien und Frankreich, und kam in die Heimath prück, wo Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein ihn zum Begleiter seines Sohnes, des nachmaligen Königs Christian III. für dessen Reisen ermählte. In des Prinzen Gesellschaft besuchte Rangau den Brandenburgischen Hof, und 1521 folgten beide dem Kurfürsten von Sachsen nach Worms, zu dem berühmten Reichstag.

Zum Amtmann in Steinburg ernannt, übte Rantau entscheibenden Einfluß auf alle Handlungen des Herzogs Friedrich,

der ihm auch großentheils die Krone von Dänemark verdantie Die Belagerung von Ropenhagen, begonnen 10. Juni 1523 wurde durch Rangau fortgesett, auch nachdem Friedrich durch seine Gegners, R. Christians II. Anzug nach Holstein gerufen worder und mußte die Stadt capituliren. Im J. 1525 versuchte Sont (Severin) Norby, Christians Getreuer, die seinem König for während günstige Stimmung ber Bewohner von Schonen benuten. Nachdem er ben ganzen Winter über auf der zu Waffenplag ihm dienenden Insel Gothland mit Bolf und Schiffe sich gestärkt, mit den Anhängern des gestürzten Rönigs ein lebhafte Correspondenz geführt hatte, "schickte er, April 162 seinen Lieutenant Otto Stissen mit einer Anzahl Solbaten m Schiffen nach Schonen, Sölvidsborg und Aahuus einzunehmen, m die Schonen in Bewegung zu bringen. Dito Stiffen verrichte anfänglich seine Geschäfte ganz wohl; denn er bemächtigte fi nicht allein der Stadt und des Schlosses Sölwitsborg, sonder nahm auch Nahuus ein. Als Tyge Krabbe, der Reichsma schall, welcher damals in Helfingborg lag, von diesem Ginfal Nachricht erhielt, beschied er in ber Gil ben schonischen Abel fich, und rudte gegen Aahuus, um den Feind ploglich zu übel fallen. Als er aber merkte, daß Gören Rorby in eigner Perfa mit frischem Volke Otto Stissen zu Hulfe gekommen war, wagte er sich nicht weiter fort zu gehen, sondern schloß sich Malmöe ein, wohin auch ber größte Theil des Abels sein Zuflucht nahm.

"Nach dieser Entsernung stund das ganze Land por der Sören Rordy offen; daher bemächtigte er sich der Stadt Land fron nebst andern schonischen Kausstädten, außer Malmöe, alln der Marschall mit dem Kern des schonischen Adels lag. Un nachdem er also Meister vom ganzen Lande geworden, ließ essich allenthalben auf den Gerichten in König Christians Rame huldigen. Kurz darauf wurde auf der See ein Brief ausgigangen, welchen der König Christian dem Sören Nordy zuschickt um den Einwohnern in Dänemark und insonderheit in Schone denselben vorzulesen. In diesem Briefe (d. d. Liere, 23. Apr 1525) redet er den Bauern und dem gemeinen Manne

Danemark sehr zu Gefallen, und gibt zu verstehen, daß all sein Unglud von der Liebe, die er gegen sie getragen hätte, herrühre; denn weil er ihr Joch hatte erleichtern, und sie gegen die Tyzannei des Adels und der Großen schüßen wollen, so hätten sich diese öffentlich wider ihn aufgelehnet, und ihn vom Throne ge= koßen, um einen andern darauf zu setzen, der ihnen in allen Stücken nach ihrem Ehrgeiz zu Willen leben möchte. Es ware talso bem gemeinen Manne viel daran gelegen, sich des Betaugers ihrer Freiheit anzunehmen, und darin dem Beispiel der Schoninger zu folgen, welche er dann wegen ihrer Treue und Lapferkeit sehr rühmet. Er ersuchet sie daher, dem Herrn Norby rin allen Stücken beiräthig zu sein, und bei dieser Gelegenheit Läßt er große und prächtige Lobsprüche dieses Mannes einfließen; und bieses nicht ohne Grund: denn man wird wenige finden, die eine größere Treue gegen ihren Herren bewiesen haben soll= ten. Er sahe den König Christian von allen verlassen, so daß Ju feiner Wiederherstellung feine Hoffnung mehr übrig war; bingegen wuchs des Königs Friederichs Macht mehr und mehr, er stund mit den Hansestädten und Schweden im Bunde, und hatte fich beide Reiche Danemark und Norwegen unterthänig gemacht. Es hätte also eine ungemeine Macht dazu gehört, ihn aus dem Sattel zu heben. Nichts desto weniger fuhr Norby fort, ber schwächsten Partei anzuhangen, und opferte seine Sicherheit und Wohlfahrt auf, um seine Treue nicht zu verlegen.

"Nachdem also Schonen in solchen Zustand geset, das Land geplündert, und ein Theil der adelichen Höse in die Asche geleget worden, und der König Friederich nichts als Malmöe hatte, so sertigte der Adel, welcher in dieser Stadt eingeschlossen war, Briefe an den König ab, worin sie ihm die Noth des Landes vorstellten, und um schleunige Hülse baten. Als der König, welcher damals zu Gottorp war, hiervon Nachricht bekam, ließ er einen Landtag zu Segeberg anberaumen, wohin die Gesandten der wendischen Städte nach Inhalt des Bündnisses auch beschieden wurden. Und daselbst wurde beschlossen, daß die Städte einige Schisse an den Sund schien sollten, um auf Schonen eine Lanzdung zu thun. Johann Ranzau wurde, mit einigen Neutern nach

Lund geschickt, und hatte Befehl, in Seeland Soldaten zu werben, und sich damit von Ropenhagen nach Malmöe zu begeben. 216 er aber vor Kopenhagen fam, so wollten Bürgermeifter und Rais nicht zulassen, daß alle seine Leute auf einmal hinein in die Stadt kämen, weswegen er einen Saufen nach dem andern schicken mußte, um nach Malmöe übergeschifft zu werben. Feldherrn verdroß es zwar heftig, daß ihm solches in des Könige eigener Stadt, und in einer solchen wichtigen und dem Reiche angelegenen Verrichtung widerfahren sollte, aber er mußte dieses mal in einen sauern Apfel beißen, und sich darzu bequemen. Die Anzahl des Volks, welches Johann Rangau hinüber nach Schonen brachte, belief sich nicht höher, als auf tausend Mann zu Fuß, und dreihundert Reuter, und ob hierzu gleich die Besatzung zu Malmöe noch kam, so konnten sie doch keine sonderbare Armee ausmachen. Man war also unschlüßig, was man thun sollte, zumal weil sich die Feinde der Stadt Lund bemeistert hatten, allwo sie sich mit einer Armee von achttausend Soldaten, Bürgern und Bauern unter Maurizen, dem Junker von Oldenburg (des Grafen Johann von Oldenburg natürlicher Sohn) versammelt hatten. Nachdem man hierüber zween Tage in Malmoe Rriegsrath gehalten, wurde endlich beschloffen, den Feind aufzusuchen, und brachen sie ben 7. April mit ihrer ganzen Macht unter Anführung des Johann Rangau und Tyge Krabbe auf, und rudten gegen ben Feind an.

"Als die Feinde des Königs Friederichs Bölfer ankommen hörten, zogen sie sich alle aus Lund heraus, und schlugen eine Wagenburg um sich her, die aber doch eine Deffnung hatte, wodurch die Reuter aus- und einreiten konnten. Die Reuter nun, welche sich aus dieser Verschanzung wagten, geriethen mit den Völkern des Königs Friederichs bald in ein Treffen, worin die letztern nach einem halbstündigen Gesechte die Oberhand behielten, und die Feinde nicht nur wieder ins Lager trieben, sondern auch start versolgten, daß sie mit den Flüchtigen zugleich in die Wagenburg hineindrungen, und einen vollkommenen Sieg erhielten. In diesem Treffen wurden 1500 feindliche Reuter erschlagen, und 500 vom Fußvolke gesangen genommen, und

sum Könige nach Holstein geschickt. Von den Bauern wurden bei 3000 vermisset. Nach der Schlacht eroberten des Königs Friederichs Leute die Stadt Lund, wo sie die sechzig Bürger erschlugen, welche meistentheils aus der Domkirche herausgeschlepspet wurden, wohin sie ihre Zustucht genommen hatten.

"Als Sören Norby, welcher um die Zeit die Festung Helsingborg am Sunde belagerte, von dieser Niederlage Nachricht befam, brach er den 28. April mit seinem Lager auf, und ructe in größter Eile gegen Landsfron, allwo zweitausend Flüchtige aus der Schlacht bei Lund zu ihm fließen, welche er unter sein Bolf ftedte, und sich also im Stande sabe, eine neue Schlacht zu wagen. Hingegen zog sich Johann Rangau, welcher durch sein voriges Glück ermuntert worden, und täglich frische Hülfstruppen erwartete, mit seiner siegreichen Armee auch gegen Lands tron, und schlug sein Lager bei dieser Stadt auf. Unterdessen feierte ber flüchtige Otto Stissen auch nicht, sondern zog allenthalben im Kande herum, und brachte bei zwölftausend Bauern zusammen, womit er die Königlichen zu überfallen, und die belagerte Stadt zu entsetzen gedachte. Aber Johann Rangau, welder beizeiten von seiner Ankunft Rachricht bekam, marschirte ben 29. April vor Tage mit seinem Bolke aus dem Lager, und rudte Dtto Stiffen bei einem kleinen Walbe, der Brunketofter Wald genannt, entgegen, allwo er unter ben schonischen Bauern abermal ein großes Niedermegeln anrichtete, einen vollkommenen Sieg erhielt, und sich darauf wieder por Landskron zurückzog, um die Belagerung fortzuseten. Weil Otto Stissen in dieser Schlacht sich beizeiten nach der Flucht umsahe, und die Bauern im Stiche ließ, machte man nachstehende Berse auf ihn:

> Otto Stissen med sin blakkede Häst, Det sagte Palle vor Grande, Jeg troer at Skoven er of best Han lakked slux efter de andre,

## Oder in der Uebersetzung:

Otto Stissen auf seinem sahlen Hengst, Sagte zu unserm Nachbar Palle, Ich glaube im Walb ists am besten für uns; Drauf rannte er wie die andern alle.

"Nach der Schlacht ging es gewaltig über die Bauern her. So viel man derfelben nur habhaft werden konnte, mußten ins Gras beißen, daß endlich ber General befehlen mußte, mit weiterm Morden inne zu halten; denn er sahe den armen Pöbel für unschuldige Leute an, welche sich durch Versprechungen und suße Worte hatten verführen laffen. Daher versprach man zulett allen Bauern, die aus dem Walde hervorkommen wollten, ficher Geleite. Hernach mußten fie schwören, und dem Könige Friederich aufs neue huldigen, und sich verbinden, Dtto Stissen auszuliefern. Dieses geschahe, benn sie brachten ihn furz barauf ins königliche Lager, und damit wurde diefer Aufruhr gestillet; denn als Sören Norby sahe, daß ihn vieles Unglück auf einmal betraf, und über dieses befürchtete, in Hungersnoth zu gerathen, that er dem Feldherrn, Johann Rangau, und den andern Anführern Friedensvorschläge, welche denn auch dazu nicht ungeneigt waren. Es mußten sich also die Einwohner aus der Stadt nach dem Lager begeben, und fußfällig den König um Gnade bitten, und ihm die Stadt übergeben. Dem Sören Rorby wurden die Bedingungen vorgelegt, daß er Gothland an den König abtreten, und dafür zur Wiedererstattung Sölwigborg zu Lehn, und eine gewiße Summe Geldes zur Bezahlung seiner Soldaten bekommen sollte, welche Bedingungen er annahm, und barauf in Ropenhagen aufs neue ben Eid an den König Friederich ablegte."

Rorby, denn von dem Getreuen kann ich so bald nicht scheiden, eines vornehmen normännischen Geschlechtes, hatte schon zu R. Johanns Zeiten in hohem Ansehen gestanden, "indem er den wendischen Städten zur See solchen Schaden zusügte, daß er sowohl in der Nord- als Offsee denenselben ein Schrecken war. Er folgte dem König Christian II. in dem großen schwedischen Kriege, und ward von diesem Könige mit Gothland bestehnet, und als unter Gustav Erichson der bekannte Ausruhr entstand, war er der einzige, welcher Gustavs Glück hinderte, indem er sich bald an diesem, bald an einem andern Orte, wo seine Hülfe nöthig war, sehen ließ, so daß er gar nicht schuld daran war, daß Schweden verloren ging. Seine Tugend und Treue war so groß, als seine Tapferseit: denn er nahm ver-

schiedene bedrängte Schweden, welche nach dem Stochholmischen Blutbade ihre Zuflucht zu ihm nahmen, in Schutz, wiewohl die schwedischen Scribenten vorgeben, daß er dieses nur darum gethan, damit er fich in Schweden beliebt machen möchte, allwo er Statthalter zu werden, und Frau Christinen, Steen Sturens Wittwe zu heirathen, hoffnung gehabt. Das große Vertrauen, das er sich wegen seiner Treue und Tapferkeit erworben, machte ihn bei der Sigbrit verhaßt, welche ihn, wiewohl vergebens, zu fturzen suchte. Nach Christians II. Entweichung war er einer von denjenigen, welche dem Könige Friederich am meisten zu thun machten. Er schonete auch die Schweden und Lübeder nicht, und verfolgte alle Feinde Christians II. Daher tam es, daß er von den Schweden und Lübedern 1524 auf dem Schlosse Wisby belagert wurde; aber er vertheidigte das Schloß zween Monate lang gegen dieselben, und als er merkte, daß er sich nicht länger halten könnte, so stellete er sich an, als ob er die Insel dem Könige Friederich übergeben wollte, welcher ihn deswegen in seiner Statthalterschaft in Gothland bestätigte. Weil er aber boch seinen alten herrn nicht vergeffen konnte, so fing er neue Sandel an, fiel 1525 in Bledingen ein, und nahm diese Provinz, nebst ganz Schonen, bis auf Malmöe und Helfingborg ein, und ließ sich allenthalben in Christians II. Ramen huldigen. Allein die Bauern, welche er angeworben hatte, wurden zweis mal geschlagen, das erstemal bei Lund, und hernach bei Landstron; daher er sich gezwungen sabe, dem Könige Friederich aufs neue zu huldigen, und ihm Gothland zu übergeben. Und hierauf räumte ihm R. Friederich ein Amt in Bleckingen zum Unterhalte ein, und bewilligte ihm, die Landschatzung von dieser Provinz und von Lyster einzuheben. Er kam aber nachgehends doch wieder auf seine alten Sprünge. Er machte die See be= pandig unsicher; er ließ drei kleine Jachten ausrüften, womit er den Lübedern Schaden that, wo er nur ihre Schiffe antreffen Daher beschwerte sich die Stadt Lübeck zum höchsten über ihn; und als er beswegen auf einen Reichstag gefordert wurde, um auf bergleichen Beschuldigungen zu antworten, ging er aus bem Reiche. Auf der Reise ward er nach Narwa

verschlagen, allwo er in Berhaft genommen und nach Mostan geschickt wurde. Hier mußte er bis 1529 im Arrest sigen, da er Von da begab endlich auf Raiser Karls Fürbitte wieder loskam. er sich nach den Niederlanden, woselbst er von höchstgemeldtem Raiser freundlich empfangen wurde. Und in des Kaiser Karls V. Diensten bußte er auch, als General bei ber Belagerung ber Stadt Florenz, sein Leben ein, indem er vor dieser Stadt von einer Falkonetkugel tödtlich verwundet wurde. Man fiehet hieraus, daß Kaiser Karl für alle getreue Diener Christians II große Fürsorge getragen. Und wie bose auch dieser König abgemalet wird, so bezeugt doch die Geschichte, daß verschiedene sowohl ausländische, als einheimische wackere Männer ihm solche Liebe und Treue bewiesen haben, daß sie ihre Güter und ihr Eigenthum verlassen, und ihm in seiner Flucht aus dem Lande gefolget senn."

Zugleich mit Deilev Reventlow wurde Johann Rangau zum deutschen Kanzler bestellt, ihm auch die Sorge für Einführung der Reformation in die Herzogthümer übertragen. Als R. Christian II. wider das ihm gegebene sichere Geleit gefänglich angehalten und nach Sonderburg zu strenger Saft gebracht wurde 1532, ftellten R. Friedrich und sein Sohn Christian den Ständen schriftliche Versicherung aus, daß nimmermehr der unglückliche Monarch in Freiheit gesetzt werden solle, und wurde dieser Revers vier Edelleuten, Dänen und Holsteiner, in Berwahrung gegeben, vornehmlich bemjenigen, dessen Werk Friedrichs Erhöhung. Chytraus bezeuget, daß alsolcher Brief annoch bei des Johann Rangau Erben verwahrlich aufbehalten worden. Nicht minder hat dieser, einer der eifrigsten Beförderer des Rendsburger Bertrags vom J. 1534, worin das Königreich und die Herzogthümer für den Fall eines feinds lichen Angriffs sich wechselseitige Sulfe versprachen, großentheils die Wahl Christians III. zum König in Dänemark vorbereitet. Nicht sowohl die Wichtigkeit dieses Dienstes, als die verzweifelte Lage seiner Angelegenheiten im Gefolge des Grafenkriegs, scheint den neuen König bestimmt zu haben, den oberften Kriegsbefehl an Johann Rangau zu übertragen. Der Feldmarschalf machte ben Anfang mit seinen Operationen in Fünen, siegte unweit des

Berges Farschow, und empfing barauf ber entmuthigten Bauern Treueid, wurde aber sehr bald nach Holstein zurückgerusen, durch den von Marcus Meier, dem Bürgermeister von Lübeck, versuchten Einfall. Rangau wies die Lübecker mit bedeutendem Verlust zus rück, nahm 8 Transportschiffe, und seste der Stadt Lübeck ders maßen zu, daß sie sich bequemte, mit Holstein, nicht mit Dänes mark, Frieden zu schließen.

Der Aufruhr hatte mittlerweile auch über Jütland sich verbreitet, wo die Bauern, von Hauptmann Clement, oder, wie er im gemeinen Leben genannt wurde, von Schiffer Clement angeführt, zu Gunften des rechtmäßigen Königs, Christians II. sich erhoben. Gegen sie ausgesendet, griff Rangau die Stadt Aalborg an, und wurde sie beim ersten Angriff, ben 18. des Christmonats 1534 erobert. "In der eroberten Stadt ging es sehr hart und blutig her, benn man hauete alles nieder, was man darin fand, Weiber und Kinder ausgenommen. Zweitausend Bauern wurden erschlagen, und die übrigen flohen nach Wenspffel. Als der Schiffer Clement hörte, daß die Stadt erobert worden, schwang er sich auf ein Pferd, und suchte zu entfliehen; aber ein Bauer, mit Namen Raspar Rimand, verfolgte ihn mit solcher Geschwindigkeit, baß er ihn in die Hände bekam, und nach Aalborg gefangen einbrachte, von da er nach Colding geschicket, und bis in das folgende 1535fte Jahr in Berwahrung gehalten wurde, da er endlich enthauptet und sein Leib aufs Rad gestochten wurde. Es wurde ihm auch jum Spott eine Krone von Blei auf den Ropf gesetzt, weil er fich von dem gemeinen Mann hatte huldigen laffen. Ein solches Ende nahm ber Schiffer Clement, einer ber größten Seehelden selbiger Zeiten." Das folgende Jahr (1535) wird zunächst durch die Expedition gegen Fünen bezeichnet. Sie zu erleichtern, ließ ber König "alle Schiffe zusammen bringen, die er in Colding, Flensburg und andern Orten befommen konnte, und setzte auf benselben bei Nachtzeit seine Armee unter Allesoe in Fünen ans Land. Als des Grafen (Christoph von Oldenburg) Soldaten, welche Strandwacht hielten, solches merkten, mußten sich alle Bürger und Bauern nach Middelfart und Odense versammeln, um zu verhindern, daß die Königlichen nicht weiter ins Land eindringen möchten. Aber des Königs Christian Leute griffen sie dergestalt an, daß die fremden Völker zuerst, und hernach die Bauern die Flucht ergreifen mußten. Die erstern zogen sich nach Assens, von den letztern aber marschirte ein seder wieder nach seiner Heimath, und gleich darauf wurde Assens von den Königlichen belagert.

"Dieses Glud suchten die Lübeder zu hemmen, und schidten daher zehn Kriegsschiffe nach Nyeborg, nebst einer Anzahl Kriegsvolk, welches sofort daselbst ans Land gesetzt wurde, und durch noch andere Truppen, welche ber Herzog (Albrecht von Medlenburg) und der Graf von Oldenburg, unter Anführung des Grafen von Hoya, aus Seeland dazu flogen liegen, verftartet wurde, woraus erhellet, daß sie alle ihre Kräfte angespannet, Fünen zu erhals Als dieses geschehen, ruckte die ganze feindliche Armee vor Dbense, welche Stadt fie ausplünderten, und daselbst eine Zeitlang liegen blieben. Hernach wurde zwischen derselben Unführern, welche Graf Johann von Hopa und Graf Nicolaus von Tecklenburg waren, berathschlaget, wie sie am besten gegen König Christian angehen und ihn wiederum aus Fünen verjagen könnten. Zulest beschloßen sie, vor Anbruch des Tages sein Lager unvermuthet anzugreifen, und bamit solches mit besto befferm Erfolg geschehen möchte, gaben sie einigen andern von ihrem Bolfe, welche in Affens lagen, Ordre, bas Lager auf der andern Seite anzugreifen, sobald sie die Armee im Anzuge sähen. Allein Herr Hans, ein Priester in Swaning, bekam von diesem Anschlage Nachricht, und entdeckte solchen den Königlichen, daher diese sogleich ihr Lager anzündeten, und dem Feinde, welcher bei Faaborg fand, entgegen marschirten. Als die Soldaten, welche in Affens lagen, das königliche Lager in Flammen sahen, und sie nicht wußten, was es bedeuten sollte, durften sie nicht aus der Stadt geben, und ihrer Ordre nachleben, worüber die Königlichen der Gefahr umringet zu werden, entgingen, und es allein mit der Armee zu thun bekamen, welche vorbenannte beibe Grafen anführten, und die sie eine halbe Meile von Affens bei bem Ochsenberg gewahr Diesen Berg hatten die Feinde eingenommen, und fic mit Wagen auf demselben verschanzet. Als die Königlichen dieses

saben, rudten sie mit ihren Kanonen unter ben Berg, und gaben mit solchem Nachdruck Feuer auf sie, daß sich der Graf von Hopa gezwungen fand, aus seinem Bortheil zu weichen, und eine Feld= schlacht zu wagen. Als der königliche Feldmarschalk Johann Rangau der Feinde Vorsatz merkte, befahl er seinen Leuten fille ju steben, und sich nicht zu bewegen, ehe und bevor sie sich ihnen bei einem Steinwurf genähert hätten. Wie sie nun so nabe waren, rudte er ihnen entgegen, und ließ zugleich durch einige Reuter in der Flanke angreifen, mit solchem Nachdruck, daß ihre Solachtordnung getrennet wurde, und sie anfingen, sich nach ber Flucht umzusehen. Sie erlitten also eine große Niederlage, viele blieben auf dem Plate, und viele wurden gefangen. Unter den Gefangenen befand sich der Graf von Hopa selbst, welcher von einem Holsteiner, der einen alten Groll auf ihn hatte, tödtlich verwundet wurde, und sich also ergeben mußte, aber furz barauf an dieser Wunde ftarb. Der andere General, Graf von Tecklenburg, blieb im Treffen, nebst noch vielen ansehnlichen Männern mehr, unter welchen auch der berühmte Erzbischof von Upfal, Gustav Trolle war. Und also nahm dieser nordische Friedens= störer ein solches Ende, wornach er in seinem unruhigen Leben gerungen hatte. Er ift eben der Urheber oder das Werkzeug alles des Unglücks und der Unruhen gewesen, womit die nordischen Reiche mehr als dreißig Jahre geplagt worden. einzige, so man ihm zum Ruhme nachsagen kann, ist bieses, baß er jederzeit des landflüchtigen und gefangenen Königs Berhangniß folgte. Er wurde aus der Schlacht beim Ochsenberg verwundet nach Gottorp geführet, und daselbst gab er seinen Geift auf.

"Durch diese unglückliche Schlacht, welche den 11ten des Brachsmonats 1535 vorfiel, verloren die ausländischen Truppen ihren gansen Ruhm, und von dieser Zeit an gingen ihre Sachen beständig den Rrebsgang. Die Königlichen vermißten dabei nicht über vierzig Mann, da hingegen von den Lübeckern eine große Menge erschlagen, und bei 1500, und unter selbigen hundert Edelleute, gefangen wurden. Die ganze Artillerie ward, nebst 400 Rüstwagen, den Königlichen zur Beute. Die beiden Anführer, die Grafen von Hong und Tecklenburg, wurden nach Odense gebracht, und vaselbst

in St. Knuts Kloster begraben. Die fremde Besagung abet, welche in Affens lag, verließ die Stadt, und zog fich nach Kopenhagen, daß also König Christian, vermittelft dieses herrlichen. Sieges, Meister von ganz Fünen ward, benn die Städte auf der Insel, Assens, Svendborg, Odense und Nyeborg ergaben sich gleich. hier muß nicht vergeffen werben, zu des großen Felbei herrn Johann Rangaus Ruhme anzuführen, daß er auch in diefer Schlacht seinen gewöhnlichen Verstand und seine Tapserkeit bliden lassen, wodurch er sich stets, sowohl unter Friedrich L, als Chris stian III. hervorgethan hat. Er war gewiß einer der größten Generale in diesem Jahrhundert, und man kann von wenigen sagen, was man von diesem Helden sagen kann, nämlich daß er einen König auf dem Throne erhalten, und dem andern bet Weg dazu gebahnet habe, weswegen er auch in solchem Ansehen stand, daß sowohl der Raiser als andere Potentaten ihn in ihre Dienste zu ziehen suchten." Er hat auch so lebhaft den Krieg fortgeset, daß zu Ausgang des J. 1535 nur mehr Kopenhagen und Malmöe in der Feinde Händen fich befanden. Malmöe ergab sich den 11. April 1536, Kopenhagen, nachdem es alle Schrecknisse einer langwierigen Einschließung erduldet, ben 29. Jul. 1536.

Ranhau folgte dem König in die Reise nach Braunschweig, wo das Bündniß mit den evangelischen Reichsständen geschlossen wurde 1538, eben so hat er, 1541, während eines Ausenthaltes an dem Clevischen Hose, wo er den Geldrischen Successionsestreit zu vermitteln angewiesen, der Allianz mit Frankreich eine geleitet, und 1544 war er das Haupt der Gesandtschaft, welche zu Speier, während des Reichstages mit den kaiserlichen Bervollmächtigten, mit Perrenot, Navez u. s. w. unterhandelnd, den berühmten Speierischen Vertrag oder den niederländischen Erdwertrag abschloß, und hiermit die langwierige Fehde mit dem Kaiser zum Ende brachte. Von Karl V. mit einer goldenen Rette beschenkt, legte er, unmittelbar nach der Rückehr in die Heimath, alle seine Bedienungen nieder, in der Absicht, den Rest seines Lebens in Ruhe zu beschließen. Die sollte ihm aber noch nicht werden.

R. Friedrich II. war kaum zur Regierung gekommen, und fein Better, Berzog Abolf von Holstein, machte in ber Stille Anstalten, die streitbaren Ditmarschen sich zu unterwerfen. Geheimniß wurde an Johanns Rangau Sohn, den Amtmann zu Segeberg, verrathen, und von biesem dem Bater mitgetheilt. Des Herzogs Krafte einem solchen Unternehmen durchaus unanzemessen findend, veranlaßte Johann den König sowohl, als den Berzog Hans, Adolfs Bruder, dabei fich zu betheiligen, und es wurde durch gemeinsame Anstrengung ein Heer von 20,000 Mann zusammengebracht, der Oberbefehl an Johann Rangau gegeben. Mit gewohntem Glücke, mit Einsicht hat dieser ben Krieg geführt, 1559, wobei zwar nicht zu übersehen, daß eine ungewöhnliche Durre, welche überall die Gewässer austrocknete, den Fortgang feiner Operationen höchlich erleichterte. Gegen die allgemeine Insicht eröffnete er sie mit der Belagerung von Meldorf, nach= bem er vorher bas Gerücht verbreiten laffen, daß er zunächst Samm antasten werde. Alsbald wurden aus Meldorf 500 Ditmarschen entsendet, die Besagung von Hamm zu verstärken, ein Fehler, den Rangau zu benugen nicht verabsäumte. "Sobald er mit dem Kerne der Armee vor Meldorf angekommen, ließ er in der Eile alles zum Angriffe Erforderliche herbeischaffen, dann an drei Orten fturmen. Die beiben ersten Sturme wurden abgeschlagen, und der tapfere Schöneweis, auch diesmal der vorderste, büßte dabei das Leben ein. Doch der Feldherr ließ den Muth nicht sinken, sondern sprang vom Pferde, und führte mit dem Degen in der Hand das Bolk zum drittenmale an, und da wurde auf beiden Seiten mit großer Hartnäckigkeit gefochten. Und es war wunderbar anzusehen, daß die ditmarschischen Weiber jugleich mit den Männern fochten, und man hat angemerket, daß damals eine Frau zween Soldaten mit einem Messer erstochen. Endlich wurde die Stadt mit dem Degen in der Faust erobert, und da wurden Männer, Weiber und Kinder niedergehauen. Verschiedene Weiber wurden mit dem Gewehre in den Händen umgebracht. Die Stadt wurde preisgegeben, und die Soldaten machten herrliche Beute. Als man die Todten besichtigte, fand man, dag wenige waren, welche nicht drei bis vier Rugeln in Leib

bekommen hatten, und als sich der Feldherr darüber verwunderte, wurde ihm geantwortet: was eine Augel bei einem andern thus könnte, das könnten kaum vier Augeln thun, einen Ditmarsche zu fällen.

"Rachdem also Meldorf erobert worden, rudte der Feldhen mit einem Theil der Armee gegen Brunsbuttel, welches er gleich einnahm, weil es von allen Einwohnern verlaffen war. Als da Rriegsvolk darauf allenthalben im Lande herumstreifte, traf man an einem Orte sieben hundert Ditmarschen an, welche sich in einem Moraft verstedt, und mit Wagen, Betten und anderni Geräthe verschanzt hatten. Als sich diese von Soldaten umringen faben, legten sie gleich das Gewehr nieder, und ergaben sich auf Gnade und Ungnade. Daher verbot der Feldherr, ihnen ein Leid zuzufügen. Der König, welcher gleich barauf dahin fam bejammerte sie gleichfalls, und befahl, feine Strenge gegen fi zu üben. Den andern Tag berathschlagte man sich, was man mit den Gefangenen thun sollte. Die Berzoge befanden für gut sie als harte und unbändige Leute umbringen zu lassen. Dieses misfiel dem König, und da er merkte, daß die Berzoge davon nicht abstehen würden, so befahl er, die Gefangenen in drei Theil zu theilen, damit er Gelegenheit haben könnte, denjenigen Thein zu retten, welcher ihm zufiele. Indem man fich aber darüber noch ftritte, kam der Feldherr Johann Rangau bazu, und ftellte vorf daß es wider allen Kriegsgebrauch wäre, Gefangene umzubringen welche sich gutwillig ergeben hätten, zumal da Weiber und kleins Kinder darunter wären. Also beschloß man, ihnen das Leben zu schenken, und der größte Theil von ihnen wurde ins Hold steinische geführt. Solchergestalt wurden so viele Menschen durch dieses wackern Mannes Rath vom Tode errettet, und dieses weiset, daß er sowohl ein guter Chrift, als ein großer General gewesen.

"Nachdem man sich des südlichen Ditmarschen bemeistert; wurde beschlossen, Tielenburg anzugreisen. Hier gings den Ditmarschen wie bei Meldorf. Denn weil sie die Nacht zuvol Kundschaft bekommen, daß die Herren mit dem größten Theil der Armee gegen Hemmingstedt, wo im J. 1500 unter König Hand

den, aufgebrochen wären, so begaben sich die meisten von Tielensburg nach hemmingstedt zum Entsas. Daher kam es, daß der Feldherr ohne Blutvergießen Tielenburg eroberte, und die Festungsswerke schleiste. Man fand daselbst eine große Menge grobes Geschüßes, aber wenig Bolf, und das aus obbemeldter Ursache. Es erhellet hieraus, daß die Ditmarschen in diesem Kriege entsweder schlechte oder untreue Kundschafter mussen gehabt haben.

"Nachdem dieses vollbracht, ging man auf die wichtige Stadt Beide los, mit deren Eroberung man das ganze Land zu bezwingen, und bes Krieges ein Ende zu machen hoffte. Die Stadt an fich selbst war nicht sonderlich fest, und weil sich die Einwohner nicht viel auf ihre Werke verließen, pflanzten sie ihre groben Stude auf die vornehmsten Gaffen. Bei dieser Stadt wurde auf beiden Seiten mit großer Bartnädigkeit gefochten, die Berren, weil sie durch ihre Eroberung dem Kriege ein Ende zu machen gedachten, und die Ditmarschen, weil von deren Erhaltung alle ihre Wohl= fahrt, und die Freiheit, welche sie einige hundert Jahre gegen ihre mächtige Rachbarn mit so großem Gifer vertheidiget hatten, abhing. Es kam also baselbst zu verschiedenen blutigen Treffen, in welchen sich der König selbst sehr weit magte, und Herzog Adolf, Rangau felbst, hart verwundet wurden. Nachdem die Festungswerke eingenommen, stellten sich die Ditmarschen auf den vornehmsten Gassen ber Stadt zur Gegenwehr, daß es also ber Armee schwer fiel hineinzudringen, ohne eine Menge Bolfs ein= Als der Feldherr dieses merkte, befahl er die Stadt anzuzünden (13. Jun. 1559). Einige von den Anführern hatten zwar an diesem Anschlage keinen Gefallen, indem sie dafür hielten, weil biefes die beste und prächtigste Stadt im ganzen Lande mare, fo würde ihre Einäscherung eine üble Nachrede verursachen, aber der Feldherr wollte von seinem Vorhaben nicht abstehen, versicherte, daß die Erhaltung dieser Stadt inskunftige den Ditmarschen nur Anlage zu neuer Widerspenstigkeit geben würde, und daß sie aus dieser Absicht muffe vermuftet werden. wurde die Stadt umringt und in Brand gesteckt, worauf die Soldaten, insonderheit die banische Reuterei, mit dem Degen in

ber Faust hinein drangen, aber vor Dampf und Feuer nicht viel ausrichten konnten; viele von ihnen, worunter auch Marquas Rönnov, wurden von den Ditmarschen umgebracht, als wels aus den Häusern schossen, nicht ihr Leben zu erretten, sonden ihren Tod zu rächen. Aber das Feuer that die meiste Wirkung und heide wurde badurch in furzer Zeit bis auf den Grund ver wüstet. In den dreien Treffen, welche vor der Stadt gehalte wurden, mußten über drei tausend Ditmarschen ins Gras beißer aber auf der Herren Seite vermißte man nicht über drei hunden Die Einäscherung der Stadt Heide hatte die von dem Feldherr prophezeite Wirkung, die Ditmarschen wurden dadurch so klein muthig, daß sie gleich darauf drei Prediger ins Lager schicktel Diese kamen mit weißen Staben in ben Händen, und einem offen Briefe, worin den Herren der Titul: Herzoge zu Schleswif Holstein, Stormarn und Ditmarschen gegeben wurde, welches vor nicht geschehen. Die Gesandten demuthigten sich und bait ums leben und um Gnade. Sie erflärten auch, daß wofen den Aeltermannern freies Geleite möchte vergönnet werden, sich selbst vor den Herren einstellen und ihr Bersehen abbitte wollten. Der König empfing sie sehr gnädig, und befahl seine Hofprediger, Mag. Niels Coldinger, sie mit sich zu Tische nehmen, unterdessen daß man sich berathschlagte, was man weitig mit den Einwohnern anfangen sollte. Nachdem man fich barübe verglichen, wurde ben Ditmarschen eröffnet, daß, ob fie gleich mehr aus Noth, als im gebürenden Gehorsam um Gnade baten wollten boch die Herren den 48 Borftebern des Landes Audien geben, und sie sollten des folgenden Tage Freiheit haben, fi im Lager einzufinden.

"An dem bestimmten Tage, 25. Juni, erschienen nur für von den bemeldten Vorstehern, denn die übrigen waren im Kries umgekommen. Sie hatten einen von den vornehmsten Prediger und einen Secretair bei sich, und wurden von einigen Reuten eingeholet, welche sie in das Lager bis zum Zelte Paul Ranzau des Feldherrn Sohn, begleiteten. Darauf wurden einige Frieden articul aufgesett, und den ditmarschischen Gevollmächtigten zug stellt, innerhalb drei Tagen sich darüber zu erklären. Um dritt

Tage kamen sie wieder ins Lager, und baten demuthig, daß einige von gedachten Articuln möchten gemildert werden, weil solche nicht anders als mit ihrem Untergange könnten befolget werden; welches ihnen die Herren auch gewähreten, um ihnen alle fernere Ursache zum Mißvergnügen und Aufruhr zu benehmen. Darauf ergaben sich die Ditmarschen mit Land, Bolk, Städten und Dörfern gänzlich unter des Königs und der Herzoge Botmäßigkeit, und versprachen sie hinfüro allein für ihre rechtmäßige Landesherren zu erkennen, worüber auf beiden Seiten starke Briefe und Siegel gegeben wurden.

"Darauf wurde befohlen, daß alle Einwohner, jung und alt, welche die Waffen führen könnten, den 30. Juni bei Beide auf freiem Felde erscheinen, und alle ihre Privilegien und Freis heitsbriefe, nebst Fahnen und Standarten, und allem, was sie sonft von den holsteinischen Herzogen oder andern Fürsten erobert hatten, mitbringen sollten. Es fanden fich zur bestimmten Zeit vier tausend Personen ein, welche von der ganzen ditmarschischen Macht übrig. Nachbem sie nun alle ihre Kriegerüftung, Stude, Rugeln, Pulver, Schwerter, Spieße, nebft ihren Freiheitsbriefen, welches alles nach Meldorf geführet wurde, ausgeliefert hatten, traten sie alle mit weißen Stäben in ben Banden hervor, worauf beide Berzoge, nebft des Königs Gevollmächtigten ankamen und auf den Plat ritien. Die Ditmarschen wurden in einen Rreis gestellet, und alsobald von der ganzen Armee umringet, welches ihnen ein großes Schreden einjagte, weil sie befürchteten, daß sie alle niedergemacht werden sollten. Ein ditmarschischer Prediger sprach hierüber mit einem andern auf lateinisch von des Landes unglücks lichem Zustande, und bem großen Blutbade, welches den übrigen bevorstünde, weil er aus den Bewegungen, welche das Kriegsheer machte, nichts anders als eine allgemeine Riedermegelung ver= muthete. Als Heinrich Rangau, des Marschalls Sohn, welcher lateinisch verstand, solches borte, strafte er diesen Prediger mit Bescheidenheit wegen der schlechten Gedanken, die er von den Berzogen hätte: »Menestu dat wy syn als jy? ju waren twar werth, dat man jegen jow wötede, averst wy achten uns tho guth dartho dat wy solkes dohn; de thogesegte Truw brecken wy nicht, willen se ock nicht brecken.«

"Als nun alles in Ordnung gebracht worden, fielen alle Ditmarschen auf ihre Anie, und baten mit entblößten Sauptern und großem Geschrei um Berzeihung. Darauf schwuren sie bem Eid der Treue, und nachdem sie 24 Beisel ausgeliefert, befam rin jeder Erlaubnis nach Hause zu gehen. Die Herren warm auch so gnädig, daß sie ihnen die meisten Spiege und Gewebte zurückgaben, um sich gegen Soldaten zu wehren, welche ihnen hinfort Unrecht zufügen wollten. Solchergestalt endigte sich bet Ditmarschen Krieg, und das ganze Land wurde eher als in einem Monat zum Gehorsam gebracht. Es scheint zwar keine Runft zu fein, mit eines ganzen Reiches und zweener Bergogi Macht ein klein Stud Land wie Ditmarschen zu bezwingen: allein wenn man sowohl die Beschaffenheit des Landes, al das Naturell der Einwohner betrachtet, muß man sich verwund bern, daß solches so geschwind geschehen können. Das Land ift so beschaffen, daß es sich lange gegen die mächtigsten Feind halten kann, und man siehet aus der Historie, daß ver schiedene Potentaten, welche es zu bezwingen gesucht, mit großen Verluste abzuziehen genöthiget worden. Daß also Ditmarschen in etlichen Jahrhunderten ein Kirchhof ber angrenzenden Natio nen gewesen, weil man sowohl mit bewaffneten Leuten, als mit Deichen, Moraften und beschwerlichen Wegen zu ftreiten hatte Die Einwohner waren trogig und auffäßig, und hatten an Tapferkeit und Berachtung des Todes kaum ihres Gleichen in Europa."

Sechs Jahre noch hat Johann dem Kriege mit den Ditmarschen überlebt, zu seinem Ende' sich bereitet in guten Werfen,
wie er denn 6000 Mark an seine Diener, eine andere Summe
an das Domcapitel zu Hamburg vergabte. Er starb den 12.
Dec. 1565, seines Alters 73 Jahre 1 Monat. Seine Leichens
feier wurde zu Izehoe in großer Pracht begangen; des Königs,
der Herzoge von Holstein, der Grasen von Schauenburg, der
Städte Lübeck und Hamburg Deputirte, Eberhard von Holle,
der Bischof von Lübeck und Verden, dreißig Personen aus der
Ranzauischen Familie, 300 Herren und Damen hatten sich dazu
eingefunden. Ein prächtiges Epitaphium hat Heinrich Ranzau

sem Bater errichtet, auch eine Medaille prägen lassen, worauf es heißt: Johannes Rantzau Eques auratus, und im R. Anna exor ejus. Johanns Cürass wird im Zeughause zu Flensburg ausbewahret. Das Schloß Breitenburg, wie es durch ihn bis zum J. 1530 erbauet, galt damals als das sesteste, Bothkamp els das schönste Schloß in Holstein. Bon seinen Bauten auf Breitenburg steht aber nichts mehr, als die Capelle mit ihrem Thurm; Johanns Bildniß, in Lebensgröße ist an der innern Wand der Capelle aufgehängt. Ihm verdankt seinen Ursprung der schöne Spruch: "Han er Kongen saa troe som en Rangau." Aus seiner Ehe mit Anna von Walstorf, der letzten ihres Geschlechtes, † 1582, kamen acht Kinder, darunter die Söhne Heinrich und Paul.

Heinrich Rangau, auf Breitenburg, Ranzau, Rangausholm, Drakenburg, Wellingsbüttel, Hallstädt, Tuschenbeck, Wandsbeck, Lindewitt, Buden, Mehlbed, Redingstorf, Quensdorf, Nütschau, Rukel, Grunow, Stetnow, Arfrade und Rinteln, Ritter des Elephantenordens, Statthalter in Schleswig, Holftein und Dit= marschen, Amtmann zu Segeberg, Dompropst zu Hamburg, war den 11. März 1526 geboren. Schon im 12ten Jahre seines Alters wurde er nach Wittenberg geschickt, um Luthers Hausund Tischgenosse zu sein. Zeitig wurde er dort in Gefolge seiner Lernbegierbe als der gelernte Heinrich Rangau befannt. der Universität entlassen, begleitete er als des Herzogs Adolf von Gottorp Rath benselben 1548 nach Bruffel an den Hof Karls V. Sieben Jahre blieb er an diesem Hofe, der Politik Hoch= schule. Gemeinschaftlich mit seinem Herzog warb er für des Raisers Dienst Reiter und Fußvolk, an deren Spige er in der Belagerung von Met Ehre einlegte. Eines Sterndeuters Ausspruch soll ihn bestimmt haben, die kriegerische Laufbahn zu verlassen. Er wurde in den holsteinischen Landrath aufgenommen, um das J. 1556 zum Amtmann in Segeberg bestellt, und seinem Bater als Mitstatthalter in den Herzogthümern beigegeben, mit der Zusage, dereinst dessen Nachfolger zu werden. Im J. 1554 nahm er zu Weibe des steinreichen Franz von Holle auf Rin= teln, Drakenburg u. f. w. Erbtochter Christina, mit welcher er vier Tonnen Goldes erheurathet haben soll, die ihn aber auch in weitaussehende Händel mit den Grafen von Hoya verwickette. Diese Händel und viele andere Ereignisse seines Lebens bespricht er selbst in der Grabschrift, die er für sich in lateinischer Sprace aufgesetzt hat, und von der hier die Uebersetzung.

"Beinrich Rangau, Sohn bes Herrn Johanns, des Ritters, geb. 1526 am 11. März, herr auf Breitenburg ac. Dreier Könige von Dänemark, Christians III., Friedrichs II. und Chris stians IV. Rath, Amtmann zu Segeberg, Statthalter von Schleswig und holstein über vierzig Jahre lang. Er hatte einen rechtmäßigen Proceß gegen die Grafen von Soya, die seiner Gemahlin Bruder anhalten und auf dem Schlosse Rienburg in ein Gefängniß hatten werfen laffen. hingegen wurde ber Gine von den Grafen, Jodocus, ein Bruder des Bischofs Johann von Münster, ein Schwestersohn bes Königs Guftav von Schweden zu Segeberg angehalten, und in ein Gefängniß geworfen, worin er gestorben. Wie er (Heinrich Rangau) bas Urtheil, so das Kammergericht zu seinem Vortheil gesprochen hatte, selbst mit bewaffneter Sand vollziehen wollte, haben sich der König von Dänemark, Christian III., und ber Kurfürst von Sachsen, August, ins Mittel gelegt, und der Streit ist durch einen Bertrag zu Uelzen beigelegt. Er sprach und schrieb Lateinisch fertig und mit Geschmad, war auch mit ber französischen und banischen Sprache nicht unbefannt. Biel Schlösser hat er neu gebaut, viele mit großen Summen von einigen hunderttausend Thalern angekauft. Er hat zwei Pyramiden, die eine zu Segeberg mit einem Obelisk, die andere zu Ipehoe errichtet. Er wohnte dem Feldzuge in Ditmarschen bei, und hatte den Oberbefehl mit seinem Bater Johann Rangau, ber sich seines Raths bediente; das bezwungene Land theilte er zwischen dem Könige von Dänes mark und den Berzogen von Holstein. Im schwedischen Kriege wurde ihm die Anwerbung der Kriegsvölker vertraut, und in den anderthalb Jahren des Krieges überließen die Herzogthümer Holstein und Schleswig alles seiner Treue und seiner Fürforge. Der Frieden zwischen den Königen von Danemark, Polen und Schweden und der Stadt Lübeck wurde durch ihn und andere Gesandten 1570 zu Stande gebracht. Friedrich II., so wie auch

Christian IV., Könige von Dänemark, ertheilten ihm ben dänischen Orden, nämlich den goldenen Elephanten mit dem Thurm."

3m 3. 1564 wurde Rangau, in Gesellschaft von Georg Rosenfrands, nach Rostof, zu dem Friedenscongreß geschickt; er traf bort zusammen mit dem kaiserlichen Gefandten Christoph von Carlowig, mit bem böhmischen Freiherren von Waldstein, und dem polnischen Bischof von Ermland, Martin Cromer, der schwedische Gesandte blieb aber aus, und es wurde kein Resultat erzielt, nur daß Rangau die in Rostof zugebrachten neun Wochen zur Anknüpfung eines freundschaftlichen Verkehrs mit dem gelehrten Chytraus benugt. Ein befferes Glud machte er in den Friedenshandlungen zu Stettin, und 1577 wurde ihm die Ehre bei bem Prinzen, nachmalen R. Christian IV., zu Gevatter zu Reben: als Pathengeschenk verehrte er demselben ein silberver= goldetes Schwert von ausgezeichnetem Kunstwerth. Um sein heimathsland hat er ausgezeichnetes Berdienst sich erworben, indem er, in R. Friedrichs II. Auftrag, mit Zuziehung anderer Sachverständigen, aus den sächsischen und danischen Gesegen die holsteinische Landgerichtsordnung zusammentrug. Für solche Arbeit empfahlen ihn, neben allgemeinen Studien, seine antis quarischen Forschungen. Die schönen Wissenschaften, Staatsrecht und Moral waren ihm Lieblingsfächer, über alles stellte er jedoch das Studium der Geschichte und die Poesie. seinen schriftstellerischen Arbeiten sind siebenundzwanzig größere und kleinere Werke, alle in lateinischer Sprache, im Drucke erschienen. Das wichtigste davon ift ungezweifelt Descriptio belli Dithmarsici, unter bem Pseudonamen Cilicius Cimber, 1559, Basel 1570, Regensburg 1574, Frankfurt 1595. "Diese Hifterie ist um so viel höher zu schägen, weil sie von dem vortrefflichen Herrn Heinrich Rangau geschrieben worden, welcher selbst mit bei diesem Kriege gewesen, weswegen auch der Ber= fasser von Friedrichs II. Historie ihm Fuß für Fuß gefolget ift. Sonft siehet man hieraus, daß das Rangauische Haus damals von großen Männern gleichsam gewimmelt habe, und daß wenig Familien zu denfelben Zeiten in größerm Ansehen gewesen." Ihren Werth haben auch De familia Rantzow, Helmstedt 1587,

in 4°, auch Hamburg, Leipzig, Schleswig und Cöln, mit Abbildungen; Epitaphia in obitum patris, matris, fratris, sororis etc. Leipzig, 1584, 4°; Epistolae consolatoriae patris Joh. Rantzau, ad Henricum Rantzau, filium suum, Frankfurt, 1595, 8°; Epigrammatum historicus liber continens encomia Heroum, quos in sua arce Bredenburgensi pingi curavit, Antwerpen, 1581, 4°.

Doch hat viel höher noch als Geschichte und Dichtfunft Ranzau die Aftrologie gehalten. Ihr war er leidenschaftlich ergeben. Er hatte von dem berühmten Aftrologen Konrad Da= spodius, Lehrer der Mathematik zu Straßburg, die Nativität fich ftellen laffen, und schenfte dem Sternbeuter blinden Glauben, versichernd, alles, was Dasppodius ihm vorhergesagt, sei eingetroffen. Der hatte aber seinem Schüler eitel Glück und großes Glud verfündigt, alles doch im Allgemeinen, und konnte bas leicht sich bewähren bei einem jungen Manne von dem Stande, aus einer solchen Familie, von so vielen perfonlichen Anlagen. Das einzige Zufällige in Rangaus Schicksal, was Dasppodius vorhergesagt, blieb jedoch unerfüllt: Beinrich Rangau sollte eines plöglichen Todes sterben. Er wußte indessen des Lehrers Sehergabe durch eine glückliche Fiction in Ehren zu erhalten. Im J. 1592 wurde Holstein von einer Räuberbande heimgesucht; von beren Mitgliedern hatten sieben, wie er glaubte, durch seine Feinde erkaufte Banditen, es ganz eigentlich auf Rangaus Leben abgesehen, viermal erneuerten sie den Mordversuch, und sedesmal entging er bem ihm zugedachten Loofe. Diese Nachstellungen benutte er, um den Ausspruch seines Dasppodius, daß er plöglich sterben würde, zu rechtfertigen, durch die Betrachtung, daß er allerdings unter ber Räuber Sanden plöglich hätte sterben können.

Zu dergleichen Argumentationen Zuflucht zu nehmen, sinden nicht selten die Verehrer von Prophezeiungen sich in die Roth-wendigkeit versett. Vor nicht gar langen Jahren wurden die untern Rheingegenden durch die Ankündigung einer blutigen Schlacht, deren nächste Folge die Vernichtung alles Bestehenden sein sollte, beunruhigt. Ein Fuhrmann, mit seinem schwer

belasteten Frachtwagen die Wahner Beide burchschneibend, hatte auf den bahnlosen Wegen ber Schwierigkeiten nicht wenig ge= funden, leglich versank das eine Rad ganz und gar im Sande. Die heftigsten Anstrengungen vermochten es nicht, bas Fuhrwerk wieder flott zu machen, und dem Manne bleibt nichts übrig, als die Hoffnung auf den Beistand irgend eines dienstwilligen Nebenmenschen. Den herbeizuloden, läßt er seiner Lungen Bollfraft wirken. Wie mächtig aber seine Tone erschallen, sie bleiben lange ungehört in der menschenleeren Beide, bis ganz zufällig ein bucklichtes Männlein, ein Zwerglein vielmehr, zur Stelle gelangt, und nach ber Beranlaffung von bes Fuhrmannes Angfis ruf fragt. Der beutet auf das begrabene Rad, kann sich aber in seiner Noth bes Lächelns nicht enthalten, als das Zwerglein zwischen die Hinterrader schlüpft, und Miene macht, mit seinen Schultern die versandete Fuhre aufzurichten. Und boch, der traurige Spötter trauet seinen Augen nicht, mit dem zweiten Ruck ift der babylonische Thurm in die Höhe gebracht, lustig ziehen ihn weiter die keuchenden Gaule. Da greift, von Dankbarkeit ergriffen, der Fuhrmann in die Tasche, und es soll ein blanker Thaler dem Retter lohnen. Aber das Zwerglein macht einen Knix, und weiset in den gewähltesten Ausdrücken, in der verbindlichsten Art die ihm zugedachte Gabe zurud. ` Abermals verwundert, denn seines jüngsten Freundes Aufzug verkündigte eben keinen Ueberfluß von Thalern, will der Fuhrmann in Generosität sich nicht übertreffen lassen. "Da Ihr kein Geld nehmt, so werbet Ihr doch ein Nachtessen und eine gute Flasche Wein in der Herberge da drüben nicht verschmähen!" Die Einladung hat ohne weitere Ziererei der Zwerg angenommen, und ist also, in des Welschen Gesellschaft, dem Wirthshause, wohin es noch eine gute Stunde, zugeschritten.

Die Stunde war zurückgelegt, das Wirthshaus erreicht, zus nächst galt es der Versorgung der Pserde, und hat in deren Behandlung der kleine Mann ungewöhnliches Geschick, viele Thätigkeit an Tag gelegt, daß mehr und mehr des Welschen Herz sich ihm zuwendete. Jest sollt auch den Menschen Rechenung getragen werden, und haben zu dem Ende die beiben

Freunde in die Gaststube sich begeben. "Was bringt Ihr mir da," freischte die Wirthin dem Fuhrmann entgegen, "für ein häßliches Beest, das verscheucht mir ja alle Gäste. Hinaus mit dem Wechselbalg!" und hinaus! widerhallte es von allen Seiten, in solcher Einstimmigkeit, daß der Fuhrmann, wie angesehen er in dem Hause von wegen seines starken Verbrauchs, ihr die Folge zu versagen nicht wagte. Es wurde den Ausgewiesenen ein Stübchen neben der Küche angewiesen, dort für sie der Tisch gedeckt, und zunächst der Kassee ausgetragen. Den müssen die Welschen gleich bei ihrem Einrücken haben, wie früh oder spät die Stunde, sollt auch unmittelbar darauf die Suppe gereicht werden.

Schweigend, in einiger Befangenheit schlürfte die kleine Gesellschaft den braunen Saft, dem sofort das Abendessen sich anschloß. Allerlei gute Dinge wurden ba aufgetragen, und reichlich mit dem preiswürdigen Weine begossen. Der Wein erfreut des Menschen Berg, löset die Bunge, und die wohlthätige Wirfung haben auch die beiden Reisenden verspüret, daß zeitig der Welsche des widerwärtigen Empfangs vergaß, nur mehr seiner Berbindlichkeiten gegen den werthen Gaft gedachte. Zumal über der vierten Flasche hat er dem den feurigsten Dank ausgesprochen. "Laffet das doch sein," sprach der Kleine, "und höret lieber auf ein Geheimniß, das ich Euch anvertrauen will, und bas zu wiffen, für euer Geschäft von hoher Bichtigkeit sein dürfte. So boret bann, dag hier auf ber Wahner Beibe, im kommenden Jahr 1840 eine Schlacht geliefert werden soll, bergleichen niemals die Welt gesehen. Die ganze Beide wird in einen Blutse sich verwandeln, daß man bis an die Knöchel im Blute maden, und auf der Stelle, wo Ihr steden bliebt, ein Tumpel sich füllen wird, tief genug, daß er selbst dem geübtesten Schwimmer gefährlich werden könnte." Augen, Ohren, Maul und Rase sperrte der Zuhörer auf, ohne bei allem dem einige Zweifel über die Zuverlässigfeit ber ihm gemachten Mittheilung unterdrücken zu können. "Wisset denn ferner, Ihr ungläubiger Thomas," fuhr in einiger Empfindlichkeit der Kleine fort, "daß die Wirthin, das ungewaschene Maul, den Morgen nicht sehen wird."

Nochmals schüttelte der Welsche den Ropf, denn die Wirthin, ein Kernweib, ftand in dem Alter, worin niemand ftirbt, von 35-45 Jahren. Die Streu war fertig, und darauf legten sich Die beiden Freunde, in Gemeinschaft ihren Wein zu verschwigen. Gegen Morgen wurde der Fuhrmann burch eine ungewohnte Bewegung im Sause geweckt, Thuren flogen auf und nieder, Geflüster und lebhaftes Gespräch, eilende Fußtritte wechselten mit einander ab. Er sah sich nach dem Rebenmann um, der schlief als ein Dachs, bei bem war kein Rath zu suchen. draußen zu vernehmen, macht der Fuhrmann sich auf die Beine, und mit Entsetzen vernimmt er die Mittheilung, daß vor einer Biertelstunde nur- die Wirthin verschied. Er eilt nach der Stube aurud, mit dem Rleinen, und follt der noch so fest schlafen, das erschütternde Ereigniß zu besprechen, fort war das Kerlchen, wo es hingekommen, hat niemand ermitteln können, benn wie bie Wirthin vor dem Schlafengeben die Hausthure verriegelt hatte, ward sie auch jest noch befunden.

Der unerwartete, und doch so bestimmt angekündigte Todes= fall wurde sofort ruchbar, und noch viel weiter getragen als bes ehrlichen Spielbähn Prophezeiungen; in ängftlicher Ungebulb erwarteten Alt und Jung das Jahr 1840 und das blutige Ereigniß: es fam und ging bas Jahr, und einstimmig wurde eine erste, eine zweite, eine dritte und lette Prorogation für 1843 beliebt. Daß auch diese ungenütt verftrich, hat wenigstens eine heilsame Folge gehabt: für, ich weiß nicht welchen Tag bes Monats Juni 1855 war bas Ende ber Welt angesagt: er wurde mit bangem Zittern erwartet, absonderlich zu Andernach, wo niemand beinahe den Muth fand, sich schlafen zu legen, wo man noch dazu burch ein furchtbares Ungewitter, dem Weltenbe ber paffendste Prolog, wach gehalten wurde, als aber die Nacht und der Tag des Schreckens vorüber, begnügte man sich mit einer einzigen Prorogation bis zu demfelben Tage bes Julimonats, und als auch dieser zurückgelegt, ward die Sache nicht weiter be-Nach bieser Erfahrung dürfte vielleicht anzunehmen sein, daß, falls wir dem 13. Juni 1857 überleben sollten, gang teine Frifterftredung zu hoffen.

Heinrich Rangau, die Gaben eines Dasppodius bewundernd, hatte sich selbst zu einem Aftrologen ersten Ranges herangebildet. In mehren Schriften behandelt er seine Lieblingswissenschaft, häufig glaubte er auch, fünftige Begebenheiten ankundigen zu können, wie er benn versicherte, daß das Jahr 1588 große Begebenheiten, bedenkliche Umwälzungen in Europa herbeiführen würde. Andere aftrologische Drakel hatten das Nämliche verfündigt. Das fürchterliche Jahr ging vorüber, und das Publicum, seiner Angst quitt, erlaubte sich über die Propheten zu lachen. Des Heinrich Rangau Bewunderer und Client, Peter Lindens berg, mußte ein eigenes Buch schreiben, darzuthun, daß ber Aftrologen Borbersagungen richtig eingetroffen. Es führt den Titel: Petri Lindenbergii historia rerum in Europa ab a. 1586 ad 1591 gestarum narratio, quarum eventu, maxime memorabili, principum in astronomica scientia virorum, Henrici Rantzovii, Joh. Regiomontani, Joh. Stofleri, et aliorum, de anno illo cum primis memorabili 1588, praedictiones astrologicas re comprobatas esse, ostenditur. Hamburgi, 1591. Lindenberg, ein lateinischer Dichter, von deffen Genialität Rangau eine hobe Meinung begte, war gleichsam deffen Claudian, in ihm glaubte er den würdigsten Berkundiger seines Ruhms gefunden zu haben, dessen Schriften ließ er auf seine Kosten drucken. Ihm war der von bankbaren Schriftstellern gespendete Weihrauch dringendes Bedürfniß geworden. Moller nennt hundert und fünf damals nicht unberühmte, jum Theil noch berühmte Gelehrte in Deutschland, Italien, Frankreich und Riederland, die von heinrich Rangau irgend ein Beifallszeichen, eine goldene Medaille mit seinem Bildniß, oder sonft ein Geschenk erhalten haben. bestimmte Summe jährlich war zur Unterstützung gelehrter Manner ausgesetzt, und haben von solcher Freigebigfeit Tycho Brabe und Helvaderus ihr Antheil bezogen.

Von seinen großen Reichthümern machte Ranzau allen Gesbrauch, den Wohlthätigkeit und Prachtliebe, mit Ruhmsucht versbunden, davon machen konnten. Der König von Dänemark, die Königin Elisabeth von England, die Städte Hamburg, Lübeck, Antwerpen und Danzig wurden seine Schuldner, wegen starker

ihnen geliehener Summen: die Königin allein schulbete ihm einige hunderttausend Thaler. R. Philipp II. von Spanien bezahlte ihm in dreißig Jahren weder Zinsen noch Capital, obgleich er seinen Sohn Gerhard erft nach Spanien, dann nach Bruffel an den Statthalter schickte, um Bezahlung zu erhalten. besto weniger machte er die bedeutendsten Erwerbungen. Im 3. 1590 erkaufte er von Sans Rangau auf Schönweide um 69,000 Rthlr. das Stammhaus Rangau. Er ließ daffelbe aus Saufteinen ganz neu aufführen, die Gale mit großen Gemälden von den alten Raisern und andern Fürsten und herren, die zum Theil von dem Herzog von Florenz ihm verehrt, behängen. Dort hatte er auch seine bedeutende Sammlung von Marmorgeräth= schaften aufgestellt. Im J. 1567 erkaufte er von R. Friedrich II. um 55,000 Riblr. das auf Fünen belegene ehemalige Cisterzienser=. kloster Gudsholm, Insula Dei, oder Rangausholm, wie es seitdem genannt wurde. Der Kanzler Marc Kelner überließ ihm bas im Lauenburgischen, in der Nähe des Rapenburger Sees belegene Tuschenbeck. Bon dem holsteinischen Kanzler Adam Trasiger erfaufte er 1564 Wandsbeck um 70,000 Athlr., und ließ er sofort die Gebäude umgestalten, auch barin bie Buchdruckerei anlegen, welche 1598 des Tycho Brahe Astronomiae renovatae Mechanica veröffentlichte. Das Gut Rixdorf erkaufte er 1577 von Georg von Ahle= feld, und Nütschau an der Trave von Balthasar Penz. Mit dem Neubau des Schlosses Rixdorf machte er 1578 den Anfang. Dehlbed hatte er von dem Bater geerbt. In allem besaß er 20 Haupt= guter, auch schöne Sofe zu Hannover, Hamburg, Lübeck, Flensburg, Riel, Jzehoe, Minden, Hobroe und Segeberg. Zu Nordo, in der Herrschaft Breitenburg, am Wege von Elmshorn nach Ipehoe auf einer Anhöhe, ließ er 1578 eine Pyramide errichten. Eine ähnliche Pyramide erbaute er 1588 nahe bei Segeberg, daneben seste er 1590, zum Gedächtnisse R. Friedrichs II. einen Obelisk, und unter die Pyramide die sogenannte Heinrichs Ran-Bau Capelle, in welcher, von einem durch ihn gestifteten Capital jahrlich am dritten Pfingstage eine Gelbspende unter die Armen vertheilt wird. Die Säule, welche man nebst der alten Capelle in vielen seiner Schriften abgebilbet findet, wurde zu Anfang

dieses Jahrhunderts durch den Wind umgestürzt. Daß es ihr an Inschriften nicht sehlte, wird man aus dem Charakter des Erbauers schließen. Sich durch Inschriften zu verewigen, war seine Marotte. Als er einstens, in der Jagd begriffen, auf freiem Felde seine Mahlzeit eingenommen, verewigte er das Ers eigniß durch einen Stein mit der folgenden Inschrift:

Hier heft Henrik Rantzau geeten.

"En ander holsteensk Adelsmand, som af en Händelse som til dette Sted, drev Spot dermed, og lod dertil sätte et Reim, som Aerbarheden forbyder mig at udföre:"

Hier heft J. K. g. . . ten.

Verdienftlicher sind die Grabschriften, die Rangau an manchen Stellen seinen daselbst rubenden Vorfahren gesetzt bat. Er sammelte eine Bibliothef, bie 4500 Bande fart, den berühmteften in Europa beigezählt wurde. Heinrich Meibom, Lindenbrog, Reis neccius und andere Gelehrte haben sie benutt. Auf seinen Gütern stiftete er verschiedene Sospitaler. Für sich selbst erfaufte er um 650 Mark zu Igehoe eine Grabstätte, beren Ueberschrift sein Werk, gleichwie er das 1591 errichtete Monument in Stand zu halten, eine Summe von 100 Mark widmete. Sieben Jahre später wurde er hinabgelaffen in die dunkle Gruft, fintemalen der 31. März 1598 sein Todestag geworden ift. Er war ein zwölf Kindern, wie denn zu allen Zeiten dem Vater von Hause ein reicher Kindersegen beschieden gewesen. Im Jahr 1587 lebten 120 Personen des Namens Rangau, und befagen sie 73 Güter im J. 1594. Heinrich Rangau wird als derjenige betrachtet, der vermöge seiner Stellung als Statthalter in bem königlichen Antheil von Holftein, die hochdeutsche Sprace zur eigentlichen Geschäftssprache im Lande erhob. "Wahrscheinlich fand seine Ruhmsucht auch darin Befriedigung, der hoche deutschen Sprache, die für cultivirter als die plattdeutsche gehalten wurde, und die er fertig sprach und schrieb - ein Borzug, der damals im nördlichen Deutschlande noch etwas feltenes war — den Sieg über die plattdeutsche zu verschaffen."

Von Heinrichs Söhnen sind Franz, Breide, Friedrich, Kap Johann und Gerhard zu bemerken. Friedrich, geb. 31. Oct. 1557

und als Page an des Kurfürsten August von Sachsen Sof erzogen, nahm 1583 Dienste bei dem von Pfalzgraf Johann Kasimir für den Cölnischen Krieg geworbenen Bolf. In des Obristen Ernst von Mandelslohe Gesellschaft reisete er nach Frankreich, wo er 1586 in der Hollander Bestallung eine Compagnie Reiter anwarb. Indem aber die Löhnung ausblieb, verlief sich die Mannschaft in der fürzesten Frist, was der junge Haupt= mann bergestalten sich zu Herzen nahm, daß er darüber ben Berstand verlor. Zeitig durch Aderlassen wiederhergestellt, warb er für bes Königs von Frankreich Rechnung eine Compagnie Reiter, die des Christoph von Bassompierre Regiment zugetheilt. Bon ben Mühseligkeiten eines Streifzugs sich zu erholen, ging er auf die Jagd, und er stieß auf Räuber, ein abgedankter Soldat und ein Koch, die ohne weiteres auf ihn anlegten. Von einer Rugel getroffen, sant er zu Boben, und mit Dolchstichen wurde er vollends getödtet 1588. Er fand seine Ruhestätte zu Couleuvre in Bourbonais, laut der von einem Landsmann und Better, von Andreas von Plessen ihm gesetzten Grabschrift. Ray Rangau, Dompropft zu Hamburg, geb. 9. Aug. 1562, wurde an dem herzoglich holsteinischen Hofe 'erzogen, folgte auch ben Prinzen Friedrich und Philipp in die Reise durch Deutschland, Frankreich und England, und trat demnächst in banische Dienste. R. Friedrich II. schickte ihn 1587 nach Italien, wo er mit dem Berzog von Parma wegen eines Friedens zwischen England und Spanien unterhandeln sollte. Der Herzog erwies sich gegen ihn ungemein gnädig, beschenkte ihn auch bei seiner Abreise mit einer goldenen Rette und seinem, bes Berzogs Bildniß. Auf der Rudreise wurde er den 9. Januar 1588, drei Meilen von Bruffel, von des Grafen von Berg Reitern aufgefangen und ausgeplun= dert. Die setzten ihn zwar und seine Leute in Freiheit, sobald die in seinem Gepäck vorgefundenen Briefe des Herzogs von Parma ihnen zu Gesicht gefommen, nichts besto weniger nahm R. Friedrich II. die Sache boch auf. Er legte ein Embargo auf alle in seinen Häfen vorfindliche hollandische Schiffe, 600 ber Sage nach, und gab fie nur gegen Erlegung von 30,000 Rthlr. Alsolches Gelb schenkte ber König an Rangau, zum Ersag

des erlittenen Schabens. Dieser hatte auch die Ehre, die Prinzessessen Elisabeth nach Braunschweig zu geleiten, wo sie dem Herzog Heinrich Julius angetraut wurde. Später kommt er als Amtmann zu Gottorp und des Herzogs Hans Adolf Geheimrath vor. Mit Dietrichs Blome Tochter verlobt, starb er vor der Hochzeit, 29. April 1591. Johann, geb. 14. Febr. 1566, und der holsteinischen Prinzen Friedrich und Philipp Edelknabe, folgte ihnen nach Heidelberg zur Universität, starb daselbst an der Pest, 17. Oct. 1582, und wurde in St. Peters Kirche beerdigt.

Franz, geb. 28. Aug. 1555, wurde in dem Alter von 13 Jahren nach Löwen zur Universität geschickt, errichtete bas genaueste Freundschaftsbundnig mit dem eben daselbst fludirenden jungen Prinzen von Dranien, und wurde darum auch in deffen Unfall verwickelt. Der Herzog von Alba ließ die beiden Freunde aufheben 1568, und zunächst nach Antwerpen, dann ferner nach Spanien bringen. Die Gewaltthat übte, von Soldaten umgeben, der Vorsteher des Consejo de las altercaciones, Johann Bargas, und gegen sein Beginnen protestirte ber Rector in einer lateinischen Rede, die Immunität und Privilegien der Universität anrufend. Bündig antwortete der Purist: non curamus privilegios vestros. Bessere Gründe hatte der Bater Rangau geltend zu machen: es kostete ihn eine einzige Borstellung an R. Philipp, und ftrack murbe sein Sohn freigegeben. Der junge Mann brachte einige Jahre auf Reisen bin, dann fam er an R. Friedriche II. Hof, ohne doch ein Amt zu bekleiden, nur daß er nach und nach mit Korföer, Rallundborg und Silkeborg belehnt wurde. In dem schwedischen Krieg 1612 führte er ein Regiment, Die sogenannte weiße jütische Fahne, die vornehmlich in Norwegen verwendet wurde. Dort empfing er in einem zwischen Bahuus und Warberg gelieferten Gefecht eine Bunde, die ihm todtlich wurde am 21. Febr. 1612. Die Regimentsfahne hat man über seinem Grabe aufgehängt. Der jungfte Sohn seiner Che mit Unna Rosenfrands, verm. 1584, Johann, besaß Estvadgaard, so er seinem Sohne, dem Obriften Franz Rangau hinterließ.

Besagter Obrist gewann in der ersten Che mit Elisabeth Rosenfrands die Söhne Palle, Georg und Johann, in der ans

bern Che mit Hille Urne brei Sohne, von denen boch nur ber einzige Friedrich Christian, auf Robsteensepe, Obrist wie der Bater, heurathete, jedoch kinderlos blieb in seiner Ehe mit Delgaard Rodfteen. Palles, auf Brodftov, Nachkommenschaft erlosch in seinem gleichnamigen Enkel. Georg, auf Bygholm, Generalmajor und Inhaber eines Regiments, diente als solcher in Schonen gegen die Schweben, wo er sich besonders in der Schlacht von Lund, bei ber Einnahme von Landsfron und Engelholm auszeichnete, bis 1679. Den 12,000 Dänen, welche in bem spanischen Successionsfrieg R. Friedrich IV. dem Raiser überließ, zugetheilt, hat er vornehmlich in den Schlachten bei Sochfatt und Dubenarde, bann in der Belagerung von Lille Ehre eingelegt. Er und ein englischer Soldat sollen die vorderften gewesen sein in Erfturmung ber Contrescarpe. Mit dem Commando in Schonen befleibet 1710, wurde er bei dem ersten Angriff in Bruft und Schulter gefährlich verwundet, ein Ereigniß, das wesentlich auf das Mißlingen des Feldzuges einwirkte. Dagegen war die Einnahme von Wismar, 1711, großentheils sein Werk. Sein Erstgeborner war in der Wiege gestorben, der andere Sohn, Christian siel als Lieutenant bei Höchstätt, die einzige Tochter, Charlotte, wurde an den Grafen Christian von Rangau zu Rastorf verheurathet. Georgs Bruder, Johann, auf Derslevklofter, Bramminge, Biftrup und Frydendal, General-Lieutenant, war nicht minder ein gefeierter und kenntnigreicher Arieger. Er focht bei Höchstätt, in Italien, bei Ramilies, und farb zu Bruffel 1708. In erster Ehe mit Ratharina Barbara Friis, in anderer Che mit Sophie Amalie Friis verheurathet, blieben ihm aus der letten Che drei Kinder, Chriftian, Christiane und Christense. Christian Friis Rangau auf Bramminge und bovringholm, geb. 1687, verrichtete 1704 bei dem Prinzen Eugen und bei Marlborough Adjutantendienfte, und wurde durch fonigliches Patent vom 3. Mai 1728 ermächtigt, Namen und Wappen der Friis bem seinigen hinzuzufügen. Er ftarb den 15. Mai 1731, ohne Kinder in seiner Che mit Anna Benedicta Steensen. Seine Schwester, die gelehrte Christiane Rangau heurathete den Obristen Werner Parsberg, und als deffen Wittwe den Geheimrath Claus Reventlom.

Beinrich, auf Schönweibe, Aagaard, Mögelfier, Rosenvold, Jensgaard, Ritter des Elephantenordens, Reichsrath, Stiftsamtmann zu Aarhuus, Amtmann zu Stiernholm, Affessor bei bem Staatscollegium und dem Obergericht, ebenfalls ein Sohn von Franz Rangau und Anna Rosenfrands, war den 26. Januar 1599 geboren. Er ging 1623 auf Reisen, durchwanderte die vornehmften Reiche von Europa, schiffte sich zu Venedig ein, sab. Cypern, Jerusalem, Cairo, Egypten, Constantinopel. Tagebuch biefer Reise wurde zu Kopenhagen 1699 veröffentlicht, erschien auch in deutscher Uebersetzung, Hamburg, Beinrich Rangau war einer der fünf Reichsräthe, welche zu Odense 1652 in schwedische Gefangenschaft geriethen. Er starb den 16. Januar 1674, und wurde in der Kirche zu Raarup in der durch ihn angelegten Familiengruft beerdigt. Auf dem Grabstein heißt es:

> Lär vel at böe, för bu böer, Saa böer du ikke, naar du böer.

(Lerne recht zu fterben, bevor du ftirbst, so stirbst du nicht, wann du stirbst.) In seiner Ehe mit Sophie von Lindenow, Wittwe von Gyldenstiern, war heinrich finderlos geblieben. Sein Bruder, Friedrich, General über ein Regiment Infanterie, Domherr ju Hamburg, geb. 4. Febr. 1590, wurde, als des Grofvaters, des gelehrten Beinrich Rangau Liebling, in dessen Sause erzogen, und übernahm, nach des Grofvaters Ableben, sein Dheim Gerhard Rangau die Aufsicht über des Knaben fernere Erziehung. In ritterlichen Uebungen vollkommen, reisete Friedrich in Gesells schaft seines Betters Kay nach Tübingen, wo er während feiner brei Studiensahre häufig, und zwar ohne Präses disputirte. Cornet in seines Dheims Gerhard Regiment, und nach bem Frieden Jacobs Ulfeld Begleiter in der Gesandtschaftereise nach Spanien, schiffte er demnächst sich zu Benedig ein, um die Levante zu Auf der Fahrt nach Constantinopel wurde das Schiff von Seeräubern angefallen und scharf bestritten. Bon Conftantinopel reisete Friedrich nach Jerusalem, Bethlehem, Cairo, er bestieg den Berg Sinai, befuhr das rothe Meer, benutte ein englisches Schiff zur Ueberfahrt nach Sicilien, und fam durch

Franfreich und die Niederlande nach Haus. R. Christians IV. Rammerjunfer, und 1626 mit Desel belehnt, wurde er 1627 bei der Armee an Elbe und Weser zum General-Kriegscommissarius, und zugleich zum Commandant in Wolfenbüttel, welche Festung er mit Einficht und Muth vertheidigte, bestellt. Außer Thatigkeit gesetzt durch den Friedensvertrag von Lübeck, nahm er schwebische Dienste; bei Nordlingen wurde ihm das Pferd unter dem Leibe erschossen, er selbst gefangen. Nach seiner Freilasfung erhielt er das Regiment, so des danischen Reichsmarschalls Undreas Bille gewesen. Zu Arensburg auf Defel erbaute er mit seinem Belbe eine Rirche, gleichwie er die dasige Schule begründete und ihr ein festes Einkommen zuwies. Auch die Invaliden empfanden seine Freigebigkeit, und wurden durch seine Fürsorge in den Invalidenhäusern zu Ropenhagen, helfingborg und Landsfron untergebracht. Die Kinder seiner erften Che, mit Margaretha von Putbus, farben in der Wiege, in der andern Che, mit 3da Scheel, sah er vier Söhne und drei Töchter. Stamm sette einzig fort Graf Otto, herr zu Rosenvold, has melmofe, Bollerup, Avensberg, Alleslev, Bedbygaard und Marspielund, königlicher Geheimrath und Kammerherr, geb. 1632. Er wurde von R. Christian V. am 25. Mai 1671 in den danis schen Lebensgrafenstand erhoben, ging darauf als außerordentlicher Gesandter an den französischen und englischen Hof, und starb 1719. Mit Sophie Amalie Krag, Ottos Tochter und des Chri= ftoph Ulfeld zu Svenstrup Wittwe verheurathet, gelangte er durch fie zum Besitze mehrer Güter in Schonen. Unter seinen dreis zehn Kindern zeichne ich aus die Söhne Friedrich, Otto Heinrich, Christian und Otto. Otto Heinrich verunglückte in dem Brande bes Opernhauses zu Kopenhagen, 1689. Graf Friedrich, auf Rosenvolde, Generalmajor, starb 1726, in dem Alter von 49 Dtto, Freiherr und General-Lieutenant, ftarb unvermählt 27. Febr. 1771. Des Grafen Friedrich Nachfolger in ber Grafschaft, Graf Christian, Herr auf Brahesburg, Rosenvold, Asdal, Hamelmöse, Volberg, Krastrup, Gundestrup, war den 23. Januar 1684 geboren. "In seinen jungern Jahren wurde er in Gesandtschaften gebraucht. Im J. 1708 ward er nach England, und

1709 nach Berlin geschickt, wo er 1710 ben banischen Rammerherrenschlussel empfing, aber zugleich den Auftrag bekam, als Gesandter nach Moskau zu gehen. Er traf den Bar zu Thorn an, und blieb einige Zeit in dessen Gefolge. Im J. 1713 warb er Ritter von Danebrog und hernach Prafes im Commiffariat, welches er ben ganzen damaligen Krieg über bis 1721 blieb. Den 18. April 1726 ward er Graf und herr der gräff. Rangauischen Güter Asdal, Hammelmos und Rosenvold. Im J. 1727 erhielt er das Commissariat in der großen Holmscommission, und ward als Ambaffadeur an den französischen Sof geschickt. Im 3. 1728 befam er den Character eines Geheimen Rathe. Den 6. Jun. 1731 empfing er bei ber Krönung Königs Christiani VI ben Elephantenorden, und ward mit dem Titel eines geheimen Conferenzraths als Statthalter nach Norwegen geschickt, wo er bis 1740 geblieben, da er Stiftsamtmann in Fünen worden, welches Amt er 10 Jahre befleibet, und alsdann seines hoben Alters wegen im Jul. 1760 aufgegeben, und sich zur Rube ge-Er hat sich zweimal vermählt. Die erste Gemahlin, Charlotte Amalia, eine geborne von Giöe und verwittwete von Due, mit der er sich 1717 vermählt, ftarb 1724. Die andere Gemahlin aber, die ihn überlebt, heißt Eleonora Hedwig, und ist eine geborne von Plessen, die er sich den 26. Mai 1726 beis gelegt." Dem Grafen Christian folgte in das Grab der Ruhm, daß er ein um sein Vaterland sehr verdienter und gelehrter Mann gewesen. Er war dermaßen eifrig in seinen Studien, daß er ihnen selbst im Getümmel einer Jagd verstohlne Augenblide zu widmen pflegte. Er starb den 16. April 1771. Sohn der ersten Ehe, Graf Otto Manderup, Geheimrath und Stiftsamtmann über Island und bie Farber, mar ber griechischen Sprache mächtig, wie seiner Muttersprache, farb aber vor dem Vater ben 2. Oct. 1768, aus der Ehe mit Helena Margaretha von Levepow, Wittwe von Thienen, eine einzige Tochter, nachmalen vermählte Gräfin von Lynar hinterlaffend. Von seinen Stiefbrüdern farb der älteste, der Kammerherr und Stiftshaupts mann zu Wiborg, auch banischer Graf seit 1753, Chriftian, ben 8. Febr. 1765. Mit Friderife Louise von Raben verm. hinterLieß er, neben zwei Töchtern, ben Sohn Christian Friedrich, Lehensgraf auf Asdal, Rosenvold 2c., geb. 24. Nov. 1763, der jedoch am 27. Januar 1782 unverehlicht gestorben ist. Graf Karl Adolf, auf Rosenvold, im Stift Aarhuus, Amt Stjernstolm, Asdal, im Stift Aalborg, Hamelmöse, Brahesburg, Barlösegaard und Derelund auf Fünen, lebte in kinderloser Ehe mit Christiane von Wedel-Jarlsberg. Friedrich Siegssried endlich, Baron, auf Friedrichslund, Stovgard, Söessolm und Brahesholm in Fünen, General-Lieutenant von der Cavalerie, commandirender General in Fünen, Inhaber des Fünenschen Dragonerregiments, geb. 8. Juni 1744, wurde in der Ehe mit Sophie Magdalena Juel Windt ein Bater von sunf Söhnen, deren wohl der eine oder der andere die einzige von Rays I. Nachkommenschaft noch übrige Linie sortgepflanzt haben wird.

Breide auf Rangausholm und Hesselager, des gelehrten Beinrich Rangau anderer Sohn, bes Elephantenordens Ritter, Reichsrath, Statthalter in Ropenhagen und Lehensmann in Moen, geb. 1556, ging 1586 als R. Friedrichs II. Gesandter an ben französischen Bof, in Gesellschaft von Beinrich Rammel, dem hofmeister des jungen Königs Christian IV. nach holstein, jum Landtag in Riel, um mit der Ritterschaft der Herzogthümer in Betreff des von ihr in Anspruch genommenen Wahlrechtes zu verhandeln, oder vielmehr sie in dem Anspruch zu bestärken, wie das dem Interesse der dänischen Aristofratie angemessen. "Weil nun dieses zwischen der Schleswigholsteinischen Ritterschaft und dem dänischen Reichsrathe eine angelegte Sache war, so wurden von des jungen Rönigs wegen keine Schwierigkeiten gemacht. Aber der ältefte von Herzog Adolfs Söhnen, Philipp, welcher schon zu dem Alter gefommen war, daß er einsehen konnte, was man zu des fonig= licen und fürstlichen Hauses Nachtheil schmiedete, wollte weber sich noch seine Brüder zu einer Wahl aufstellen, sondern verlangte durch seinen Kanzler ohne einigen Umschweif eine Erbhuldigung. Jedoch die Ritterschaft blieb auf ihrem Sinne, und ließ dem Berzoge Philipp rund heraus sagen: wofern er diesen Schluß mit den danischen Gesandten nicht bewilligte, und sich nach seines

Aeltervaters Christians I. Exempel einer freien Wahl unterwürse, so wollten sie den jungen König zu ihrem einzig regierenden: Herrn erwählen; und man glaubt, daß sie wirklich zu diesem: Borhaben geschritten seien, wenn der Herzog auf seinem Sinne beharret hätte. Aber er ließ sich endlich durch diese Drohungensschreien, und mußte in einen sauern Apfel beißen, worauf ernebst dem Könige zum regierenden Fürsten in Schleswigholstein erwählet wurde." Der Wahlacte waren zwei Bedingungen beist gefügt: "die gewählten Fürsten sollten vor der Huldigung die Privilegien der Länder bestätigen, widrigenfalls die Wahl als nicht geschen geachtet werden sollte, und den Beschwerden, deren die Stände ein und zwanzig angaben, sollte von beiden Fürsten abgeholsen werden."

Im J. 1589 befand sich Breide in dem zahlreichen, der Prinzessin Anna für ihre Brautsahrt nach Schotland beigegebenen Gesolge. In dem schwedischen Kriege verdiente er sich den neus gestisteten, nachmalen mit dem Elephantenorden vereinigten Schwertorden, und wurde er einer der zwölf ersten Ritter. Er starb den 10. Januar 1618, und ruhet seiner zweiten Gemahlin, der Ratharina Giöe zur Seite, in der Kirche von Maglebye auf Möen, so er mit ihr erheurathet hatte. Frau Katharina war indessen sinderlos geblieben. Dagegen hat Breide der Kinderisches, darunter der Sohn Kay, in der ersten Ehe mit Sophie Rosenfrands, und in der dritten Ehe mit Christine Wissert, verswittwete Bille, den Sohn Franz gewonnen.

Ray auf Ranhausholm, Amtmann zu Kallundborg, starb 1623, in dem Alter von 33 Jahren. Seine einzige Tochter Sophie wurde an Lorenz Ulseld verheurathet. Franz auf Ranhausholm wird als jüngster Reichsrath 1629 aufgeführt, in dem Jahre also seiner Ernennung zum Hosmeister oder Statthalter in Ropenhagen. Auch er war, "nach der damaligen allgemeinen Mode unter dem dänischen Abel, einige Jahre außerhalb Landes auf Reise gewesen. Denn es war sast keiner in Ansehen, ohne wenn er sich durch weitläuftige ausländische Reisen meist arm gemacht hatte. Aus welcher Ursache vornehmlich Se: Maj., um solche Ungelegenheit abzustellen, die Ritteracademie zu Soröe stiftete.

Sonst war damals der königliche Hof sehr prächtig, und weil der König sehr lustig und sehr umgänglich war, so waren auch alle Hosseute ausnehmend aufgeweckt, und suchten sich auf alle Art zu ergößen, wiewohl solche Lustbarkeiten zuweilen allzuweit gingen, benn bie Gastereien endigten sich nicht anders, als mit großen Räuschen, und die Hochzeiten währten gerne etliche Tage. französische Gesandte Ludwig des Hapes Baron von Courmesvin bezeuget, daß auf der Hochzeit der Fräulein Lindenow (1629) der Kronprinz Christian und der Hofmeister Franz Rangau fünf= bis sechsmal betrunken gewesen. Aber dieses konnte wohl mehr einer übeln Gewohnheit, als der Begierde zum Trinken zuge= schrieben werden." Courmesvin erzählt auch von dem Fürstbischof von lubed, von Johann Friedrich, aus dem Sause Solftein= Gottorp, gest. 1634, "die Besonderheit, daß er auf einmal drei Beiber gehabt, und also hierin mehr gethan, als einem Bischofe nach ber haustafel geburet, nämlich eines Weibes Mann zu sein, denn dieser war dreier Weiber Mann zugleich."

"Die alten hofmeister waren die vornehmsten unter allen Unterthanen, und die Häupter des ganzen Adels, ja sie hatten das Ansehen als die Droften in alten Zeiten, da hingegen Franz Rangau, welcher zu dieser Zeit Hofmeister oder Statthalter mar, unter vielen Reichsräthen saß, wie zuvor gezeiget worden. war sein Amt, in Absicht auf die Ginkunfte, das beste im ganzen Reiche, denn er hatte jährlich über zwanzigtausend Reichsthaler einzunehmen, ohne was er von seinen eigenen Gütern hatte, welches sich auch auf zwanzigtausend Reichsthaler belief. Worin aber des Hofmeisters, Franz Rangau, Umt eigentlich bestanden, und wie weit sich seine Gewalt erstreckt habe, läßt sich so leicht nicht sagen: benn es scheinet, daß der Ronig einen Hofmeister nur bem Namen und Titel, aber nicht ber Gewalt nach haben wollen; weswegen auch zwischen ihm und bem königlichen Kanzler ein Streit war, weil dieser lettere das Amt des ersten nur bloß zum hofmeister und Statthalter Ropenhagens einschränken, und ihn keineswegs als Reichshofmeister ansehen wollte. beilen schien es zwar, als ob der König den Hosmeister, welchen er sonderbar liebte, unterflütte, ja einige Jahre darauf (1632) fahe ers nicht ungerne, daß ihm der Ranzler sein Ansehen streitig machte, und ihn nicht als Reichshofmeister erkennen wollte. Eben so zweiselhaft waren auch die andern hohen Aemter." Dergestalten war der König für den Reichshofmeister eingenommen, daß er ihm seine und der Christina Munk Tochter Anna Katharina zur Frau zu geben beschloß.

Frau Christina steht in eigenthumlichen Berhältniffen zu dem Rheinlande, daher eine sie betreffende Digreffion wohl nicht auffallen wird. Christina entstammte einem ber ältesten adelichen Geschlechter in Danemark. Ronig Christian verliebte sich in sie gleich nach Absterben der Königin Anna Katharina (29. März 1612), des Kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg Tochter, "und ließ sich endlich in eine ungleiche Che mit Jungfer Christine Munt ein, beren Bater, Ludwig Munt, Stiftsamtmann in Drontheim gewesen, und im J. 1597 in der Untersuchung, welche auf königlichen Befehl angestellet wurde, von seinem Amte abgesett worden, und auf seinem Gute in Jütland gestorben Weil seine Tochter nicht zu gewinnen war, ohne durch eine rechtmäßige Che, und es gleichwohl hier im Reiche ungewöhnlich war, aus einer bloß abelichen Dame eine Königin zu machen, so mußte der König einen Mittelweg geben, und sich dieselbe an seine linke Hand trauen lassen. Die Bermählung ging auf dem Lundner Bischofe in Schonen in aller Gile por sich, daß niemand etwas davon wußte, ehe und bevor Se. Mai. selbst solches dem Reichsrathe eröffnete. Die Trauung, 31. Dec. 1615, verrichtete ber dorthin verschriebene Hauptpaftor von der Nicolaifirche in Kopenhagen, Mag. Mads Jensen, und zwar mit diesen Cermonien: daß der König ihr seine linke, und fie wiederum dem Könige die rechte Hand gab, wie in ungleichen Heirathen gebräuchlich ift, welche man Matrimonia ad Morganaticam, ober an ber linken hand nennet. Und also siehet man, daß Se. Maj. für gut befunden, eine solche Beirath einzugeben, damit die Rinder, welche mit der neuen Gemahlin gezeuget würden, ben andern königlichen Kindern nicht zur Last sein möchten; aus welchem Grunde auch die Bedingungen diese waren: daß sie

nur ben Titel von des Königs Gemahlin, nicht aber Königin führen, und die Rinder kein Erbrecht zum Reiche haben sollten. Später führte sie ben Titel Gräfin zu Schleswigholstein, Frau zu Taasinge, Boller, Ellensburg, Rosenvold, Lundegaard, Weilegaard, Lellinge, Tybrond und Thurde. Sie wird als eine Dame von gleich viel Tugend und Klugheit als Schönheit gerühmt, daher auch ihre Ehe Jahre lang eine ber vergnügtesten und mit 16 Kindern gesegnet gewesen. "Was die eigentliche Ursache ihres Falles und des Abscheues, den der König vor ihr befam, gewesen sei, das kann ich nicht gewiß sagen. Ginige halten dafür, daß sie einen gefährlichen Anschlag wider den König gehabt, aber sie wissen nicht, worin er bestanden. Undere sagen, daß sie den König mit Gift habe hinrichten wollen, welches aber wegen der Liebe, die sie zu Gr. Maj. trug, unglaublich ist; denn ich finde, daß sie nach ausgestandener Berfolgung und Gefangenschaft bitterlich geweinet, als sie des Königs Tob vernommen, und gesagt: ""Wer sollte gedacht haben, daß ich über den König Christian Thränen vergießen könnte ?"" Es ift glaublich, daß, wenn der König sie in Verdacht gehabt, ihr Rammermadchen Wibefe, welche nachgehends seine Maitreffe wurde, ihn auf die Gedanken gebracht. Und ich finde auch, daß in dem großen Processe, welcher ihr gemacht wurde, von nichts anders, als von einer Untreue in der Che gesprochen worden. Es kann nicht geläugnet werden, daß sie der König deswegen in Berdacht gehabt, ihr aus der Absicht einen Proces formiret, und die Chescheidung verlangt. Die Person, welche von ihr eine unerlaubte Gunft soll genoffen haben, war des Königs eigener Hofmarschall, der Rheingraf Eben aus der Ursache schickte Se. Maj. ihre Otto Ludwig. · lette Tochter außerhalb Landes, wo sie eine Klosterjungfer warb. Db hieran etwas gewesen, oder ob sie fälschlich beschuldiget worden, kann bis igo niemand gewiß sagen. So viel ift an bem, daß sie der König vor dem Reichsrath deffen beschuldigen lassen, welcher zu dem Ende in dem Rosenburger Garten versammlet war, und daß er seinen Ausspruch verlanget. Die Beschuls digungen, welche wider sie angebracht wurden, bestanden in neuns zehn Fragen, welche Se. Maj. mit eigner Hand aufgesetzt hatte, und wovon bieses der Schluß war: Wenn irgend einer von vorbenannten Puncten zu erweisen verlanget wird, so wollen wir dergleichen mit lebenden Personen, adlichen und unadlichen, beweisen, welche wir zur Stelle schaffen wollen, wenn es nothig thut. Kopenhagen, den 19. Junius 1632.

"Ich finde nicht rathsam, biese Beschuldigungen anzuführen, ich will daher nur dieses sagen, daß unterschiedene Puncte barin wichtig scheinen, und Anlaß zum Argwohn geben können. wenn auch Frau Christine unschuldig gewesen, so hat sie sich doch verdächtig gemacht. Und ber 5te, 6te, 7te und 8te Articul scheinet sehr nachdenklich zu sein. Damals nun nahm Corfiz Ulfeld ber Frau Christine, und Hannibal Sehested (beide nachmalen Christis nens Schwiegersöhne) bes Königs Partei, und man fann fagen, daß wenig Sachen von größerer Wichtigkeit und Aufsehen, sowohl wegen der Parteien an sich selbst, als wegen der Advocaten, welche die ansehnlichsten und bewährtesten Männer im Reiche waren, vor Gericht gewesen, und diese Begebenheit gibt ein vollkommenes Portrait von diesen beiden Herren, denn man siehet auf der einen Seite einen besondern Uebermuth, und auf der andern eine eben so große Heuchelei. Beide waren zu tadeln, der eine, weil er ungenöthiget gegen seinen eigenen König und Wohlthäter handelte; ber andere, weil er aus Staatsabsichten und Eigennut des Königs Gemahlin in Schande zu fturzen fuchte. Doch fanden sich viele, welche den Ulfeld nicht allein entschuldigten, sondern auch dieses Unternehmen als eine heroische That ansahen. Hingegen urtheilte jedermann von Sehesteben, daß er hierin den Wohlstand etwas an die Seite gesetzt habe." Dagegen heißt es in der Histoire du comte d'Uhlefeld, "als der König Willens war, sich von der Frau Christine zu scheiden, und ihn nichts von diesem Vorsatze abbringen konnte, auch nicht die Thränen seiner Tochter Leonora, welche er sehr liebte, so ließ er ben Rath versammeln, um die Sache zu untersuchen. Alle Hofleute verließen die Frau Christine, um dem Könige zu schmeicheln, und niemand, ohne Ulfeld, unterftand sich, sie zu vertheidigen, und zwar aus Liebe für Fräulein Leonoren, um burch diese sein Glud bei Sofe zu machen. Er gab baher bem

Könige freimüthig zu verstehen, daß er Frau Christinens Advocat sein wurde. Deffen bediente fich Sehested, um Ulfelden zu fturzen, und nahm sich vor, des Königs Sache zu vertheidigen. Um beraumten Tage fand sich ber König selbst nebst der Frau Chris stine und ihren Kindern vor Gericht ein. Sehested fing erft an zu reden, und führte des Königs Beschuldigungen mit solcher Beredsamkeit aus, daß die meisten Frau Christine für schuldig hielten, aber sie wurden gleich auf andere Gedanken gebracht, denn Ulfeld erwies ihre Unschuld mit solchem Nachdruck und mit solchen Gründen, daß sich der König selbst der Thränen nicht enthalten konnte, ja er stieg von seinem Throne herunter, umarmte sie und nahm sie wieder zu Gnaden auf. Ulfelb hatte baran nicht genug, seinen Rival mit dem Munde zu beschämen, sondern suchte ihm auch mit der Hand Tort zu thun: denn er jog vor dem Rathhaufe den Degen aus, und ging ihm mit solcher hurtigfeit zu Leibe, daß sich Sehested mit der Flucht retten mußte. Doch weil sie beide ansehnliche Männer waren, so verglich sie der König wieder. Dieses Bergleichs aber ungeachtet, trug Sehested bennoch einen immerwährenden Bag gegen Ulfeld, und konnte ihm diese That nimmermehr vergeben. Jedermann wünschte Ulfelden desfalls Glud, und zur Vergeltung befam er die Fräulein Leonora zur Gemahlin."

"Was für Beweisgründe die beiden großen Advocaten für und wider die Verklagte gebraucht, kann ich nicht sagen. Ich sehe nur daß der König in den Gedanken gestanden, dieser vorsgezebene ungebürliche Umgang, sei geschehen, als er selbst in Glücksadt abwesend, und Frau Christine mit dem Rheingrasen in Friedrichsburg gewesen; daß hingegen Ulseld des Königs eigene Briese vorgezeiget, worin sowohl Frau Christine als der Rheingraf beordert worden, auf diesem Schlosse zu verbleiben. Daß aber der König selbst in eigener hoher Person, nebst Frau Christinens Mutter, Ellen Marsvin, und den meisten Kindern im Gerichte gewesen, solches sehe ich aus einem unvollsommnen und verstümmelten Gespräche, worin der König sagt: ""Ellen, riethest du mir nicht selbst, die Wibese zu nehmen, weil Christine so sett würde?"" Wobei ihm Frau Christinens Kinder in die

Rede gefallen, und gesagt: ""Großmutter!"" Worauf Ellen Marsvin mit Lachen geantwortet: ""Euer Königliche Masestät!"" daß ich also nicht weiter weiß, was die Kinder zu ihr gesagt, ober was ihr der König geantwortet. Uebrigens soll der Process so ausgefallen sein, daß Frau Christine vor Gericht freisgesprochen worden, entweder weil die Beschuldigungen nicht rechtsmäßig haben erwiesen werden können, oder weil Ulseld durch seinen großen Anhang im Nathe ein solch günstiges Urtheil ausgewirkt. Daß der Process so ausgefallen, davon habe ich nur eine mündliche fortgepflanzte Rachricht, für welche ich nicht die Gewähr leisten kann."

Uebrigens unterlasse man nicht, das Datum bieser unwürbigen Puerilitäten anzumerken. Der Proceß fällt in bas Jahr 1630, muß aber schon längere Zeit im Werke gewesen sein. Es schreibt ber Kronpring, welcher vielleicht ber erfte, dem Bater Berdacht beizubringen, den 17. April 1629 an den Rheingrafen, ber sich bereits nach Schweben gewendet hatte: "Wir Christian ... Gelangen in Erfahrung und haben gnügigen Beweisthum, welchermaßen du Otto Ludwig, ber du dich schreibest Rheingrafen, bich beines vorgegebenen Stanbes leichtsinnig vergeffen, und unbesonnener frevelmüthiger Beise verfühnet haben sollft, von Unserer Pringlichen Person bermaßen schändliche Afterreben au führen. Sonderlich aber sollst du ausgeworfen haben, ob hättest du von einem dir von Uns zugebrachten Trunk bich übel befunden, und hieltest dafür, Wir hatten dir darin Gift beis und anbringen lassen. Db Wir Uns nun wohl verseben gehabt, du würdest beinem prätenbirten Cavalierstande (welcher auf fein bos Maul gewidmet, sondern in tapfern Thaten bestehet) solche unehrliche Verdächtigung nicht angethan haben, und wohl versichert wissen, es werbe die ganze ehrbare Welt von Uns ein anders, und zwar Unsere tragende Hoheit wohlgemäßige Achtung führen, auch kein reblicher Cavalier solcher von beinem vergällten Bergen ausgestürzten verläumderischen Lügendichtung Glauben zulegen. Ueber dieses auch die Mittel von dem Allerbochften mit schuldiger Dankbarkeit erkennen, baburch Bir einige von dir empfangene Offens in andere genugsame Wege hatten

abzusinden und zu wiedervergelten; beshalben auch wohl bedacht gewesen, der Zeit Uns zu besehlen, und dich mit heroischem Gemüthe wie einen anbellenden Hund zu despectiren. Jedennoch damit du in sothaner deiner Bosheit nicht fiolz werdest, und dir babei eine stete Sicherheit vermessentlich zusagest, so lassen Wir bich hiermit sonders wohlbesugten Ernstes wissen, daß Wir sothan dein unverschämtes boshaftes Lästermaul zu seiner Zeit der Gebür nach abstrasen, und die dahin dich mit deinem verlogenen Schands und Schmähherzen so viel und lange für einen heimstücksen Wissbereiter und unredlichen Meuchelmörder achten und halten, auch gegen alle redliche Cavaliers schelten und tituliren wollen, die du das geringste deiner bübischen ausgegossenen Schmähungen, das dir dein Lebtag wohl mangeln und sehlen soll, über Uns zeugbar und wahr machen kannst."

Der Rheingraf beantwortete das Schreiben mit einer Aussforderung zum Zweikampf, die der Prinz jedoch nicht annahm, sondern vielmehr den Verwegenen bei seinem Beschützer, König Gustav Adolf von Schweden verklagte, 23. Oct. 1629. Besagter König scheint sich aber auf einige allgemeine mißfällige Aeußerungen beschränkt zu haben, und von der andern Seite mochte der Prinz sich glücklich schäpen, daß der Königsmantel ihn decke, denn sehr bald, in dem deutschen Kriege, sollte der Rheingraf Gelegenheit sinden, als einen der streitbarsten Männer sich zu bewähren, namentlich zu Caub, Abth. II. Bd. 5. S. 107, zu Bacharach, im Elsaß u. s. w.

Falsch ist es, daß der König Frau Christinen alsbald wieder aufgenommen habe: sie wurde nach dem Gut Boller im Stift Narhuus, so der König für sie gekauft hatte, gebracht, und hatte daselbst Eisenstäbe vor den Fenstern, Wache vor den Thüren. Sie durste nicht anders als Frau Christina zu Boller genannt werden, wurde auch nebst ihren Kindern vom Kirchengebete ausgeschlossen. Daß ihre Ungnade Jahre lang währte, und daß der Monarch, den man als den Retter der sogenannten deutschen Freiheit begrüßt hatte, fortwährend seinem kindischen Getreibe nachling, ergibt sich aus seinem Schreiben an den Reichsmarsschling, ergibt sich aus seinem Schreiben an den Reichsmarsschling, ergibt sich aus seinem Schreiben an den Keichsmarsschling, ergibt sich aus seinem Schreiben an den Keichsmarsschlichen Vom 23. Dec. 1636: "Nachdem Frau Ellen (der Christine

Mutter) vor kurzer Zeit hier in die Stadt gekommen und einige Tage da gewesen, ebe sie jemanden etwas hat wissen lassen, und fle nun gemerkt, daß sich niemand darum bekummert, so hat sie den Hofprediger überredet, und ihm mit einem Schwure versprochen, mir nimmermehr etwas zuwider zu thun. Dieser fam zu mir herauf, und bat mich, daß ich sie zu einem Gespräche möchte kommen laffen. Als sie nun auf das Schloß herauf kam, so verhielt sie sich einige Tage ganz bescheiden, aber gleich darauf fing sie an, einem jeden zu erzählen, wie ähnlich mir das Rind wäre, welches sie bei sich hatte (die Isabella Dorothea, deren Geburt dem König verdächtig). Sie ließ sich gegen Wibefe verlauten, wie gut sie das Kind speisen, wie sie Sprach= und Tangmeister zu ihr holen lassen, und sie so ausstaffiren wollte, wenn sie groß wurde, daß sie den andern gar nichts nachgeben sollte. Bu eben der Zeit unterstand sie sich, den Graf Waldemar Christian zwischen ben Mahlzeiten zu sich hinein zu locken, ohne Mitwissen seines Hofmeisters, ja sie verriegelte die Thur, so daß der Hofmeister ihn nicht zur Abwartung seiner Studien bekommen konnte . . . Bei so bewandten Umständen sehe ich nicht, wie ich mit Ehren und gutem Gewissen die Frau Christine unter guten ehrlichen Leuten mit hinlaufen lassen, und zugeben kann, daß ihr . . . mit meinen eigenen Rindern zu gleichem Erbe geben soll, wie man daraus ersehen kann, daß ihr . . . mich mit ihren Glossen täglich durchziehet, und meinen und ihren Namen zusammen auf den Ring hat setzen dörfen, welchen sie dem jungen Sans Lindenow gegeben hat."

Der Frau Christine Kinder hatten sedoch keinen Theil an des Königs Ungnade, sie blieben am Hose, und selbst das Töchsterlein, so dem Standal eine Beranlassung werden mussen, scheint ihm in den ersten Jahren nicht so ganz widerwärtig gewesen zu sein. In seinem Kalender für das J. 1632 hat er angemerst: "den 21. März gab ich der kleinen Lysseken 600 Thaler." Diese Kinder verwendeten sich inständigst zu der Mutter Gunsten, es vergingen sedoch volle 16 Jahre, die der König, April 1646, seine Geneigtheit, die Gefangne freizugeben, erklärte. Es mag aber diese Gelindigkeit ihn sehr bald gereuet haben, denn am

:11. Nov. 1647 sah ber Reichsrath sich veranlaßt, für die fortwährend zu Boller Verwahrte Fürbitte einzulegen, "bamit die vornehmen Männer, welche ihrer Gemahlinen und Kinder wegen hierin so boch interessirt seyn, vermerken können, daß sie mit ihrer unterthänigsten Bitte Em. Ron. Maj. königliche Gunft nicht vergebens angeflehet haben. Jest endlich, 26. Januar 1648, erfolgte die königliche willfahrende Entschließung, worauf Chri= stina die Reise nach Kopenhagen antrat. In beren Verlauf kehrte sie bei ihrer Mutter zu Ellensburg ein, und hier vernahm sie die Botschaft von dem am 28. Febr. 1648 erfolgten Ableben ihres Herren. Man saget, daß sie bitterlich geweinet, und hierbei die oben angeführten Worte gesprochen habe. Wie weit sich sonst biese königliche Gnade erstreckt, und ob Se. Maj. sie wieder zu sich nehmen wollen, kann ich nicht gewiß sagen, wiewohl die Rede, welche 1658 bei ihrem Leichenbegängniß gehalten worden, solches zu erkennen zu geben scheint."

In Ropenhagen konnte unter der neuen Regierung Christi= nens Bleiben nicht fein, sie zog sich nach ber Ginsamkeit von Borler zurud und dort empfing sie den Besuch, von welchem Tyge Below und Krag berichten. "Den 1. Januar 1657, zwischen 11 und 12 Uhr Vormittage famen wir zu Boller an, und ließen sogleich der Frau Christine Munk wissen, daß wir auf Gr. Maj. Befehl mit ihr reden wollten, worauf sie uns durch ihren Bogt ersuchen ließ, zu ihr hinauf zu kommen. folgten ihm bis zur Burgbrude. Auf der Burgbrude begegnete uns Werner Parsberg, und geleitete uns bis in bas Zimmer hinein. Als wir in den Burghof kamen, bließen zween Trompeter, bis wir in bas Zimmer hinein zu ihr kamen. Sobald wir eingetreten waren, fing ich, Tyge Below an, und fagte baß wir von Sr. Mas. geschickt maren, etwas mit ihr zu reden; ich fragte sie dabei, ob sie solches allein, oder in Gegenwart derer, welche in der Stube bei ihr waren, nämlich des Werner Parsberg Gemahlin, Helwig Armfeld, und der Jungfer Katharina Galde hören wollte ? Worauf sie antwortete, sie ware wohl zue frieden, daß gedachte Personen zugegenblieben. Darauf bat ich, daß sie uns vorzeigen möchte, was für Recht sie an den gräflichen

Titel hatte. Sie antwortete, sie hatte folden nicht felbft am genommen, sondern er wäre ihr von Christian IV. gegeben wor Hierauf fragten wir, ob sie von Christian IV. zur Grafin gemacht worden, oder ob sie irgend einen Brief von ihm darauf batte. Sie antwortete, nein, aber das fonnte fie beweisen, bat der selige Herr sie also genannt hätte, und zwar schriftlich unter eigner Hand und Siegel. Darauf bat sie uns, das Mittag. mahl bei ihr einzunehmen, weil der Tisch gedeckt und schon völlig angerichtet mare: so wollte sie nachher etwas suchen, und uns solches zeigen, aber wir entschuldigten uns, weil wir gegen Abend zurud nach Wedel gedächten. Darauf ging sie von uns in ein Nebenzimmer. Unterdessen redete das obgedachte adeliche Frauem zimmer mit uns, und berichtete, wie bange der Frau Christine geworden wäre, als wir hinauf geschickt hatten, weil sie nicht gewußt was dieses bedeuten folle, und gemeinet hatte, es geschähe, weil Fräulein Eleonora bei ihr gewesen wäre, von deren Reise sie doch nichts gewußt hatte, ehe und bevor sie dieselbe im Hofe gesehen. Sie machten auch Entschuldigung, daß die Trompeter im hofe geblasen hätten, da wir hinein gekommen, und fügten hinzu, daß sie nur um ber Dorothea Galde willen da mares welche sie in ihrer Unpäglichkeit besuchten. Frau Christine tam gleich wieder zurud mit einem koniglichen offenen Briefe, unter höchstbemeldten Königs Sand und Siegel, decte das oberfte und unterfte mit zwei Servietten zu, und ließ uns nur diese Borte lesen: Der wohlgebornen Frau Chriftine Munk, Grafix au Schleswigholftein. Weiter wollte fie uns nichts lefen laffen. Wir fragten, ob fie uns nicht das Datum diefes Briefes meisen wollte? und da fands sich, daß er den 30. Jul. 1630 geschrieben war. Daraus könnt Ihr seben, fagte sie, bag ber König selbst mir diesen Titul gegeben hat, auch da ich sches von ihm entfernt lebte, und ich habe niemals verlanget wieder dahin zu kommen, aber es ist auf meiner Mutter Ansuchen ges Hierauf antworteten wir, man wisse wohl, daß det felige Herr sie nicht nur also betitult, sondern auch befohlen hatte ste also zu nennen, aber wir wären abgeschickt worden, um zu vernehmen, ob fie nicht durch ein besonderes Diploma zur Grafie pare gemacht worden. Sie erwiderte, nein, das ware nicht geichehen. Allein ihre Kinder hätten vom Kaiser ein Diploma unf ihre Titul. Wir versetzten, den Graf Waldemar anbetreffend, wäßte man solches wohl; aber daß die Töchter bergleichen Briefe pom Raiser hatten, das könnte man nicht glauben. Sie antwortete, sie wüßte es nicht anders, benn man hätte es ihr also berichtet, doch hätte sie ein solches Diploma nie gesehen. Auf abermaliges Befragen, wer solches Diploma in Verwahrung batte ? sagte sie, sie wisse es nicht, ob es Herr Corfiz Ulfeld, ober semand von den andern hätte. Man sagte ihr, daß der Rönig den Grafen Waldemar zwar für einen faiserlich römischen Reichsgrafen halte, aber nicht für einen Grafen von Schleswig und holftein erkenne. Es wurde ihr auch gesagt, daß Se. Maj. vernommen hatten, daß sie sich schriebe, Wir, ba doch kein kaiser-Ucher Graf in Deutschland solches thate. hierauf nahmen wir Abschied, und bat Frau Christine, wir möchten ihr nicht allzu fehr entgegen sein."

Es war dieses die Einleitung zu dem königlichen Rescript vom 14. Januar 1657, wodurch Frau Christinen und ihren Rindern untersagt, fortan Titel und Wappen von Holstein und Schleswig zu gebrauchen. Dem Berbot überlebte Christina, geb. 8. Jul. 1598, zwei volle Jahre, sie starb zu Boller, 19. April 1659, mährend Fünen noch von ben Schweden occupirt, "und war zu der Zeit, als Ulfeld mit seiner Gemahlin im größten Ansehen, und durch den Roschildischen Frieden wieder in seinen vorigen Zustand gesetzt war, weswegen sie auch mit großer Pract und einem ansehnlichen Gefolge begraben wurde. Die Leiche ward nach Obense geführet, allwo sie vor der Stadt von dem gangen Abel empfangen, und im Beisein der gegenwärtigen Rinder und Rindeskinder, welche alle in weiß gekleidet waren, beigesett Sie hatte sich durch ihre Milde gegen Arme die Liebe wurde. ber gangen Rachbarschaft erworben, wie fie benn auf Boller ein pospital und eine Schule begründete, auch der lateinischen Schule in horfens fich freigebig erzeigte. Bon ihren settenen Einsichten m die heilige Schrift zeuget ihr von der theologischen Facultät pu Ropenhagen approbirtes Wert: Naadens Dors aandelige

Sammer, 1648 in 120. Bon ihren Bofen Boller, Ellensborg, Rosenvold, Beilegaard, Lundgaard, Tyberg, Nöragergaard, Lellinge und Thunöe, benen auch die Insel Taasing beizuzählen, übernahm das mehrste ihr Schwiegersohn Sehested. Ihre Kinder folgen also: 1) Anna Katharina, die Berlobte des Franz Rangau, dessen Todesfall sie dergestalten zu Herzen sich nahm, daß ber Rummer am 20. Aug. 1633 ihrem Leben ein Ende machte. 2) Sophia Elisabeth, geb. 1619 ober 1620, verm. 20. Dct. 1634 mit Graf Christian Penz. Wittwe 1652 und ohne Kinder, verlobte sie sich mit Holger Wind, ber aber, nachdem Ulfeld in Ungnabe gefallen, die Verlobte aufgab, um sich 1656 des Admirale Dre Giedde Tochter beizulegen. Darüber wurde die verlassene Brant so ungehalten, daß sie dem Treulosen sein Bildniß mit ausgestochenen Augen zurückschickte. Sie ftarb den 23. Jul. 1658, und wurde gleich ihrer Mutter zu Obense in St. Anuts Kirche beerdigt. 3) Leonore Christine, von der vieles zu erzählen. 4) Friedrich Christian, gest. im dritten Jahre. 5) Drei todtgeborne Knaben. 8) Graf Waldemar Christian, Graf und herr auf Taasing, geb. 1619, ift genugsam befannt durch seine Bandel am ruffischen und schwedischen Hofe. "Er wird in der Historie wegen seines großen Verstandes und seiner Klugheit gerühmet, wiewohl ich finde, daß seine eigene Schwester, Eleonora Christina, anderer Gedanken gewesen, und ihm nur eine schlechte Fähigkeit zugeschrieben. So viel ift gewiß, daß ihn der Rönig sonderlich liebte, und zwischen ihm und ben rechten königlichen Kindern feinen großen Unterschied machte. 9) Elisabeth Auguste, geb. 28. Dec. 1623, wurde an den Abmiral und Reichsrath Hans Lindenow verheurathet. Wittwe 1659, verspielte sie ihre ganze Habe, daß R. Christian V. sich gemüßigt sah, ihr eine Pension auszuwerfen. 10) Christine, geb. 15. Jul. 1626, wurde 1634 dem Grafen Hannibal Sehested angetraut. 11) Hedwig, mit Christine Zwilling, und an Ebbe Ulfeld verheurathet, farb 1679. Maria Ratharina, geb. 29. Mai 1628, starb den 1. Sept. 13) Dorothea Elisabeth, geb. 1629, welche der Ronig nicht für sein rechtes Kind erkennen wollte, und gab ihre Geburt Anlag zu ber Tragodie, beren Opfer zu werben, Fran

Christine Munk ausersehen. Dorothea Elisabeth wurde im Jahr 1645 in ein Karmelitenkloster zu Cöln gesteckt, allwo sie sich Jsabella a Jesu Maria nennen ließ, und starb daselbst den 18. März 1687. 14—16) Sophie, Auguste, Maria Elisabeth karben alle drei in der zartesten Kindheit.

Außer biefen, und ben sechs Rindern ber Brandenburgischen Prinzessin, hatte K. Christian beren noch vier andere. Von einer Maitresse des Namens Christine, Matthisens Tochter, wurde ihm 1611 Christian Ulrich Gyldenlöv geboren, "der 1633 am fransosischen Sofe Ambassabeur, und nachgehends beim Rönige in Spanien Hofmarschall gewesen. Er langte zu Ausgang des Märzmonats 1640 in Bruffel an. Als er eine Zeitlang daselbst gewesen war, kam er mit Patenten zurud, und fing an eine Renge Truppen zu Roß und zu Juß anzuwerben. Als er sich aber bei Reuftadt und Meinerghagen an den Grenzen der Grafschaft Mark, mit 580 Reitern und ungefähr 100 Musquetiers gesett hatte, wurde er daselbst von tausend Hollandern unvermuthet Aberfallen, und befam im Treffen drei Schuffe, und unter diesen einen durch den Ropf, welcher ihm das Leben raubte, nachdem er sich ungemein tapfer gewehret, und sich geweigert hatte, Quartier anzunehmen. Rurz nach der Königin Tod nahm R. Christian eine andere Beischläferin, nämlich Frau Ratharina, eines Bürgers Tochter aus Kopenhagen, die den 10. März 1615 auf dem Schloße Kronenburg Sans Ulrich Gyldenlöven zur Welt brachte, welcher über die Schlößer Friedrichsburg und Kronenburg Amtmann wurde, und den 31. Jänner 1645 auf Kronenburg ftarb. Er war mit Regige Grubbe vermählet, aber er zeugte mit ihr keine Kinder. Die lette Maitreffe bes Königs war Wibefe, ber Frau Christine Munt Rammersungfer. Mit dieser zeugte der König: 1. Ulrich Christian Gyldenlöv, geb. 7. April 1630, gestorben in der Belagerung der Stadt Kopenhagen 1659. 2. Eine Tochter, Anna Katharina Gyldenlov, welche Claus von Ahlefeld zur Gemahlin befam.

"Man kann also Christians IV. Kinder in drei Classen ein= theilen. Die erste Classe bestehet aus rechten königlichen Prinzen und Prinzessinen, welche er mit der Königin gezeuget; die andere, welche er aus ungleicher Che mit seiner Gemahlin, Frau Christine Munk gezeuget; und die dritte, welche außer der Ehe von Christina, der Tochter Matthisens, Ratharina, und von der Wibeke erzielet worden. Diese mancherlei Kinder von so verschiedener Gattung mußten nothwendig allerhand wunderliche Bandel im Reiche verursachen, denn die ersten wollten die mittelften nicht für voll anfeben, und die mittelsten verachteten bie legten. Doch hat sic vermuthlich die unter ihnen insgesamt herrschende Eifersucht wenig oder gar nicht geäußert, so lange der König bei völligen Kräften Als aber Se. Maj. alt zu werben anfing, so brach ber Funten, welcher unter ber Aschen verborgen lag, bervor, und de merkte man, daß die mittelften, nämlich Frau Chriftine Munk Kinder, den Meister gespielet, theils weil selbige an der Zahl die stärkesten waren, theils auch, weil diese vielen Töchter mit ben ansehnlichsten und mächtigsten Herren im Lande verheirathet waren, daß also der König, welcher anfänglich gedachte, sein Haus durch dergleichen Schwägerschaft zu ftärken, gegen bas Ende seiner Regierung eine farke geheime Verbindung wider sich fand, weswegen er auch ganz andere Wege ging, als vorher, dem Abel sich gunftiger erzeigte, und die großen Reichswurden, welche einige Zeit erledigt gewesen, wieder besetzte. Das beste für den Rönig war dieses, daß seine mächtigen Schwiegersöhne nicht allezeit miteinander übereinstimmten. Zwischen den beiden vornehmsten, Corfix Ulfelden und Hannibal Sehesteden, war eine beständige Jalousie, und es ift glaublich, daß ber König solche unterhalten, um allezeit einen von ihnen auf seiner Seite zu haben, welches anch geschahe. Ulfeld hatte den Vortheil, daß er wegen seiner Charge als Reichshofmeister seinen Anhang unter dem Adel vergrößern konnte, und fraft bieses hohen Amtes war er auch allezeit bei Hofe, dahingegen Sehesteds Charge nicht zuließ, ohne Erlaubniß nach Hofe zu kommen, denn er war Statthalter in Norwegen; und es ift glaublich, daß Ulfeld ihm zu solcher Charge behülflich gewesen, um nicht einen solchen mächtigen Rebenbubler am Hofe zu haben."

Ueberhaupt haben sich in Christians IV. Familie wunderliche Dinge, wie sie kaum in einem andern Königshause vorkommen.

werben, ereignet. Sein dritter Prinz, Ulrich, geb. 1610, war im J. 1632 in schwedische Dienste getreten. "Dieser Prinz machte fich außerhalb Landes durch seine Tapferkeit und andere Berdienste beliebt und ansehnlich. Aber eben die großen Tugenden, welche er besaß, erweckten ihm Feinde, welche ihm nachstellten, und ihn endlich das Jahr darauf auf eine verrätherische Weise um bas leben brachten. Denn als er nach dem Stillftande, welchen ber Herzog von Friedland 1633 mit ben Schweden in Schlesien geschloffen hatte, bei ben faiserlichen Officiers, ben Grafen von Shlif und Piccolomini zur Tafel gewesen war, so wurde dieser tapfere Prinz, als er von diesen Officiers Abschied nehmen wollte, von einem Meuchelmörder, welcher in einem Graben verborgen lag, erschossen, 4. Aug. 1633. Sein Körper wurde darauf nach hamburg, und von da nach Kopenhagen geführet. Sein Tob wurde sehr bedauert, weil er ein tapferer und sehr verständiger herr war. Er hatte sich auch einige Jahre zuvor in andern fremden Diensten hervorgethan, wohnte 1629 der Belagerung von Herzogenbusch bei. Pufendorf und andere, welche ihm folgen, sagen, daß er Hoffnung gehabt, mit der polnischen Prinzessin bas Herzogthum Preuffen zu überkommen, welches ich nicht begreifen kann, weil es ja nicht in der polnischen Könige Macht febet, etwas vom Reiche zu entwenden. Dieser Prinz Ulrich schrieb ein Buch, unter dem Titul: Strigilis vitiorum. Zween Monate vor seinem Tode hatte er seinen Hofmeister Ofwe Schade abgeschickt, bas Stift Schwerin von dem schwedischen General Tage Tott, welcher von dem schwedischen Administrator, dem Ranzler Drenftiern, Befehl dazu hatte, daffelbe zu überliefern, in Besit zu nehmen. Sonft hat er fich auch sein Baterland da= burch verbindlich gemacht, daß er bei seinem Aufenthalt in andern Ländern die berühmte himmelskugel des Tyge Brahe wieber zurud befam, welche nachher auf dem runden Thurme in Ropenhagen verwahret wurde und nicht seines gleichen hatte. Dieses herrliche Werk, welches eben das Schickal hatte als die übrigen aftronomischen Werkzeuge dieses berühmten Mannes, welche nach seinem Tobe zerstreuet wurden, und wegkamen, fiel bei der Zerstreuung in die Bande der Jesuiten zu Reiffe in

Schlesien. Als aber ber Prinz Ulrich gegenwärtig war, ba biese Stadt 1632 eingenommen wurde, und er die Rugel kannte, so ließ er solche aus der Stadt wegnehmen, und schickte sie nach Dänemark, wo sie mit vielen öffentlichen Umpfänden und Freudenbezeugungen auf die königliche Akademie in Kopenhagen gebracht wurde."

Ungleich verwickelter sind die Schicksale ber einen Tochter aus der morganatischen Che. Leonore Christine, geb. 22. Jun. 1621, war nur 6 Wochen alt, als man sie ber Großmutter, damals auf ihrem Gut Dalum in Fünen hausend, übergab. Bier Jahre hat sie dort zugebracht, dann wurde sie nach einem Aufenthalt von 7 Monaten nach Leuwarden geführt, wo des Grafen Ernft Rasimir von Rassau Gemablin, bie Braunschweigische Prinzessin Sophie Hedwig, König Christians IV. Schwestertochter, ihre Erziehung überwachte, und das Rind sich in Gesellschaft seiner Geschwister Sophie Elisabeth und Waldemar Christian befand. Leonore Christine machte bedeutende Fortschritte in Lehre und Liebenswürdigkeit, so bag Pring Moriz von Raffau, ber mit ihr erzogen wurde, seinen 13 Jahren unbeschadet, sich in sie verliebte, und mit der Zeit sie heimzuführen beabsichtigte. Aber sie wurde von den Blattern befallen, und dermaßen durch sie entftellt, daß der Pring über ihrem Anblick felbft erfrankte und nach furzen Tagen des Todes. Leonore, faum von dem Krankenbett erstanden, verlangte den Prinzen zu seben, man führte sie zu ibm, verschwieg ihr aber seinen Tod. Sie sank in Dhumacht, und der Abscheu für den Geruch des Rosmarins, womit die Leiche überstreuet, blieb ihr für ihre Lebtage.

Nachdem zu Lübeck Frieden geschlossen worden, kam sie nach Dänemark und an den hof zurück, wo sie vornehmlich mit Musik, Beichnen und dem Studium der französischen Sprache sich besichäftigte. Sie empfing den Unterricht des Franzosen Alexander Cinquilion, der sie auch im Rechnen unterweisen sollte, sie aber ungemein hart behandelte, und dabei große Nachlässigkeit sich zu Schulden kommen ließ. Deshalb sührte Leonorens Hosmeisterin, Ratharina Sehested Klage bei dem König, dem Lehrer zu nicht geringem Schrecken. Er versprach der Schülerin, sich zu bessern,

falls sie in dieser Noth ihm behülflich sein wollte. Inzwischen stellten der Kronprinz und der Consessionarius Christian Lassen sich ein, beide von dem König beauftragt, das Fräulein zu überhören. Der Franzose verlangte einen Monat Ausstand, und benutte den so fleißig, daß seine Shulerin in dem angestellten Examen einen Psalm vom Blatt weg lesen, zu gleicher Zeit einen andern schreiben und ein Gespräch führen konnte. Das wurde bem Rönig hinterbracht, und weil Lenore sowohl als ihre Schwester Sophie beharrlich läugneten, jemalen unter des Lehrers Barte gelitten zu haben, gerieth die Hofmeisterin in Verdacht, daß durch sie dem Könige eine Unwahrheit hinterbracht worden. Darob ergrimmt, benutte fie bie erfte Gelegenheit, um fich zu rachen. Gin alter gallfüchtiger Mann, Alexander Meinifen, gab Eleonoren Musikunterricht. Gelegentlich eines falschen Griffes fließ er ihre Finger mit Seftigfeit gegen die Laute, und sie erwiderte ihm das in der gleichen Weise, mit solchem Nachdruck, daß alle Saiten sprangen. Lehrer beklagte sich darüber bei der Hofmeisterin und die Züchtigung erfolgte alsbald. Mit zwei mächtigen Ruthen hat Frau Sehested bie Rönigstochter gepeitscht, daß sie 14 Tage lang nicht vermögend zu tanzen, und Zeitlebens die Male an ihrem Leibe trug. Damals schon, seit 28. Juli 1628 mit Ulfeld verlobt, verfehlte-Eleonore nicht, die Mighandlung dem Bräutigam zu klagen, und hat dieser, gelegentlich von ihrer Schwester Sophie Hochzeit der Sehested ihre Robeit verwiesen, sie auch nachträglich um ihr Brod gebracht.

Ulseld war aber keineswegs ber einzige Bewerber um ber schönen Eleonore Hand: auch Herzog Franz Albert von Sachsen-Lauenburg, bem man sehr zu Unrecht den Tod R. Gustav Adolfs beimessen wollen, trat als ihr Freier auf (sein Antrag ist vom 30. Sept. 1633), von allen Seiten wurde ihr gerathen, einen Prinzen dem schlichten Edelmann vorzuziehen, sie bestand sedoch auf der einmal getroffenen Wahl, und wurde Corsiz Ulseld ihr angetraut, 9. Oct. 1636, nachdem von wegen einer ihm aufgekommenen Bedenklichkeit die Verbindung um mehr als ein Jahr zurückgeset worden. Er hatte einen Schaden am Vein, den die Aerzte in Ropenhagen für unheilbar erklärten, einer Königs-

tochter Brautbett zu besteigen, hielt er aber in solchem Zustand fich für unwürdig. Es mußte bas Resultat einer Cur, behufs deren er 1635 sich nach Paris begab, abgewartet werden. Eine ungemein prächtige Hochzeit hat der König der fünfzehnjährigen Braut ausgerichtet, bem Chepaar auch neben vielen Rleinodien und koftbaren Geräthschaften den Hof Ibstrup samt Zubehör Die Ehe war in den ersten Jahren eine der glücklichsten, wenn auch ihres herren Schulden, 36,000 Rthlr., ju bezahlen, die junge Frau nicht wenige ihrer Kleinodien zu verkaufen genöthigt. Raum ein Jahr hatte bas Chepaar auf Möen zugebracht, und es wurde an den hof zurückgerufen, um mit Gnadenbezeigungen überschüttet zu werben. phantenordens Ritter seit 25. Oct. 1634, Amtmann (Befelingsmand) auf Möen, Munkeliv und St. hausklofter, gelangte Ulfeld auch zum Besit von Engestov, Urup, Ellensborg, Saltöe, Bavelse, Belling 2c., er wurde Reichsrath, Statthalter in Ropenhagen, Reichsschapmeister, verrichtete verschiedene Gefandtschaften in Holland, England, Franfreich, Deutschland. Bor allem aber legte er Ehre ein mit der Sendung am kaiserlichen Hofe 1641, deren Zweck, die Nieberschlagung des von dem Kaiser in Anspruch genommenen Seimfallsrechtes auf die Herrschaft Pinneberg er vollständig erreichte, zugleich auch für sich bas Diplom vom 7. Aug. 1641, wodurch ihm die reichsgräfliche Würde verlieben, erwirkte. Frau Eleonoren gab dies Diplom Beranlaffung, die lateinische Sprache zu erlernen, der König aber, in der Zufriedenheit um das Resultat ber von Ulfeld übernommenen Sendungen, ernannte ihn 1643 jum Reichshosmeister, hiermit die Berrichtungen eines Premier-Ministers ihm übertragend.

Richt unvortheilhaft hat das neue Regiment, dessen wichtigste Handlung wohl der Friedensvertrag von Bremsebroe 1645, sich angekündigt, zeitig wollte man sedoch den Reichshofmeister einer unmäßigen Geldgierde beschuldigen. In der 1644 begonnenen Umprägung der Münzen, hieß es, habe er sehr bedeutende Summen sich angeeignet, zu seinem Bortheil den Matrosen Abzüge von ihrer Löhnung gemacht, Gnaden aller Art theils gegen dares Geld, theils gegen Obligationen, die seine Clienten

ausstellen mußten, verfauft. Gewiß ift, bag man späterhin eine Menge Verschreibungen, auf die vornehmften Männer im Königreich lautend, bei ihm gefunden hat, und daß er schwere Capitalien in auswärtigen Banken habe, war die allgemeine Sage. Es wurde ihm auch nachgefagt, daß er eine dem Rönig Rarl II. von England verheißene Unterstützung von 24,000 Rthlr. unterschlagen habe, wiewohl sich später ergab, daß Ulfeld fie für dieses Königs Dienst an Montrose abgeliefert hatte. Rur eben von einer abermaligen in Holland verrichteten Gefandts schaft zurückgefehrt, befand er sich an Christians IV. Sterbelager. Er und die Tochter empfingen bes Königs letten Seufzer, 28. Febr. 1648. "Da Christian IV. mit Tode abging, war kein Pring am Leben, bem man gehuldigt hatte, und ber nach Gewohnheit den Thron einnehmen konnte, benn der erwählte Pring Christian V. war das Jahr vorher gestorben, und der höchstelige König konnte wegen seines geschwinden Todes seinen Borsat, dem andern Prinzen huldigen zu laffen, nicht ins Werk richten. Also fiel eine Zwischenregierung ein, und ber Reichsrath übertrug die Regierung dem Hofmeister, dem Canzler, dem Marschall und Admiral, und diese musten wieder alles auf den klugen und mächtigen Reichshofmeister, Corfiz Ulfeld, ankommen lassen, welcher mährend dieser Thronerledigung als ein Regent ober Zwischenkönig angesehen wurde."

Bei der bevorstehenden Königswahl den königlichen Prinzen von der Krone ausgeschlossen zu sehen, befürchteten Geistlichkeit und Bürgerschaft, "insonderheit weil bekannt war, daß der Reichshosmeister zu den königlichen Kindern, welche Christian IV. mit
der Königin Anna Katharina gezeuget hatte, kein gut herz trug,
weil er eine von den Töchtern der Frau Christine zur Gemahlin
hatte, und beswegen nach vieler Bermuthen vielleicht selbst mit
Königsgedanken schwanger ging. Und daß diese Muthmaßung
nicht ganz ohne Grund gewesen, scheinet der Legitimationsbrief
anzuzeigen, welchen der Reichsrath zu der Zeit zu beglaubigen
ersuchet wurde, um zu zeigen, daß die Kinder der Frau Christine
rechte eheliche königliche Kinder wären, und zugleich auf eine
seine Art zu verstehen zu geben, daß sie sich nicht widerspenstig

bezeigen wollten, im Fall die Krone einem von ihnen angetragen wurde (die Urfunde, vom 18. April 1648, ift durch 15 Reichsräthe unterfertigt). Einige merkten gleich, wohin dieses alles zielte, und die Schwierigkeiten, welche Corfiz Ulfeld gegen des Herzog Friedrichs Wahl machte, bestärkten sie nicht wenig in solcher Muthmaßung. Aber eben das, was am meisten zu des königlichen Prinzen Ausschließung beizutragen schien, bas beförberte seine Wahl am allerstärkften. Denn Ulfelds große Gewalt und Ansehen erweckte bei vielen eine gewaltige Gifersucht, so daß die meisten vom Adel ihm entgegen zu arbeiten suchten, welches nicht geschehen konnte ohne ben Berzog Friedrich zu unterflüßen, wodurch also höchstgedachter Herzog den größten Theil des Abels auf seine Seite bekam. Doch währten die Streitigkeiten lange, daß man nicht gleich seben konnte wie es ausfallen wurde; ja die Königswahl war nicht nur in Dänemark, sondern auch in Norwegen zweifelhaft. Als endlich Ulfeld merkte, daß es ihm schwer fallen wurde, sein Vorhaben durchzusegen, und daß die meisten Stimmen auf den Berzog fallen würden, so suchte er aus der Noth eine Tugend zu machen, und trat zu der Menge über, deren Stimmen auf den Herzog Friedrich fielen." Friedrich III. mußte aber am 8. März 1648 eine Capitulation unterzeichnen, wie sie keinem seiner Vorgänger auferlegt worden.

Eine ber ersten Sorgen des neuen Königs galt den Beziehungen zu den vereinigten Niederlanden. Die ihnen verschiedentlich bezeigte Kaltsinnigkeit, insonderheit die Erhöhung des Sundzolles hatten sie angetrieben, "sich mit Schweden in genaue Freundschaft und Bündnisse einzulassen, welches nicht wenig zu dem unglücklichen Ausgange des letzten Krieges beigetragen hatte. Der König suchte also gleich beim Anfange seiner Regierung eine beständige und vertrauliche Freundschaft zwischen den Reichen und den vereinigten Provinzen zu stiften, und fertigte zu dem Ende eine Gesandtschaft nach Holland ab. Reiner war hierzu geschickter, als der Reichshosmeister, Corsiz Ulseld, daher er auch, obgleich man glaubte, daß er dem königlichen Hause wenig gewogen sei, im Jahr 1649 als Ambassadeur nach Holland geschickt wurde.

fand, und überdieses wunderbare Gaben zu überreben hatte, gewann bie Freundschaft ber Bornehmften von den Staaten gar bald: denn er wuste sich besonders wohl in die Landesart zu schiden, und rebete prachtig von ber Gludseligkeit freier Republiken, vergaß auch nicht sein und bes übrigen Abels Ansehen in Danemark, wie auch die Einschränkung der königlichen Macht anzuzeigen. Was für Reden über diese Materie zwischen ihm, dem Haubois und Bosbergen vorgefallen, das findet man bei dem Aigema folgendergestalt aufgezeichnet; Als diese beiden herren einsmals bei ihm zu Gafte waren, so erzählte er ihnen, daß er zur Regentin, da er in Frankreich gewesen, gesagt habe: es ware kein Stelmann in selbigem Reiche, und als sie ihm die große Menge gezeiget, welche bazumal eben zugegen war, so habe er gesagt: "... Was ist das für ein Adel, welchen der König, wenn er es für gut befindet, kann in die Bastille segen laffen. Rein, in Danemark find rechte Edelleute, welche ber Rönig nicht einmal zwingen fann, aus ihren Bäusern zu gehen."" Uebrigens war der Bortheil, welchen Ulfeld zuwege brachte (der sogenannte Redemptionstractat, laut beffen die Hollander, fatt jedes einzelne Schiff im Sund zu verzollen, jährlich eine runde Summe von 150,000 Gulden entrichten sollten) nur von geringer Wichtigkeit, daß die Regierung mit des Gesandten Aufführung nicht allerdings zufrieden, entweder wegen der Tractaten selbst, oder wegen der Reden, welche er in Holland fallen laffen.

"Und hierauf kam Corfiz Ulseld wieder zuruck. Da er aber merkte, daß man mit seiner Gesandtschaft nicht wohl zufrieden wäre, hielt er sich mehr als sechs Monate in seinem Zimmer inne, und stellete sich krank. Dieser hochmüthige Mann sahe wohl ein, daß die Umstände für ihn ziemlich verändert worden, und daß das große Ansehen, welches er vorher gehabt hatte, täglich abzunehmen begunnte. Denn der König wuste mit dem Adel so klüglich umzugehen, und ihnen mit solchem Nachdruck die gar zu große Gewalt vorzustellen, deren sich der Frau Christina Munks Kinder und Schwiegersöhne, sowohl dem königlichen Hause, als dem ganzen Adel zum Nachtheil angemaßet hätten, daß er die meisten wider den Hossmeister und andere hohe Bediente von

seinem Anhange auf seine Seite bekam, ja einige Reichstäthe selbst tracteten mit ibm babin, diese bobe Memter einzuschränken." Um so unverzeihlicher war der von Ulseld in dem Schmollen, in dem Absondern vom Hofe, womit er seine Entbehrlichkeit fund gab, begangene Fehler, später scheint er auch ben Fehler eingesehen zu haben, und sucht ihn zu rechtfertigen durch den Umftand, daß er nebst seiner Gemahlin Eleonora von wegen einer königlichen Kindtaufe nach dem Schloß berufen, durch Unpägliche keit verhindert worden, der Einladung zu folgen, Frau Eleonora aber ihr nicht folgen wollte, weil man ihr ungezweifeltes Recht, bis in den innersten Schloßhof zu fahren, anfechte, und den Titel einer Herzogin von Holstein ihr versage. Hingegen konnte die Königin der Gräfin Ulfeld einen Zug weiblicher Eitelkeit nicht verzeihen. Die Krone, der Königin Sophia Amalia bestimmt, fertigte ber sogenannte Runst-Raspar, Raspar Herberg, und das beinahe zu seiner Vollkommenheit gelangte Rleinod zu feben, besuchte die Gräfin den Rünftler in seiner Werksatt. Die Krone wurde nach Verdienst bewundert und gelobt, sich barin zu seben, mandelte der Grafin ein Geluften an. Sie sette fic die Krone auf, obgleich die Edelsteine noch nicht alle befestigt: einer fiel auf den Boben und brach in Stude. Der hergang wurde der Königin hinterbracht: sie erblickte darin den geheimen Wunsch, die Krone ihr zu rauben, und wurde des gräflichen Chepaars unversöhnliche und von wegen ihres großen Einflusses auf ben König zumal fürchterliche Feindin.

"Als nun der König den Reichsrath mit dem größten Theile des Adels auf seine Seite gebracht hatte, und sich also im Stande sahe, den Ulseldischen Anhang im Zaume halten zu können, so trugen J. M. kein Bedenken, Ulselds Staatsverwaltung unter Christian IV., absonderlich in Geldsachen, untersuchen zu lassen, weil man, in Betracht der unerhört großen Mittel, die er gessammlet hatte, Ursache haben konnte, ihn des gemachten Unterschleiss wegen in Berdacht zu haben." Es wurden Commissarien ernannt, seine Finanzverwaltung und seine Leistungen in den verschiedenen Gesandtschaften zu untersuchen. In den Borarbeiten mag die Commission die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die

Beweife nicht hinreichend, um den Gehaften zu verderben, es wurde der absurde Handel der Dina Winhofver, Wittme Schumacher, auf die Bahn gebracht. Dina war mit ihrer Mutter von Lübeck nach Kopenhagen verzogen; "Hun närebe sig af at sälge abstilligt udi de fornemste Huse i Byen; undertiden vandt hun og ved sin Utydsthed Elstere, som lode sich forblinde af hendes Stiönhed. Blant andre havde hun indtaget Oberste Walter." Bei diesem Dbriften Walter gab die Dina 1651 den Reichshofmeister an, als wenn er den König mit Gift vergeben wollen, "und zwar sei sie dieses inne worden, als sie einstens bei dem Reichshofmeister gelegen, denn da seine Gemahlin in die Rammer gekommen, habe fle fich auf bas Bette (worunter fie fich verfriechen muffen) gesett, eine Flasche mit dem von D. Sperlingen zubereiteten Gift gebracht, und mit ihrem Gemahl von dieser Sache geredet, und obwohl der Reichshofmeister unter hartem Gidschwur ihr verboten, nichts ju fagen, so habe sie es doch nicht verschweigen können; diese Aussage brachte gemeldter Obrister (der ihr mit gleicher verbotener Liebe zugethan mar) zu des Königs Wiffenschaft, und wurde darauf insgeheim inquiriret, der Reichshofmeister hingegen ließ dem König durch zwei Reichsräthe wissen, als wenn ein Anschlag ibn und seine Gemahlin in seinem Sause ums leben zu bringen, obhanden wäre, bavon gemeldter Obrifter Walter Wiffenschaft Niemand konnte sich in den verwirrten Sandel schicken, dannenhero in dem ganzen Königreiche von allen Kanzeln gebeten murde, dag GDtt die Wahrheit entdeden wolle. Weil die Dina die Sache nicht erweisen konnte, wurde Ulfeld nebft seiner Gemahlin und D. Sperlingen völlig absolviret, sie aber enthauptet, und Walter aus dem Reiche verbannet. Als die Execution an ihr vollzogen worden, hat sie des Reichshofmeisters Diener einen zu sich gerufen, und gesaget: Sie wolle hiermit seinen Berrn vor GDttes Gerichte citiret haben.

"Db nun gleich Ulfeld solche Genngthuung erlanget hatte, daß seine Augeberin, die Dina hingerichtet, und ihr Haupt auf einen Pfahl war gesteckt worden, imgleichen daß Walter gefangen gesetzt, und nach dem Rechte mit ihm versahren worden, so saste er doch den Entschluß, und verließ das Reich, und fuhr den 14. Jul. 1651 mit seiner Gemahlin und seinen ältesten Kindern zum Osterthore, wozu er selbst den Schlüssel hatte, hinaus, stieg gegen Abend eine halbe Meile von helsingöer auf eine holländische Galliotte, und segelte damit nach holland, und zwar so heimlich, daß weder J. Maj. noch semand von seinen Freunden das geringste davon wuste, ehe und bevor man davon aus helsingöer und holland die Zeitung bekam. Nach seiner Abreise wurde der ganze Proces in dänischer und deutscher Sprache gedruckt, der Titul und die Würde eines Reichsraths ihm genommen, und an seine Stelle Joachim Gersdorf zum Reichshosmeister verordnet. Das Gut hirscholm, womit er und seine Frau für ihre Person waren belehnt worden, wie auch seine und seines Sohnes Lehen wurden eingezogen."

In Holland sich nicht sicher genug erachtend, bewarb Ulfelb sich persönlich um ber Königin Christine von Schweden Schut, als welcher ihm auch durch den Schugbrief vom 13. Sept. 1651 zugesagt Am 27. Sept. kam die Gräfin Ulfeld in Mannskleidern, deren sie zeither trug, in Stockholm zur Audienz; sie ebenfalls wurde von Christinen gütig empfangen, ihr eine Wohnung im Schloffe angewiesen, darin ihr Kindbett zu halten, das Rind von der Rönigin zur Taufe gehalten. Der Burde entledigt, folgte Eleonore ihrem Manne in die Seereise nach Wismar; das Schiff wurde aber nach Danzig verschlagen, und dort im Wirthshause machte Frau Eleonore eine Eroberung: eine junge Dame, die demfelben Wirthshause eingekehrt, verliebte sich zum Sterben in das nette Burschen, der feimende Liebeshandel wurde aber gestört durch zwei loyale Dänen, welche die Flüchtlinge erkannten und von dem Magistrat beren Auslieferung verlangten. Ulfeld verließ eilig die Stadt, um sich nach Stralsund zu begeben, wo die Gräfin endlich die Mannskleider, in denen sie beinahe ein Biertels jahr gesteckt, ablegte. Dort hat auch ihr herr seine Rödträngende Aeres Forsvar vollends aufgesett, und sie Danisch, Lateinisch und Deutsch zu Greifswalde 1652 in Druck gegeben. regte in Ropenhagen lebhaften Unwillen, und veranlaßte eine längere Zeit fortgesetzte Correspondenz mit dem schwedischen Hofe, dagegen soll Ulfeld, der bereits nach Stockholm zurude

gekehrt war, Alles aufgeboten haben, um die beiden nordischen Mächte in einen Krieg zu verwickeln, auch behufs desselben der Königin Christine eine Subvention von 24 Tonnen Gold ans geboten haben.

Was damals nicht zu erreichen, ergab sich von selbst, als ber König von Dänemark, beunruhigt durch Rarl Guftavs abenteuerliche Erfolge in Polen, ihm den Krieg erflärte, 1657. Karl Guftav antwortete durch ben Ginfall in Holstein; "unter andern schlimmen Dingen, welche bazumal bem Reiche vor Augen schwebten, war auch dieses, daß R. Friedrichs III. abgesagter Feind, Corfiz Ulfeld, welcher des Landes Beschaffenheit sehr wohl kannte, diesem Feldzuge beiwohnte. Der König Karl bediente sich auch feiner gleich, die Einwohner in Jutland in Bersuchung zu führen und zum Abfall zu verleiten, welches aus bem Brief dieses gefährlichen Mannes an die Landrichter und Landcommissarien in Jütland, d. d. Langenwedel, 12. Aug. 1657, zu ersehen ist. Ulfeld war nur eben zur Armee abgegangen, und die Gräfin verließ ebenfalls Stockholm, wo sie zeither bas Spanische erlernt, den Matthias de los Repes und den ersten Theil von Calprenèdes Cléopatre ins Danische übersetzt hatte, um ihre Mutter in Boller zu besuchen, dann in Kopenhagen dem König aufzuwarten, als vor welchem sie ihres Mannes Entweichung zu rechtfertigen gedachte. Auf der Reise traf sie der Befehl, sofort des Königs Staaten zu verlassen, sie wendete sich, nachdem sie eine Besprechung mit ihrem Manne gehabt, zurud nach Boller, und verweilte bort die ganze Dauer des Krieges über. Das Friedensinstrument vom 28. Febr. 1658 haben von Seiten Schwedens Ulfeld und Steen Bielke unterschrieben, und ift jenes Sand in den schweren, Danemark auferlegten Bedingungen nicht zu verkennen. Laut bes 18. Art. foll Ulfeld bis zum 3. April in alle seine Habe, beweglich oder unbeweglich, in Dänemark, wie in Norwegen restituirt, und bis zu dem nächsten Johannistag für alle erlittene Einbuße entschädigt werden. Es sollen auch seine Gräfin, Schwiegermutter, Rinder und Diener des freien und sichern Aufenthaltes in Dane= mark genießen; ihre Leben, bergleichen Birschholm, Munkeliv und St. Janskloster in Norwegen, werden Ulfeld und sein Sohn

nach Inhalt der Lehenbriese besitzen, endlich soll auch seine Gesmahlin in die ihr zukommenden Titel vollständig restituirt werden. Das bestätigte der Art. 24 der Ratissication des gedachten Friedenssschusses, worin Ulseld als Freiherr von Gradlig und Herzmanis (in dem Königgraßer Kreise von Böhmen), Ritter und kön. schwedischer Geheimrath bezeichnet, es wurde ihm auch, als Ersass der bis dahin entbehrten Gutseinkünste, eine Verschreibung über 64,000 Rthlr., welche zwar zu cassiren, der Wiederausbruch der Feindseligkeiten den Vorwand gab, ausgestellt.

Durch ben Friedensvertrag in seine Güter wieder eingesett, "wohnte Ulfeld in Malmöe, welche Stadt, so wie ganz Schonen, an Schweden abgetreten worden. Als nun der Krieg wieder anging, so fam er bei ben Schweden in Berbacht, als wenn er Malmöe den Dänen verrathen wollte, wozu sie aus einigen in dem Jahr 1659 aufgefangenen Briefen Anlaß nahmen, wiewohl einige meinen, daß die Schweden, welche fich vor dieses Mannes hohem Geiste fürchteten, solches erdichtet haben, um seiner los zu werben, und zugleich seines Bermögens sich zu bemächtigen, welches er nach Schonen gebracht hatte, wie auch ber vortreffs lichen Sehfeldischen Bibliothek, welche von R. Rarl Guftav, nach schwedischem Kriegsrecht dem Grafen verehret worden. Dem fei wie ihm wolle, so ist gewiß, daß er in Malmöe gefänglich angehalten wurde." Die Berhandlungen des gegen ihn eingeleis teten Processes nahmen den 21. Oct. 1659 ihren Anfang, und führte ihres Mannes Vertheidigung die Gräfin Eleonore, nachdem er, vielleicht in dem Schrecken über seine Berhaftung, die Sprache verloren hatte. Ganzer neun Monate, so lange währte die Haft, blieb er ftumm, was zwar von einigen als ein Kunflgriff betrachtet worden, bann verabredete er, verleitet vielleicht durch seines Schwagers Sehested Schlimmstreiche, jedenfalls in der Unwissenheit, daß nach des Königs Ableben auf seine Freilasfung erkannt worden, das Urtheil unterschrieben sei, mit seiner Grafix eine Flucht. Sie verschaffte ihm einen Priesterrod, sie veranftaltete das Ausreißen einiger Pferde, welche die Aufmerksamkeit der ganzen ihrem herren beigegebenen Wache, 36 Mann, erregten, und während diese mit dem Ginfangen beschäftigt, entkam der Graf, unkenntlich geworden durch seinen Priesterrock, und an demselben Abend bewirkte sie ebenfalls, als Bäuerin verkleidet, ihre Flucht.

Ein Boot trug die Gräfin nach Ropenhagen, Ulfelds Abficht, nach Lübeck sich zu wenden, wurde durch ben heftigen Sturm vereitelt, und beinahe in einer und ber nämlichen Stunde gingen die beiden Flüchtlinge zu Ropenhagen vor Anker, wo eben die Regierungsveränderung, das Souverainitätswerk an der Tagesordnung. "Jedermann machte große Augen über dieses gefährlichen Mannes Ankunft. Man sagt, daß er vom König Friedrich gleich gefangen genommen, und auf das Schloß Rosenburg geführt worden sei. Allein ich finde doch, daß er mit den mehresten vom Adel die Schatzung unterschrieben hat, welche sie den 19. Sept. auf dem Reichstage bewilligt hatten. Daher es wahrscheinlich ift, daß man sich seiner Person nicht gleich musse bemächtiget haben, sondern daß man nur ein wachsames Auge auf ihn ge= habt, damit er nicht entfliehen möchte, bis man durch politische Ursachen sich veranlaßt gesehen, in Arrest ihn zu nehmen, wobei man zu des Königs Vertheidigung sagen kann, daß wohl kein Potentat, deffen Reich in solcher Beschaffenheit, als Dänemark dazumal mar, würde unterlassen haben, solche vorsichtige Maasregeln zu nehmen, und einen Mann auf einige Zeit in Berwahrung zu halten, welcher, außer dem, daß er sich stets als einen Feind von dem königlichen Sause bezeigt hatte, eben zu der allerungelegensten Zeit nach Kopenhagen fam, da die große Regierungsveränderung auf dem Tapet mar."

Graf und Gräfin wurden in die Rosenburg und von dannen nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen, nach dem Schloß hammerhuns auf Bornholm gebracht, wo sie der Willfür des Generalmajors Fuchs versallen. Drei Viertelsahre bewohnten sie ein gemeinschaftliches Gemach, dann führte Fuchs sie in Versuchung, indem er Miene machte, sie gegen eine Summe Geld in Freiheit sepen zu wollen. Sie boten 5000 Athlr., aber der General, nachdem er sich versichert, daß besagtes Geld bei der Wittwe Brigitte Reinholt in Kopenhagen zu erheben, machte bei Hof Anzeige von dem, so man ihm zumuthe. In denselben Tagen

fanden die Gefangnen Mittel, das eiserne Gitter vor ihrem Fenster zu brechen, ihr Bettzeug zu einem Seil zu verarbeiten, und haben sie sich zu Anfang Aprils 1661 an diesem Seil zu der Tiefe von 21 Ellen herabgelassen. Ein Schiff war bald ausgemittelt, aber in der Angst verhießen die Flüchtlinge dem Schiffer solche Bezahlung, daß er Verdacht schöpfte und den Commandanten benachrichtigen ließ. Der gab Befehl, die Gefangenen zurückzubringen, und den Grafen in ein tiefes, finsteres, stinkendes Gewölbe zu werfen, wo er sechs Monate ausdauern mußte. "Als nach einiger Zeit ber Graf Rangau auf Bornholm in des Rönigs Friderici III. Namen bie Erbhuldigung einnahm, supplicitte Ulfeld beweglich an den König durch Schreiben vom 27. Dct. 1661, darinen er um Gnade und Erlassung seiner Gefangenschaft bat; endlich vermittelte es gemeldter Graf, daß Ulfeld den 22. Dec. 1661 nach Kopenhagen gebracht, darauf er nach geleisteter Abbitte, förperlichem Gide und ausgestelltem scharfen Revers (daß er keine auswärtige Bestallung annehmen, Lebenslang zu Ellensburg auf Fünen verbleiben, auf seine Güter, mit Ausnahme doch der von der Schwiegermutter ererbten, verzichte) auf freien Fuß gestellt wurde." Noch mußte er ausdrücklich dem König abtreten Saltöe, Bellinge und Bavelse auf Seeland, zwei Herrenhöfe in Norwegen, für mehr als 20,000 Rihlr. zerstreute Güter in Jütland, den großen Sof zu Ropenhagen in der Lövsträde.

Wesentlich in seiner Freiheit beschränkt, wurde Ulseld zeitig bes Aufenthalts in Fünen müde. Er bat um Erlaubniß, nach Nachen oder Spa zu reisen, trat, wie das an ihn gerichtete Schreiben Ludwigs XIV. vom 1. Juli 1662 darthut, mit dem französischen Hofe in Unterhandlung, reisete auch, sie zu fördern, incognito nach Paris, ohne doch eigentlich Gehör zu sinden, brachte den Winter in Brügge zu. Dort hatte auch General Fuchs sich eingefunden, und den erdolchte des Grasen Sohn, Christian Ulseld auf offener Straße, ohne Zweisel um Rache zu nehmen für die dem Vater angethane Härte. Das Ereigniß war nur eben in Kopenhagen kund geworden, und man erhielt dort Nachricht, daß Ulseld der Vater mit dem Berliner Hose eine

Unterhandlung angefnüpft habe, bes Zweckes, ben R. Friedrich III. bes Thrones zu entsetzen. Aber der Kurfürst von Brandenburg, weit entfernt, zu solchem Borhaben die Bande zu bieten, ließ ber erfte den König wissen, was man ihm zu bereiten gedenke. "Die Sache ward einige Zeit geheim gehalten, weil man hoffte, daß Ulfeld entweder zurud fommen, oder man unterdeffen Ge= legenheit finden würde, sich seiner Person zu bemächtigen. Weil aber dieses fehlschlug, so erging gegen ihn bas Urtheil vom 24. Juli 1663, laut dessen "soll der Graf Corfiz Ulfeld seines Standes und seiner Würde entsetzet, und sein Wappen für ihn, feine Kinder und alle ihre Nachkommen von dem Scharfrichter zerbrochen werden. 2. Dafern man irgendwo ihn ertappen und seiner Person sich bemächtigen kann, soll ihm als einem Meineidigen die rechte Hand und darnach der Kopf abgehauen werden. 3. Soll bes gedachten Corfizens Leib geviertheilet, und ein jeder Theil auf eine der Hauptbastionen der Residenzsestung gestedt werden. 4. Sollen Corfizens und seiner Rinder Guter tingezogen sein, wenn zuvor alle erweisliche Schulden solcher Güter bezahlet worden. 5. Soll niemand von dieses Corfizens Rindern hinfuro bei Lebensstrafe in Gr. Maj. Reichen oder Landen fich betreten lassen. 6. Eines von den Häusern des bemeldten Corfizens, welches Se. Maj. selbst erwählen werden, soll niedergeriffen und nimmermehr wieder aufgebauet werden, sondern es soll auf dem Grunde eine Säule aufgerichtet, und auf derselben die Ursache eingegraben werden, warum solches geschehen. 7. Im Fall man sich aber der Person dieses Corfizens nicht sollte bemächtigen können, so soll die Strafe an seinem Bildnisse vollzogen, und unterdessen eine gewisse Geldsumme auf seinen Kopf gesett werben, für benjenigen, welcher ihn entweder lebenbig vder todt liefert."

Am 13. Nov. 1663 wurde das Urtheil an einem Wachsbilde, dem man so viel möglich des armen Sünders Züge gegeben, vollstreckt, das Haupt über dem Portal des Nathhauses aufgerichtet, das Wappen durch den Scharfrichter zerbrochen und in den Schloßgraben geworfen, Ulselds Hof niedergerissen und der Raum zu dem Graubrüdermarkt, oder, wie er im gemeinen Leben heißt, zu dem Ulfelds-Plat verwendet, in deffen Mitte eine Pyramide errichtet, mit der Inschrift: Forräderen Corfix VF. til ävig Spot, Sfam og Sfiändsel. Eine Belohnung von 20,000 Rthlr. war dem verheißen, der ihn lebendig, 10,000 Rthlr. dem, der ihn todt einliefern würde. Von allen Seiten umgarnt, schien der unglückliche Mann einen Augenblick des Willens, seiner Gräfin in die Reise nach England zu folgen, aber bort eben so wenig Sicherheit hoffend, zog er es vor, mit seinen drei Söhnen, deren Hofmeister er vorstellte, und seiner Tochter Helena Christina nach Basel sich zu wenden. Unter bem Namen Jean Anglois brachte er dort über zwei Monate zu, bis des einen feiner Söhne Zwist mit Officieren seinen wahren Namen verrieth. Er forderte die Officiere, um daß sie seiner Tochter gefährlich werden wollen: die Sache wurde zwar burch die Universität vermittelt, aber der geplagte Bater fand räthlich, mit seiner Tochter nach bem benachbarten Marktfleden Rieben zu verziehen. Hier sah man ihn öfters im schwarzen Rock, ohne Degen oder Mantel, ausgehen, um Lebensmittel einzukaufen. Indeffen kam nach Basel ein Niederländer, der zu Rom Ulfelds Söhnen begegnet war, und ber jest in auffallender Geschäftigkeit nach ihrem Namen und Stand forschte. Das schien verdächtig, Illseld, mit einem Bruftleiden behaftet, schickte seine Kinder nach Lausanne, er selbst miethete einen Nachen, der ihn nach. Neuenburg tragen sollte. Zwei Stunden Wegs zurückgelegt, und es überfiel ihn eine Dhnmacht. Ein Trunk Wasser aus dem Rhein setzte ihn doch in den Stand, einem Basler Bürger, der mit ihm herunter fuhr, zu vertrauen, daß er Graf Ulfeld, der Reichshofmeister, der ohne sein Verschulden verfolgte, sei, und ihn zu bitten, daß er seine Beerdigung beforgen möge, als zu welchem Ende er dem Mann ein Stud Geld reichte. Die Verfügung war auch nicht vergeblich, Reuenburg follte der Graf nicht erreichen, er gab im Nachen ben Geift auf, 20. Febr. 1664. Den Berblichenen trugen die Schiffleute nach dem nächsten Kloster, wo er auch begraben wurde. aber fanden die Söhne sich ein, die ließen den Leichnam erheben, und jum zweitenmal im freien Felde unter einem Baum begraben,

damit die Bosheit nicht weiter ihr Spiel mit ihm treiben "Ein solches Ende nahm Corfiz Ulfeld, vormaliger Reichshofmeister, Christians IV. Schwiegersohn, und einer der mächtigsten, reichsten und klügsten Männer, die jemals in der bistorie angetroffen werden. Seine herrliche Gaben erweckten die überaus große Chrsucht, welche ihn ins Unglück stürzte. Die Thre und das Ansehen, so er unter Christian IV. gehabt hatte, perursachten, daß er nach dieses Königs Tode nicht als ein Interthan leben konnte, und weil es ihm zu gering schien, daß er beim Anfange der Regierung Friedrichs III. der erste Unter= shan sein sollte, so konnte er sich noch weniger in die darauf erfolgte Beränderung der Regierung schicken, daß also die Umfande der Zeiten die Materie zu dem Feuer hergaben, welches bei diesem hochmuthigen Manne zu seinem Untergange und Ver-Derben hervorbrach. Er war sonst, wie gemeiniglich hochmuthige Leute zu sein pflegen, boflich und freundlich gegen Geringere, hatte eine paterliche Liebe zu seinen Kindern, und liebte und schätte seine Gemahlin so boch, daß er sie fast anbetete. Seine Politik war so groß, daß er dadurch aller Bergen einnahm."

Ohne beffen eine Ahnung zu empfinden, hatte er feiner Gemahlin bas lette Lebewohl gesagt im Mai 1663. Sie ging nach England, um die dem R. Karl II. während seines Aufenthaltes in Hols land vorgeschoffenen Gelder jurudzufordern. Angenehm fam fie damit nicht, wohl aber wird dem englischen Sof angenehm gewesen san das Gesuch R. Friedrichs III. um Auslieferung der rebelliichen Person. Die Gräfin suchte zu entflieben, erreichte glücklich Dever, wurde aber am 9. Jul. festgehalten, und nachdem sie 17 Tage bewacht gewesen, an ein banisches Schiff abgeliefert. "Soldergestalt tam zwar R. Karl II. bavon, daß er seine Schuld nicht bezahlen durfte, aber er mufte auch dafür viele Nachrede der Leute leiden, welche diese seine Aufführung gegen eine fremde bochateliche Dame, die ihm in seiner Roth unter die Arme gegriffen hatte, mit den häslichsten Farben abmahleten. Diese seine That tann jum Beweise dienen, alles basjenige Bose zu beglaubigen, welches von ihm geschrieben wird." Das Schiff erreichte Ropenhagen den 7. Aug., und alsbald wurde die Gräfin nach bem Schloß gebracht, wo ihr die Königin durch eine Kammerjungfer die Kleider ausziehen, die Perlen und Juwelen abnehmen Den folgenden Tag wurde sie in den Blauen Thurm, gesetzt, und durch Commissarien in Betreff verschiedener Umftande befragt. Sie benutte die Gelegenheit, ihren herren auf das bündigste zu vertheidigen, zog sich damit aber nur verdoppelte Barte zu. Sie erfranfte, blieb ganzer 38 Wochen bettlägerig, daß man doch genöthigt, ihr zwei Dienerinen beizugeben. Aber Feder und Dinte blieben ihr schlechterdings verfagt. Beschäftigung suchend, zog sie seidene Strumpfe auf, um ben Stoff wieder zu verarbeiten. Maurer, die ihren Kachelosen ausbesserten, ließen einigen Lehm zurud, daraus fertigte sie einen Deckelbecher, auf dessen Boden des Königs und der Königin Namenszug angebracht Eines Tages an dem Blauen Thurm vorüberreitend, fragte det König den Thurmhüter, womit Frau Ulfeld sich die Zeit verk treibe. Sie macht Becher, lautete die Antwort. Daß ein folder Becher nach dem Schloß gebracht werde, befahl der König. Demgeschah also, Friedrich III. las die Schrift am Boden, und sagte jum Prafidenten Libfnecht: fie ift flüger als bu. "Allein ihr Gefängniß wurde beswegen nicht gemildert. Und biefes konnte auch freilich nicht geschehen, so lange die Königin Sophie Amalie lebte, weil höchstgedachte Königin auf die Uhlefeldische Familie eine ganz besondere Ungnade geworfen hatte, und es eben nicht leich: war, wieder in ihre Gnade zu kommen, wie sich das namentlich aus dem Vorfall mit dem alten Hunde entnehmen läßt." Das von ber Königin ungemein werth gehaltene Thier, der Cavalier genannt, wurde von einem Marder gebissen, und auf der Königin Bekhl nach dem Blauen Thurm gebracht, auf daß die Gefangene seine Beilung versuche. Sie gelang, und Eleonore schickte ihren weber bergestellten Pflegling zurud, mit einem artigen Gedicht, "worin fie ihn redend einführt, als einen, ber sein verändertes Glud, bas er bei hofe erlebt, beschreibt, und hernach erzählt, was er endlich für einen Lohn befommen. Sie zielte damit auf ihren Mann, welcher so oft mit vieler Gefahr und Beschwerlichkeit den Reiche dienst = und nugbar gewesen, aber ihrer Einbildung nach übel das für märe belohnet worden. Dieses fünstliche Gedicht fängt sich an:

Alt Gammelt er foragt, bet kastes til en Sibe, Var bet end Sölv og Gulb, man gierne nyt kand libe.

"Unter andern Merkwürdigkeiten, welche von dieser berühms ten. Dame erzählet werden, ist auch diese, daß sie etwas von ihres Mannes Blute, durch eine Deffnung an ihrem Arm, mit dem ihrigen vermischet, und dadurch eine solche Sympathie zu= wege gebracht hatte, daß sie in ihres Gemahls Abwesenheit fühlen können, was ihm begegnet. Als das Gerücht lief, daß Ulfeld todt ware, so versicherte sie in ihrem Gefängnisse zu wiederholtenmalen, daß nichts daran wäre. Als er aber endlich im Jahr 1664 wirklich mit Tode abging, so ließ sie es dem Könige gleich wissen, ehe noch semand anders Nachricht bavon bekommen hatte. Daß dieses gewiß geschehen sei, bezeugen Leute, die ist noch (1743) leben. Sie saß in einem ziemlich harten Gefängnisse, nicht allein unter der Regierung R. Friedrichs, sondern auch noch lange hernach. Sie hatte fein Meffer, sondern an deffen Statt ein Stud Bein oder scharfen Knochen, und kein anderes Licht, als was von einem Fenster oben am Boden herein fiel, welches man auch aufmachte, um den Rauch hinaus zu lassen, weil an dem Dfen keine Röhre war. Die nachgehends regierende Königin, Charlotte Amalia, hatte gleich Mitleiden mit dieser Staats= gefangenen, und wünschte ihre Freiheit, wiewohl sie folche wegen der verwittweten Königin nicht sogleich erlangen konnte. Sie verfertigte unterdessen verschiedene kunftliche Arbeiten, welche sie der regierenden Königin überbringen ließ, unter andern einen Beutel, welchem sie folgende Verse von lauter Perlen kunftlich aufgesticket hatte:

Deine Gnade, beine Güte, Tröstet Herze und Gemüthe, Gönne mir auch den Gewinn, Reich mir deine Gnadenhände, Löse mich von meinen Banden, Gnadenreiche Königin.

"Sie gewann damit, daß ihr ein größeres Fenster und ein Windosen vergönnt wurde, blieb aber gleichwohl noch immer in Haft, bis sie, gelegentlich von des Königs Reise nach Norwegen 1685 auf des Grafen Gyldenlöve Fürbitte in Freiheit gesett wurde." Sie bespricht das auf dem Altartuche, so sie in das

Kloster Marienboe schenkte, 19. Mai 1686, mit folgenden Worten: "Der König Christian V., mein allergnädigster Erbkönig, hat mein langes und unschuldiges 23jähriges Gefängniß in Gnaden angesehen, und mir nicht nur 1685 den 19. Mai gnäs digst meine Freiheit geschenket, sondern mir auch auf viele Beise Gutes gethan. Gott thue wiederum wohl Deiner königlichen Majestät und dem ganzen königlichen Erbhause." Drei Tage nur hatte sie nach ihrer Befreiung in dem Hause ihrer Nichte, Fräulein von Lindenow aushalten können, indem, sie zu seben, die ganze Stadt babin fturmte, sie wendete sich nach Uterelof, und verzog zu Michaelis nach dem vormaligen Brigittenkloster Marienboe auf Laaland, so ihr der König anweisen lassen, zufamt einem Jahrgehalt von 1000 Rthlr. Dahin ließ sie auch aus den Niederlanden ihre älteste Tochter Unna Katharina, des Viglius de Cassettes Wittwe, kommen; "diese gleichte ihrer Mutter am Verstande am meisten, sie hatte viel Bücher gelesen, und war in allen schönen Wiffenschaften erfahren."

In der Ruhe, welche ihr endlich geworden, beschäftigte sich Eleonore mit schriftstellerischen Arbeiten, mit der Malerei, für welche ihr Talent ausgezeichnet, mit Musik. Unabhängig von ihren poetischen Gaben, welche ihr einen ausgezeichneten Rang unter den dänischen Dichtern sener Zeit sichern, hat sie in der Handschrift hinterlassen Heltinders Pryd, worin sie der Frauen Verstand und Naturgaben preiset, und nachzuweisen sucht, daß sie den Männern vollkommen gleich, sie wohl noch übertressen. Des Königs Christian Vild, in Lebensgröße, hat sie gestickt, und demselben die folgenden Verse beigegeben:

See her en Konge god, en Engle=Siele=Mand, Der i Gudsfrygt med Ret regierer Folk og Land, See her en stor Monark hvis Hoved värbig var At han i tusend Aar al Verdens Kroner bar.

Bild und Reim fanden solchen Beifall, daß der Dichterin Pension am 9. Jul. 1689 um 200 Rthlr. erhöhet wurde. Ihr eigenes und des Gemahls Bild hat sie in Wasserfarben ausgeführt. Sie schrieb auch Comödien, deren eine sie den 27. Febr. 1688 zu Marienboe aufführen ließ. Da beging sie alljährlich des Königs Geburtstag, und wacker wurde dann den Bauernmädchen der Umgegend zum Tanz aufgespielt. Die Königstochter ftarb den 16. März 1698, und heißt es auf ihrem Grabe in der Kirche von Marienboe:

Herre! Havde ikke dit Ord väret min Tröst, Da havde jeg forgaaet in min Elendighed.

"Raum hat das vorige Jahrhundert ein berühmteres Frauensimmer gesehen, sowohl in Ansehung ihrer Klugheit und Gelehrssamkeit, als der großen und merkwürdigen Begebenheiten, die sie erlebet." Sie liebte ihren Herren über alles, und daß sie nicht ermüdete in dessen Bertheidigung, wird ihr alleiniges Bersbrechen, dem zwar der Haß der Königin Sophie Amalia eine schwere Zugabe, gewesen sein. Ihren zwölf Kindern hat sie eine vortreffliche Erziehung gegeben.

Franz von Rangau, ber Reichshofmeister, welchen König Christian IV. zu einem Schwiegersohn sich ausersehen, konnte ber Aufmerksamkeit des französischen Gefandten, des Barons von Courmesvin, nicht entgehen. Es schreibt dieser: "Der Hofmeister Franz Rangau, seines Alters zwischen 25 und 30 Jahren, ift von hohem Wuchs, weiß von Angesicht, hat lichtgelbes Saar. Eines einnehmenden Befens, fromm und fanftmuthig, hat er sich burch Reisen in Frankreich und Italien noch weiter ausgebildet. Er spricht sehr gut Französisch." Bevor die Hochzeit statisinden können, den 15. Nov. 1632, wollte Franz nach dem Schloß gehen, er bemerkte nicht, daß die Brude aufgezogen, fturzte in den Wassergraben und mußte elendiglich ertrinfen, da keine Gulfe bei der hand. Nach einer andern Bersion aber wäre er das Opfer eines Complots in seiner Dienerschaft geworden, und bezeichnete man als den Rädelsführer den nachmaligen Rensmeister Heinrich Müller, der am 1. Mai 1674 geadelt wurde. Der talentvolle junge Mann wurde alls gemein, im Bolfe wie bei hof beklagt. Seiner Braut hat, wie gesagt, der Fall das Herz gebrochen.

Gerhard Rangau auf Breitenburg, Rangau, Lindewitt, Arle, watt, Nütschau, Arfrade, Stoubplgaard, Westerbed, Spandeth,

Runftorp, Morfum, Boverstedt, Klirbull, Mirebull, Horbroe, Giffingholm und Hevringholm, des Elephanten- und Schwertordens Ritter, Statthalter in Schleswig und Holstein, Reichsrath, Feldmarschall, Amtmann zu Habersleben, Domcapitular zu Hamburg, Lübeck, Bremen und Schleswig, war als des gelehrten Beinrich vierter Sohn den 18. Oct. 1558 geboren, und hat ihn der Vater an den Hof der Fürstin von Aremberg, der großen Margaretha, als in die Schule der feinsten Sitte gegeben. Sorti de page, studirte er zu löwen, dann besuchte er die vornehmften beutschen Sofe, am längsten zu Heidelberg verweilend. Er begab sich nach Prag, die bei Kaiser Rudolf II. accreditirte türkische Gesandtschaft zu sehen. Bei seiner Ankunft zu Prag befand sich die Gesandtschaft bereits auf dem Rudwege. Er reisete ihr nach, traf sie zu Dfen, ging mit ihr nach Constantinopel. Bon hier aus besuchte er Jerusalem, Chio, Rhodus, Cypern, Tripoli in Sprien, Candia. Dreimal nach Africa verschlagen, ging er in Apulien ans Land, burch Italien reisete er nach Frankreich, nach Spanien, nach England. Zu Frankfurt wurde er in einen Duell verwickelt, und schwer verwundet, daß er längere Zeit zu Nürnberg zwischen Leben und Tod schwebte. Die Reise währte zwei Jahre, und soll Gerhard darüber ein Tagebuch geführt haben. R. Friedrich II. machte ihn zum Commandanten bes damals neu angelegten Kronenborg, eine Stellung, welche er jedoch nach des Baters Tod aufgab, um bie Verwaltung des Amtes Flensburg und Statthalterschaft in Holstein zu übernehmen. Mit des Königs Bewilligung zog er mit dem von ihm geworbenen Bolt nach Holland, unter den Befehlen des Prinzen Moriz von Dranien bei der Belagerung und Eroberung von Grave zu bienen, 1602.

R. Christians Begleiter in der Reise nach England, 1606, fand Gerhard Gelegenheit, diesen Hof in seiner Prachtliebe, in seinen verseinerten Genüssen kennen zu lernen, die Königin Anna, Christians IV. Schwester zu bewundern, wenn sie abwechselnd als Göttin oder Nereide, als Sultanin oder indische Fürstin auftrat, oder sie zu belauschen in einer Lust, die man schwerlich einer sochgestellten Dame zutrauen sollte. "Die Liebe zum Trunk

beschränkte sich bamals nicht auf das männliche Geschlecht; selbst Frauen des höchsten Ranges, die Wochen mit dem Studiren zugebracht hatten, liebenswürdig zu erscheinen, zeigten sich zusweilen in dem Zustande des ekelhaftesten Rausches."

Ein Augenzeuge des großen Festes und Maskenzuges, welchen der Minister Cecil dem König von Dänemark zu Ehren auf seinem Gut zu Theobald veranstaltete, erzählt: "Leute, von benen ich nie bemerfen konnte, daß sie ftarke Getränke liebten, folgen jest der Mode, und schwelgen in viehischer Luft. Frauen entsagen der Nüchternheit, und wälzen sich im Rausche. Nach Tische wurde vorgestellt, oder richtiger, sollte vorgestellt werden der Tempel Salomonis und die Ankunft der Königin Die Dame, welcher die Rolle der Sabaerin zuge= theilt, brachte Ihren beiden Majestäten die kostbarften Geschenke, versehlte aber die zum Thronhimmel hinanführenden Stufen, goß ihre Basen Gr. dänischen Mas. in den Schoos, und fiel Ihnen zu Füßen, oder vielmehr, wie ich glaube, ins Gesicht. Es gab viel Lärm und Verwirrung, und man eilte mit Tüchern und Servietten herbei, um alles wieder zu reinigen. Ge. Majestät fanden dann auf, des Willens mit der Königin von Saba zu tanzen, kamen aber zu Fall, und bemüthigten sich vor ihr; ber Gefallene murde nach einem innern Gemach getragen, und auf ein Paradebett gelegt, welches nicht wenig von den Geschenken der Königin besudelt wurde. Der Zug bewegte sich vorwärts, aber die meisten taumelten oder fielen zu Boden, so hatte der Bein die Oberstübchen eingenommen. Es traten bemnächst, in reicher Kleidung, Hoffnung, Glauben, Liebe auf. Die Hoffnung versuchte zu sprechen, das machte der Wein ihr aber so schwer, daß sie vorzog, ihres Wegs zu gehen. An ihre Stelle trat ber Glauben, ohne, ich bin bessen gewiß, ohne Begleitung guter Berke, und ftolpernd ging er von dannen. Die Liebe gelangte zu des Königs Füßen, und schien die vielfältigen Günden ihrer Schwestern zu bedecken; es glückte ihr so ziemlich mit Reverenzen und bem Darbringen von Geschenken, dann eilte sie, Glauben und Hoffnung aufzusuchen, benen war aber übel geworden, und sie hatten sich unten im Saal übergeben."

Aus England wurde Gerhard, samt Charisius, nach den Niederlanden entfendet, um wegen der von den Dunkirchenern an den norwegischen Ruften begangenen Seeräubereien Rlage zu führen, und nahm er zugleich ber Gelegenheit wahr, die von bem Bater nach ben Niederlanden verliehenen Gelder einzutreiben. Für den Krieg mit Schweden, 1610, wurde er zum Obrist-Sergeant, und nach des Steen Sehested Ableben 1611 zum Feldmarschall ernannt. Als solcher hatte er die bei Calmar zusams mengezogene Armee, an die 20,000 Mann, zu commandiren. "Seine erfte Berrichtung war, die Deländer wieder zum Gehorfam zu bringen (1612), welche im Winter rebelliret, und die Dänen aus Borgholm und der ganzen Insul getrieben, und wieder neue schwedische Besatzung eingenommen hatten. Damals nun empfingen die Einwohner wegen ihrer Untreue ihren Lohn mit Wucher: denn ein großer Theil von ihnen wurde erschlagen, die ganze Insul geplündert, und die Prediger, welche an dieser Empörung Urfache gewesen, wurden gefangen nach Ropenhagen geführet. Nachdem man nun die Einwohner auf Deland bestrafet hatte, erhielt der General Befehl, über die geschleiften Schanzen bei Risby in Schweden einzudringen, und einige andere Städte an der Seeseite anzugreifen. Auf diesem Marsche mußte er verschiedene Ungelegenheiten ausstehen, und die langen und beschwerlichen Wege über Berge, Morafte und Wälder verursachten unter ben Soldaten hunger und Krankheiten," daß der Feldmarschall, statt die Operationen der das Herz von Schweden bedrohenden Sauptarmee unterftüten zu fonnen, genothigt umzukehren. Die von seinen Generalen in dem schwedischen Kriege empfangenen Dienste zu belohnen, ftiftete R. Christian im J. 1616 deh Schwertorden, und befand fich Rangau unter den zwölf Rittern ber ersten Creation. Er wurde auch als Gesandter an den faiserlichen hof und nach Spanien, und im Beginn ber nieders fächsischen Mighelligkeiten an den Oberfeldherren der Ligiften, an Tilly entsendet. Der lette Landtag, dem er als Statthalter beiwohnte, war jener zu Rendsburg, Nov. 1626, den die Ans näherung der ligistischen Armee nach der Schlacht bei Lutter veranlaßte. Als er auf biesem Landtage zur Vertheibigung bes

Baterlandes ermunterte, und bafür dienliche Maasregeln vorschlug, foll er geäußert haben : obgleich ihm, dem alten Manne, nichts bienlicher als die Ruhe, wolle er boch nicht ber lette, sondern vielmehr der erste werden, sein graues Haar gegen den Feind zu wagen. Aber er sollte die Zeit nicht erleben, diesen patriotischen Entschluß auszuführen. Er farb zwei Monate nachher, am 18. Januar 1627, daß er demnach die in demselben Jahr erfolgte Bermuftung seiner schönen Breitenburg nicht erlebte. "Im 30jährigen Kriege lagen die Kaiserlichen unter Wallensteins Commando vor Breitenburg, und eroberten es endlich in einem Hauptsturme. Der Commandant des Schlosses mit Ramen Schütt richtete, um das Aeußerste zu wagen, das Geschüt gegen den über die Brade heranziehenden Feind. Er selbst fturzte sich auf eine Pulvertonne, womit er sich in die Luft sprengte, um nicht in Feindes Sand zu gerathen. Der erbitterte Wallenftein befahl alle Belagerte, beren eine große Menge war, weil fich aus der umliegenden Gegend viele in das Schloß geflüchtet hatten, niederzumegeln und nur der Weiber zu schonen. Er ließ bie Schlachtopfer alle in ein großes Zimmer zusammentreiben, und sah dem Morde felbft lachend zu. Die Weiber sollten nachber die Leichname bei Seite schaffen und das Zimmer reinigen, welches sie aber standhaft abschlugen und lieber sterben wollten." Theilweise nur wird durch Hegewisch dieser Bericht bestätigt : "Wallenstein belagerte das Haus Hasseldorf, dessen Besatzung freien Abzug erhielt. Breitenburg wurde von dem schottischen (der angebliche Shutt) Major Dunbar mit einer Compagnie Schotten und einigen Deutschen so tapfer vertheidigt, daß der darüber erbitterte Wallen= stein, als er am sechsten Tage der Belagerung, am 19./29. Sept. 1627 mit zehntaufend Mann fturmte und endlich den hartnäckigften Widerftand durch seine Uebermacht bestegte, alles mas nicht Weib ober Kind war, niederhauen ließ. Dunbar wurde beim Ansange des Sturms erschossen. Zu Breitenburg war die große Bibliothek des berühmten Heinrich Rangau; sie mag bei diesem Unglud gelitten haben; daß sie aber damals zerftreut sey, ift ungegründete Sage." Gerhard besaß zwanzig Güter. Aus seiner zweiten Che mit Dorothea von Brockdorf, verm. 1613,

kamen neun Kinder. Eine von seinen Töchtern, Sophie, wurde au den schwedischen General Wolf Heinrich von Baudissin, traurigen Andenkens für die Stadt Andernach und die Rheingegenden übers haupt, verheurathet, ließ sich scheiden, und nahm den zweiten Mann, Kaspar von Ahlefeld, starb aber in demselben J. 1633. Die jüngste Tochter, Hedwig Margaretha Elisabeth wurde die Gemahlin des für Andernach noch wichtigern Josias Ranzau, und starb 1706.

Der Sohn, Graf Christian von Rangau, Herr auf Breitenburg, Lindewitt, Gissingholm, Neuendorf, Drage 1c., des Elephantenordens Ritter, Geheimrath, Ober = Statthalter in Schleswig und Holstein, Rammerherr, Amtmann in Steinburg, Ditmarschen und Langeland, Dberstallmeister, Prafes im Staatscollegium, Affessor des höchsten Gerichtes und aller königlichen Collegien, war den 2. Mai 1614 geboren. In dem Alter von 13 Jahren wurde er nach Soröe zur Afabemie geschickt, und zwei Jahre darnach begab er sich auf Reisen, durch Deutschland, Niederland, Frankreich. In der Universitätstadt Orleans wurde er zum Protector der deutschen Nation erwählt, und bei seiner Beimkehr in die Zahl der königlichen Kammerjunker aufgenommen. Im J. 1636 ließ er sich Detlevs von Rangau auf Panker Tochter-Dorothe antrauen, und beehrten der König sowohl als die Berzoge von Holstein die Hochzeit mit ihrer Gegenwart. Landrath. und Amtmann zu Rendsburg seit 1640, repräsentirte Christian bei dem Leichenbegängniß ber Kurfürstin Bedwig von Sachsen, 1642, Beim Ausbruch bes schwedischen Rriegs bes Königs Person. 1643 wurde er zum General-Rriegscommissarius bestellt, er warb auch für eigene Rechnung eine Freicompagnie. Im übrigen war ihm das Jahr 1643 keineswegs günstig. Die Schweden eroberten nicht nur sein Schloß Breitenburg, von dannen sie die reichen Geräthschaften entführten, sondern auch das Schloß Rendsburg, wo Rangau in einem Gewölbe feine Roftbarkeiten geborgen mähnte. Das Geheimniß des Gewölbes murde aber den Feinden burch einen Cornet, ber vordem in Rangaus Dienften geftanden, verrathen und sein ganzer Inhalt geraubt. Das Meiste hat sedoch der Eigenthümer auf den Schlössern zu Sadereleben

and Ripen, die er durch Ueberfall den Schweden entriß, wiesbergefunden. Domherr zu Hamburg 1645, hat Christian fünf Jahre später diese Pfründe an den Kanzler Kielmansegge absgetreten. Im J. 1642 ernannte ihn K. Friedrich III. zum Reichssrath, Statthalter in den Herzogthümern, Rittet des Elephantensordens.

"Auf den Candtagen gehörte er lange zu der Opposition, wenn wir diejenigen so nennen durfen, die am forgfältigsten und eifrigsten für die Erhaltung der Privilegien machten, und fich gegen landesherrliche Magregeln erflärten, wenn sie mit den Rechten und Freiheiten des Landes ober ber Ritterschaft unvereinbar schienen. Er war einer von denen, die die heftige Rrauthoffche Deduction über die Besetzung ber Amtmannerstellen unterschrieben. Nach Krauthofs Bericht hatte ihm Christian Rangau einen Auffat mitgetheilt, ben er babei brauchen follte. Landtage zu Riel 1641 behaupteten die Stände, daß die Herr= schaft Pinneberg, die R. Christian IV. und Herzog Friedrich III. nach bem Tode des letten Grafen in Besitz genommen hatten, ein Stud vom Berzogthum Holftein sei und daher die auf den Landtagen beschloßnen Steuern mitbezahlen müßte. Die beiben Landesherren behaupteten das Gegentheil. Christian Rangau war damals jener ersten Meinung und unterschrieb mit die auf die landesherrliche Proposition beschlossne Antwort der Stände, worin, außer andern Punkten, auch dieser wegen Pinneberg ausgeführt wurde." In der Folge wird es ihm ein glücklicher Ausgang geschienen haben, daß die Sache gegen die Behauptung der Stände entschieden wurde, und mag er selbst zu einer andern Ueberzeugung gekommen sein, denn 1649 erkaufte er von Berzog Friedrich von Holftein den vierten Theil der Herrschaft Pinneberg oder das Amt Barmstedt, um 100,000 Rthlr. species in barem Gelde, und andere hunderttausend Thaler in den beiden Gütern Rangau und Klixbull, im Umt Tondern. Rangau hatte seinem Großvater 69,000 Rthir. gefostet, Klirbüll war für 30,000 Athlr. erkauft. "Jene Opposition, die Christian Rangau bei einigen Anläffen gegen landesberrliche Magregeln bewiesen hatte, hinderte nicht, daß er das größte Vertrauen, die größte Achtung

der Landesherren sich zu erwerben wußte. Er wußte, ohne Zweisel, die Linie glücklich zu treffen, die ein tugendhafter und weiser Patriot in einem Lande gehen muß, wo die Verfassung den Berstretern des Volks eine Opposition gegen das Staatsoberhaupt gestattet; die Linie, auf der allein er sich Beifall, Vertrauen und Hochachtung auf beiden Seiten, bei dem Fürsten und bei dem Volk erwerben kann."

Im J. 1650 sendete ihn der König nach Wien, daß er bie Leben über Solstein empfange. Er entfaltete bei dieser Gelegenheit eine außerordentliche Pracht; sein Gefolge, 120 Personen, trug grüne Livree, reichlich mit Silber besettt. Zur feierlichen Audienz geführt, verehrte er dem Raiser in seines Konigs Namen 12 Pferde mit ihrem Geschirr. Er wurde dagegen von dem Raiser mit dem Kammerherrenschlüssel begnadigt, erhielt auch verschiedene Aufträge, Niedersachsen betreffend. Bas ihm aber ungezweifelt wichtiger, mar seine Erhöhung in des h. R. R. Grafenstand, mit welcher die Errichtung der Reichsgrafschaft Rangau, auf das bisherige Amt Barmftedt radicirt, verbunden. In dem Diplom, vom 16. Nov. 1650, wird er der Soch und Hochwohlgeborne genannt; er wird ermächtigt Reichslehen als Subfeuda zu verleihen, er soll des Asplrechtes genießen, Munge prägen, bie gesetzgebende Gewalt ausüben, Galgen errichten, abeln, ben Ritterschlag ertheilen, Doctoren, Licentiaten, Magistros, Baccalaureen und Notarien creiren, unehliche Rinder legitimiren; überhaupt das große Palatinat nach seinem ganzen Umfang üben. Die Grafschaft wird stets der älteste Sohn besigen, vorbehaltlich der an seine Brüder zu entrichtenden 2000 Athlr. Als der Graf nach Saus gefommen, flagte der holfteinische Abel über Berlepung feiner Freiheiten, daß man ihm einen Statthalter gegeben, ber mehr als ein holsteinischer Edelmann. Dem unangesehen wurde dem Grafen, neben andern Gesandtschaften auch die nach Regensburg, zum Reichstag 1653 aufgetragen. Diesem Reichstage wohnte er in boppelter Eigenschaft bei, als R. Friedrichs Gesandter wegen Holstein, und als zur wetterauischen Bank gehöriger Reichsgraf. In der letten Gigenschaft hat er den Reichsabschied von 1654 unterschrieben. Im J. 1658 war er gelegentlich

der Kaiserwahl in Frankfurt, im J. 1661 ernannte ihn der König zum Oberstatthalter in den Herzogthümern und zum Premiers Minister, beschenkte ihn auch mit einem Stock, der an beiden Enden mit Gold verzieret, und mit einem kostbaren Diamant, als Symbolen der neuen Würde.

Wie sein Großvater Beinrich brannte Christian für alle Arten von Ruhm. Biele Gelehrte rühmen seine Talente, seine Renntniffe und die Aufmunterungen, die sie feiner Freigebigkeit verbankten. Den damals berühmten Schuppius zu hamburg hat er als Reichsgraf geadelt; dieser geistvolle aber rohe Schriftsteller debicirte ihm seinen Fürstenspiegel, und weiß bei dieser Gelegen= beit des Patrons verständige Deconomie nicht sattsam zu rühmen. Gewiß ift, daß der Graf, bei aller Pracht seines Haushalts durch seine geordnete Wirthschaft große Reichthümer sammelte. Er ehrte die verdienstvollen Männer, verwendete sich zu Gunften gemeinnütiger Runfte und suchte fie zu heben. Er fannte gründ= lich, beherrschte vielmehr, wie das von seinen tiefen Ginsichten zu erwarten, alle Intriguen bes eigenen Hofes nicht nur, sondern auch fremder Cabinete, die zu erforschen, ein ausgedehnter Briefwechsel ihm diente. Rurz vor seinem Ende schickte er seinen Sohn, und seine beiden Schwestersöhne, Rangau und Baudissin auf Reisen; für den Hofmeister, Michael Wibe, entwarf er eine In= ftruction, die wohl in ähnlichen Fällen als Mufter dienen konnte. Nicht lange nach dem Aufbruch der jungen Leute erfrankt, er= richtete er sein Testament, worin Angehörige, Freunde und Diener reichlich bedacht. Dem Sohne vermachte er sein Silbergeschirr, 9236 Loth, zu 11,436 Rthlr. gewürdigt. Er starb den 8. Nov. 1663. Das Begräbniß war den Verdiensten des Verftorbenen angemeffen; der König selbst hatte sich dem Trauergefolge an= geschlossen, die Kanonen der Hauptstadt wurden gelöset, als die Leiche dem Thore sich näherte. Sie fand ihre Ruhestätte zu Riel, wo der ganze Adel der Herzogthümer, fürftliche Personen und furfürstliche Minister in großer Anzahl sich eingefunden hatten.

"Christian Rangau war ein Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft, die Fürst Ludwig von Anhalt 1617 gestistet hatte, und die mancher lächerlichen Einrichtung unerachtet, ein Denk-

4

mal ift, daß damals ein Geist unter ben deutschen Fürsten und unter dem beutschen Adel herrschte, von dem in der Folge kaum ein Funke zu verspuren war, ein ächter vaterlandischer Beift, ftrebend die Nation zu veredeln, und sie mit Selbstgefühl deffen, was sie sein könnte und sein sollte, zu beleben. Als Mitglieb dieser Gesellschaft führte Christian den Ramen der Gezierte." Er hat Portugaleser, zu 10 Dufaten, und Speciesthaler pragen lassen, und heißt es auf diesen Münzen: Christian. Comes in Deo duce, comite Fortuna. Eine Stiftung von ihm, aus bem J. 1663, ift das Präbendenhans zu Elmshorn, samt der Capelle; die 24 Prabendisten genießen, neben freier Wohnung und etwas Gartenland jährlich 44 Rthlr. "Mit ihm und durch ihn erhob sich diese Linie der Rangau zum Meridian ihrer Größe an persönlichen Eigenschaften und Gludeverzügen. Eltervater, Großvater, Vater und Sohn — Johann — Heinrich Gerhard und Christian — waren Männer von großen Eigenschaften des Geistes und Charafters, in allen ihren Unternehmungen - vom Glud begleitet und durch die großen Aemter und Burden, die sie bekleideten, dem ganzen Europa befannt. Schnell und schrecklich war der Fall dieser Linie nach Christians Tode."

Er hinterließ zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Diese, Margaretha Dorothe, wurde 1657 an den Großkanzler, Friedrich von Ahlefeld, Graf von Langeland verheurathet, und brachte 300,000 Rthlr. in die Che; sie starb 1665 in dem Alter von 23 Jahren. Der Sohn, Graf Detlev, geb. 11. März 1644, ward Statthalter in den Herzogthumern, Geheimrath, Amtmann zu Rendsburg, Ritter des Elephantenordens. Am 10. Aug. 1669 schloß er mit R. Friedrich III. eine Erbvereinigung um die Grafschaft Rangau, welche am 17. Jul. 1671 die kaiserliche Bestätigung erhielt. Bon R. Christian V. naturalisirt, wurde er am 25. Mai 1671 in ben banischen Lebengrafenstand erhoben, auch durch Diplom vom J. 1674 Lövenholm, in dem Stifte Aarhuus, für ihn zur Grafschaft erhoben. Er ließ Dufaten, ingleichen von 1668 - 1689 viererlei Arten von Gulden, ober Zweidrittler prägen; neben bem Bruftbild und bem Wappen fieht darauf zu lesen: Dethlef. S. R. J. C. J. R(antzau) Et L(övenholm). D. J. B(redenburg). Recte faciendo neminem timeas. Er hatte sich 1664 mit Katharina Sedwig von Brockdorf, von der 12 Kinder, und Wittwer 1689, im J. 1690 mit Dorothe Benedicte von Ahlefeld verheurathet. Wittwer zum andernmal 1696, starb er den 8. Sept. 1697. Ihm überlebten von den zwölf Kindern nur drei, Christian Detlev, Katharina Sedwig, und Wilhelm Adolf. Ein Sohn, Friedrich, ertrank, 15 Jahre alt, in Piemont, 1684. Ratharina Bedwig, geb. 8. Jun. 1683, wurde den 22. Febr. 1699 des Grafen Johann Friedrich von Castell-Rüdenhausen dritte Gemahlin, und hat sich als solche um das Haus Castell die wesentlichsten Berdienste erworben. Gine vortreffliche Wirthschafterin, wirkte sie in Franken, wie in Holstein mit gleichviel Umsicht und Erfolg. In Holstein war ihr, in Gefolge des tragischen Geschickes ihrer beiden Brüder, ein jährliches Einkommen von 40,000 Rthlr. zugefallen. Das Alles hat ihre Tochter, Friderike Eleonore in die Ehe mit dem Grafen Rarl Friedrich Gottlieb von Castell=Remlingen getragen, gleich= wie dieser Tochter Friderike die Herrschaft Breitenburg ihrem Gemahl, dem Grafen Friedrich von Rangau-Ahrensburg zubrachte und hiermit das neue Haus Rangau-Breitenburg begründete. Katharing hedwig starb zu hamburg den 12. März 1743.

"Wilhelm Abolf, des h. R. Reichs Graf von Rangau und Levenholm, Herr zu Breitenburg und Barmstedt ic. war der jüngste Sohn Detlevs, Grafens von Rangau und der Katharina Hedwig, einer gebornen Brodborffin in Rigdorff, welche, nachsem sie ihn den 30. Jan. 1688 zur Welt geboren, den 25. Nov. 1689 das Zeitliche gesegnete. Der Herr Vater vermählte sich darauf den 20. Jun. zum andernmale mit Dorothea Benedicta, einer gebornen von Ahlefeld, zeugte auch mit ihr A. 1696 einen Sohn, der aber samt der Mutter bald wieder gestorben, worauf er selbst, der Herr Vater, zu Hamburg den 8. Sept. 1697 das Zeitliche verlassen. Es war derselbe ein sehr angesehener Minister an dem Königl. Dänischen Hose und führte nicht nur den Elephantenorden, sondern auch das Praedicat eines Königl. Geheimbden Raths, wobei er zugleich Statthalter der Fürstensthümer Schleswig und Holstein, wie auch Amtmann zu Rendsstümmer Schleswig und Holstein, wie auch Amtmann zu Rendsst

burg war. Er hinterließ an seinem Ende drei Kinder, davon der älteste Sohn, Christian Detlev, 27 Jahr, die einzige Tochster, Katharina Hedwig, 14 Jahr und unser Wilhelm Adolf als der süngste Sohn, von dem wir hier eigentlich handeln, noch nicht völlig 10 Jahr alt war.

"Die junge Comtesse und unser junger Graf waren noch nicht mündig, daher der ältere Herr Bruder mit leichter Mühe sich in den Bests des größen Theils der väterlichen Berlassenschaft setzen funte. Dieses gab Anlaß, daß, als unser Graf bei zunehmenden Jahren dieses erkannte, und deswegen starke zowderungen an demselben machte, beide Brüder darüber in einen tödtlichen Haß zusammen geriethen. Hierzu kam, daß der ältere Bruder nicht die ordentlichste Haußhaltung sührte, und damit es ihm nicht an Gelde sehlen möchte, die Unterthanen stark angriss und sie dadurch wider sich so schwierig machte, daß sie nichts mehr wünschten, als daß sie an seiner statt den jüngern Grasen zu ihrem Herrn bekommen möchten. Weil sie nun dieser darinnen bestärfte, so vermehrte dieses den Haß zwischen den beiden Brüdern dergestalt, daß sie einander bei aller Gelegenheit Schaden zu thun trachteten."

Geb. 28. Juni 1670, war Christian Detlev, Graf von Rangau und Lövenholm, Herr zu Breitenburg 2c., des Danebrogordens Ritter, königlicher Kammerherr und Geheimrath, auch kaiserlicher Generalsergeant. Noch sehr jung, verlobte er sich mit Sophie Christina, natürliche Tochter R. Christians V., von Sophie Amalie Moth, Gräfin von Samsöe, die starb aber nur 9 Jahre alt 1684, und der seines Versprechens entbundene Bräutigam verlobte sich mit Ulrike Antonie Danneskiold, des Grafen Ulrich Friedrich Gyldenlöve Tochter, fand aber späterhin kein Behagen an ihr, und bezahlte 1700 an den Bater Gyldenlove, um seine Freiheit wieder zu erhalten, 40,000 Rthlr. Dieselbe Unüberlegtheit gibt sich in allen seinen Handlungen kund, namentlich in Beziehung auf die Unterthanen, so er durch seine Härte zur Verzweiflung brachte. Den Aufstand zu meistern, that er wie jener Gartenbesiger, der die Hasen aus seinem Eigenthum ju vertreiben, demselben Jäger und Hunde einführte; er bat den

Bormunder des Herzogs Karl Friedrich, Sohn des Herzogs riedrich, der das Amt Barmstedt an den Grafen Christian von kangau verkauft hatte, um Beistand. Der Vormund, Herzog hristian von Holstein, Fürstbischof zu Lübeck, war sogleich bereit, lie Bitte zu gewähren, dem Einzug seiner Truppen folgte aber tracks das Patent vom 2. April 1706, worin der Verkauf es Amtes Barmstedt für ungültig erklärt, und allen Insassen er Grafschaft Rangau geboten, am 14. April in der Amtsftube u erscheinen, um dem Herzog von Holstein den Eid der Treue bzulegen. Das untersagte ihnen bei Leibes und Lebens Strafe Braf Christian Detlev durch Patent, gegeben zu Hamburg, 12. April 1706. Nichts desto weniger wurde am bestimmten Tage der Eid in die Hände des Barons von Görz, herzoglicher Beheimrath und Obermarschall, abgelegt. Der Graf wollte durch Pas niedersächsische Kreisdirectorium die Holsteiner delogiren, die Unterthanen baten aber, ihnen dieselben als Kreisvölker zu ihrem Schut zu belaffen, bis babin bie Streitigkeiten mit dem Grafen grundlich gehoben sein wurden. hierauf suchte ber Graf Schut gegen Holftein-Gottorp bei bem König von Danemart, welcher auch, dem Better zuvorzufommen, in des Grafen Ramen den Betrag des Kaufschillings der Grafschaft bei der Bank in Samburg deponiren, und für fich ben Insassen ber Grafschaft bie Eventualhuldigung abnehmen ließ. Es erfannte aber das Kreis= directorium auf Sequestration der Grafschaft, daß also wie Bolftein-Gottorp, Dänemarf weichen mußte. Im Uebrigen wurde die Sache an den Rechtsgang verwiesen, und durch Spruch bes Reichshofrathes vom 3. 1710 ber Graf in sein Land wieder eingesett, nur daß Bepensteth, ein Gut von 41/2 Pflug, für ihn verloren, indem der König baffelbe für eine dem Grafen zuerkannte Geldstrafe in solutum annahm.

"Immittelst hatte sich die Comtesse den 22. Febr. 1699 an den Grafen Johannem Fridericum von Castell-Rüdenhausen vermählet; unser sunger Graf aber fand Gelegenheit sich an den Königl. Dänischen Hof zu addressiren, an welchem er sich durch seine gute Aufführung so wohl recommendirete, daß er Dienste erlangete, darinnen er bergestalt avancirte, daß er kurt hintereinander Cammerherr, Ritter von Dannebrog und Geheimbter Rath wurde. Er vermählte sich auch A. 1711 mit Charlotte Louise, Grasens Christiani von Sayn und Wittgenstein Tochter, mit welcher er aber keine Kinder gezeuget. Inzwischen wurde der Haß zwischen beiden Brüdern beständig fortgesetzet, und von unserm Grasen insbesondere alle Mittel versuchet, den Bruder um seine Güter zu bringen."

Zwischen den Brüdern war feine Aussöhnung zu Stande zu bringen, Adolf Wilhelm, geb. 1688, dem der Bater nur ein geringes Jahrgelb ausgesett hatte, empfand glübenden baß für den bevorzugten Majoratsherren, und verfehlte in solcher Stimmung nicht, die zu Berlin von seinem Bruder begangenen Thorheiten zu benuten. Dort hatte Christian Detlev unsinnigen Aufwand gemacht, auch 1711, diesen zu bestreiten, von König Friedrich L ein Darlehen von 50,000 Rthlr. erbeten. Bahlungstermin war verstrichen, und ber nachfolger fand für gut, 1716 den säumigen Schuldner nach Spandau bringen, auch davon durch Baron Ilgen den jungern Bruder in Kenntnif fegen zu laffen. Sofort nahm Abolf Wilhelm mit banischen Truppen die Grafschaft in Besitz, wie er benn schon vorher, seines Brubers üble Aufführung benutend, mehre bemfelben dietirte Strafgelder erlegt, dafür die Grafschaft Lövenholm an sich gebracht, auch ein Gut nach dem andern dem Verschwender abdisputirt Des Bruders unfreiwilligen Aufenthalt in Spandau vollends auszubeuten, übermachte Adolf Wilhelm nach Berlin hunderttausend Rthlr., davon die Hälfte zur Tilgung der von bem Bruder gemachten Schuld verwendet werben, die andere ber Invalideneasse zufallen sollte. Zugleich drückte er in einem Schreiben an ben König fein Bedauern aus, in bem gegenwärtigen Falle die Rolle des zärtlichen Bruders gegen jene bes ftrengen Vormunds vertauschen zu muffen, baber es feine Souldigkeit, 3. Maj. zu bitten, daß Sie, den Unordnungen vorbeugend, welche jener Lüderliche insfünftige anstellen könnte, ihn noch fernerhin in Spandau festhalten möchten: für beffen Unterhalt werde er, nach Laut der Befehle Gr. Maj., in einer dem Range Inhaftirten entsprechenden Weise bie Gelder beschaffen,

Dergleichen Redensarten konnten bei R. Friedrich Wilhelm I teinen Eingang finden; er nahm seine 50,000 Athlr., und gab den Gefangnen los, dem er zugleich das übrige Geld eins händigen ließ.

"Es fügte sich auch, daß berselbe A. 1715 zu Berlin, wir wissen nicht, aus was Ursachen? arretiret und nach Cüstrin in Berwahrung gebracht wurde. Dieser Gelegenheit bediente sich der jüngere Bruder, und nahm sogleich mit Hülfe einiger Dänischer Trouppen Besitz von der Grasschaft. Ob nun wohl der Raiser harte Dehortatoria darwider ergehen ließ, so wolte doch derselbe die in Besitz genommene Güter seines Bruders nicht eher evacuiren, als bis er wegen seiner Forderungen befriediget worden. Als aber A. 1720 im Jan. der ältere Bruder durch Raiserl. Bermittelung zu Cüstrin wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, nahm derselbe darauf nicht nur den 10. May seine Grasschaft, nachdem die Dänischen Trouppen ihren Abmarsch daraus genommen, wieder in Besitz, sondern bemächtigte sich auch kraft eines erhaltenen Raiserl. Decrets der im Holsteinischen gelegenen Herrschaft Breitenburg.

"Der jungere Bruder wurde hierdurch wider seinen altern Bruder aufs äufferfte entruftet. Er hatte bisher fich bemubet, es dahin zu bringen, daß sein Brudet Zeit Lebens in Preußis scher Gefangenschaft bleiben mufte. Da ihm aber solches nicht nur mißlungen, sondern er sich auch genöthiget gesehen, nicht nur den Besitz der väterl. Grafschaft demselben wieder zu überlaffen, sondern sich auch auf Befehl deffelben von denen Canzeln als einen Usurpatorem schelten lassen mussen, da ferner benen Eingeseffenen der Grafschaft bei 50 Thir. Strafe verboten worden, im geringsten mit ihm einige Gemeinschaft zu haben, so wurde. er baburch wider seinen Bruder in die aufferfte Buth gesetzet, auch würklich babin gebracht, baß er ansieng barauf zu denken, wie er ihn mit Manier aus bem Wege räumen möchte. Vorher that er noch einen Versuch, seinen Bruder aus dem Gute zu Breitenburg zu depossediren, welches ihm auch gelunge. Denn obwohl dieser darauf 50 Mann anwarbe, mit welchen er jenen von neuem daraus vertreiben wolte, so kunte er doch sein Borhaben nicht ins Werk setzen, weil die angeworbenen Leute den 3. Jul. 1720 wider ihn revoltirten, und unter dem Vorgeben, sie friegten nicht, was ihnen versprochen worden, allerhand Frevel an ihm ausübten, seine Chatoulle und Wohnzimmer beraubten, und sich aus dem Staube machten. Der altere Bruder gab dem jungern ausdrücklich Schuld, als hätte er diese Meuterei angestellt, würdte auch bei bem Reichshofrathe ein Decret aus, fraft bessen dem jüngern Bruder wegen begangenen Criminis fractae pacis publicae eine Strafe von 200 Marc löthigen Goldes zuerkannt wurde. Alleine dieser trachtete nicht nur sich in dem Besitze der Holsteinischen und Jutlandischen Güter zu mainteniren, sondern auch die gange Grafschaft Barmftede zu recuperiren, dahingegen der ältere Bruder auf die Restitution aller folder Güter beständig brunge. Wurde nun dieser durch ben Raiserl. Hof unterstützet, so hatte dargegen jener, der jungere Bruder, an bem Danischen Sofe einen Rudenhalt, so bag beibe einander ziemlich die Wage halten funten.

"Bei so gestalten Sachen siel der jüngere Graf auf den mörberischen Unschlag, seinen altern Bruder heimlich hinrichten zu laffen. Er gieng barüber mit einem gewissen Capitain, Ramens Detlev Pratorius, zu Rathe, bem er eine groffe Belohnung versprach, wenn er seinen Bruder aus der Welt schaffen könte. Der Capitain ließ sich ben Antrag gefallen, und weil er anfangs nicht gerne selbst Sand anlegen wolte, bemühete er sich einige verwegene Jäger aufzubringen, die vor eine gewisse Summa Geldes dem ältern Grafen vom Brode helfen solten. Es fiel ihm auch nicht schwer, beren einige zu friegen, worunter sonderlich Sievers, Wehling, Saß und Frahm ohne Bedenken es auf sich nahmen, den Grafen umzubringen. Sie waren auch zu verschiedenenmalen im Begriff den Mordanschlag auszuführen, und ihn theils durch Schuß, theils durch Stich zu entleiben, fe funten aber niemals das mörderische Borhaben ins Werk segen, weil sie theils fehlschossen, theils sonst an der Ausführung ihres Anschlags verhindert wurden.

"Endlich da dem rachgierigen Grafen die Zeit darüber zu lang werden wolte, ehe die Mordthat an seinem Bruder durch

die obgedachten Jäger vollbracht wurde, lag er dem Hauptmann Prätorius so lange in Ohren, bis er es selbst auf sich nahm, den Grafen zu entleiben. Als man nun Nachricht bekommen, baß ber ältere Graf auf den nechsten Montag, als den 10. Nov. 1721, welches gleich der Tag Martini war, in ein gewiffes Holz, bas Gehegte genannt, mit seinem Leibschüßen auf die Schnepfenjagd reiten wurde, nahm der hauptmann sein Dusqueton, bas er mit eilf Renn= und einer groffen Lauffugel geladen hatte, und verfügte sich in Gesellschaft des obgedachten Sievers und noch eines andern liederlichen Jägerpurschens, die beide auch mit geladenen Gewehr versehen waren, in obgedachtes Solz, allwo er auch ben Grafen auf feinem gewöhnlichen Schieße plage, eben da deffen Jäger mit dem bei sich habenden hunde sich etwas entfernt hatte, um die Schnepfen aufzusuchen, durch einen Schuß auf der Stelle tödtete. Sobald der Jäger seinen herrn von weitem fallen sabe, ritte er eiligst hinzu, ward aber selbst durch den zweiten Schuß, der von dem Hauptmanne geschahe, etwas getroffen, sein Pferd aber ihm unter dem Leibe getöbtet.

"Prätorius gab hierauf sogleich durch ein französisches Billet bem jungern Grafen Nachricht von der begangenen Mordthat, der ihm alsbenn etliche 100 Thaler ingeheim zustellete, und ihm riethe, sich eine Zeitlang sogleich aus selbiger Gegend zu retiriren; wie er denn auch die andern, die mit dieser That zu thun gehabt, mit Gelde abfunde und befriedigte. Aeufferlich stellte sich hierauf der Graf ganz unschuldig an und that, als wenn es ihm nabe gienge, daß sein Bruder so elendiglich habe ums leben tommen muffen. Er notificirte ben ungludlichen Fall selbsten an den Rönig nach Copenhagen. Er ließ in den öffentlichen Zeitungen demjenigen eine Belohnung versprechen, ber von den Mördern einige Nachricht geben würde; und ordnete sogar ein öffentliches Kirchengebet an, daß GDtt die Mörder Der König in Danemark trug baber kein Beentbeden wolle. benken, ihn in ben Besit der Grafschaft einzusetzen, auch ihn mit denen Holfteinischen, Schleswigischen und Jütlandischen Gütern zu belehnen, weswegen er auch noch vor Ausgang des Jahrs zu Glückstadt ben Hulbigungseid abgeleget.

"Jedoch was geschahe immittelst? Ein gewisser Iager in Hamburg gab dem Dänischen Obriftlieutenant Linde eine schrifts liche Nachricht, daß sowohl der Gräfl. Beidereuter Berned in Breitenburg, als ein anderer in der Grafschaft Barmftedt wohnhaft sich befindender Mann, Namens Saß, von dem Morde des Grafen von Rangau Nachricht hätten. Dieses gab Anlaß, daß ber herr von Sageborn, als Danischer Minister sogleich einen Bericht nach Copenhagen einsandte, und darauf von seinem Rönige Befehl friegte, unserm Grafen zu notificiren, wie ber König gesonnen sei, der verübten Mordthat wegen eine Untersuchung vornehmen zu lassen. Der Graf durfte keinen Unwillen darüber verspüren laffen, sondern sabe fich vielmehr genothiget, selbst eine schriftliche Requisition unter seiner Sand an den Generalmajor Barenfleth ergeben zu lassen, daß er den Beides reuter Berned nebst seiner Frau von Breitenburg und den Joh. Chr. Saß von Barmstedt durch ein Commando abholen und nach Rendsburg bringen lassen möchte. Jedoch weil dem Grafen nicht' wohl bei der Sache war, indem er besorgte, er möchte durch den Sag verrathen werden, so ließ er demselben Nachricht davon geben, damit er in Zeiten echapiren könte, welches er auch that; ben Beidereuter Berned aber brachte man mit seiner Frau glücklich nach Rendsburg. Der König verordnete barauf eine Commission, die biese Sache zu Rendsburg untersuchen folte, welche auch den 23. Dec. 1721 mit der Inquisition den Anfang machte. Man merkte sogleich bei ber ersten Bernehmung des obgedachten Beidereuters, daß der Graf an dieser Mordthat Theil habe. Damit man sich aber nicht übereilen, sondern erst recht hinter die Wahrheit kommen möchte, beschlosse die Commission fich des Gräflichen Cammerdieners zu bemächtigen, und ihn der Mordthat halber genau zu examiniren. Als daher der Graf bei seiner Rückreise von Copenhagen im Dec. gerade durch Rendsburg fuhr, schickten ihm die Commissarii einige Mannschaft zu Pferde nach, bie den Cammerdiener nach Rendeburg zurücke bringen muften. Der Graf besorgte sich ein gleiches, daber er sogleich Bauerkleider anzog, und auf einem Bauerpferde seine Reise einen ganz andern Weg nach Hamburg incognito fortsette.

"Als man ben Cammerdiener verhörte, kam man hinter viel neue Umstände, die den Grafen wegen des Brudermords verbächtig machten, die sich nachgehends vermehrten, als man verschiedene Mitschuldige, sonderlich den obgedachten Saß, ingleichen die Jäger Wehling und Frahm, nebft verschiedenen andern vor die Commission friegte. Weil man nun leicht merken funte, daß der Graf der Königl. Cognition sich in dieser Sache zu entziehen und daher ausserhalb Landes gehen würde, ward mit Genehmhaltung des Königl. Hofs vor gut befunden, sich ber Person des Grafens selbst zu bemächtigen. Als er daher A. 1722 auf die Jagd reiten wolte, ward er in dem Königlich Pinnebergischen Gebiete arretiret, von dar nach Igehoe und so benn weiter nach Rendsburg gebracht. Der König verordnete barauf ein ordentliches Criminalgericht, so aus vier adelichen Geheimbden Rathen und aus vier gelehrten Rathen bestunde, welchen er vermittelft Erlaffung ihres Gides und Pflichten auftrug, diefe Blutsache richterlich zu untersuchen und zu entscheiden.

"Allein der Graf machte exceptionem incompetentiae fori und wolte als ein geborner Deutscher Reichsgraf die verordneten Königl. Commissarios burchaus nicht vor seine Richter erkennen, legte auch in Unsehung dessen bas Königl. Ordenszeichen von Dannebrog in öffentlichem Judicio von fich, um dadurch feine Person um so viel mehr independent zu machen. Der Kaiserl. Hof selbst nahm sich seiner an, und wolte nicht, daß der König von Dänemark in einer Sache, so einen würklichen Reichsgrafen angienge, Richter sein solte. Es ward daber durch seinen das maligen Kaiserl. Gesandten im Niedersächsischen Kreise, ben Grafen von Metsch, dem Danischen Conferenzrath Sageborn vorgestellt, daß Se. Raiserl. Majest. es nicht geschehen laffen könten, daß man Danischer Seits Reichsgräff. Personen und Unterthanen auf Gräff. Grund und Boden wegnähme und gefangen sette. Allein der Dänische Minister gab darauf zur Antwort, daß weder der Graf, noch einige andere von denen zu Rendsburg verhafteten Personen in der Reichsgrafschaft arretirt worden, sondern es ware jedesmal auf Danischem Grund und Boben geschehen. Als darauf weiter ber Reichs-Vicecanzler dem Dänischen Minister zu Wien, herrn von Perdenthien, zu verstehen gab, daß Ihre Kaiserl. Masest. verlangten, daß der Grasausgeliesert werden möchte, um dem Besinden nach mit ihm, benen Reichsgesen gemäß, zu versahren, indem der Reichssiscal bereits Besehl erhalten, sich nach hamburg zu begeben, um dasselbst die Inquisition wider den Grafen mit Chur-Hannöverischen und Wolffenbüttelischen Abgeordneten anzustellen; so wendete man Dänischer Seits ein, man sei in der Inquisition schon so weit gekommen, daß nur noch das Urtheil über den Grafen zu sprechen wäre, und überdieß wäre nach alten Rechten der Grafzu der Zeit, als er die Mörder seines erschossenen Bruders vor Geld gemiethet, nicht als ein Reichsstand, sondern als ein Königl. Dänischer Unterthan, Geheimbder Rath und Ritter des Dänischen Ordens zu betrachten gewesen.

"Solchemnach fuhr die Königl. Dänische Commission in Untersuchung der Sache fort, und ließ noch immer mehr Leute einziehen, welche insgesamt wider den Grafen aussagten, ber sich aber einmal, wie das andere sehr halsstarrig aufführte, alles, was ihm Schuld gegeben wurde, leugnete und sich beständig darauf berief, daß der König von Danemark nicht Macht habe, über ihn, als einen unmittelbaren Reichsftand, ein Urtheil au sprechen. Allein weil alle verhörte Inquisiten und Zeugen ihre gethanen Aussagen wider denselben nicht nur eidlich befräftigten, søndern sich auch sehr viel neue gravirende Umstände bei solchen Berhören wider ihn hervor thaten, so fand das Criminalgericht vor nöthig, dem Grafen zwei Defensores ex officio zu verord-Diese opponirten wider der Aufläger Antrag, ratione nen. contumaciae Comitis, exceptionem communicationis integrorum actorum inquisitionalium, wurden aber damit abgewiesen, weil der Graf zuförderst auf die vorgelegten articulos inquisitionales zu antworten, und die Defensores sobann, mas sie wider ben Antrag der Ankläger einzuwenden hätten, einbringen solten. Hierauf bequemte sich endlich der Graf und antwortete sowohl ad articulos inquisitionales als additionales. Allein er wolte nichts mit der Mordthat seines Bruders zu thun gehabt haben, und leugnete alles, was man ihn beschuldigte. Man confronBernecken als dem obgedachten Frahm, die ihm beide alles, was sie wider ihn sowohl vor der Commission als dem Criminalgerichte deponiret, umständlich und mit vielen Betheurungen unter die Augen sagten, aber er blieb beständig bei seinem Leugnen.

"Inzwischen hatte man auch ben 4. Nov. 1722 ben sehr berüchtigten Paul Sievers zu Rendsburg gefänglich eingebracht, welcher benn von neuem ben Grafen gar fehr gravirte, zumal da derselbe den 10. Jul. 1723 durch die peinliche Frage zum Geständniß der Wahrheit gebracht wurde, indem er alles auf den Grafen schob, der ihm durch den Hauptmann Prätorius 1000 Thaler anbieten laffen, wenn er seinen Bruder hinrichten wurde, wodurch er sich denn auch hätte verleiten lassen, nebst dem gedachten Sauptmanne mit gelabenem Gewehre in bem Solze auf ben Grafen zu lauren, der auch durch ben gedachten hauptmann getöbtet worden; er selbst sei etwan 50 Schritte bavon gewesen, und ob er gleich bamals keinen Schuß auf ben Grafen gethan, so wurde es boch geschehen sein, sobald berselbe ihm nur näher gefommen ware. Die gröfte Miffethat lag dems nach auf dem Grafen und Hauptmanne Prätorius, der aber abwesend war. Alleine zu gutem Glude friegte das Criminalgerichte auch diesen unverhofft in seine Gewalt. Es gieng damit folgender Gestalt zn. Der Hauptmann hatte sich bisber zu Breglau aufgehalten, und baselbft mit einigen Officierern einen vertrauten Umgang gepflogen. Weil er nun gegen den einen im Trunke sich ingeheim vernehmen lassen, er sei es, der den Grafen von Rangau erschoffen habe, gab jener sogleich dem Danischen Gesandten zu Wien Nachricht bavon, der ihm barauf unter Berfprechung einer Belohnung von dem Könige in Danes mark eine Bollmacht ertheilte, sich ber Person des Sauptmanns bei aller Gelegenheit zu versichern. Der gemelbte Officier nahm ihn darauf mit sich nach Erossen, allwo er ihn auf Requisition bes gedachten Dänischen Gesandtens im Rov. 1723 gefangen sepen ließ, er selbst aber gieng mit dem von dem Gesandten zu Wien erhaltenen Recommendationsschreiben nach Copenhagen. Bon Croffen ward Pratorius an Banden und Fussen geschlossen

nach Spandau, von dar nach Rendsburg, sodann aber weitet in die Citadelle nach Copenhagen, und endlich von dar wieder zurücke nach Rendsburg gebracht. Db er nun wohl nicht leugnen kunte, daß er nicht mit der Mordthat impliciret wäre, und durcht den süngern Grafen zu Hinrichtung des ältern verleitet worden, so wolte er doch weder vor der Commission, noch dem Criminalgerichte gestehen, daß er selbst die Mordthat begangen, indem er solches lieber dem Sievers beimessen wolte.

"Weil es nun wenigstens eine ausgemachte Sache war, bas einer von diesen beiden der Mörder gewesen sein muffe, so wurde beiden, und zwar dem erstern zum andernmale die Tortur zuerkannt. Jedoch als Pratorius den 22. Mart. 1725 in die Martercammer gebracht wurde, bekannte er freiwillig, daß er allerdings den ältern Grafen von Rangau auf Anstiften bes jungern Grafens durch einen Schuß getödtet hatte. Hierauf wurde wider denselben, ingleichen den Paul Sievers, Simon Wehling und Joh. Christian Saß das Urtheil gesprochen, fraft dessen der erstere decolliret und aufs Rad gelegt, die andern dreie aber auf Lebenszeit zum Bestungsbau in Rendsburg eingeschmiedet werden folten, nachdem der erstere davon gebrannt malet, und ber andere zur Staupen geschlagen worden. das Urtheil zu Ausgang des Jun. 1725 an dem Hauptmanne vollzogen wurde, begehrte er noch einmal vor feinem Ende ben Grafen zu sprechen. Solches geschahe den 23. Jun., ba denn ber Hauptmann ben Grafen also anredete: ""Es ware nunmehre an dem, daß er sterben solte; er wäre damit zufrieden, wolte aber hoffen, daß, wo er dem herrn Grafen etwas zuwider gethan, er ihm solches vergeben wurde."" Hierauf antwortete bet Graf: ""Es ware ihm leid, ben Hauptmann in diesem Stande zu sehen, weil er ihn jederzeit lieb gehabt; er vergabe ihm von Herzen und munsche ihm Geduld, seinen Tod zu ertragen, und für seine Seele zu sorgen; er hoffe, er würde mit ihm zufrieden sein, und sich keinen Scrupel machen, wobei er versichen, daß er ihn in sein Gebet einschließen wolle."" dankte sodann dem Grafen, und bat zu guter lett noch süt seine Frau, daß er doch behülflich sein möchte, daß sie bie

÷

mnoch habende Forderung an seines seel. Vaters Verlassenschaft whielte, welches ihm der Graf auch versprach, und ihm noche mals Geduld und Zuversicht zu der Hülse des Allerhöchsten anwünschete.

"Nunmehro war bei diesem Proces nichts mehr übrig, als daß die Sache des Grafens selbst durch ein Definitiv-Urtheil vollends zu Ende gebracht wurde. Der Raiserl. Sof nahm fich deffelben immer noch sehr nachdrücklich an, und ließ im Junio 1725 durch ein Rescript den König bei Bermeidung einer Pon von 100 Mark löthigen Goldes ermahnen, ben verhafteten Grafen ohne längern Anstand an die Nieder-Sächsischen Kreisausschreibenden Fürsten sicher zu überliefern, die Danische Befatung aus dem Schloffe Neu-Rangau ungefaumt herauszuziehen, und sich weber an der Grafschaft, noch an einigen andern auf bem Reichsboden liegenden Gütern zur Ungebür zu vergreifen. Alleine der König ließ sich dadurch nicht irren, sondern die von ihm verordneten Commissarii musten in der Inquisition wider den Grafen, ob er fich gleich bisweilen schwach und frank befand, beständig fortfahren. Das schlimmfte war, daß man kein Geftandniß aus ihm bringen funte. Denn ob er gleich des Assasminii und Brudermords sattsam überführet war, so erforderten doch die Raiserl. Criminalrechte zuförderst ein Geständniß von ihm, wenn die ordentliche poena capitalis flattfinden solte. Weil nun der König aus erheblichen Ursachen die Tortur an ihm nicht gerne exequiren lassen wolte, so wurde ihm die Lebensstrafe geschenket, dargegen aber den 9. April 1726 wider ihn, in seiner und seiner Defensorum Gegenwart, im Criminalgerichte folgendes Urtheil publiciret: ""Daß angeklagter Wilhelm Abolf, Graf zu Rangau mit der gebetenen Todesstrafe nicht zu belegen, jedoch wegen derer dabei vorgekommenen wichtigen Umstände ad perpetuos carceres mit Erstattung aller auf diesen Inquisitionsproces verwandten Kosten, auch wegen des zur Ungebur von sich gelegten Orbens= und Gnabenzeichens in eine Strafe von 20,000 Reichsthalern zu condemniren sei."" Dieses Urtheil, welches er stehend anhören muste, da er sonst vor denen Commissariis allemal zu sigen pflegen, verursachte bei ihm eine sehr grosse

Bestürzung, bei welcher er gleichwohl nicht vergaß, sich auf seine unmittelbare Reichsstandschaft zu berusen, trast welcher er von benen Königl. Commissarien nicht gerichtet werden könte; woran man aber sich im geringsten nicht kehrte, sondern ihn im April von Rendsburg in das Castell nach Copenhagen und von dar nach Aggerhuus in Norwegen brachte, allwo er mit drei Dienern seine ewige Gefangenschaft antreten muste.

"Die Grafschaft Rangau oder vielmehr Barmstedt nahm immittelst der König in Dänemark, samt allen andern in Holftein, Schleswig und Jütland liegenden Lehngütern, in Befis, nachdem er dem Grafen jährlich 2000 Thaler aus folchen zum Unterhalt angewiesen, und das Schloß Neu-Rangau feiner Gemahlin als ein Leibgedinge mit allen Einfünften desselben auf Lebenszeit eingeräumet hatte. Die Allodialgüter, die der Graf befessen, ließ die Gräfin von Castell-Rüdenhausen, als einzige Schwester bes unglücklichen Grafens, in Befig nehmen, und fic von denen Unterthanen huldigen. Jedoch es waren beide Gras finen, die Gemahlin sowohl als die Schwester des ungludlichen .. Grafens, mit biefer Austheilung ber Rangauischen Güter sehr übel zufrieden, und kamen baher an dem Raiserl. Hofe supplicando ein, daß sie doch, so lange der Graf noch lebete, den völligen Besit ber Gräff. Herrschaften und Guter haben möchten. Db nun wohl ber Raiser dieserwegen bem Könige als Herzoge von Holftein nachdrudliche Borftellungen thun ließ, so ift doch alles in statu quo geblieben. Denn es ließ ber König burch feinen Gesandten zu Regenspurg ber Reichsversammlung zu wiffen thun, daß die Kron Danemark mit Graf Detlev von Rangan Ao. 1688 einen Bertrag getroffen hätte, vermöge deffen der Ronig diese Grafschaft erben solte, wenn bas männliche Rangauische Geschlechte ausgehen murde. Weil nun der Graf von Rangau, ber wegen Brudermords zum ewigen Gefängnig verurtheilt worden, der lette von seinem Sause und als verstorben anzusehen mare, so habe er die Grafschaft in Possess genommen, und glaube, daß er von niemanden in dem ruhigen Besitze füglich gestöret werden konte.".

In der Erbeinigung von 1669 war der Heimfall der Grafichaft an Dänemark bedingt; daß er noch bei Lebzeiten des un-

Studlichen Grafen statssinden konnte, ist wenigstens zweiselhaft. Wenn aber der König auch Drage, von 26, und Neuendorf von 45 Pflügen einziehen wollte, so war das ungezweiselt eine Verslezung des Erbrechtes. Sie gab Veranlassung zu einem Rechtsskreite, der, wie es scheint, durch Vergleich geschlichtet worden. Reuendorf blieb, gleichwie Vreitenburg, der Gräsin von Castell, Drage schenkte R. Christian VI. dem Markgrasen Friedrich Ernst von Brandenburg-Rulmbach. Breitenburg contribuirt für 180 Pflüge, wonach man die Vedeutung der Herrschaft beurtheilen mag. Aschesberg, welches doch vordem 500 Kühe hielt, versteuert nur 30 Pflüge. Die Grafschaft Ranzau, 4½ Meile enthaltend, gab im Jahr 1769 eine Einnahme von 22,429 Athlr. 15½ Echill., gegenswärtig mag sie wohl auf das Doppelte gestiegen sein.

"Der unglückliche Graf muste indessen sich lernen in sein Schickfal finden und dasselbe in Geduld ertragen. Der König süchte ihm aus sonderbarer Gnade sein Elend auf alle Art und Beise erträglich zu machen, wenn er dem Commendanten Befehl ertheilen ließ, ihm nicht nur alle Liebe und Höflichkeiten zu erzeigen, sondern auch alle mögliche Freiheit zu verftatten; weßwegen sich auch der Graf in einigen gar demuthigen Schreiben sowohl bei dem vorigen als jezigen Könige bedankt hat. hat die acht Jahr über, die er in solcher Gefangenschaft zugebracht, Zeit genung gehabt, seine schweren Sünden zu bereuen, und sich in mahrer Busse zu seinem GDtt zu bekehren. Ift es, wie wir hoffen, geschehen, so kan man sagen, daß sein Ende, das den verwichenen 21. Martii (1734) erfolget, weit glückseliger gewesen sei, als das Ende seines Bruders, der nicht nur in seinen Sünden, sondern auch gewaltsamer Weise seinen Geift aufgeben muffen. Er hat fein Alter auf 46 Jahr gebracht, und in feinem ganzen Leben wenig vergnügte Stunden genoffen. Der König hat ihm zu Christiania ein solennes Leichenbegängniß halten laffen."

Paul Rangau, auf Bothkamp, Hemmelmark, Arlewatt, Pohöved, Lindewitt, Beyensteth, alles, bis auf Bothkamp und Beyensteth im Schleswigischen gelegene Güter, Johanns, des berühmten Feldherren jüngster Sohn, Heinrichs Bruder, geh.

17. Jan. 1527, folgte, nachdem er des Landgrafen Philipp von Hessen Page, Herzog Albrechts von Preussen Kammerjunket gewesen, bem Herzog Abolf von Holstein in Raiser Karls V. Dienst, und hat als Fähnrich der Belagerung von Det beis gewohnt. Nach Haus gekommen, wurde er Amtmann zu Tritten, Reinbeck und Tremsbuttel, er focht auch gegen die Ditmarschen, wie benn ihre Abgeordnete in sein Zelt kamen, ben Frieden fic zu erbitten. Er machte ferner einen Feldzug unter bes Rurfürften August von Sachsen Befehlen, und als Herzog Adolf für spanische Rechnung 2000 Sackenschüßen stellte, wurde Paul zu ihrem Obristlieutenant ernannt, und hat er als solcher vielen in den Niederlanden vorgefallenen Actionen beigewohnt. Er farb noch langwierigem Siechthum den 24. April 1579. In der Che mit Beata von Sehested war er ein Vater von 12 Kindern geworden. Der älteste Sohn Gerhard, geb. 1554, befand sich in des Königs Gefolge zu Odense 1580. Von der königlichen Abendtafel nach seis nem Quartier gehend, kam er zu Streit mit Friedrich von Brockdorf, und ift er darüber auf dem Plage geblieben. In der ihm zu Dbenfe in St. Albans Kirche gesetzten Grabschrift heißt es: "Anno 1580 den 30. Aprilis ist der edel und ernvest Gerdt Rangow Pawels son tom Botkampe albir in der Nacht, Wie er von dem Kunig gangen, von Friderich Broctorf zu Carse, den er widerum verwundet, leider entleibet, und an diesen Ordt durch Beinrich Rangow seinen Better in Namen seiner Muter Beata Rangow begraven worden." Der zweite Sohn, Dito, auf Hemmelmark, im Gericht Schwansen, lebte in kinderloser Ehe mit Christine Ray, geb. 1566, wurde den 14. Juni 1580 ju von Hagen. Dresden im Duell getödtet. Melchior, auf Arlewatt, im Amt Husum, geb. 1565, war unbeweibt. Johann blieb im Krieg, in Polen, 1588, er war nur 21 Jahre alt geworden. Heinrich, auf Lindewitt, in Angeln, seit 1590 mit Dorothe Sehested verheurathet, starb ohne Kind, in dem Alter von 25 Jahren, 1593. Daniel diente in Frankreich als Hauptmann, † 1587. auf Kohöved, geb. 1569, wurde in seiner andern Che mit 360 von Pogwisch, verm. 1594, ein Bater von zwei Kindern, es if aber sein Sohn Paul ohne Nachkommenschaft gestorben.

endlich, auf Bothkamp, von Pauls Söhnen der fiebente, geb. 1563, und seit 1589 mit Delgard Sophie von Qualen verheurathet, wurde der Bater von Josias und von Paul. auf Rör, Dänischerwald, gewann in der Ehe mit Jutta von Pogwisch den einzigen Sohn Josias Breide Rangau, der ein vermegener Haudegen und nicht minder streitlustig als sein Oheim und Dathe, wie das fatt vieler ein Zug aus seinem Leben barthun wird. Der berühmte Marschall Fabert wurde 1642 aus Piemont nach Compiegne entsendet, des Königs von Frankreich Befehle zu vernehmen. Schwer ermudet von dem scharfen Ritt, glaubte er zu Clermont in dem Posthause einiger Rube genießen zu können. Er hatte sich kaum niedergelegt, und es flürmten in bas Gemach andere Reisende, darunter dieser Rangau, und trieben argen Lärm. Fabert schob die Bettgardine zurück und bat das wilde Boltden, seines Schlafes zu verschonen. "Schlaf unsertwegen so lange du willst," wurde geantwortet, immer toller aber der Larm, daß Fabert mit dem Schwur, die Bursche sollten die Stube räumen, die Hosen anwarf, und ohne Strumpfe, ohne Schuhe, den blanken Degen in der hand aus dem Bette sprang. Auch Rangau jog von Leder, und Fabert empfing 17 Wunden. Ueber dem . Tumult erwachte, kam der Wirth hinzugelaufen, schrie: Fabert foll ermordet werden! Deg Gegner erwiederte: ich heiße Rangau. Die Zänker wurden geschieden, man wallte den einen verhaften, aber Fabert sprach, um deines Baterebruders willen verzeih ich bir, rette dich mit der Flucht. Dem Tode nahe, vernahm noch Richelieu, wie Rangau sich gegen die Duellgesetze versündigt habe, aus Hochachtung für den Oheim fand er jedoch für gut, des Reffen Fehltritt zu ignoriren, der Obrist Rangau blieb aber in demselben Jahre vor Turin. In der Ehe mit Abele Blome war er Bater von sieben Kindern geworden. Der altefte Sohn, Christoph, besaß das von der Mutter herrührende Gut Seedorf in Holstein, Paul mar mit Rodfteenseye abgefunden, Dietrich blieb im Duell, Dito Beinrich brachte es bis zum Obriften. Der jungste Sohn trug den in und außer dem Hause gefeierten Namen Die ältere Tochter, Helwig, stiftete ein Stipendium von 100 Rthlr, für drei Studirende: sie war ehelos geblieben. Ihre

Schwester, Anna wurde an Hans Wilhelm von Reichau ver heurathet.

Josias von Rangau, Breides alterer Sohn, geb. 1608 war nicht völlig 14 Jahre alt geworden, als er mit ber Elten Bewilligung in des Prinzen von Dranien Leibwache Dienst nahm Nachdem er in zwei Feldzügen sich versucht, ging er auf Reise dann zu der von R. Christian IV. nach Deutschland geführtt Armee, wo er bei seder Gelegenheit seltene Proben von Une schrockenheit ablegte. Seiner Berpflichtungen gegen bas Bate land ledig durch den Frieden von Lübeck, trat er zu ben schw dischen Fahnen über, die er sedoch wieder verließ in dem U willen über feines Sauptmanns unfreundlichen Bufpruch, fi welchen Genugthuung zu forbern ihm nicht erlaubt. schied in der Tasche, suchte er ferneres Glud bei den Raiserliche und befehligte er bei ber Belagerung von Mantua 1630 ei Compagnie. Nicht nur daß er dabei hohe Ehre einlegte, er wuß auch in anderer Weise seinen ritterlichen Sinn zu bethätige Die Stadt wurde mit Sturm erobert und hatte alle Gewal thätigkeiten eines schlecht bezahlten zuchtlosen Beeres zu ertrage Die Frauenzimmer flüchteten nach der Domkirche und auch die Freiftätte beimzusuchen schickten bie Soldaten sich an, ale Rang am Portal sich ihnen entgegenwarf, und mit Commandowort, n gezücktem Schwert die Rasenden zur Ruhe brachte, "hvorved be vandt ftor Indest hos det smuffe Kiön, som altid siden gav ha den förste Plads i sin Höyagtelse."

Auf die Dauer gesiel sich aber Josias nicht im kaiserlichen Dienste, er ging hinüber zu den Schweden, wurde Obrist und gab in der Vertheidigung von Andernach, wo er drei verzweiselte Stürme abschlug, das Maas seines Werthes. Er wurde dem nächst am Oberrhein verwendet. "Auch hat herr Obrister Ranspow mit 150 Pferden umb Hagenau zu recognosciren, denselbigen ein Pravaden gemacht, denn als er hinzu sam, seind eben 700 Stück Rindviehe heraus getrieben worden, so er ihnen auch noch auf der Brücken gehend hinweg genommen, auch die langsam gnug heraus kommende Hagenauer chargirt, und über Hals und Haupt in einen Morast gesagt, viel niedergemacht, und

piel gefangen, auch etliche Pferd bekommen, also daß man vers muthet, wann ermelter Obrister mit etwas mehr Bolk versehen pewesen, er der Hagenauer in der Stadt Meister worden wäre."

Dem bedrängten Sagenau beizustehen, ließ ber Bergog von Lothringen, der schon früher eine Stellung bei Elfaß = Babern eingenommen hatte, vier bis fünftausend Mann vorgeben. Diese waren mit der Belagerung von Pfaffenhofen beschäftigt, als bes Pfalzgrafen Christian von Birkenfeld ganze Armee zum Entsat Sie wurde in großer Furie von den Lothringern anges fallen, und warf ber Schweden linker Flügel, famt einer Brigade Infanterie sich in die Flucht. "Auch ist\_ein Theil von den Rothringischen auf der Schwedischen Artillerie kommen, aber vom Busvolk abgetrieben worden: ber ander Theil hat also fort den Flüchtigen bis an den Wald nachgesett, und Truppenweis wieder aurud an die schwedische Infanterie (welche auf gute Anordnung Geren General=Wachtmeisters Johann Bigthumbs und herrn Obristen Rankow wie ein Mauer gegen den Lothringischen stehen geblieben und redlich gefochten) fommen, aber also empfangen worden, daß der eine Theil zur rechten, der ander zur linken durchgangen. Inmittels hat auch die lothringische Infanterie auf das schwedisch Fußvolk getroffen. Welches ihnen aber gleichs falls also begegnet, daß sie bald in eine Unordnung gerathen, und flüchtig worden. Unter mährendem Treffen hat das für Pfaffenhofen gelegene lothringische Fußvolk die daselbst gehabte Stud wiederumb unterftanden, abzuholen und auch hierauf zum Treffen zu bringen, gestalt eines darunter, so am weitesten gestanden, mit großer Gefahr, Mühe und Arbeit wieder herausbracht worden, als sie aber folgends auch die zwei nächste, daraus sie auf Pfaffenhofen geschossen, von dannen führen wollen, find sie von den Bürgern mit stetigem Schießen aus Musqueten und Doppelhaden dermaßen davon abgetrieben, daß beides Mann und Pferd, so sich daran gemacht gehabt, darüber todt geschossen worden, worauf endlich die Bürger ein Ausfall gethan, und auf 500 Musquetirer, so noch in und hinter ben Kauffhäusern bei Pfaffenhosen gelegen, mannlich angriffen, die mit gutem Glack dermaßen tractirt, daß sie mit Hinderlassung ihrer Musqueten

ausgerissen und bavon gelossen, welches die Bürger noch mehr animirt, daß sie die zwei große Stud auch angefallen und in die Stadt bracht, mit einer großen Anzahl Augeln, Pulver und Musqueten.

"Es sind bei diefem Treffen, 10. Aug. 1633, auf ber schwedischen Seiten geblieben der Oberste über die Artollerei, Simon Schultheiß genannt, wie auch ein Oberster-Leutenant, so ein Freiherr von Ruppa, und sonst von gemeinen Solbaten in 208, so todt als beschädigt. Die Anzahl derer, so auf der Lothringer Seiten geblieben, kunnte man damals nicht eigentlich wiffen. Seind aber ungefähr 900 auf ber Wahlstatt geschätt worden. Unter dem Treffen ift ein solch Ungewitter, von Wind, Rebel und Regen entstanden, daß ein Mensch den andern über wenig Schritt nicht mehr seben konnen, nichts besto weniger die volle Battaglie angangen, daß also beide Theil, eines sowohl als bas ander (nicht ohne Verwunderung) mit Wind, Nebel, Regen und Mauch zu fechten gehabt, welches dann zweifelefrei nicht wenig verursacht, daß der meifte Theil der schwedischen Reuterei wegen der lothringischen Curassier, die nur mit Degen gefochten, den Hasenpfad gewandert, da inmittels Generalmajor Bigthumb neben Obersten Rangow mit ber Infanterie bermaßen beroisch sich erzeigt, daß neben der übrigen hinderbliebenen sehr wenigen Reuterei die gedachte lothringische Curassier und folgends die ganze Infanterie mit hinderlassung aller ihrer Musqueten, Pulver, Feldgeschüßen, aller Munition, vieler 1000 Pfd. Brod, 400 Fuber Wein, Pagagy und aller anderer zu einem vollfommenen Heerlager überflüßigem Vorrath ihren Weg ängstiglich gegen Zabern, und folgenden Tag übers Gebürg wieder in Lothringen genommen, da dann nicht über 200 Mann, so ihr Obergewehr gehabt, wieder zurück in Lothringen sollen kommen sein.

"Freitags den 16. Sept. 1633 hatte der Obriste Rankow einen Anschlag auf die Außenwerfe von Breisach, nahm auch dieselbige alle bis an die Schanzen an der Brücken hinweg, und riß dieselbige ein : 2 Stück Geschütz und ein Feuermörser wurden darvor ins schwedische Lager gebracht, und 2 Stück, so nicht

fortzubringen waren, wurden ins Waffer gesenket. Demnach mar herr General Rheingraf Dtt Ludwig (eben berjenige, um welchen R. Christian IV. mit Frau Christinen Munk gebrochen hat) ben 7. Dct. 1634 zu Speier seliglich verschieden, ift darauf förderlichft herr Rheingraf Ott zum Generalen über die hinderlaffene Armee, herr Rheingraf Sans Philipps zum General-Lieutenant, Obrister Rangow zum Generalmasor über bie Infanterie, und Obrister Kanofsty über die Cavalerie eonstituiret worden." Rurg vorher, in der Schlacht bei Rördlingen, hatte Rangau eine Brigade befehligt, es war ihm auch ab Seiten ber Stadt Straßburg die Commandantenstelle angetragen worden, welche Ehre er jedoch verbat. hingegen trat er, des Kanzlers Drenstierna Begleiter in deffen Reise nach Frankreich, 1635 in Ludwigs XIII. Dienft. An dessen Hof, absonderlich bei den Damen, machte er viel Glud, "han var driftig, poleret, og saa velskabt," daß Damen des höchsten Ranges mit dem Beinamen, der schöne Rangau, ihn beehrten. "Es war ihnen eine große Freude, den ` schmuden Frembling auch nur zu sehen, und regelmäßig wurde er zu ihren Bällen eingelaben, wo er mehrmals die Ehre hatte, mit der Königin zu tanzen. Die Königin soll, wie einige meinen, ihre Hochachtung und Gunft ihm zugewendet haben. Man glaubt auch, daß Damen seine Equipage besorgten, und ihn mit allem Nöthigen versorgten, so daß er zu Paris großen Aufwand machte, ohne von seiner Familie Unterstützung zu empfangen.

Als Obrist übernommen, zeitig zum Maréchal-de-camp ersnannt, sollte er zu seinem Regiment noch ein zweites werben. Er bereisete zu dem Ende Holstein und Dänemark, ließ aber auch gleichzeitig in Westphalen die Trommel rühren. "Herr Oberster Ranzow hatte 1637 auf französische Bestalls und Bezahlung etlich Volk geworben, welches er umb Meppen einquartieret, willens sich mit den Schwedischs und hessischen zu consungiren, welches aber dem Ligistischen Generalwachtmeister Herrn von Behlen verkundschaft, und ist mit der im Stift Münster vorshandenen Reuterei und etlichem aus Rhenen zu sich ersorderten Fußvolk auf sie gangen, sie zertrennt, theils darnieder gemacht, theils gefangen genommen, und stattliche Beuten gemacht, sowohl

an Gelb, als Pferden, Gewehr und andern Sachen." Bu Samburg, inmitten seiner Werbungen, lebte Rangau herrlich, in Sans und Braus, das wurde nach Paris berichtet, und zugleich ber geringe Fortgang des Geschäftes. Da hatte er sich bereits, durch Die unaufhörlichen Gelbforderungen unangenehm gemacht, und es wurde beschloffen, ihn zu verabschieden und durch Gaffion zu erseten. Aber Richelieu nahm Partei für ihn, und verschaffte ihm die nöthigen Gelber, daß Rangau im Stande 4000 Mann nach dem Elsaß zu bringen, wo ohne diese Berstärfung der Cardinal la Balette faum fich würde haben behaupten fonnen. Jest nahm er bie Belagerung von Gemar vor. »Pour favoriser ledit siége, après les approches faites et que les dehors furent pris, ledit cardinal s'avança jusques à Schelestadt, et envoya le sieur Rantzau à Benfeld avec cinq cents chevaux du duc de Weimar, lesquels enlevèrent un quartier des ennemis, tuèrent quatre-vingts ou cent hommes, et huit de leurs régimens se retirèrent d'effroi jusques à Saverne. « La Balettes Erfolge im Elsaß ermuthigten den Cardinal von Richelieu zu dem Angriff auf die France-Comté, behufs dessen dem Prinzen von Condé eine Armee von 20,000 Mann beigegeben worden. Sie nahm in den erften Tagen, vom 27. Mai 1636 an, eine gute Anzahl von fleinen befestigten Posten, fand aber vor Dole ben entschlossenften Widerstand.

Dahin hatte sich der Statthalter der Provinz, Ferdinand von Rye, der 80jährige Erzbischof von Besançon, begeben, um durch seine kriegerischen Ersahrungen und seine Festigkeit den Berstheidigungsmitteln ein wichtiger Zusaß zu werden. Er fand eine Stimmung, wie sie seinen heldenmuthigen Entschließungen angemessen, nicht nur ab Seiten der Besagung von 700 Mann, sondern auch ab Seiten der Bürgerschaft, die sich zu neun Compagnien geordnet hatte. Die Feinde eröffneten ihr Fener den 3. Juni, fällten viele häuser, mehre Kirchen und ungefähr 200 Fuß von dem Thurm der Liebfrauenkirche, der als einer der höchsten Knörme in Europa berühmt, und gegen den mehr als tausend Kanonenkugeln gerichtet worden, begegneten aber vor den Werken jedesmal unüberwindlicher Gegenwehr, und litten über den vielfältigen Ausfällen schweren Berluß. »Le 10. juin les

ennemis attaquèrent la contrescarpe d'Arans, à la faveur de la batterie de Naymont, le régiment de Conty montant la tranchée, mais ils furent repoussés avec perte, et auroient été menés jusqu'au quartier du roi, si Rantzau avec des troupes fraiches n'avoit arrêté l'impétuosité des assiégés, « wie bas auch Richelieu bestätigt: »Rantzau y fut lui-même, et y fit merveilles et fut légèrement blessé de coups de pierres.« Steine den Vertheidigern zuzutragen, war besonders der Frauen Aufgabe, und von ihrem Beldenmuth hat die Geschichte einen merkwürdigen Bug aufbewahrt. Zwei Weiber wollten, die eine Wein, die andere Steine nach einem Außenwerk tragen, und eine Ranonenfugel riß die erste in zwei Halften, zerschmetterte der andern beide Beine. Eine dritte Weibsperson, die eben ihre Ladung Steine abgegeben, kam zur Stelle, füllte nochmals ihren Rorb mit dem Borrath, der durch die Catastrophe ihrer Rachbarin am Boden unbeweglich geworden, und eilte wiederum, unter dem dichten Rugelregen, dem bedrohten Punkt zu. Man nennt einen Advokaten, der, ein unvergleichlicher Schüte, im Laufe ber Belagerung sechzig Feinde erlegte. In dem Sturm auf die Contrescarpe von Arans, wozu der Marquis von Villeron das Regiment Picardie führte, blieben auf dem Plate beinahe famtliche Officiere des Regiments, überhaupt 200 Mann, und foll bei dieser Gelegenheit einer ber Bertheidiger, ein handfester Bauerburiche mit einem einzigen Streiche seines Dreschstegels, ben er mit gleichviel Geschick und Nachbruck handhabte, drei Feinde zugleich gefället haben. Der Corporal Donneux, von Orgelet gebürtig, wurde über dem Angriff auf eine Traverse des bedeckten Bege von den Seinen verlaffen, vertheidigte fich aber gleichwohl mit blanker Waffe, bis ber Degen ihm brach, dann ergriff er zwei der Feinde, welche als ein Schild ihm dienen mußten, wie= wohl er doch mehre Hiebe auf Arm und Kopf empfing: endlich wurde er durch seine Leute, die zu spät fich ihrer Feigheit schämten, entsetz und nach ber Stadt getragen, wo er zwar in kurzem an seinen Wunden farb.

Ueberhaupt bemerkte man, daß die leichteste Wunde tödtlich, was man der Anwendung vergifteter Kugeln zuzuschreiben nicht

· ungeneigt; foldes Borurtheil schwand jedoch bei der Betrachtung, daß Verletungen durch Sieb oder Steinwurf erzeugt, nicht minder. tudisch, und man erfannte, daß die Luft in dem engen Raume ber Stadt verpestet, wie denn auch gegen Ausgang Jul. Die Pek Die hat aber im geringsten nicht die Berzum Ausbruch fam. theidigung gelähmt, eben so wenig die Lauigkeit oder vielmehr Die Nichtswürdigkeit der schweizerischen Tagsatzung, die, obgleich durch die feierlichsten Tractaten verpflichtet, und durch ihr eigenes Interesse angewiesen, die Neutralität der Franche-Comté zu hand. haben, ftatt einzuschreiten, lieber durch vermittelnde Ginflüfterungen die Fortschritte der Franzosen zu fördern suchte. »Mais le dé puté qu'ils envoyèrent à Dôle pour leur déduire les raisons. pour lesquelles ils n'avoient pas cru devoir se résoudre à prendre les armes pour eux contre le roi, fut si mal reçu d'eux, qu'en sortant de leur ville pour s'en retourner sous la foi publique, ils le tuèrent d'une mousquetade, étant encore près de leur muraille, à la fin de juillet.« Asso pat au Landshut in beiligem Grimm ein mannhafter Capuziner ben Verräther Altringer erschossen, als dieser quasi re bene gesta die durch ihn den Feinden überlieferte Stadt zu verlaffen gedachte. Eine Berstärfung von 1500 Kroaten — die fehlen niemals, wo es der Ehre oder dem Vortheil der Deutschen gilt — burch ben römischen König aus Breisach entsendet, und glucklich ber belagerten Stadt eingeführt, benahm vollends dem Prinzen von Condé, wiewohl durch den Anzug von vier frischen Regimentern seine Berlufte ausgeglichen, jede hoffnung eines gludlichen Erfolges, es näherte sich in großer Gile ber von dem Herzog von Lothringen und von Lamboy befehligte Entsag, und haben in ber Nacht vom 14-15. Aug. nach einer Belagerung von 78 Tagen, nachdem fie ungefähr 10,000 Ranonenschuffe gethan, fieben Minen springen laffen, an Todten über 4000 Mann eingebüßet, die Franzosen den Rudzug bewerfstelligt, in solcher Gile, daß sie einen Theil des Gepäckes, 8000 Megen Frucht, große Vorrathe von Rugeln und Bomben zurücklassen mußten, Det une pièce d'artillerie de 45 livres de bales, parsemée de fleurs de lys, qu'on appeloit la Louise, parce que le roi l'avoit vû fondre et lui avoit

donné son nom. « Am 15. Aug. am Tage Mariä Himmelfahrt war die Stadt vollkommen befreit, erhört das von dem Magistrat zu Anfang ber Belagerung in ber Capelle ber wunderthätigen Hoftie abgelegte Gelübde, wodurch die Stadt zu ewigen Zeiten zu einem sährlich abzuhaltenden Bußtage samt Procession sich verpflichtete, in der Voraussicht gottlichen Schupes »par les mérites de la passion de Jesus-Christ, dont ils reconnoissoient la présence réelle dans l'hostie miraculeuse, l'intercession de la Vierge, patrone de leur église paroissiale, et de la Cour Céleste. Le clergé revêtu d'aubes blanches, fit ensuite une procession à pieds nus, et voua un voyage à la relique de S. Claude, l'un des patrons de la province, dont ce Saint avoit été prélat.« Damit der Größe bes Ereignisses, welches ich, wie überhaupt die Saltung ber Proving in dem gangen breißigjährigen Kriege, der Betrachtung der Anbeter der Nationalität empfehle, nichts abgebe, ftarb in ben nachsten tem Entsage folgenden Tagen ber greise Erzbischof von Besançon, mitten unter ben Segenswünschen derer, so zu retten, er seine lette Kraft gespendet. Aber auch Rangau hat bei dieser Belagerung seine Schuldigfeit und barüber gethan, ftete auf den gefährdeteften Poften fich eingefunden. Auf einem solchen empfing er die berufene seltsame Wunde, da ihm eine Rugel unter beiden Augen durch den Ropf ging, ohne ihn zu töbten.

Es hätte gegolten, die Franzosen auf ihrem Rückzuge zu versfolgen. Das hat aber seit Julius Casar nur der einzige Gneisenau verstanden, Gallas, mit der Hauptmacht der Kaiserlichen, traf zu spät ein, den Fehler seiner Unterbesehlshaber zu verbessern; am 10. Sept. überschritt er die Grenzen der Franche-Comté, nachsdem er auf dem Marsch durch den Sundgau vielfältig von der französischen Besatzung in Besort beunruhigt worden, und einige Tage über der Belagerung von Granvillar verloren hatte: das Städtchen wurde endlich genommen, das Schloß aber widerstand allen Anstrengungen. Am 16. Sept. erreichte Gallas Champlitte, wo er seine Vereinigung mit dem Herzog von Lothringen bewertsstelligte. Die Franzosen hatten bei Montsauson, zwei Stunden von Champlitte, Stellung genommen. »Le vicomte de Turenne

fit un parti la nuit du 18. avec quinze cents chevaux, donna jusque dans le quartier dudit Gallas, défit la compagnie de cavalerie de sa garde, prit la plupart de leurs chevaux et mit une grande épouvante dans son camp. Rantzau enleva un autre quartier de Croates, mais ils ne laissèrent pas de le suivre dans la retraite et de le charger par diverses fois, de sorte que s'il eût été homme à s'étonner, il se fût trouvé en peine; mais il en sortit courageusement. Le 9. octobre, le cardinal la Valette enleva le quartier d'Isolani et le brûla entièrement; il y eut quatre cents prisonniers et plus de mille chevaux pris. L'effroi fut si grand dans le camp de Gallas, que, bien que nos troupes passassent fort près de son camp, il n'osa détacher aucune cavalerie pour les suivre; mais enfin il lui arriva de grands secours, toutes les troupes que l'empereur avoit en Silésie, le vinrent joindre. « Der Marchese von Grana, welcher die Artillerie convoyirte, und zeither mit der Einnahme von Eure beschäftigt gewesen, traf zu Anfang Oct. im Lager ein, aber noch war der Marquis von S. Germano mit 6000 Mann spanischer Bölfer abzuwarten, worüber des Monats Ende herankam. So war denn endlich eine Armee von 30,000 Mann mit 6 schweren und 36 andern Geschützen vereinigt, nach dem Styl des Jahrhunderts aber die Zeit für Operationen von Belang verstrichen. Gleichwohl bestand der Herzog von Lothringen auf einer raschen Offensive gegen das Herzogthum Burgund, zunächst auf der Occupation von Dijon, welche vorzunehmen, Gallas nicht ungeneigt sich bezeigte, wiewohl es ihm eigentlich nur barum zu thun, seiner Armee auf dem rechten Ufer der Saone gute Winterquartiere, die große Angelegenheit der Kriegsmanier jener Beit, zu verschaffen.

Also wurde das Lager bei Champlitte am 22. Oct. aufgehoben, die Bingeanne bei Beaumont, dessen Burg unlängst der kühne Parteigänger Demandre eingeäschert hatte, die von den Franzosen in Hochburgund angerichteten Verwüstungen zu vergelten, überschritten, und die Straße nach Mirebeau verfolgt. Nos generaux, des qu'ils eurent connoissance de la marche des ennemis, s'avancèrent du même côté; et ayant su que

leur canon tiroit du côté de Mirebeau, ils firent ce qu'ils purent pour y arriver tôt après eux, jugeant bien que le bourg étoit si foible que l'ennemi le prendroit sans beaucoup de résistance. Il fut assiégé dès le matin 23., ou plutôt attaqué, parce que ledit bourg n'avoit ni fossé, ni pont-levis, ni parapets en ses murailles, n'y ayant seulement que quelques légers retranchemens qui y avoient été faits par les habitans et les compagnies de milice qui y étoient en garnison. Aussi les ennemis s'attachèrent-ils incontinent à rompre les palissades à coups de hache, brûlèrent la porte, et dressèrent des échelles contre la muraille. Ceux de dedans se défendirent courageusement plus de douze heures, avec perte de beaucoup d'ennemis, puis se retirèrent au château qui n'avoit non plus de fortifications; et après avoir tenu un jour et enduré quelques volées de canon, se rendirent à capitulation le 24. Notre armée n'en étoit pas lors à une demi-lieue; s'ils eussent resisté un demijour davantage, ils eussent été secourus, et l'armée ennemie se fût ruinée, d'autant qu'elle manquoit de vivres. Nous ne laissâmes pas d'avancer jusqu'à un quart de lieue dudit Mirebeau, et de paroître à la vue de l'avant-garde de l'armée des ennemis; mais nos généraux, voyant la place prise, crurent devoir aller prendre un poste du côte de Dijon; ce qu'ils firent, et se logèrent sur la rivière de Tille; trois cents Croates des ennemis s'avancèrent vers eux, croyant qu'ils se retiroient; mais ils furent chassés, et deux capitaines de Ludovic (Isolani) y demeurèrent prisonniers. Gallas joignit incontinent son avantgarde avec le corps de l'armée, et employa les 25., 26. et 27. à passer les rivières de Beze, de Tille et d'Ouche, ce qu'il fit avec des incommodités infinies. Durant ce passage, ceux de l'armée du roi firent plusieurs partis sur eux, et entre autres Batilly, qui alla à la guerre le 26. avec deux cents chevaux, tua cent des ennemis, prit trente prisonniers et gagna cent chevaux. Rantzau, avec 25 ou 30 maîtres, prit aussi des prisonniers; de sorte que nous en eûmes quasi de toutes leurs troupes, et entre autres un quartier-maître du duc de Florence et un gentilhomme. Le rapport des prisonniers étoit

que leur armée se défaisoit fort, et que, s'ils ne nous combattoient, ils ne savoient où donner de la tête; ce qui faisoit croire qu'ils étoient incommodés, et que la plupart des leurs prendroient parti avec nous, même les Croates. Schomberg vint avec 1500 chevaux joindre le cardinal de la Valette, qui lors crut être assez fort pour combattre, s'il s'en offroit une occasion avantageuse, et croyoit, si les ennemis étoient résolus de venir à lui, qu'il faudroit donner bataille, pource qu'elle nous devoit être avantageuse, tant à cause de la bonté de nos vieilles troupes que de la situation du lieu où l'armée du roi étoit logée. Ce qui le mettoit plus en peine étoient les désordres des troupes du duc de Weimar, qui n'étoient pas moindres que ceux des Croates, et quelque chose qu'on fît, il étoit impossible de les empêcher.«

"Um die Hälfte dieses Monats," heißt es dagegen in einer andern Relation, "begunnte die fais. Armee von Champlitte gegen Burgund, als der spanische Succurs mit denselben sich conjungirt, und der kais. Gen. Graf von Gallas Ordinanz ertheilt hatte, aufzubrechen, umb ihr Beil ferner zu versuchen, welche aber wegen des üblen tiefen Weges und schweren Artollerei über die bestimmte Zeit dergestalt verhindert worden, daß ihnen fortzukommen nicht wohl möglich gewesen. Db man nun wohl in Gedanken gestanden, auf ein gewißen Tag bas Städtchen Mirebeau (so ber ander Pag von dannen in Frankreich) zu erreichen, und dahero fast Tag und Nacht das Botk in formirter Battaglia avanciren lassen, so hat jedoch solch Vorhaben, wegen des an= geschwellten Wassers, nicht vollbracht werden können, sondern am ersten Pag, bis die Artollerei, so auf dem weichen und gleich= samb grundlosen Boden heftig eingesunken, vorüber passirt, warten muffen. Indessen hat ber Oberst Isolani den Croaten Ordinang gegeben, ben Franzosen bas Haupt fleif zu halten, bamit bieselbige den Marsch nicht innen werden, und sie an demselben verhindern möchten, welches auch, indem alle Feuer im faiserischen Läger nach dem Aufbruch brennend hinterlassen worden, befto leichter zu thun gewesen, daß also die Franzosen ben kaiserischen Abzug erst nach zween Tagen gewahr worden. Den 23. Octob.

Morgens frühe hat der kaiserische Leutenant Graf Gallas mit ber gangen Armee vor dem gedachten Städtlein Mirebeau sich feben, und die im Schloß gelegene Guarnison samt den Inwohnern der Stadt, beren bei 3000 zusammen gewesen, zu gütlicher Accommodation vermahnen lassen. Nachdem sie aber zur Gegen= wehr gegriffen, und wider ein solche Gewalt, durch halsstarriges Aufhalten der Armee bis gegen Abend, sich defendiren wollen, als ist der Ernst gebraucht, der Canon gelößt, und darauf, ob es wohl etlich 100 Mann gefostet, das Städtlein überwältigt, und was im Gewehr befunden, zu Plat gelegt worden: unter welcher Begwaltigung es fast halb in bie Afchen gerathen, und in währendem Brand aller Vorrath an Früchten und Wein (bavon die Armee noch wohl in 14 Tag lang hätte leben fönnen, die Inwohner aber es beroselben nicht, sondern viel lieber dem Feuer, so sie selbst angestedt, gonnen wollen) ganglich verdorben. Welchen Berlauf als die im Schloß gesehen, und zu widersetzen sich nicht baftant befunden, haben sie umb einen Accord gebeten, welche man barauf wehrlos abziehen laffen. Worauf fie gleich auch noch drei Schlößer mit Sturm, und drei andere mit Accord erobert, ja alles bis auf ein Meilwegs an Dijon ausgeplündert, niedergemacht und ins Feuer gesett haben. Unter= dessen seind die Franzosen des Handels und der Kaiserlichen Aufbruch erst gewahr, deswegen auch von dero Generaln eilends befelcht worden, fort zu marschiren, welche sich auch gestellt, als ob sie gerad auf die Gallasische zugehen, und den Ort entsegen wollten. Dieweil sie aber gesehen, daß dieselbe den Bortheil allbereit innen, und ihr Vorhaben ohne ein haupttreffen nicht vollzogen werden könnte, haben sie sich wieder zurud nacher Dijon gewendet, und ungefähr anderthalb Stund Wegs von den Gallasischen an einem Morast, da ihnen nit wohl beizukommen gewesen, Posto genommen."

Die Saone im Nücken zog die kaiserliche Armee sort bis auf 1½ Stunde vor Dijon. Der Prinz von Condé hatte sich in die Stadt geworsen, seine Armee machte Miene, die Zusgänge vertheidigen zu wollen. »Notre armée vint camper entre Dijon et les ennemis. Nos généraux étoient assurés que,

si les places ne se rendoient point d'effroi, les ennemis courroient fortune de se perdre; mais ils n'osoient répondre des places, dans toutes lesquelles ils ne pouvoient mettre garnison sans affoiblir leur armée; la saison étoit si mauvaise pour lui et pour nous, qu'ils étoient en une raisonnable créance qu'il auroit de la difficulté de se servir de son canon et de son infanterie. Néanmoins la saison avancée, et la honte que recevroit Gallas s'il n'entreprenoit rien, le firent résoudre d'attaquer Saint-Jean-de-Losne, pour avoir un passage sur la Saone, « eigentlich aber, um sich des rechten Saoneusers, das seine leichten Truppen von Pontailler bis Verdun, bis zur Mündung des Doubs überschwemmt hatten, vollends zu versichern. Er ließ demnach die Armee links schwenken und bezog, 11/2 Stunde von Saint-Jean-de-Losne, eine vortheilhafte Stellung; im Borübergeben wurde die berühmte Abtei Cîteaux, welche dem Ciftercienserorden den Ursprung und Namen gibt, geplündert, und namentlich St. Georgen oder der Herzoge Capelle, der Berzoge von Burgund ersten Geschlechtes Rubestätte, vollständig verwüßtet. Um 28. Dct. wurde die Stadt aufgefordert, und die Belagerung, zu welcher Enkevort mit 4000 Mann Infanterie und 4 Kanonen commandirt, auch als Soutien des Herzogs von Lothringen Reiterei aufgestellt, nahm ihren Unfang.

Adrian Freiherr und nachmals des h. R. A. Graf von Ensevort, f. f. Kämmerer, Hoffriegsrath und Generalfeldmarschall, besehligte in Bayern ein Regiment, als er, vermuthlich auf Beranlassung seines Schwiegervaters, zugleich mit seinem Regiment in f. f. Dienste übernommen wurde. Bei Lüten 1632, in der Bertheidigung von Prag gegen die Sachsen, Juli 1634, bei Nördlingen stritt er mit Auszeichnung; in der Schlacht bei Rheinsselden, 3. März 1638, gerieth er, wie die Besehlshaber indsgesamt in Gesangenschaft, und wurden auf R. Ludwigs XIII. besons dern Besehl, Ensevort und die Brüder Johann und Anton von Werth nach Frankreich gebracht. Der Anblick von Gesangenen solcher Bedeutung sollte dem unter der Last der Abgaben und des Kriegs erliegenden Volk ein Gegenstand der Zerstreuung und Erhebung sein. Im Sommer 1640 etwa wird Ensevort aus-

sewechselt worden sein, und ftand er von dem an als Feldmarschall= Lieutenant bei ber Armee des Generalissimus, des Erzherzogs Leopold Wilhelm. Ungewöhnliches Vertrauen hat dieser den Rathschlägen und der Führung des erfahrnen Rriegers geschenkt. 3m 3. 1651 wurde Adrian jum Generalfeldmarschall ernannt, and mit seiner gesamten Nachkommenschaft in den Grafenstand erhoben. 3m'3. 1657 führte er nach ber Lombardei die Hülfs= macht, bestimmt, eine Provinz, welche Spanien nicht länger zu schützen vermochte, gegen die Angriffe der Franzosen und Modeneser zu vertheidigen; ungezweifelt ift es eine Merkwürdigfeit, daß den beiden Linien des öftreichischen Sauses der Berzog von Mobena als ein Feind von Bedeutung gelten konnte. Die Franzosen hatten im Felde eine unbestrittene Ueberlegenheit gewonnen, bas von bem Grafen von Salbana belagerte Balenza entsett, ihrerseits die Belagerung von Alessandria vorgenommen und bereits den Graben erreicht, als Enkevort gegen Ausgang Jul. 1657 seine Bereinigung mit den Trümmern der spanischen Armada bewerkstelligte. Dem belagerten Alessandria Hülfe zu bringen, wurde sofort beschlossen, und eine Beeresabtheilung, von dem Feldzeugmeister Don Inigo de Belandia, von Marengo aus gegen das französische Lager geführt, erzwang, obgleich unter bedeutendem Menschenverluft, den Zugang zu der bicht von Feinden umschlossenen Stadt. Einige Tage später, 11. Aug., that Belandia mit der also verstärkten Besatzung einen glücklichen Ausfall, welcher namentlich bem Grafen Bojardo, einem Modeneser, ber als des Prinzen von Conty General-Lieutenant diente, bas Leben kostete; es näherten sich auch von der Bormida her die Destreicher dem feindlichen Lager, und beschoffen solches aus ber Entfernung von 200 Schritten mit 30 Studen, bag am 18. Aug. der Prinz von Conty sich genöthigt sab, sein Lager in Brand zu fteden und den Rudweg gegen Afti und bas Genuesische zu suchen. Dieses Resultat wurde zu Mailand und in dem ganzen Staat burch Te Deum laudamus und sonstige Freudenbezeugungen gefeiert, blieb aber, bis auf einzelne Postenangriffe und Ber= heerungen, das einzige des ganzen Feldzugs. Der Thätigkeit feiner Gegner icheint überhaupt Enkevort feineswegs gewachsen,

sie nahmen 1658 Mortara und Vigevano, auch Trino, des mit dem Erzhause enge befreundeten Berzogs von Mantua Stadt, während der Obrifte Christoph Rihlmann, Deutscher von Geburt, mit einem fliegenden Corps Toscana und den Kirchenstaat durch zog, bei Pisa eine bedeutende, von zwei spanischen Generalen, den Marquesen von Caracena und Mortara befehligte Mach aus dem Felde schlug, allerwärts Brandschapung erhob, und nicht -übel Lust bezeigte, irgend einen festen Punkt in dem Rirchenstaat zu einer Basis für fernere Operationen einzunehmen. Zum Glud für Enkevort starb der Herzog von Modena den 14. Oct. 1658, und wurde am 8. Mai 1659 ein Waffenstillstand beliebt, dem der Frieden folgte. Der Feldmarschall ftarb 1663. Er hatte die Herrschaften Swopschip im Kaurzimer, und Ledecz mit Bohdanecz im Czaslauer Kreise von Böhmen angekauft, und mag ihn hauptsächlich die Mitgift seiner Gemahlin Anna Camilla Gräfin von Verdenberg zu solchen bedeutenden Erwerbungen befähigt haben, gleichwie der Umstand, daß er der Schwiegersohn des faiserlichen Obristhoffanzlers, des Grafen Johann Baptift von Verdenberg, seiner Beförderung nicht wenig zuträglich geworden sein muß. Seine Nachkommenschaft hat noch bedeutende Güter im Lande unter ber Enns, insonderheit Grafeneck und Neueigen, dann das herrliche Namiescht, die sogenannte Grafschaft, in Mähren erworben, ift aber dem Manusstamme nach in der Person von Graf Wenzel Adrian Wilhelm von Enke vort, der mit Maria Josepha Gräfin von Weissenwolf vermählt, Die öftreichischen Güter erbte bes letten Grafen Schwester, vereblichte Gräfin von Rotthal.

Bor Saint-Jean-de-Loone sollte Adrian von Enkevort kein Slück machen. Man hatte dort Zeit gehabt, sich vorzubereiten. »Il y avoit huit compagnies du régiment de Conty, qui étoient peu complètes à cause de la peste qui avoit emporté la plupart d'eux, mais fort bons soldats qui ne demandoient qu'à combattre, et étoient secondés d'habitans si résolus, qu'ils déterminèrent que le premier qui parleroit de se rendre seroit jeté dans la rivière, et qu'à l'extremité ils mettroient le seu dans la ville, pour brûler les provisions de blé qui pourroient

servir aux ennemis, et essaieroient de se sauver par eau dans Bellegarde.« Courtépée, nach seiner von Fontaine-française her, Abth. II. Bd. 4. S. 534, une besannten Methode, erhöhet die Stärse der Besagerer bis zu dem Betrage von 80,000 Mann, mennt dagegen «cette ville peu fortisiée, n'ayant que huit petites pièces de canon sans canonniers, une garnison de 150 hommes très-mal disposée, qu'il fallut apaiser et retenir par 600 écus d'or payé comptant, et contenoit à peine 300 habitans capables de porter les armes. Mais quels prodiges n'opérent pas les sentimens d'honneur et l'amour de la patrie! On auroit de la peine à trouver dans l'histoire des exemples d'une vertu aussi héroïque que celle de ces bons citoyens, devenus tous soldats, chess sans rivalité, n'ayant que l'émulation de mourir pour la patrie.

»Malgré le feu terrible d'une nombreuse artillerie, l'éclat des bombes, les feux d'artifice, un furieux assaut de trois heures, une brèche ouverte de 12 toises, ils tinrent ferme, et rien ne fut capable d'ébranler leur constance. Ils résolurent de se sacrifier pour le salut commun, et de tout risquer plutôt que de dégénerer de la bravoure de leurs ancêtres. Ce parti fut embrassé avec chaleur. Une délibération formée par Desgranges et Lapre, échevins, portée de poste en poste sur la brèche, fut signée de presque tous les bourgeois: ils s'obligèrent sous serment, »»de combattre jusqu'à la mort pour le service du roi: si le nombre des assiégeans l'emportoit, il fut décidé qu'un chacun, au son de la grosse cloche, mettroit le feu à sa maison, périroit ensuite l'épée à la main en se défendant de rue en rue, ou se retireroit par la porte du pont de Saône dont on abattroit une arcade, pour rendre cette conquête inutile aux ennemis.«« On trouve dans cette étonnante résolution le courage des Numantins, sans y trouver leur folie.

»Ainsi fortifiés, nos citoyens soutinrent pendant quatre heures avec une valeur incroyable un second assaut encore plus meurtrier que le premier. Ils s'y battirent en désespérés, aidés de leurs femmes qui donnèrent des marques d'un courage au-dessus de leur sexe. Elles versoient des graisses, des huiles bouillantes, de l'étain fondu sur les assiégans, dépavoient les rues pour les écraser à coups de pierre, prenoient les armes et la place de leurs maris, de leurs frères tués ou blessés, et combattoient avec tout l'acharnement du désespoir et de la vengeance. Une fille portant sur sa tête un sceau de vin pour rafraîchir les combattans, ne fut pas plutôt sur la brèche, qu'un boulet de canon emporta le sceau: sans s'étonner, elle cria aux ennemis que pour des Allemands ils ne respectoient guère le vin, puisqu'ils le répandoient si mal-à-propos. N. Lapointe, femme d'un aubergiste, et Jeanne Micault, bravèrent les dangers. Denis Falcon, frère carme, qui avoit long-temps servi, fut toujours sur la brèche, et se signala par son adresse à tirer juste. L'huissier Perrier le secondoit à merveille.

\*Malgré cette résistance qui tient du prodige, c'en étoit fait de la place, si douze Auxonois, accourus au secours de leurs voisins, et qui partagèrent leurs périls à la dernière heure de l'assaut, n'eussent annoncé l'approche de troupes fraîches. En effet, le comte de Rantzau arriva à une heure de nuit après cette action; et passant et repassant sur le pont avec des tambours et des flambeaux, il grossit sa troupe aux yeux de l'ennemi.

»La résistance opiniâtre des assiégés, jointe à la crainte d'une inondation dont menaçoit une pluie de 12 heures, força Galas rebuté, à lever le siége le 3. novembre, avec une perte considérable d'hommes, de canons et de munitions, après avoir été 9 jours devant la place. Ses soldats, presque tous luthériens, vainqueurs sous Walstein et Tilly, frémissoient de rage de se voir battus par une poignée de bourgeois, et d'être venus de si loin pour échouer devant une bicoque. Leur arrière-garde fut harcelée par Rantzau et par les habitans qu'il ne put empêcher de sortir avec lui: ils montrèrent qu'ils savoient aussi bien se battre en rase campagne que se défendre dans leurs murs.

»Rantzau, témoin de leur valeur, les loua hautement et les proposa pour exemple à ses soldats. Il leur permit d'aller butiner dans le camp ennemi : on y trouva quantité de bombes, de boulets, de grenades, des dragons-volans et des charrettes à essieux de fer, chargées de grains et de pain de munition : le tout fut amené dans la ville, et l'église fut remplie d'une partie de ces dépouilles.

Les habitans pleins de reconnoissance envers le Dieu des armées, lui rendirent de solemnelles actions de grâce, et consacrèrent tous les ans le 3. novembre comme un jour de fête, en mémoire de la levée du siége. Cette fête s'appelle la Galas. Ils ont renouvellé l'année centenaire (1736) par un combat fictif, par des pompes, des réjouissances et des illuminations qui ont attiré chez eux une foule d'étrangers. La relation de ces fêtes a été publiée par M. Boisot, aidé de l'abbé Claude Vaudrey, en un vol. in 12. de 116 pages. Le drapeau enlevé aux Impériaux fut déposé en cérémonie comme un trophée dans l'église paroissiale de S. Jean-Baptiste, où il existe encore en lambeaux (1778).«

Richt in dem gleichen Bombaft, belehrender jedoch drudt Richelieu sich aus, ohne, über ber tapfern Bertheidigung, Rangaus Berdienst um die Stadt zu vergessen. »Nos generaux resolurent d'envoyer le colonel Rantzau pour les secourir avec la compagnie de gendarmes du duc d'Enghien, les chevau-légers du prince de Condé et les sept compagnies de chevau-légers du régiment de cavalerie du duc d'Enghien, avec la cavalerie dudit colonel Rantzau. On mit trois mille hommes dans Nuits avec la cavalerie du duc de Weimar, et on laissa le reste de l'infanterie à Dijon et à Talant, où l'on pouvoit faire un retranchement, et logea-t-on la cavalerie françoise dans la montagne. Cette séparation de nos troupes nous empêcha d'attaquer les ennemis dans leurs postes, qui de leur part aussi se tenoient en des lieux avantageux, afin que nous ne les y puissions forcer. Les ennemis cependant avoient bloqué Saint-Jean-de-Losne, et après diverses sommations commencèrent à battre la place. Le colonel Rantzau partit le 1. novembre avec les troupes qui lui avoient été ordonnées, passa la rivière de Tille (bie Duche bei ihrer Muntung, sagt der beutsche Bericht,

welchem zusolge Rangau 2000 Fußtnechte und 1000 Pferde hatte) avec grande incommodité et non moindre courage des soldats, chassant devant lui tout ce qu'il trouva d'ennemis en son chemin. Le 2 dudit novembre, dès la pointe du jour, l'ennemi commença à tirer en batterie, et pressèrent l'attaque de la place sur l'avis qu'ils eurent du passage des troupes dudit colonel, de sorte que, sur les trois heures après-midi, ils jetèrent deux grands bataillons d'infanterie dans la prairie, qui s'avancèrent, l'un à la brèche et l'autre à une terrasse qui étoit au-devant de la porte appelée de Dijon, et qui n'étoit ni fossoyée ni palissadée, mais qui avoit seulement été un peu escarpée et taillée en demi-lune par la garnison, qui y étoit, et n'avoit autre parapet que de barriques.

»La brèche fut attaquée fort courageusement, et aussi courageusement défendue par une partie des soldats de la garnison, une partie des habitans et soixante hommes venus de Bellegarde; et ne fut pas jusques aux femmes qui n'y fissent des merveilles à jeter des pierres et porter du rafraîchissement aux soldats; mais comme elle n'étoit pas encore bien raisonnable, étant la muraille encore haute de douze pieds, le fossé n'étant pas comblé, y ayant beaucoup d'eau dedans, et une palissade toute entière que le canon n'avoit pu voir, laquelle les ennemis essayèrent de rompre à coups de hache, ils n'y purent pas beaucoup avancer, et tout ce qui s'y présenta fut tué ou blessé, outre qu'ils étoient vus en flanc tout à découvert de la demi-lune qui étoit au-devant de la porte. Le combat fut plus douteux en la demi-lune, laquelle étoit défendue par Bréquigny, enseigne de la mestre de camp de Conty, avec cent soldats et quelques habitans, d'autant qu'étant sans fossé et sans palissades, les ennemis y montoient et venoient aux mains de tous côtés, et s'y opiniâtrèrent tellement qu'ils renversèrent plusieurs des barriques, et donnoient d'autant plus de peine aux nôtres, qu'ils étoient renforcés de moment à autre de ceux qui accouraient tous à la demi-lune; et néanmoins ils en furent repoussés aussi bien que de la brèche, et si fort mal menés, que sur la fin

ceux que l'on envoyoit pour les rafraîchir fuyoient de tous côtés au lieu de s'approcher, quoique les chefs les y poussassent à coups d'épée. Les ennemis perdirent en ces deux attaques plus de quatre cents hommes morts sur la place, et ne purent faire autre chose que se loger au pied de la contrescarpe ruinée qui autrefois avoit été faite aux environs du fossé de la ville. Gallas en fut spectateur en personne, et fit avancer ce jour-là toute son armée, avec résolution d'emporter la place, à perte d'hommes, à quelque prix que ce fût.

»Le même jour 2. dudit mois, Rantzau entra dans la ville, lui dixième, à neuf heures du soir; il fut à l'instant visiter la brèche, et la trouvant en bon état, il la fit quitter aux soldats pour la bailler à garder aux habitans, et mena les soldats qui étoient à ladite brèche pour renforcer la garde de la demi-lune. Peu après entrèrent les troupes qu'il avoit amenées audit secours; il fit reposer ses troupes la nuit, et le lendemain au point du jour, après avoir fait conduire cinq petites pièces sur la demi-lune, il fit faire une sortie de quatre cents hommes sur un logement qui étoit tout proche de ladite demi-lune, au coin d'une levée qui aboutit à icelle, où étoient quelques quatre cents hommes des ennemis en garde, lesquels ayant aperçu les nôtres firent leur décharge tous à la fois, et après prirent la fuite aux batteries, qu'ils ne purent si promptement gagner qu'il n'en demeurât plus de deux cents sur la place, trente cavaliers des nôtres, qui étoient sortis en même temps (la situation du lieu n'ayant pas permis d'y employer plus de cavalerie), s'étant mêlés parmi eux, et donné loisir à l'infanterie de les tailler en pièces. En même temps trois escadrons de cavalerie des ennemis vinrent recueillir leurs gens; et s'étant ayancés pour charger nos trente maîtres, l'on leur délâcha les cinq pièces de la demi-lune, qui firent tomber beaucoup de gens de leurs escadrons. Parmi ces trente maîtres étoit le lieutenant-colonel dudit sieur de Rantzau, qui y fit des merveilles, et eut un coup d'épée au bras gauche, après avoir perdu son cheval sous lui.

\*Les ennemis se voyant si maltraités, hors d'espérance de prendre la place, tant par le courage des nôtres que par le mauvais temps et les pluies qui continuoient, commencèrent dès la nuit à retirer leurs canons des batteries et à faire filer leurs troupes; ce dont Rantzau ayant avis, commanda que toute la cavalerie repût pour se mettre à la suite des ennemis. La cavalerie ayant repu, partit de la ville sous la conduite dudit sieur de Rantzau, et suivit les ennemis jusqu'à la nuit, tuant tout ce qui se rencontra écarté, et faisant prendre la fuite plusieurs fois aux escadrons qui faisoient la retraite, desquels il y eut plus de 120 hommes tués, et plus de cent prisonniers.

»En cette poursuite parut un cavalier fort bien monté, l'épée à la main, lequel, s'étant détaché d'un escadron, s'avança tout seul, appelant à lui ledit sieur de Rantzau; ce qu'entendant, il partit à l'instant de son escadron, après avoir remis son pistolet dans le fourreau: il s'avança l'épée à la main audit cavalier, qui le voyant venir laissa tomber son épée, laquelle étoit attachée à son bras avec un ruban, et prit son pistolet qu'il délâcha sur ledit sieur de Rantzau, et regagna à toute bride son escadron, sans que ledit sieur de Rantzau en pût avoir autre raison que de lui reprocher sa lâcheté: tous les prisonniers assurèrent que ce cavalier étoit le duc Charles. La nuit ayant fait cesser les poursuites dudit sieur de Rantzau, il se retira à Saint-Jean-de-Losne, et le lendemain se remit encore à la suite des ennemis qu'il poursuivit continuellement, tuant de tous côtés ceux qui s'écartoient, jusques au nombre de 4 à 500, prit près de 200 prisonniers, et, traversant entre l'avant-garde et l'arrière-garde de l'ennemi pour gagner Dijon et venir joindre l'armée, afin de s'y trouver si l'on attaquoit celle des ennemis au passage des rivières de Tille, il arriva à Dijon à neuf heures du soir.« Damit stimmt jedoch nicht in allen Dingen der deutsche Bericht. Laut deffelben ift Rangan ben letten Oct. Neu. Cal. "zum Entsag in den Plag kommen, welcher des folgenden Tags einen starken Ausfall gethan, und in ber Furie bei 500 Gallasische niedergemacht, und theils

gefangen, hernach aber, als Lärmen gemacht, mit Verlust etlicher der seinigen wieder hinein getrieben worden. Darauf man die Belägerung aufgehoben."

»Cette première attaque fit perdre courage aux ennemis, qui se virent repoussés à l'entreprise qu'ils avoient faite sur une petite ville qui n'étoit pas composée de trois cents feux, n'étoit fermée que d'une simple muraille, n'avoit aucune fortification, et ils y perdirent un grand nombre de soldats, dont il se trouva plus de 800 morts à mille pas de la ville; et l'importance de cette place étoit telle, que la prise apportoit une perte infaillible de la plus grande partie de la province, et donnoit entrée aux ennemis par un pont sur la rivière de Saône, au milieu d'icelle et dans le meilleur pays, laissant peu d'espérance de la pouvoir reprendre qu'avec grande peine, à cause du voisinage de la Comté à laquelle elle touche, et n'est distante de Dôle que de deux lieues et demie. Gallas perdit en cette expédition plus de 5000 hommes, et nous reçumes des siens en nos troupes plus de 1500 hommes de pied, sans ceux qui moururent de maladie. Ils quittèrent Mirebeau et se retirèrent tous à Gray; ils laissèrent en leur retraite trois pièces de canon et deux mortiers.

\*Le 9. novembre on leur fit quitter le passage du pont de Tille, dont ils s'étoient saisis pour empêcher les nôtres d'aller à eux. Es ist das Gesecht gemeint, in welchem am glänzendsten der Namen Isolani leuchtet. Eines der ansehnslichsten Geschlechter in der Stadt Bologna, verloren die Isolani über einem Streit mit Papst Clemens VII. ihr werthvollstes Eigenthum, daß mehre von ihnen genöthigt, den Wanderstad zu ergreisen. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sommt der Namen in der Grafschaft Görz vor, als deren Landesordnungen Peter Hortensius Isolani, 1578—1592 des Landrechtes zu Görz Beisitzer, gesammelt und in eine für den Gebrauch der Behörden zweckmäßige Korm gebracht hat. Johann Marais Baron Isolani diente als Obristlieutenant gegen die Türsen, namentlich bei der Belagerung von Gran 1595, gerieth aber über dem verunglückten Angriss auf Stuhl-Weissenburg, Mai 1598, in türkische Gesangen=

schaft, in welcher er vor des Jahres Ablauf zu Constantinopel verstarb. Er hatte verschiedene Güter in Kroatien erworben, und war in der Ehe mit Magdalena von Campana zweier Kinder Bater geworden.

Der Sohn, Johann Ludwig Hector Graf Isolani, geb. zu Borg 1580, trat zeitig unter des Baters Leitung in Kriegsdienste, zuerst gegen die Türken sich versuchend. Ihr Gefangner im 3. 1602, murde er burch eines Italieners ober Balachen Beiftand befreit und in den Stand gesett, Siebenburgen zu erreichen. Er diente, die einmal betretene Laufbahn verfolgend, unter Matthias und Ferdinand II., namentlich in Böhmen, an Rhein und Elbe, auch unter dem Bergog von Friedland gegen Mansfeld, als dieser nach der Niederlage bei Dessau 1626 der ungrischen Grenze sich zuwendete. Isolani, bereits Inhaber eines froatischen Regiments, und der Obrifte Pechmann erstürmten bei Reuftädtl an der Waag des Mansfelders von Dragonern vertheidigte Wagenburg. Unter Savellis Oberbefehl stand Isolani 1630 in Pommern, und bei Leipzig focht er 1631 mit solcher Auszeichnung, daß ihm von dem an alle froatischen Regimenter untergeben wurden. Deren Completirung burch Werbung zu beschleunigen, weilte er eine Zeitlang in Kroatien, und war er noch nicht lange zur Armee zurückgekehrt, als ihm, während ber Belagerung des Schlosses zu Coburg von Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar zu Silbach bei Königsberg einige berittene Compagnien "unversehens überfallen, viel niedergemacht und etliche Cornett und Bagage erobert wurden". Einen Monat später erfolgte die Schlacht bei Lüten, für Isolani eine Gelegenheit hoher Aus-Noch vollständiger nahm er Rache für Silbach zu Pfingsten 1633, unweit Eger. "Nachdem Herr Obrister Dupadel die neue Ungarn und Crabaten (ein schön auserlesen und wohl= gemundirtes Bolf) bei Eger getrennt und verjagt, bat Berr Obrifter Isolani mit seinen Crabaten nachgesett, das Taubeund Dannemarkische Regiment zertrennt, viel Fahnen erobert, auch der Königl. Prinz aus Dännemark in einen Arm geschoffen worden, den aber Obrifter Kalkstein und Herzog von Sachsen-Altenburg wiederumb entsett, und jene in die Flucht getrieben."

Bolani war einer ber auf Wallensteine Betrieb am 22./12. Jan. 1634 in Pilsen zusammengetretenen Befehlshaber, zweifelte jedoch keinen Augenblick zwischen seiner Pflicht und der Anhänglichkeit für den Feldherren. In desselben Jahres Lauf folgte er mit zahlreichen Kroatenschwärmen dem römischen König in den Feld= zng von Nördlingen, und hat er, welcher sein Sauptquartier eine geraume Zeit zu Schweningen (Hofmark zwischen Donauwerth und Höchstätt) gehabt, "mit seinen untergebenen Crabaten auch nit gefeiert, sondern ein Truppen derselben den 11./21. Aug. vor Höchstatt commandirt, welche, nachdem sie babin gelanget, Stadt alsobald aufgefordert. Als nun etliche aus den Bürgern, sowohl Catholische als Evangelische eilends hingangen, umb die Thor zu eröffnen, haben sie doch solches nicht erwarten wollen, sondern alsobald in höchster Fury die Thor aufgehauen, ftark in die Stadt Feuer geben, also daß sich niemand umb und bei ben Thurn blicken laffen dürfen. Nachdem nun die Thor also mit Gewalt eröffnet, sind die Crabaten den Tag über etlich 1000 zugeritten, die Stadt mit höchster Ungeftummigkeit geplündert, und nachfolgende schrödliche Unthaten mit den ohne das höchst bedrangten Inwohnern und armen Leuten begangen: nämlich gar viel Weibspersonen zu Todt geschändet, Manns- und Beibspersonen ohne einen gehabten Respect falt und heiß Wasser, Essig, Mist und Rothladen eingeschüttet, mit Retten und Striden an Röpfen bis auf den Todt gerüttelt, etlichen Daumenstöck angelegt, bei ben Gemächtern aufgehenkt, und barein mit Nabeln und anderm, bis das Blut bernach gelaufen, gestochen: auf den Schienbeinen mit Sagen bin und wieder gesäget, mit Scheitern die Fuß bis auf die Bein gerieben. Die Fußsohlen zerquetscht, und so lang zerschlagen, bis sie von den Füßen abgefallen, die Arme auf ben Ruden gebunden, und hinter fich aufgehenft, sehr viel ganz nackend (barunter Wolf Wilhelm von Kreuth und Diaconus Manen auch gewesen) in der Stadt an Striden hin und wieder geführet, mit Beilen und hammern die Leiber bermaßen zerschlagen, zerfett und verwundet, daß viel Menschen nicht anders als wären sie ganz schwarz gefärbet anzusehen, sehr viel mit Gabeln bermaßen gemegelt, daß man gleich ben andern

Tag über 250 tödtlich Stich und Wunden gezählet, endlich hat männiglich größer Marter zu meiden, umb das todtschießen gebeten, viel hat man bes andern Tags gang tobt gefunden, barunter H. Landvogt, Bürgermeister Schaflig, Hofmeister Erls bed, Wolf Wilhelm von Kreuth und herr Aman sind auch sehr verwundt: den Spitalmeister haben sie gebraten, und wurden täglich mehr Todten gefunden: die Frau Landvögtin und Frau Hofmeisterin Erlbedin, sampt ber alten Fürstin Hofmeisterin Frau Teufflin, liegen auf bem Tod. Die Ausplunderung ift bermaßen so scharf gewesen, daß man im Wein bis an die Knoten gewatet, alles Getreid und Victualien sind hinweg, also daß viel in etlichen Tagen einen Biffen Brod nicht gesehen, sondern hohes und niedern Stands sich mit unzeitigem Dbft und Wasser behelfen muffen, so hatte auch weder Mann, Weib noch Kinder einige Rleidung mehr, sondern muften sich in hembdern und andern schlechten Bededung behelfen. In Summa, bas Elend, Jammer und Noth war so groß, daß es nicht gnugsamb zu beschreiben, auch dergleichen in diesem 16jährigen Krieg niemals fast ärger gehört."

Dieselbe verderbliche Thätigkeit entfalteten Isolani und seine Scharen in den Zügen, welche der Nördlinger Schlacht Folgen. An Isolani namentlich ergab sich Meinungen mit Accord: "wiewohl nun die Stadt bem Obriften 1800 Thaler gegeben, ift fie gleichwohl zwei Tag lang geplündert, zwei Geiftliche niedergehauen und Cangler und Rathe übel tractirt worden. Städtchen Themar, weil es nicht accordiren wollen, in Grund abgebrannt. Darauf förder auf Sula gangen, allda Bergog Wilhelms von Sachsen=Weimar Reuterei ihnen begegnet, welche mit ihnen scharmugiret, und mit Berluft etlich 100 sich retiriren muffen." Die Schweden wichen bis Erfurt zurud, während Isolani, in Anerkennung seiner Leiftungen, bas Generalat über sämtliche Kroaten und durch Diplom vom 12. März 1635 die reichsgräfliche Würde empfing. Für den Feldzug des besagten Jahrs war er bem Hülfscorps, so Piccolomini nach ben Rieberlanden führte, zugetheilt, samt den froatischen Regimentern Isolani, Corpus, Forgacs, Plasionis und Bathyani, und fünf

mit doppeltem Gewehr versehenen Compagnien. Die Menge ber Festungen in den Niederlanden beeinträchtigte die Brauchbarkeit dieser leichten Reiterei, dafür aber spielte sie eine um so bedeutendere Rolle über bem Einfall in die Champagne, Anfangs März 1636. "Den 20. Febr. seind 3 Stund unter Berdun die kaiserische und spanische Truppen in großer Anzahl über die Mosel passiret; General Colloredo hat mit seinen unterhabenden Regimentern den Vortrab gehabt, denen Isolani mit etlich 1000 Ungern, Crabaten, Beiduggen, Poladen und dergleichen Nationen gefolget, ingleichen Graf von Isenburg mit seinen Regimentern ju Roß und zu Fuß, darauf succedirte Herzog Carl von Loth= ringen mit dero anvertrauten Artillery und Geschüt, marschirten alle in guter Ordnung, war mehrertheils ein wohlerfahrnes und versuchtes Rriegsvolf, also daß aus diesen obgedachten Truppen ein rechtschaffenes Corpus eines auserlesenen mächtigen Rriegs= heeres formiret wurde, bestehend in 15,000 Pferd und 6000 Fußfnechten, welche mit Gewalt in Champanien eingebrochen, da sie in die 60 Städtlein, Flecken und Dörfer in die Aschen gelegt, drei starke Truppen aufs Haupt erlegt, und zwei aus= erlesene Compagneien, barunter. den Duc de Montbazon und Comte de Maulevrier niedergehauen, da dann Graf Isolani mit seinen so viel tausend Hungarn, Crabaten, Beiduggen, Poladen gewöhnliche Arbeit gemacht."

Es war das gleichsam ein Vorspiel den Einfällen, in demsselben Jahr gegen die Picardie und gegen die burgundische Grenze versucht. Isolani befand sich bei der von Gallas besehligten hauptarmee, und war es vornehmlich seine Aufgabe, mit den leichten Truppen die Franzosen in Ungewisheit um die Beswegungen der Armee zu erhalten. In dem Gesecht vom 26. Oct. wollen die Franzosen der Aroaten Lager in Brand gesteckt, Isoslanis Autsche mit ihrem reichen Inhalt und mehren Schreiben, seines Sohnes, des Grafen Ludwig sämtliche Handpferde, übershaupt 1000 Pferde erbeutet haben. Wie demnächst die versehlte Belagerung von Saint-Jean-de-Losne den Rückzug der kaiserslichen Armee nach sich zog, bildete Isolani mit seinen Kroaten die Nachhut, deren lestes Glied des Sohnes, des Grafen

Ludwig Isolani Regiment ausmachte. Stolz auf folche Ehre, durchdrungen von ber Wichtigkeit seines Berufe, wollte ber junge Mann die Brude über die Tille bei Spop nicht überschreiten, er sehe denn zuvor den letten Nachzügler brüben und in Sicherheit. Alle Anstrengungen der Franzosen richteten sich gegen den neuen Horatius Cocles, und von eines gamin Geschoß vielleicht fand der sugendliche Held den Tod, und zu Spoy, in der Liebfrauenkirche ein Grab. Zu der Execution, 1637 gegen Heffen-Caffel verfügt, wirkte abermals ber Bater, jest Feldzeugmeister, an der Spige von 12,000 Mann, gleichwie er 1638 in Pommern ftand. Er beschloß seine Tage zu Wien, März 1640. Durch Testament vom 12. März n. J. hinterließ er die 1636 angekaufte herrschaft Trubeswinkel in Niederöftreich, B. U. B. B. feiner Hausfrau Margaretha Teufel zu lebenslänglichem Genuffe; Haupterbinen aber wurden seine Töchter, Unna Maria Elisabeth und Regina. Jene, an den Grafen Christoph Alban von Saurau vermählt, geschieden 1646, vermachte durch Testament vom 28. April 1648 ihr ganzes Erbtheil an ihre Schwester, die in dem Kloster St. Jacob zu Wien, Can. reg. S. Augustini, ben Schleier genommen hatte. Bur Aebtissin erwählt, verschenfte Regina ihre beiden herrschaften, Trübeswinkel und das ungleich bedeutendere Bohmisch-Aicha, Bunglauer Kreises, an ihr Klofter. Böhmisch=Aicha, mit den davon abhängenden 77 Ortschaften, hatte Isolani aus Wallensteins Confiscation empfangen, und ward der darüber gegebene kaiserliche Schenkungsbrief am 5. Jul. 1636 ausgefertigt. — Ein Graf Isolani, ber Stadt Bologna Gesandter bei dem heil. Stuhle, starb den 1. Januar 1767.

3d fomme auf die Folgen des Jugs nach Burgund zurück.

Le 10. novembre nous passames en partie le pont de la Tille, et envoyames le reste de l'armée du côté de Langres, les poursuivant et tuant en leur retraite, et principalement au passage de la Vingeanne, qui sépare la Comté du duché de Bourgogne, où plusieurs des leurs furent défaits, quatre cents chariots de munitions pris, et un grand nombre de prisonniers, dont partie prit parti avec le duc de Weimar. La Tour, l'un des capitaines de nos carabins, prit le fils du

comte de Salenauve, de la Franche-Comté. Lamboy se sauva par le plus grand hasard du monde; il étoit dans un carrosse; son valet se fit prendre, et donna son cheval à son maître; c'étoit la troisième personne de l'armée de Gallas, et l'homme le plus estimé qui y fut. Ledit comte de Salenauve étoit cousin proche de M. le comte (de Soissons). Peu après, le général-major Toubadel rencontra, le 22. novembre, dans Jussey, le régiment de cavalerie du colonel Mercy, le meilleur qui fût dans l'armée du duc Charles, tua quelques officiers et reitres à l'abord, les ayant tous surpris dans leur lit, et prit prisonniers plusieurs autres officiers, le lieutenant-colonel et les capitaines, avec tous les chevaux et les bagages dudit régiment. Le duc de Weimar, assisté des troupes du cardinal de la Valette, attaqua la ville de Jonvelle, qui est un passage important sur la Saône en la Franche-Comté, où Gallas avoit pour ce sujet mis ses magasins quand il voulut passer en Bourgogne. La place fut battue de trois pièces de batterie, le 28. et le 29. du mois, et y ayant brèche raisonnable, et les nôtres étant prêts d'aller à l'assaut, la garnison, qui étoit de 1000 hommes, demanda à parlementer et se rendit à com-L'armée ennemie parut pour venir à leur secours, mais elle n'osa rien entreprendre, ce qui étoit un témoignageévident de leur foiblesse, et qu'ils avoient perdu beaucoup d'hommes en leur retraite de Saint-Jean-de-Losne.« Großens theils wird dieser Bericht in dem Theatrum Europäum bestätigt. "Demnach die Gallasische, Lothringische und Burgundische Armee durch stetes Regenwetter, Ergieffung des Wassers und Nachbauung der Franzosen, von dem Cardinal de la Valette, mit Berluft 4 ober 5000 Mann, etlich Stud Geschüß, 12 Munitiond Pagagywägen gezwungen worden, sich aus dem Herzogthumb urgund zu reteriren, und sich noch ein ziemlicher Rest zu Fonine-Françoise befunden, welche den Paß nach der Grafschaft urgund so bald nicht nehmen können, als ist Feldmarschalk angau den 20. Nov. mit der Armee auf sie angefallen, in **0**00 erlegt, und viel gefangen, darunter zwei Grafen von alnous (Salm=Neuburg?), Vater und Sohn, gefangen nach

Langres gebracht; und fast ihr ganze Pagagy von den Franzosen geplündert worden. Als aber Herr General Gallas sich wieder zu proviantiren, ferner in Burgund eingefallen, ist ihm Herzog Bernhards Armee eifrig nachgeruckt, an seinem Vorhaben gehins dert, und dahin gedrungen, daß er auf eine Rückreise ins Reich, besonders die Cavalerie betreffend, nothwendig hat müssen bedacht sein. Hat deshalben Herr General Gallas die übrige Armee den halben Theil in Garnison in die veste Städte in der Grafschaft Burgund gelegt, und den Rest nach dem Rhein command birt. Inmittelst aber haben etliche wenig Regimenter samt der Obristen Forgacs, Corpus und Menhards Croaten in Burgundien verbleiben müssen. Im Herauszug haben sie Hericourt bei Mömpelgard eingenommen."

»Le duc de Weimar avoit promis au cardinal de la Valette de prendre ses quartiers d'hiver pour ses troupes dans la Franche-Comté, s'il lui aidoit à emporter cette place. quand il l'eut prise, il le pria de lui faire accorder par Sa Majesté Neufchâteau et Vézelise, ce qu'il lui refusa, d'autant que ses troupes, pour peu qu'elles demeurassent en un lieu, le ruinoient entièrement. Le cardinal craignoit de le perdre, étant très-important au service du roi; mais après avoir considéré qu'il étoit difficile qu'il s'en séparât, d'autant qu'il ne pouvoit espérer de l'empereur que la jouissance de son bien, qui ne se pouvoit monter qu'à quarante ou cinquante mille livres de rente tout au plus, les choses étant paisibles, et qu'abandonnant le parti de Sa Majesté, il perdroit un avantage bien plus considérable que celui-là, soit durant la guerre soit après la paix, il crut qu'il pouvoit sans crainte lui retrancher l'espérance d'avoir aucun quartier d'hiver en France, et lu faire connoître que, s'il y en prenoit, il faudroit qu'il payâ selon les termes de son traité. Gallas se logea avec ses troupe vers Port-sur-Saône, et le duc Charles avec les siennes Faverney, et fit quelque parti sur les troupes du duc de Weimar, qui étoient séparées du cardinal de la Valette; 🚭 le 18. décembre, prenant occasion des eaux basses qui rendoient la Tille guéable partout, il envoya, avec son avant

garde, composée de 3500 chevaux, 1500 dragons et 2000 mousquetaires, attaquer trois de ses quartiers en même temps, qu'il eût entièrement enlevés sans que Weimar se trouva en campagne, et arrêta le cours de ses armes. Craignant néanmoins que Gallas le suivît avec toute son armée, il délogea de Jonvelle et s'en alla à Neufchâteau où il crut trouver l'armée du cardinal de la Valette; mais Gallas ne le poursuivit point, ains au contraire, laissant seulement à la Comté 3000 hommes de pied, 1500 chevaux allemands et tous les Croates, avec les troupes du duc Charles et les milices du pays, il commença à se retirer vers l'Allemagne, ce qui donna moyen au cardinal de la Valette d'aller assiéger Saint-Avold, à six lieues de Metz, pour empêcher les courses de l'ennemi dans le pays Messin. Il fit battre la place, et ayant fait brèche, la prit à composition le 28. décembre, à condition toutefois m'ils lui rendirent encore le château d'Hinquezange. Il y laissa en garnison le colonel Schomberg (Friedrich von Schönberg bei Oberwesel) avec son régiment de 1500 hommes, et alla assiéger Créange, qu'il prit le 30. Ces trois places furent trouvées pleines d'une grande quantité de blés, de vins et de bestiaux, nous rendirent le chemin de l'Alsace libre, et insommodèrent fort aux ennemis celui du Luxembourg à la Franche-Comté. Cela fait, ledit cardinal s'approcha du duc de Weimar, puis passa au Barrois où étoit le reste de son armée en garnison.«

Reise nach Paris, wo er Hülfe für seine Augen zu sinden hoffte. Das linke war jedoch unwiderrustich verloren, und mußte durch win Glasauge ersest werden. "Seine Freunde nahmen sich den Unfall sehr zu Herzen, bei aller Freude, ihn wiederzusehen. Der Cardinal Richelieu" — mit der Uebersetzung fortzusahren, mlauben mir nicht die respectivollen, dem 18. Jahrhundert entstammenden Gewohnheiten, ich ziehe es vor, den Text zu geben, wie er aus eines Dänen Feder gestossen, damit diesem die volle Berantwortlichkeit für seine aus der Lust gegriffene Erzählung ileibe — "Cardinal Richelieu var blevet en saa dödelig Fiende

af Gaston, Kong Ludvig den Trettendes Broder, formedelst den haanlige Afviisning han af ham havde saaet, da han forestog ham sin Sösterdatter til Egte, an han giorde sig al Flid for at staffe Kongen Börn. Denne hans Attraae blev befordret ved en Opdagelse, som Capucineren Joseph, Dronningens Striftesader, giorde ham, nemlig at Dronningen havde blant andre Synder striftet for ham, at hun havde fattet saa stor Rierlighed til en fremmed Officier navnlig Kanpau, at hun en kunde holde sig sta ofte at tänke paa ham. Cardinalen, som var i stand til at foretage sig hvad det stulde väre, og som dertil betiente sich af sorstielige listige Känker, sandt ved sin Sösterdatter, som da var Hosbame, og Pater Joseph, Leylighed at staffe Kanpau til at tale i Eenrum med Dronningen. Denne Samtale havde saadan Virkning, at Kanpau, som der menes, giorde mere til Ludvig den Fiortendes Födsel, end 23 Nars Egtessab med Kongen havde kundet udrette."

Nachdem ich also jede Solidarität bei sothaner Verläumdung bestens abgelehnt, will ich doch nicht unterlassen, ihrem Ursprung und Fortgang, insoweit das überhaupt thunlich, nachzuspüren. Reineswegs läßt sich in Abrede stellen, daß P. Joseph in die Geheimnisse des Chebettes R. Ludwigs XIII. eingeweihet gewesen. Schreibt er doch, d.d. Paris, 14. Febr. 1619, ohne Zweisel an einen spanischen Minister: »Je supplie Votre Seigneurie de vouloir dien que je me réjouisse avec elle de l'heureux succès obtenu par rapport à l'accomplissement d'un mariage que Dieu ordonna pour le dien de son Eglise et sa plus grande gloire. J'ajouterai quelques détails véridiques, qui seront agréables à la piété de Votre Seigneurie; et comme ils me sont spé-

<sup>1)</sup> Es erinnert dieser Stelle Commentator, B. C. Sandvig: "Det er vanssteligt at bestemme noget herom. Läseren maa selv troe deras, hvad han sinder for got. Men hele Historien sindes i en Bog, som allene herom er strevet, og haver sölgende Titel: Liebes = Geschichte der Durchlauchtigsten Prinzesin Anna von Oesterreich, Ludwigs des Drenzehnten Königs von Frankreich Gemahlin, mit Monsc. C. D. R. als Vater des Ludwig des Vierzehnten, aus dem Französisschen ins Teutsche übersetzt. Cöln (bei Peter Hammer), 1693. 129" Peter Hammer oder Pierre Marteau war seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, und noch lange nachher, dis beinahe zu unsern Tagen, eine von vorsichtigen Versasserund und Verlegern, die sür anstößige oder gefährliche Publicationen ihr Incognität bewahren wollten, hoch in Ehren gehaltene und vielfältig benutzte Pseudo-Firms

cialement connus ils pourront confirmer ce qu'elle apprendra d'ailleurs sur ce sujet; c'est à savoir que le Roi Très-Chrétien passa, ce même jour où il accomplit ce qu'il devait avec la Reine, dans une très-grande dévotion, et des transports que Dieu seul pouvait produire; et que Leurs Majestés, à genoux à côté de leur lit, prièrent fort long-temps avant de se coucher. Plusieurs autres circonstances montrent clairement l'oeuvre de Dieu. Et le matin qui suivit cette première nuit, le Roi promit avec serment qu'il lui serait fidèle et n'aimerait jamais aucune autre femme.«

Nicht wenig charafteristisch für die Zeit ist ein früheres Schreiben vom 25. Dec. 1615, welches darum ebenfalls hier Plassinden mag. Après la cérémonie (die Vermählung) achevée, environ sur les 7 heures du soir, et que Leurs Majestés eurent un peu devisé ensemble, le Roi et la petite Reine s'en retournèrent avec autant d'ordre que l'heure le put permettre, et prirent le plus court chemin de l'Archevêché, pendant que la Reine-mère y retourna aussi par la petite porte; et étant là, donna ordre à faire faire la bénédiction du lit nuptial, sans aucune cérémonie, par un des aumôniers ou chapelains qui se trouva le premier sur les lieux.

»Incontinent après que le Roi eût soupé, il se coucha en sa chambre et en son lit ordinaire selon sa coutume, où la Reine sa mère, qui jusqu'alors était demeurée en la chambre de la petite Reine et l'avait fait aussi coucher dans le lit de sa première chambre, le vint trouver, environ sur les 8 heures du soir, passant au travers de la salle d'où elle avait fait sortir tous les gardes et tout le monde; et trouvant le Roi dans son lit, lui dit ces mêmes paroles: »» Mon fils, ce n'est pas tout d'être marié, il faut que vous veniez voir la Reine votre femme qui vous attend.«« Le Roi répondit: »» Madame, je n'attendais que votre commandement; je m'en vas, s'il vous plaît, la trouver avec vous.«« Au même temps on lui bailla sa robe de chambre et ses bottines fourrées, et ainsi s'en alla avec la Reine, sa mère, par ladite salle, en la chambre de la petite Reine, dans laquelle entrèrent avec Leurs Majestés les deux nourrices, messieurs de Souvray, gouverneur, Hérouart, premier médecin, marquis de Rambouillet, messieurs de la garde-robe portant l'épée du Roi, et Béringhen, premier valet de chambre, portant le bougeoir. Comme la Reine approcha du lit, elle dit à la petite Reine: »» Ma fille, voici le Roi votre mari que je vous amène; recevez-le auprès de vous, et l'aimez bien, je vous prie. « A quoi elle répondit en espagnol qu'elle n'avait aucune intention que de leur obéir et complaire à l'un et à l'autre; et ce disant, le Roi se mit dans le lit par le côté de la porte de la chambre, la petite Reine étant du côté de la ruelle où avait passé la Reinemère, laquelle les voyant couchés, leur dit à tous deux ensemble quelque chose si bas que personne du monde ne le put entendre qu'eux; puis sortant de ladite ruelle dit: \*\*Allons, sortons tous-d'ici, « et commanda aux deux nourrices du Roi et de la Reine de demeurer seules en ladite chambre et les laisser ensemble une heure et demie ou deux heures au plus; et ainsi se retira ladite dame Reine et tous ceux qui étaient entrés avec elle en ladite chambre, pour laisser consommer ledit mariage. Ce que le Roi fit par deux fois ainsi que lui-même l'a avoué, et lesdites nourrices l'ont véritablement rapporté. Et après, s'étant un peu endormi et demeuré un peu davantage à cause dudit sommeil, il se réveilla de lui-même et appela sa nourrice qui lui rebailla ses bottines et sa robe, et puis le reconduisit à la porte de la chambre au-dessous de laquelle, dans la salle, l'attendaient lesdits sieurs de Souvray, Hérouart, Béringhen et autres pour le reconduire en sa chambre, où, après avoir demandé à boire et avoir bu, témoignant un grand contentement de la perfection de son mariage, il se mit en son lit ordinaire et reposa fort bien tout le reste de la nuit, étant pour lors environ onze heures et demie. La petite Reine de son côté se releva au même temps que le Roi fut parti d'auprès d'elle et rentra dans la petite chambre et se remit en son petit lit ordinaire qu'elle avait apporté d'Espagne 1),«

<sup>1) »</sup>L'entrevue dont on vient de lire le récit n'était, ou du moins ne

Die junge Königin war eine vollendete Schönheit, \*c'est la plus belle princesse et de la meilleure mine et la plus agréable du monde« - man beurtheile sie nicht nach ben Bildern aus späterer Zeit, wo ihre Zuge, in Gefolge ber Aehnlichkeit mit ihren Brüdern, R. Philipp IV. und der Cardinal-Infant, als Männer zwar ausgezeichnet schon, einen zu schweren Ausbruck angenommen haben - baneben war sie unglücklich in der Ehe mit dem geist= und herzlosen Ludwig XIII. Den Eindruck, durch ihre Schönheit hervorgebracht, fleigerte das Mitleiden; sie wurde angebetet von allen Männern ihrer Umgebung, der einzige Ludwig blieb falt, unfreundlich, feindlich zulest. Unter ben Anbetern werden ausgezeichnet der Herzog von Bellegarde, Roger von S. Larp, nicht zu verwechseln, wie doch häufig, absonderlich in den nächsten Zeilen geschieht, mit seinem 1579 verftorbenen Oheim gleiches Namens, weiland Heinrichs III. mignon, ferner Budingham, Montmorency, Richelieu, Mazarin. »Quant à la galanterie de Bellegarde, je pense que l'amour qu'il eut pour la reine Anne d'Autriche fut sa dernière amour. Il disoit quasi toujours: \*\*Ah! je suis mort!«« On dit qu'un jour, comme il lui demandoit ce qu'elle feroit à un homme qui lui parleroit d'amour: »»Je le tuerois, «« dit-elle. »»Ah! je suis mort! «« s'écria-t-il. Elle ne tua pas Buckingham, qui fit quitter la place à notre courtisan d'Henri III. Voiture en fit un pont-breton, qui disoit:

> L'astre de Roger Ne luit plus au Louvre; Chacun le découvre, Et dit qu'un berger Arrivé de Douvre, L'a fait déloger.

devait être, d'après les intentions de la Reine-mère, qu'une pure formalité. Louis XIII., si l'on en croit ce que l'auteur de cette relation appelle son aveu, aveu de la véracité duquel on est autorisé à douter, en considérant le calme parfait du reste de la vie de ce prince, Louis XIII., né le 27. septembre 1601, n'avait guère plus de quatorze ans à l'époque de son mariage. Anne d'Autriche était plus jeune encore (sie war ben 22. Sept. 1601 geboren). Ces deux enfans furent séparés aussitôt qu'unis, et ce ne fut qu'en 1619, ainsi que nous l'apprend le capucin Joseph, que commença la cohabitation habituelle.«

»Malgré toute sa grande propreté, dès trente-cinq ans M. de Bellegarde avoit la roupie au nez; avec le temps cette incommodité augmenta. Cela choquoit fort le feu roi Louis XIII, qui pourtant n'osoit le lui dire, car on lui portoit quelque respect. Le roi dit à M. de Bassompierre qu'il le lui dît M. de Bassompierre s'en excusa. » Mais, Sire, dit-il au roi, ordonnez en riant à tout le monde de se moucher, la première fois que M. de Bellegarde y sera. « Le roi le fit, mais M. de Bellegarde se douta d'où venoit ce conseil, et dit au roi: »»Il est vrai, Sire, que j'ai cette incommodité, mais vous le pouvez bien souffrir, puisque vous souffrez les pieds de M. de Bassompierre. « Or M. de Bassompierre avoit le pied fin. On empêcha que cette brouillerie n'allât plus loin.« Es muß aber besagter pied fin ben Liebschaften Baffompierres nicht ben mindeften Eintrag gethan haben, foll man doch gelegentlich feiner Verhaftung nicht weniger als 3000 Liebesbriefe bei ihm gefunden haben.

Einzig R. Heinrichs IV. Maitresse, die Verneuil scheint empsindlicher gewesen zu sein, als Bassompierres Schönen. «Madame de Verneuil l'appela (den König) un jour Capitaine den vouloir; et une autre sois, car elle le grondoit cruellement, elle lui dit que dien lui prenoit d'être roi, que sans cela on ne le pourroit soussirir, et qu'il puoit comme charogne. Elle disoit vrai, il avoit les pieds et le gousset sins, et quand la seue Reine-mère coucha avec lui la première sois, quelque dien garnie qu'elle sût d'essences de son pays, elle ne laissa pas que d'en être terriblement parsumée. Le seu roi (Louis XIIL) pensant saire le bon compagnon, disoit: »»Je tiens de mon père, moi, je sens le gousset.««

Der Herzog von Buckingham, Georg Villiers, war der andere Sohn des Ritters Georg Villiers von Broofesby, Leiscestershire, aus dessen zweiter Ehe mit Maria, des Ritters Anton, Beaumont von Coleorton Tochter. Geboren 20. Aug. 1592, besuchte der jüngere Villiers die Schule zu Pillisden, dis nach des Vaters Ableben die Mutter den dreizehnjährigen Knaben wieder zu sich nach Goodby nahm, um ihm eine Erziehung, wie

sie eben damals für einen jungen Edelmann hergebracht, zu geben. "Ihre Hauptsorge ging also dahin, daß er Fechten, Tanzen, Reiten, Musik erlerne. Er fand an diesem Unterricht so viel Vergnügen, und er ging auf dem Wege zur Bollfom= menheit in diesen Wiffenschaften mit so ftarken Schritten fort, daß seine Lehrmeister sich gezwungen saben, ihn aufzuhalten, damit feine Brüder, die mit ihm zugleich unterrichtet wurden, ihm gleich kommen möchten." In dem Alter von 18 Jahren reisete er nach Frankreich. Er lernte die Sprache besser und richtiger, als man es von seiner Unbekanntschaft mit jeder Art von Grammatik hätte erwarten sollen, vervollkommnete sich auch, während seines breijährigen Aufenthaltes, in Leibesübungen jeglicher Art. "Dem ungeachtet aber fam er mit seinem naturlichen Anstand, und ohne ein gezwungenes und lächerliches Wesen angenommen zu haben, aus Frankreich zurud; ein Lob, bas diesenigen, die auf Reisen geben, ordentlicher Weise nicht zu verdienen pflegen. Nach seiner Zurudfunft brachte er noch ein ganzes Jahr zu Goodby bei seiner Mutter zu, die ihm manchen guten Rath ertheilte." Die Mutter, eine kluge, aber intrigante Frau, scheint nach ber ihrem Sohne gegebenen Richtung von ber Ansicht ausgegangen zu sein, daß er mit seiner Figur nothwendig am Hofe Jacobs I. Glud machen muffe, und hat alle ihre Schritte dafür berechnet. Zum erstenmal bemerkte ber König ben jungen Mann gelegentlich einer von den Studenten von Cambridge gegebenen Vorstellung, 1615, und er konnte seine Bewunderung für die graciose Erscheinung nicht verbergen. Dabei hatte es aber für jest sein Bewenden, und die besorgte Mutter dachte auf ein anderweitiges Mittel, das Söhnlein bei Hofe zu pro= Eine Heurath sollte ihm die Thure öffnen, und er reisete nach London, sich um die Tochter des Sir Roger Ashton, eines königlichen Kammerjunkers zu bewerben.

Im Laufe dieser Freierei kam Villiers zu vertraulichem Verkehr mit einer bedeutendern Person der Umgebung des Königs, mit dem Ritter Graham. Dieser, wohl bekannt mit des Königs Reigung zu schönen und eleganten jungen Leuten, rieth dem neuen Freunde, sich mit Heurathen nicht zu übereilen, er habe

dann vorher sein Glud bei Hof versucht, ein Rath, ber vermuthlich auf beffern Gründen, benn auf einer allgemeinen Renntniß von des Monarchen Liebhabereien beruhete. "Denn als der König von ohngefähr auf einer Lustreise zu Apthorpe den Billiers gesehen hatte, wurde er alsobald von seinem äufferlichen Wesen eingenommen, und da er fand, daß er mit Graham bekannt war, gab er demselben beimlichen Unterricht, wie er ben Reuling am Hof einführen, und gleichsam staffelweise in die Gnade des Königs bringen sollte." Die Warme, in welcher Jacob sich über ben jungen Mann aussprach, weckte in den Grafen von Bedford, Pembroke und Hertford die Idee, ihn dem Günftling Sommerset entgegenzustellen. Ueber einem großen politischen Bankett auf Baynarbscaftle wurde die Sache beschlossen, und Erzbischof Abbot ersucht, die Königin um ihre Mitwirfung zu bitten. Dazu verstand sich Unna nach langem Weigern und mit einem Zusate, ber von ihrer genauen Renntniß von Jacobs Charafter zeugt: "Ihr wißt nicht was ihr begehrt, wenn Billiers die konigliche Gunft erlangt, so werben wir Alle barunter leiden. Der König wird ihn lehren, uns Alle mit Stolz und Verachtung zu behandeln." Die Triumvirn von Baynardscastle waren indessen nicht mächtig genug, um ihrem Clienten die Stelle, welche der Schemel seiner Größe werden sollte, kostenfrei zu verschaffen: gleich jedem andern Candidaten mußte Billiers das Amt eines foniglichen Mundschenken erkaufen. Am nächsten St. Georgenfest, 24. April 1615, wurde er als Rammerherr (mit 1000 Pfund Gehalt) vereidet, und, ale er am folgenden Tage das neue Amt ausübte, zum Ritter geschlagen.

Bon dem Augenblide an ward Sommersets Sturz unvermeidlich, während sortwährend im Steigen begriffen des Königs Affenliebe für den jüngsten Günstling. Wenn dieser bei Tasel des Schenkenamtes wartete, dann hatte nur für ihn Jacob Augen und Ohren; von Frankreich zumal mußt er berichten, und machten seine Erzählungen um so mehr Glück, se vollständiger die lauschens den Höslinge des Gebieters Befriedigung zu theilen schienen. Sie verstieg sich so weit, daß dieser in philosophischer Begeisterung den Gedanken erfaßte, seines Lieblings moralische Bildung, in

ber er boch einige Lüden wahrnehmen mochte, zu vervollstänbigen, in seine Form ihn zu gießen, wie er sich ausdrückte, ober ber Sokrates seines Alcibiades zu werden. Jum Unglück für den Gegenstand solcher Järtlichkeit blieben die Fortschritte des Schülers weit hinter den ihm zuerkannten Besohnungen zurück. Am Reusiahrstage 1616 wurde er zum Master of the horse, am 24. April n. J. zum Ritter des Hosenbandordens, den 27. Aug. zum Lord Whaddon und Biscount Villiers, den 5. Januar 1617 zum Grafen von Buckingham, am nächsten Neusahrstag zum Marquis von Buckingham, am 30. Januar 1618 zum Lord High-Admiral, gleich darauf zum Chief Justice in Eyre of all the parks and forests south of Trent, Master of the King's-Bench office, High-Steward von Westminster und Constable von Windssor-Castle ernannt.

Unabhängig von diesen ausschweifenden Verleihungen wurde er ber einzige Ausspender von des Königs Gnaden. Nach seinem Wunsche wurden Peers ernannt, weltliche und geistliche Aemter vergeben; sein Einflug erftrecte sich auf die Gerichtshöfe und alle Zweige der Berwaltung; eine Menge von Leuten bewarben · sich um seine Gunft; Peers, Pralaten und Mitglieber des Unterhaufes, alle suchten sich dieselbe durch große Geschenke in Geld, ober durch Annuitäten von dem Gehalt oder sonstigen Einkommen ihrer Stellen zu verschaffen. Jacob schien fich des Reichthums und bes Unsehens seines Gunftlings zu erfreuen, nur in deffen Gesellschaft befand er sich wohl, dem vertraute er seine Geheimnisse, bem überließ er die Anordnung seiner Bergnügungen. Budinghams Leitung gewann der Hof ein fröhlicheres Aussehen, als er in ben letten Jahren geboten hatte: Balle, Maskeraben, Festivitäten brangten sich, burchwebt, bem Geschmade bes Donarchen zufolge, mit ben seltsamsten Ginfällen, ber niedrigsten Poffenreißerei, lächerlichen Mystificationen. Vor ber hand war indeffen das Nehmen des Gunftlings wichtigste Angelegenheit, und mit Feuereifer hat er sie betrieben, zumal er nicht nur für sich selbst Shape zu sammeln, sondern auch eine zahlreiche Familie zu versorgen hatte. Einzig der älteste Bruber, Wilhelm begnügte fich mit bem ererbten Gut Broofesby, und ber 1619 ihm verliebenen Baroneiswurde. Der andere Bruber, Eduard, Gesandter an des Pfalzgrafen ephemerem Hofe in Prag und bemnächst Prasident der irländischen Landschaft Munster, benutte außerdem die Gunft seines Bruders zu mancherlei Geschäften. An ihn und an Wilhelm St. John bezahlte Walter Raleigh 1500 Pf. St. als den Preis seiner Freiheit, nachdem er über zwölf Jahre im Tower ausgehalten. Eduard war auch betheiligt bei den Monopolen, gegen welche das Parlament im J. 1621 eiferte, bei welcher Gelegenheit eine Maffe von Betrügereien, ein Gewebe von Gewaltthat und Unterdrückung sich ergab, dergleichen in einer noch so despotischen Herrschaft selten. Von seiner Rach= kommenschaft, den Biscounts Grandison und den Grafen von Jersey wird Rede sein. Des Berzogs älterer vollbürtiger Bruder, Johann Billiers, Baron von Stocke und Viscount Purbeck, burch Creation vom 19. Juni, homo prope stupidus von Johnston genannt, sollte nach des Günftlings Willen eine reiche Erbin, des Sir Eduard Cofe Tochter zur Frau haben.

Den Bater für diese Heurath zu gewinnen, wurde ihm die mächtige Fürsprache, welcher der neue Lord-Siegelbewahrer, Franz Bacon sein Amt verdankte, zugesagt. Anfangs fträubte sich Cofe, dann gab er durch Bermittlung eines Freundes, des Staatssecretairs Winwood seine Einwilligung zu erkennen. wurde Bacon eifersüchtig. Er schrieb an den König, und rieth ibm ber Heurath seine Genehmigung zu versagen, er bestärkte insgeheim die Frau Coke, geborne Hatton, in ihrem Widerspruch, und als der Mann mit Sulfe von zwölf Bewaffneten seine Tochter mit Gewalt aus dem Sause des Grafen von Argyle wegführte, so beschuldigte ihn der Lord-Siegelbewahrer in der Sizung bes geheimen Raths, daß er den öffentlichen Frieden gestört habe. Allein Bacons Stolz wurde bald gedemüthigt. Er erhielt vom Rönig einen schriftlichen Berweis, von dem Günftling einen Brief voll Vorwürfe, benen der Wink beigefügt, daß wer ihn gehoben habe, ihn auch vernichten könne, sobald ihn deß die Lust anwandle. "Bei dieser Angelegenheit meines Bruders," schreibt Budingham an den Philosophen, "habt Ihr, wie ich höre, mit großer Bernachläßigung und Ungebür gegen mich und meine Freunde

gehandelt; wofür ich, wenn sich die Sache so verhalt, nicht Euch, fondern mich felbst table, der ich Euer zuverläßiger Freund war." Als der König und sein Mignon aus Schotland zurückgekommen, bat Bacon um Audienz bei bem Monarchen, die ihm verweigert wurde. Er meldete sich bei Budingham, mußte mehre Stunden warten, und wurde dann ohne alle Entschuldigung fortgeschickt. folgenden Tage tam er wieder, um durch die tieffte Erniedrigung ben Born bes jungen Günftlings zu befänftigen: kniefällig, in ben bemuthigsten Ausdruden bat ber Lord-Siegelbewahrer um Berzeihung, und es erfolgte bie Aussöhnung. Cofe murbe wieber in den geheimen Rath aufgenommen, Billiers erhielt die Hand der reichen, aber widerspenstigen Braut, und Bacon wurde, seine Reue zu belohnen, zum Lord-Kanzler ernannt, und mit einer Pension von 1200 Pfund, unabhängig von dem ordentlichen Ginkommen der Stelle, 2790 Pf. begnadigt. Wittwer, nahm Johann Villiers die zweite Frau, die Elisabeth Slingesby, die durch eine Chebruchsgeschichte so berühmt geworden ift. Es wurden ihr Zeugen vorgeführt, die den Liebhaber, Robert Howard, aus der Linie von Suffolf, durch eine Dachlucke ihrer Schlaffammer hatten einsteigen seben, daß demnach über die Abstammung ihres Söhnleins Wright, welchen Namen er boch später gegen jenen seines Schwiegervaters, bes Königsmörbers Danvers vertauschte, kein Zweifel walten konnte. Johann Villiers, + 18. Febr. 1657, blieb in beiden Chen finderlos. Sein jungfter Bruder aber, Christoph, Baron Daventry und Graf Anglesey, + 24. Sept. 1624, wurde in der Che mit Elisabeth Sheldon ein Bater von zwei Kindern, es ift aber sein einziger Sohn, Karl Billiers Graf von Anglesey im 3. 1659 ohne Nachkommenschaft verftorben. Die drei Schwestern des Günftlings wurden ebenfalls anftändig verforgt, die jungste, Susanna, heurathete jenen Wilhelm Fielding, der um ihrentwillen am 30. Dec. 1620 zum Grafen von Denbigh creirt wurde, worauf dann Dugdale bas Mährchen von der Abstammung der Fielding von den Grafen von Habsburg= Lauffenburg ersann (Abth. II. Bd. 4. S. 254—257).

Von seinem Glücke berauscht, hat Buckingham es sogar gewagt, gegen ben Prinzen von Wales die Hand zu erheben, ohne darum

die Gnade bes Baters zu verwirken, der Prinz bezeigte ihm jedoch von dem an auffallende Raltsinnigkeit, die in offene Feindschaft. überzugehen drohte. Ihren unausbleiblichen Folgen vorzubeugen, und zugleich den Gesandten zu Madrid, ben Grafen von Briftol um den Ruhm, den die Erfüllung von des Königs Lieblingswunsch, die spanische Heurath, ihm verschaffen konnte, zu bringen, versuchte Budingham auf des Prinzen von Bales Gemüth zu wirken durch die Borftellung bes auf Erlauchten Personen haftenden Fluches, wonach sie für die wichtigste Angelegenheit ihres Lebens, für die Bermählung lediglich von politischen Berechnungen oder von blindem Zufall abhängen, der ihnen eine Braut zuführt, die ihnen unbefannt, ber sie unbefannt sind; für die sie feine Liebe empfinden und der sie keine Huldigung dargebracht haben. Die Infantin, mit allen ihren Bollfommenheiten, muffe fich boch immer als ein Opfer, bem Staate verfallen, ansehen, konne nie anders benn mit Abscheu an den Tag gedenken, wo sie in ihr Bett einen Fremdling aufnehmen, in ein fremdes Land, in eine fremde Familie übergehen werde, um aufewig von Baterhaus und Beimath Alle diese Bitterkeit abzuwenden, der Infantin bergeftalten fich zu empfehlen, daß das gleichgültigfte Gemuth eingenommen werden, der feurigsten Liebe fich hingeben muffe, stebe in des Prinzen Gewalt: eine Reise nach Madrid wurde als eine unerwartete Böflichkeit, den böchften Dichtungen ber spanischen Romantif vergleichbar, dem liebenden und unternehmenden Charafter der Nation zusagen, und ihn als den glühenden Anbeter und fühnen irrenden Ritter der Infantin empfehlen. Die Unterhandlungen um die pfälzische Angelegenheit, nachdem sie bisher unter ben Banden ber Minister stockten, murbe ein Durchlauchtiger Anwalt, bem die Vermittlung, die Bitten der liebenswürdigften Prinzeffin zu Bulfe kommen, sehr bald zum Ende bringen; die castilianische Großmuth, hingeriffen durch beispielloses Vertrauen, wurde mehr zugestehen, als von politischen Absichten und Bedenken je erwartet werden konnte, und in furgem wurde der- Pring guruckfehren, mit dem Ruhm, den ungludlichen Kurfürsten von der Pfalz in feine Staaten wieder eingesett, und in der einen Wagniß die Liebe und die Sand der Infantin gewonnen zu haben.

Des Prinzen empfängliches Gemuth entbrannte über diesen hochberzigen und romantischen Betrachtungen, und er ließ sich bestimmen, für die projectirte Fahrt des Königs Ginwilligung Sohn und Günstling, gemeinschaftlich wirkend, ergriffen einen Augenblick, daß der Monarch ungewöhnlich heiter und gartlich gestimmt, um ihr Unliegen vorzutragen, und entriffen ihm mehr durch dringendes Anhalten, als durch die Stärke ihrer Grunde, eine übereilte Einwilligung, die an die einzige Bedingung, daß ihre Reise ein Geheimniß bleibe, gebunden. Jedoch befand der König nicht sobald sich allein, und er versiel allen den Bedenklichkeiten, die fein furchtsamer mißtrauischer Charafter aufzufaffen geeignet. Er bebachte, bag, wenn auch die Welt ber Jugend des Prinzen eine Thorheit nachsehen würde, sie dem Bater boch niemals vergeben könnte, daß er in den Jahren der Erfahrung den Erben seiner Krone, die Stupe seines Alters ber Willfür der Fremden hingebe, ohne ihm nur sicheres Geleit zu bedingen: daß es grenzenlose Thorheit sein würde, den Prinzen ben Spaniern anzuvertrauen, falls diese nicht gesonnen, ihr Wort zu halten, indem fie, im Besige der unschäsbaren Geisel, ihre Forderungen steigern, den Chevertrag von den härtesten Bedingungen abhängig machen könnten, daß der glücklichfte Ausgang faum hinreichend, eine so augenscheinliche Berwegenheit zu rechtfertigen, daß aber ein ungludlicher Erfolg den schwachen Bater seinem Bolte verächtlich, der Nachwelt lächerlich machen muffe.

Mittels dieser und ähnlicher Gründe suchte der König in einer nachträglichen Berathung von der Reise, von der Thorheit abzumahnen. Die seinen Wünschen entgegengesette Entscheidung vernahm der Prinz in trauriger Unterwerfung: seine Thränen stoffen. Buckingham sprach in dem gebieterischen Tone, in welchem er gegen den allzu gütigen Herren seinen Willen durchzuseten gewohnt, sagte ihm auf den Kopf, daß künstig niemand mehr seinen Worten glauben würde, wenn er daß so zuverläßig versprochene gleich wieder zurücknehme. Er sehe deutlich, daß sothane Versänderung seines Entschlusses einer zweiten Wortbrüchigkeit, der Besprechung mit dem Nichtswürdigen, welcher solche erbärmliche Gründe anzugeben sähig, zugeschrieben werden müsse; er würte

endlich, sein Versprechen zurückziehend, ben Prinzen dergestalten beleidigen, daß dieser die Beleidigung niemals vergessen, noch sie demsenigen, durch welchen sie veranlaßt, verzeihen könnte. Der Rönig rechtsertigte sich in allem Ernst, unter vielen Betheurungen, läugnete, die Sache mit irgend semand überlegt zu haben, wich doch schließlich dem plumpen Ungestümm Buckinghams, und dem heißen ungewohnt dringlichen Flehen seines Sohnes. Die Einwilligung wurde nochmals gegeben und beschlossen, daß einzig des Prinzen Geheimschreiber, Franz Cottington, und sein Kammerjunker, Endymion Porter, die Reisenden zu begleiten hätten.

Cottington wurde aus dem Vorgemach gerufen, und äußerte ber König gegen ihn, er sei allezeit ein ehrlicher Mann gewesen, beshalb wolle er ihm jest eine Sache von der höchsten Wichtigkeit, die er aber, so lieb ihm sein Kopf, keinem Menschen entbecken burfe, anvertrauen. "Da ift Baby Karl (ber Prinz) und Steenp (Budingham); sie empfinden einen lebhaften Drang, mit der Post nach Spanien zu fahren, und die Infantin herüber zu bolen. Sie wollen nur zwei Begleiter, beren einer sollt ihr fein. Was meint ihr von dieser Reise ?" Cottington, der einige Jahre als des Königs Geschäftsträger in Spanien zugebracht hatte, erstaunte um so mehr, je beutlicher ihm die gegen das Borhaben zu erhebenden Einwendungen geworden, und hat er sie ohne Schonung vorgebracht. Jacob warf sich auf sein Bett, mit dem Ausruf, "das hab ich auch vorhergesagt," gerieth in die äußerste Aufregung, klagte, daß er verloren fei, daß er auch feinen Baby Rarl verlieren solle. Der Prinz verrieth einzig in seinen Mienen, daß Cottingtons Aeußerung ihm mißfalle, Budingham aber ließ ihn seinen vollen Born empfinden, sagte ihm, der König frage ihn bloß um die Reise, und berselben Ginrichtung, Dinge, die er am besten wissen muffe, nachdem er so oft ben Weg gemacht; daß er aber unberufen sich die Freiheit nehme, in Staatsangelegenheiten einen feinem Berren widrigen Rath zu ertheilen, folle sein Lebenlang ihn gereuen. Den scharfen Worten folgten noch andere, so dem Rönig abermalen Todesangst bereiteten um einen Diener, der, wie vorauszusehen, eine aufrichtige Antwort bugen wurde. Einigen Muth findend in seinem Unwillen, zurnte

ert "Steeny, bei Gott, ihr seid zu tadeln, daß ihr so mit ihm versahret! Er beantwortete nur die Frage, so ich stellte, aufrichtig und klug. Ihr wisset, er sagte nicht mehr, als was ich euch gesagt hatte, bevor er gerusen wurde." Die Zänkerei endigte damit, daß Jacob nochmals bewilligte, was zu untersagen er unvermögend.

Die Reise wurde ben 18. Febr. 1623 angetreten; von Newhall in Effer, so unlängst der Marquis von den Ratcliffe erkauft, gelangten bie beiben Sauptpersonen nach Dover, wo Evttington und Porter mit einem Schiffe ihrer erwarteten: hinüber ging es nach Boulogne und dann wieder, à franc étrier, nach Paris, so sie den 23. Febr. verließen. "Obgleich ihre Eitelkeit ihre einförmige Verkleidung, wovon ihre Wohlfahrt abhing, nicht verrieth, so geriethen sie boch bisweilen durch Lustigkeiten und Gemeinheiten in Gefahr, und erniedrigten sich leichtfertig zu Sandlungen, die einen sehr kindischen Muthwillen und Unvorfichtigkeit verriethen, bavon sie auch eine merkwürdige Probe zu Bayonne an ben Tag legten. Es war damals mitten in ber Fasten, und in den Herbergen konnten sie nichts als Fische bekommen. Diese Reisenden wußten zwar wohl, daß das Fleisch= effen von den Einwohnern dieses Landes in dieser Zeit, ihrem Aberglauben gemäß, als ein Abscheu betrachtet murde, bennoch konnten sie ohne dasselbe nicht zufrieden sein. Und da Fleisch auch nicht leicht zu bekommen war, so schlug bes Marquis Stallmeister, Richard Graham, wie ein anderer Falstaff sehr schön vor, einem armen Kerl einen Hammel zu stehlen, ber nicht weit von der Stadt einige Ziegenbode hütete. Der Prinz wollte in den Diebstahl des Hammels nicht willigen, sondern befahl, weil er boch große Luft hatte, benselben zu effen, solchen dem Birten zu bezahlen, und behielt sich bas Vergnügen vor, ihn zu jagen. Der Lord Oberadmiral von England folglich, und sein Stall= meister, gingen zu Fuß, und fingen gleich an ben Hammel rund um die Hurden herum zu jagen, seine königliche Sobeit, der diesem Spiel zu Pferde zuschaute, geruhete ben Hammel, als er vor ihm vorbei lief, mit einer Pistole durch den Kopf zu schießen."

Am 5. März ritt die kleine Gesellschaft zu Madrid ein. König Philipp IV., der Adel, die Gesamtheit der Bevölkerung

schienen nicht zu wiffen, wie sie ihre Freude über biese unerwartete Erscheinung genugsam an Tag legen sollten. wurde mit allen Ehrenbezeigungen, welche der spanische Scharf= finn zu erdenken fähig, empfangen; die Gefängnisse wurden geöffnet, Gnadenbezeigungen, welche zu ertheilen man den Prinzen aufmunterte, ale von bem Monarchen selbst ausgehend, betrachtet; der König ließ ihm den Vortritt, und zwei goldene Schluffel öffneten ihm zu jeder Stunde die Thuren der königlichen Be-Sein Besuch wurde nicht nur als ein Beweis seines Vertrauens zu castilianischer Ehre, und seiner Liebe für die Prinzeffin, sondern auch als ein Borzeichen feiner Befehrung betrachtet. Der Gesandte Gondomar hatte schon bergleichen hoffnung geweckt, und wie zu glauben Ursache vorhanden, nicht ohne allen Grund. "Des Conde-duque Gemablin hatte zu erkennen gegeben, als wenn Budingham ihr Hoffnung zu einem glücklichen Fortgang in biesem Stud gemacht hatte. Budingham leugnete bieses durchaus, und Dlivarez drang auf das Gegentheil, indem er fich auf die Glaubwürdigfeit seiner Gemahlin berief. Buckingham sah solches als eine große Beschimpfung an, und erwiderte es mit so heftigen und bittern Ausdruden, daß Dlivarez vorgab, er hätte ihn einer Lüge beschuldigen wollen, und berief sich auf ben Prinzen, welcher mit vieler Mühe den Zweikampf verhinderte. Dlivarez sollte auch bes Herzogs von Budingham — bas, und Graf von Coventry war er durch Patent vom- 18. Mai 1623 geworden — gemeinen Umgang und Mangel der Ehrerbietung in seinem Betragen gegen den Prinzen scharf getadelt und gesagt haben, daß wenn die Infantin das freie Betragen gleich nach ihrer Verheurathung nicht unterbruden murde, sie ben Schaben davon selbst erfahren muffe."

Wie sehr man auch bemühet, den Prinzen mit Aufmerksamsteiten aller Art zu überhäusen, so konnte doch dessen Gegenwart das in Spanien herkömmliche Zaudern keineswegs vollständig überwinden. Man stellte so viele Untersuchungen an über die Zulässigkeit einer gemischten She, über die politischen Folgen, welche sie für Spanien haben könnte, über die Religionsübung der Infantin und ihres Gefolges, und über eine Erleichterung

bes Zuftandes ber Ratholiken in England, daß sich alles in die Lange zog, zumal nachdem Papft Gregor XV., von dem man eine Dispensation erwirft hatte, darüber wegstarb, und nun von spanischer Seite behauptet wurde, es muffe bei bem Nach= folger, bei Urban VIII. eine neue Dispens nachgesucht werben, weil der frühern Gültigkeit aufhöre. Buckingham, der wegen seines aufbrausenden stolzen und der spanischen Sitte burchaus entgegengesetten Betragens ben Spaniern im Allgemeinen eben so verhaßt geworden, als sie den Prinzen wegen seiner von Anstand und Würde begleiteten Sittsamkeit hochschätten, nahm daher Anlaß, ihm den Argwohn beizubringen, als behandele man ihn nicht mit Aufrichtigkeit, und der Pring, durch die Langsamkeit ber Berathschlagungen ermübet, glaubte was ihm sein Liebling beibrachte, und es ward nach einem Aufenthalt von acht Monaten die Ruckreise angetreten, in eben solcher Uebereilung, als in England die Brautschau beschloffen worden. Um 12. des herbstmonats flattete der Prinz ber Königin und ber Infantin Maria Unna, die nachmalige Kaiserin, seinen Abschiedsbefuch ab, der König begleitete ihn bis nach dem Escurial, speisete dort mit ihm zu Mittag.

Budingham war schon vorher abgereiset, unter bem Bor= wand, die im hafen von Santander liegende englische Flotte für die Aufnahme des Prinzen zu bereiten. Scheidend sprach er zu Dlivarez: seine Liebe für die spanische Nation und ihren König sei ungemein groß, er werde alles mögliche zur Befestigung ber Freundschaft mit England beitragen, und eine Ehre in Beforderung der Vermählung suchen. "Ihr aber," setzte er hinzu, "müßt mich nicht für einen Freund halten, sondern von mir Keindschaft und Wiberstand erwarten." In gemessener Würde beantwortete der Conde-Duque diese Bravade: er nehme sehr gern, was ihm geboten werde, hat er der Tanzpuppe erwidert. Nicht zufrieden, den Prinzen zur Ansstellung von Ber= sprechungen, die zu erfüllen er nicht gesonnen, bewogen zu haben, bestimmte Budingham ihn auch, vor ber allgemeinen Conferenz der beiden Säuser einen lügenhaften Bericht von dem ganzen Bergang durch sein Zeugniß zu befräftigen (24. Febr. 1624).

Das getäuschte England, das Land, wo zu allen Zeiten bie plumpste Lüge das willigste Gehör fand, feierte die Ruckfehr des Prinzen, als sei er durch ein Wunder den händen von Kannibalen entrückt worden, und "der Herzog erwarb sich plöglich und unerwartet den Beifall der Menge, wurde auch selbst im Parlament ungemein erhoben. Er schien folchergestalt auf einige Zeit die natürliche Mißhelligkeit überwunden zu haben, die vermöge ber Erfahrung aller Zeitalter sich immer zwischen ber Zuneigung des Fürsten und der Gunft des Bolfs gefunden hat." Jacob, bem Herzog ein Zeugniß ber Zufriedenheit auszustellen, ernannte ihn zum Lord Warden of the Cinque-Ports (eine ber einträglichsten Sinecuren) und zum Steward of the manour of Hamptoncourt, und doch hatte er, eine Adresse der Lords und Gemeinen aus den Händen des Erzbischofs von Canterbury empfangend, zusamt dessen Glückwunsch, daß er "die Falschheit der Spanier eingesehen habe," erwidert: "Halt, Ihr erwähnt, was ich nie gesagt habe. Erlaubt mir zu bemerken, daß ich mich nicht darüber geäußert habe, ob ich ihr gutes ober schlechtes Verfahren eingesehen. Budingham hat euch einen Bericht gemacht, über den Ihr zu urtheilen habt; ich selbst habe mich nie darüber ausgesprochen." Einen Seherblick vollends befundete ber König, als Buckingham, Rache zu nehmen an bem Lordschapmeister, dem Grafen von Middleser, ihn dem Unwillen der Gemeinen Preis gab; er sagte dem Herzog, er sei ein Narr, und binde sich eine Ruthe für seinen eigenen hintern, und bem Prinzen, "er werde es noch erleben, daß er den Bauch voll von Parlamentsklagen habe."

Den bevorstehenden Krieg mit England abzuwenden, versuchte der spanische Gesandte, Marques de la Hinoposa das Aeußerste. Nicht ohne Anstrengung gelangte der ihm beigegebene Legationssecretair Carondelet zu einer geheimen Audienz, worin er dem König sagte, von Spionen und Auspassern umgeben, sei er in seinem Palast ein Gesangner; keiner seiner Diener wage es, seinen Besehlen zu gehorchen, oder ihm ohne Buckinghams Erlaubniß zu rathen; das Königreich werde nicht mehr durch den Monarchen regiert, sondern durch einen Mann, der, eine persönliche Rache zu nehmen,

seinen Wohlthäter in einen ungerechten unpolitischen Krieg zu verwickeln suche. Das Gespräch wurde sofort von Carondelets Maitresse dem Bischof von Lincoln verrathen, von diesem die Entdeckung dem Prinzen mitgetheilt. Darauf äußerte Buckingham gegen den König: "Euerm Befehl gehorchend, werde ich dem Parlament sagen, Ihr hättet einen so argen Husten und Schnupsen bekommen, daß Ihr nicht wüßtet, wie es Euch diese Nacht ergehen werde, und deshalb wäret Ihr setzt außer Stand, ihnen einen Tag zur Audienz zu bestimmen; ich will mich aber wohl hüten, ihnen zu sagen, daß Ihr ungeachtet Eurer Erkältung im Stande wäret, mit den Agenten des Königs von Spanien, wenn auch nicht mit Euern Unterthanen zu reden."

Gleichwohl fand Carondelet Mittel, nochmals den König zu erreichen, und ihm eine Note zuzustellen, des Inhalts, daß Budingham in allem einverständlich handle mit den Grafen Orford und Southampton und den Mitgliedern des Unterhauses, die am Schluffe des vorigen Parlaments wegen ihrer Unverschämtheit bestraft worden; daß er zu diesem Ende mit ihnen bei Abendmahlzeiten und in Speisehäusern zusammenkomme, wo er ihnen die Staatsgeheimnisse mittheile, wie namentlich den geheimen Eid bes Königs in der wichtigen Unterhandlung über Holland; daß es ihre gemeinschaftliche Absicht gewesen, den König, wenn er sich ihren Plänen widerseten sollte, in irgend einem entlegenen Schloß einzusperren, und die Regierung im Ramen des Pring-Regenten zu führen; und daß der Herzog, in der Hoffnung, seiner Familie die Thronfolge zu verschaffen, den Vorschlag gemacht habe, seine Tochter mit dem pfälzischen Aurprinzen zu vermählen. Jacob unterbrach den Vortrag mehr= mals durch abgebrochene Worte. Er gab zu, es sei etwas Berdächtiges in dem Benehmen des Herzogs, wollte jedoch nicht glauben, daß sein Sohn ober sein Günstling ihm Leid anzuthun gedächten, oder auch hinreichende Macht besäßen, sich gegen ihn aufzulehnen. Sein Sohn, fuhr er fort, habe früher Reigung zu Spanien gehabt, sei aber jest sonderbarer Beise von "übereilten und jugendlichen Einfällen hingeriffen, und folge dem Eigensinne Budinghams, der seit seiner Burudfunft, er wisse

nicht wie viele Teufel im Leibe habe." Bedeutenden Eindruck hat nichtsdestoweniger die Mittheilung auf den König gemacht. nächsten Sonntag, 2. Mai, kam er in den Rath, eine Bibel in der Sand, und auf diese mußten die Anwesenden den Gid ablegen, daß sie alle, in Bezug auf Buckinghams Machinationen ihnen vorzulegende Fragen der Wahrheit nach beantworten würden. Alle stellten sich erstaunt, versicherten von nichts zu wiffen, Buckingham beklagte sich über bie seiner Treue und Ergebenheit angethane Beleidigung, und bekam über der Aufregung ein Fieber, das ihn vierzehn Tage lang an das Zimmer bannte. Der König empfand Mitleiden mit ihm, verlangte von ber spanischen Gesandtschaft die Ramen der Personen, von welchen die Nachrichten ausgegangen, und betrachtete ihre Weigerung als die vollkommene Rechtfertigung seines Günftlings. Hinoposa verließ das Land, ohne die gebetene Audienz erhalten zu haben, ohne daß der König, so sehr es auch sein Wunsch, sie ihm ertheilen durfen, und der Krieg nahm feinen Anfang, junachft mit einem Hergang, wie er 1809 auf Walcheren sich wiederholte. Eine dahin geschiffte englische Armee von 12,000 Mann, bestimmt unter Mansfelds Befehlen zu fechten, erlag dem Klima, bevor sie einen Feind gesehen. Dagegen hat R. Jacob noch den Trost erlebt, seines Sohnes Ehevertrag mit der französischen Prinzesfin. abschließen zu lassen (12. Nov. 1624). Er starb den 27. März Drei Tage nachher, ben 30. März ratificirte Rarl, als König, den Vertrag, welchen er als Prinz unterzeichnet hatte, und der Herzog von Buckingham wurde mit einem zahlreichen Gefolge nach Paris entsendet, die königliche Braut nach England zu führen.

Er hatte sich für diese Reise zugelegt "einen neuen reichen Anzug von weißem Atlas und Sammet, Rock und Mantel mit Diamanten besetzt, deren Werth man auf 80,000 Pfund schätte, außerdem eine Aigrette mit Diamanten geziert, so wie auch das Schwert, Gürtel, Hutband und Spornen mit Diamanten besetzt, in welchem Anzug Seine Gnaden in Paris einzuziehen gedenkt." Er hatte sieben und zwanzig andere Anzüge, "alle so reich wie nur irgend Ersindung sie erdenken, oder die Kunst sie ausführen

Fonnte." Er traf ein ben 24. Mai, und ben 2. Juni begab sich die junge Königin auf die Reise. »Buckingham parut extraordinairement, tant par sa personne qui étoit très-bien faite, que par ses pierreries et habillemens et sa libéralité, « also Bassompierre. "Unter den Damen des Hoses wurde der schöne Engländer der Gegenstand allgemeiner Bewunderung; er suchte sich zum Gegenstand seiner Ausmerksamkeit die junge Königin Anna von Destreich, die älteste Schwester der Infantin. Bucking-ham war anmaßend genug, sie zu lieben, und sich einzubilden, er sei auch geliebt; man beobachtete aber seine Schritte, und ein zu rechter Zeit gegebener Wink, es sei Gesahr vorhanden, hielt ihn innerhalb der Grenzen des Anstandes." Das Nähere hiervon geben die französischen Memoiren, die ich hier zusammen stelle, sollt es auch nur sein, um das allmälige Wachsthum einer zeben Verläumdung bemerkbar zu machen.

Den Reigen mag la Porte eröffnen. »Le duc de Buckingham étoit l'homme du monde le mieux fait et de la meilleure mine; il parut à la cour avec tant d'agrément et de magnificence, qu'il donna de l'admiration au peuple, de la joie et quelque chose de plus aux dames, de la jalousie aux galans, et encore plus aux maris. M. et madame de Chevreuse conduisirent la reine en Angleterre; la reine-mère et la reine régnante l'accompagnèrent jusqu'à Amiens, où ces trois reines tinrent sur les fonts de baptême les trois enfans de M. de Chaulnes. Pendant qu'elles séjournèrent en cette ville, elles furent logées séparément, n'y ayant point de maison dans la ville où trois reines pussent loger ensemble. La reine (Anne d'Autriche) logea dans une maison où il y avoit un fort grand jardin le long de la rivière de Somme; la cour s'y promenoit tous les soirs, et il y arriva une chose qui a bien donné occasion aux médisans d'exercer leur malignité.

»Un soir que le temps étoit fort serein, la reine, qui aimoit à se promener tard, étant en ce jardin, le duc de Buckingham la menoit, et milord Rich menoit madame de Chevreuse. Après s'être bien promenée, la reine se reposa quelque temps et toutes les dames aussi, puis elle se leva;

et dans le tournant d'une autre allée où les dames ne la spivirent pas si tôt, le duc de Buckingham se voyant seul avec elle, à la faveur de l'obscurité qui commençoit à chasser la lumière, s'émancipa fort insolemment jusqu'à vouloir caresser la reine, qui en même temps fit un cri, auquel tout le monde accourut.

»Putange, écuyer de la reine, qui la suivoit de vue, arriva le premier et arrêta le duc, qui se trouva fort embarrassé; et les suites eussent été dangereuses pour lui, si Putange ne l'eût laissé aller. Tout le monde arrivant la-dessus, le duc s'évada, et il fut résolu d'assoupir la chose autant que l'on pourroit.

»La reine d'Angleterre, M. et madame de Chevreuse partirent incontinent avec tous les Anglois pour Boulogne, où la flotte d'Angleterre étoit arrivée; mais aussitôt il s'éleva une tempête qui les empêcha de s'embarquer pour l'Angleterre, et les arrêta huit jours, pendant lesquels nos deux reines demeurèrent à Amiens. Comme la reine avoit beaucoup d'amitié pour madame de Chevreuse, elle avoit bien de l'impatience d'avoir de ses nouvelles, et surtout du sujet de leur retardement: la reine, tant pour cela que pour mander à madame de Chevreuse ce qui se passoit à Amiens et ce qu'on disoit de l'aventure du jardin, m'envoya en poste à Boulogne, où j'allai et revins continuellement, tant que la reine d'Angleterre y séjourna. Je portois des lettres à madame de Chevreuse, et j'en rapportois des réponses qui paroissoient être de grande conséquence, parce que la reine avoit commandé à M. le duc de Chaulnes de faire tenir les portes de la ville ouvertes à toutes les heures de la nuit, afin que rien ne me retardat. Malgré la tempête il arriva une chaloupe d'Angleterre qui passa un courrier, lequel portoit des nouvelles si considérables, qu'elles obligèrent messieurs de Buckingham et de Holland de les apporter eux-mêmes à la reine-mère. Il se rencontra que je partois de Boulogne en même temps qu'eux; et les ayant toujours accompagnés jusqu'à Amiens, je les quittai à l'entrée de la ville,

\*Ils se rendirent au logis de la reine-mère, qui étoit à l'évêché, et j'allai porter mes réponses à la reine, avec un éventail de plumes que la duchesse de Buckingham, qui étoit arrivée à Boulogne, lui envoyoit. Je lui dis que ces messieurs étoient arrivés, et que j'étois venu avec eux. Elle fut surprise, et dit à M. de Nogent-Bautru qui étoit dans sa chambre: \*\*Encore revenus, Nogent! je pensois que nous en étions délivrés.\*\*

»Sa Majesté étoit au lit, car elle s'étoit fait saigner ce jour-là. Après qu'elle eût lu ses lettres et que je lui eûs rendu compte de tout mon voyage, je m'en allai, et ne retournai chez elle que le soir assez tard: j'y trouvai ces messieurs, qui y demeurèrent beaucoup plus tard que la bienséance ne le permettoit à des personnes de cette condition lorsque les reines sont au lit; et cela obligea madame de la Boissière, première dame d'honneur de la reine, de se tenir auprès de Sa Majesté tant qu'ils y furent; ce qui leur déplaisoit fort: toutes les femmes et tous les officiers de la chambre ne se retirèrent qu'après que ces messieurs furent sortis.

»Le lendemain ils firent plusieurs allées et venues chez la reine; ils prirent enfin congé et s'en allèrent. Aussitôt que la reine d'Angleterre fut partie de Boulogne, nos deux reines partirent d'Amiens et s'en allèrent trouver le roi à Fontainebleau, qui ayant été averti de tout ce qui s'étoit passé, en conçut une très-forte jalousie, par la maligne interprétation qu'on lui fit de toutes ces choses, dont les ennemis de la reine se servirent pour entretenir la division entre le roi et elle, mais la reine-mère ne put s'empêcher de rendre témoignage à la vérité, et de dire au roi que tout cela n'étoit rien; que quand la reine auroit voulu mal faire il lui auroit été impossible, y ayant tant de gens autour d'elle qui l'observoient; et qu'elle n'avoit pu empêcher que le duc de Buckingham n'eût de l'estime et même de l'amour pour elle. Elle rapporta de plus quantité de choses de cette nature qui lui étoient arrivées dans sa jeunesse. Ces raisons, quoique incontestables, n'éteignirent pas la jalousie du roi; et il ne laissa pas d'ôter auprès de la reine tous ceux qu'il crut avoir eu part à cette intrigue.

»Le 20. juillet, il envoya le père Seguirent, son confesseur, dire à madame du Vernet, à Ribert, premier médecin de la reine, à Putange et à du Jart, gentilhomme servant, qu'ils eussent à se retirer promptement de la cour. Ils obéirent tous, hors du Jart, qui étoit pour lors en Angleterre, où la reine l'avoit envoyé savoir comment la reine d'Angleterre et madame de Chevreuse s'étoient portées sur la mer, la reine n'ayant pu m'y envoyer parce que j'étois demeuré malade à Fontainebleau en y arrivant; mais à son retour il eut ordre de se retirer. Pour moi, comme je ne songeois qu'a me tenir prêt, suivant l'ordre de la reine, pour aller en Angleterre savoir des nouvelles de madame de Chevreuse, quand j'aurois recouvré ma santé, aussitôt qu'on sauroit que cette dame seroit accouchée, tout changea de face avant cela. Il fallut partir pour un voyage à la vérité moins long, mais bien plus fâcheux, à quoi je ne m'attendois pas, car n'ayant point été chez la reine le jour que tous les disgraciés eurent leur congé, à cause de mon indisposition, je n'appris cette nouvelle que sur le soir, que Pecherat, chirurgien du corps de la reine, me venant saigner, me la raconta, et me dit de plus qu'il couroit un bruit que j'étois du nombre des malheureux. Cela me fit faire un-effort: je me levai, et le lendemain j'allai au lever de la reine, que je trouvai fort triste. Dans ce même temps le père Seguirent vint chez elle pour la seconde fois, pour lui dire que le roi vouloit qu'elle ôtât encore d'auprès elle un de ses domestiques qui s'appeloit la Porte. La reine me regarda fort tristement, et dit au père Seguirent qu'il dît au roi qu'elle le supplioit de nommer tous ceux qu'il vouloit ôter d'auprès d'elle, afin que ce ne fût plus à recommencer.

»Madame de la Boissière prit aussitôt la commission de me faire ce commandement; ce qui surprit la reine, de voir qu'elle s'empressoit pour une affaire de cette nature. En effet, elle me pressa si vivement, qu'il sembloit qu'elle rendoit un service considérable à l'Etat, et qu'il ne seroit pas en sûreté tant que je serois à Fontainebleau. Je ne pus obtenir d'elle que deux heures, tout malade que j'étois, et il fallut partir sans prendre congé de la reine, ce qui m'affligea beaucoup. Lorsque je fus à Paris, S. M. m'envoya quelque argent par Gaboury, avec un ordre à M. Feydau, intendant de sa maison, pour m'en donner encore; elle commanda à M. le comte d'Estaing, enseigne de sa compagnie de gendarmes, de m'y donner une place, qu'elle voulut que j'acceptasse, en attendant que les affaires s'accommodassent. J'allai à Bar-sur-Aube, où la compagnie étoit en garnison; et là je fis une étroite amitié avec le baron de Ponthieu, qui en étoit guidon, laquelle ne me fut pas inutile dans une occasion qui se présenta pour servir la reine.\*

Bedeutend lebhaftere Farben hat der Herzog von Larochefoucaut aufgetragen. »La passion que le cardinal de Richelieu avoit eue long-temps pour la reine, s'étoit convertie en haine: elle avoit de l'aversion pour lui, et il croyoit que d'autres attachemens ne lui étoient pas désagréables. Le roi étoit naturellement jaloux; et sa jalousie, fomentée par celle du cardinal de Richelieu, auroit suffi pour l'aigrir contre la reine, quand même la stérilité de leur mariage et l'incompatibilité de leurs humeurs n'y auroient pas contribué. La reine étoit aimable de sa personne; elle avoit de la douceur, de la bonté et de la politesse; elle n'avoit rien de faux dans l'humeur ni dans l'esprit; et, avec beaucoup de vertu, elle ne s'offensoit pas d'être aimée. Madame de Chevreuse étoit attachée à elle depuis long-temps par tout ce qui lie deux personnes de même âge, et de mêmes sentimens. Cette liaison a produit tant de choses extraordinaires, qu'il me paroît nécessaire de rapporter ici quelques-unes de celles qui s'étoient passées devant le temps dont je dois parler.

\*Madame de Chevreuse avoit beaucoup d'esprit, d'ambition et de beauté; elle étoit galante, vive, hardie, entreprenante. Elle se servoit de tous ses charmes pour réussir dans ses desseins, et elle a presque toujours porté malheur aux personnes qu'elle y a engagées. Elle avoit été aimée du duc

de Lorraine, et personne n'ignoroit qu'elle n'eût été la première cause des malheurs que ce prince et ses états ont éprouvés si long-temps. Mais si l'amitié de madame de Chevreuse a été dangereuse à M. de Lorraine, elle ne le fut pas moins à la reine dans la suite. La cour étoit à Nantes, et on étoit sur le point de conclure le mariage de Monsieur avec mademoiselle de Montpensier. Ce temps, qui sembloit être destiné à la joie, fut troublé par l'affaire de Chalais. été nourri auprès du roi, et étoit maître de la garde-robe; sa personne et son esprit étoient agréables, et il avoit un attachement extraordinaire pour madame de Chevreuse. Il fut accusé d'avoir eu dessein contre la vie du roi, et d'avoir proposé à Monsieur de rompre son mariage, dans la vue d'épouser la reine aussitôt qu'il seroit parvenu à la couronne. Bien que ce crime ne fût pas entièrement prouvé, Chalais eut la tête tranchée; et le cardinal, qui vouloit intimider la reine, et lui faire sentir le besoin qu'elle avoit de ménager sa passion, n'eut pas de peine à persuader au roi qu'elle et madame de Chevreuse n'avoient pas ignoré le dessein de Chalais; et il est certain que le roi en est demeuré persuadé toute sa vie.

»D'autres sujets animèrent encore le roi et le cardinal contre la reine et contre madame de Chevreuse: le comte de Holland vint en France, ambassadeur extraordinaire d'Angleterre, pour traiter le mariage du roi son maître avec Madame, soeur du roi. Il étoit jeune et bien fait, et il plut à madame de Chevreuse. Pour honorer leur passion, ils firent dessein de former une liaison d'intérêts et même de galanterie entre la reine et le duc de Buckingham, bien qu'ils ne se fussent jamais vus. Les difficultés d'une telle entreprise n'étonnèrent point ceux qui y avoient le principal intérêt: la reine étoit telle que je l'ai dépeinte, et le duc de Buckingham étoit favori du roi d'Angleterre, jeune, libéral, audacieux, et l'homme du monde le mieux fait. Madame de Chevreuse et le comte de Holland trouvèrent toutes les facilités qu'ils désiroient auprès de la reine et auprès du duc de Buckingham.

choisir pour venir en France épouser Madame au nom du roi son maître, et y arriva avec plus d'éclat, de grandeur et de magnificence que s'il eût été roi. La reine lui parut encore plus aimable que son imagination ne lui avoit pu représenter; et il parut à la reine l'homme du monde le plus digne de l'aimer. Ils employèrent la première audience de cérémonie à parler d'affaires qui les touchoient plus vivement que celles des deux couronnes, et ils ne furent occupés que des intérêts de leur passion. Ces heureux commencemens furent bientôt troublés: le duc de Montmorency et le duc de Bellegarde, qui étoient soufferts de la reine, en furent méprisés; et quelque brillante que fût la cour de France, elle fut effacée en un moment par l'éclat du duc de Buckingham. L'orgueil et la jalousie du cardinal de Richelieu furent également blessés de cette conduite de la reine; et il donna au roi toutes les impressions qu'il étoit capable de recevoir contre elle. On ne songea plus qu'à conclure promptement le mariage, et à faire partir le duc de Buckingham. Lui, de son côté, retardoit le plus qu'il lui étoit possible, et se servoit de tous les avantages de sa qualité d'ambassadeur pour voir la reine, sans ménager les chagrins du roi; et même un soir que la cour étoit à Amiens, et que la reine se promenoit assez seule dans un jardin, il y entra avec le comte de Holland, dans le temps que la reine se reposoit dans un cabinet. Ils se trouvèrent seuls: le duc de Buckingham étoit hardi et entreprenant; l'occasion étoit favorable, et il essaya d'en profiter avec si peu de respect, que la reine fut contrainte d'appeler ses femmes, et de leur laisser voir une partie du trouble et du désordre où elle étoit. Le duc de Buckingham partit bientôt après, passionnément amoureux de la reine, et tendrement aimé d'elle. Il la laissa exposée à la haine du roi et aux fureurs du cardinal de Richelieu, et il prévoyoit que leur séparation devoit être éternelle; il partit enfin sans avoir eu le temps de parler en particulier à la reine; mais, par un emportement que l'amour seul peut rendre excusable, il revint à Amiens le lendemain de son départ, sans prétexte, et avec

une diligence extrême. La reine étoit au lit: il entra dans sa chambre, et se jetant à genoux devant elle et fondant en larmes, il lui tenoit les mains. La reine n'étoit pas moins touchée, lorsque la comtesse de Lannoy, sa dame d'honneur, s'approcha du duc de Buckingham, et lui fit apporter un siége, en lui disant qu'on ne parloit point à genoux à la reine. Elle fut témoin du reste de la conversation, qui fut courte. Le duc de Buckingham remonta à cheval en sortant de chez la reine, et reprit le chemin d'Angleterre. On peut croire aisément ce qu'une conduite si extraordinaire fit dans la cour, et quels prétextes elle fournit au cardinal pour aigrir encore le roi contre la reine.

\*Les choses étoient en ces termes, quand la reine d'Angleterre partit, pour aller trouver le roi son mari. Elle fut menée par le duc et la duchesse de Chevreuse. Le duc de Buckingham eut dans cette réception toute l'occasion qu'il-désiroit de faire paroître sa magnificence, et celle d'un royaume dont il étoit le maître; et il reçut madame de Chevreuse avec tous les honneurs qu'il auroit pu rendre à la reine qu'il aimoit. Elle quitta bientôt la cour d'Angleterre, et revint en France avec le duc son mari. Elle fut reçue du cardinal comme une personne dévouée à la reine et au duc de Buckingham; il essaya néanmoins de la gagner à le servir auprès de la reine, il crut même quelque temps qu'elle lui étoit favorable; mais il ne se fioit pas assez à ses promesses pour ne se pas assurer par d'autres précautions. Il voulut en prendre même du côté du duc de Buckingham; et sachant qu'il avoit eu en Angleterre un long attachement pour la comtesse de Carlisle, le cardinal sut ménager si adroitement l'esprit fier et jaloux de cette femme, par la conformité de leurs sentimens et de leurs intérêts, qu'elle devint le plus dangereux espion du duc de Buckingham. L'envie de se venger de son infidelité, et de se rendre nécessaire au cardinal, la portèrent à tenter toutes sortes de voies pour lui donner des preuves certaines de ce qu'il soupçonnoit de la reine.

Le duc de Buckingham étoit, comme je l'ai dit, galant et magnifique: il prenoit beaucoup de soin de se parer aux assemblées. La comtesse de Carlisle, qui avoit tant d'intérêt de l'observer, s'aperçut bientôt qu'il affectoit de porter des ferrets de diamans qu'elle ne lui connoissoit pas: elle ne douta point que la reine de France ne les lui eût donnés; mais, pour en être encore plus assurée, elle prit le temps à un bal d'entretenir en particulier le duc de Buckingham, et de lui couper les ferrets, dans le dessein de les envoyer au cardinal. Le duc de Buckingham s'aperçut le soir de ce qu'il avoit perdu, et jugeant d'abord que la comtesse de Carlisle avoit pris les ferrets, il appréhenda les effets de sa jalousie, et qu'elle ne fût capable de les remettre entre les mains du cardinal pour perdre la reine. Dans cette extrémité, il depêcha à l'instant même un ordre de fermer les ports d'Angleterre, et défendit que personne n'en sortît, sous quelque prétexte que ce pût être, devant un temps qu'il marqua. Cependant il fit refaire en diligence des ferrets semblables à ceux qu'on lui avoit pris, et les envoya à la reine, en lui rendant compte de ce qui étoit arrivé. Cette précaution de fermer les ports retint la comtesse de Carlisle; et elle vit bien que le duc de Buckingham avoit eu tout le temps dont il avoit besoin pour prévenir sa mechanceté. La reine évita de cette sorte la vengeance de cette femme irritée, et le cardinal perdit un moyen assurt de convaincre la reine et d'éclaircir le roi de tous ses doutes, puisque les ferrets venoient de lui, et qu'il les avoit donnés à la reine.... La reine mère avertit le roi que le cardinal étoit amoureux de la reine sa femme. Cet avis fit son effet, et le roi en fut vivement touché; il parut même disposé à chasser le cardinal.«

Lebhast nimmt sür die Gebieterin die Motteville Partei.

Nuelques années se passèrent sans qu'on puisse expliquer à quoi elles s'étoient passées quand on y auroit été présent, n'en sachant rien que ce que la reine m'a dit elle-même depuis, se divertissant quelquesois à me les conter. Je puis dire néanmoins qu'elle a été aimée, et que, malgré le respect

que Sa Majesté inspire, sa beauté n'a pas manqué de toucher des gens qui ont fait paroître leur passion. Le duc de Montmorency, recommandable par sa valeur, sa bonne mine et sa magnificence, a été mis de ce nombre. La reine m'a fait l'honneur de me dire, se moquant alors de sa vanité passée, qu'elle n'avoit jamais fait de réflexions sur les sentimens que le duc de Montmorency pouvoit avoir pour elle, et qu'elle n'avoit remarqué et pris tout ce que disoit la voix publique de lui que comme un tribut qu'elle croyoit être dû par tout le monde à sa beauté, étant persuadée que cette passion avoit été médiocre à son égard.

\*Le duc de Bellegarde, quoique vieux, fut aussi un de ceux qui aimèrent cette princesse. Celui-là avoit été favori de deux rois. La renommée en faisoit encore tant de bruit, que la reine ne refusa point d'en recevoir de l'encens dont la fumée ne pouvoit noircir sa réputation, et souffrit qu'il en usât avec elle à la mode du siècle, où il avoit vécu, qui avoit été le règne de la galanterie et celui des dames. On a dit depuis que la princesse de Conty et les autres favorites de la reine avoient conseillé cette folie à cet antique galant, et que la reine, quand il eut la hardiesse de lui en parler, en fut en colère. Mais enfin la chose se tourna en plaisanterie: desorte que le roi même, quoique d'humeur jalouse, y entra sans peine.

Le duc de Buckingham fut le seul qui eut l'audace d'attaquer son coeur. Il étoit bien fait, beau de visage; il avoit l'ame grande; il étoit magnifique, libéral et favori d'un grand roi. Il avoit tous ses trésors à dépenser, et toutes les pierreries de la couronne d'Angleterre pour se parer. Il ne faut pas s'étonner si avec tant d'aimables qualités il eut de si hautes pensées, de si nobles mais si dangereux et blâmables désirs, et s'il eut le bonheur de faire avouer à cette belle reine que si une honnête femme avoit pu aimer un autre que son mari, celui-là auroit été le seul qui auroit pu lui plaire. Mais il est à présumer que ses voeux furent reçus, comme on feint que les dieux souffroient les offrandes des hommes, c'est-à-dire, sans

pouvoir deviner par leurs oracles si leur destinée étoit bonne ou mauvaise. La reine, n'en faisant point un secret, n'a pas fait difficulté de me conter depuis (fort détrompée de ces dangereuses illusions) qu'étant jeune, elle ne comprenoit pas que la belle conversation, qui s'appelle ordinairement l'honnête galanterie, où on ne prend aucun engagement particulier, pût jamais être blâmable, non plus que celle que les dames espagnoles pratiquent dans le palais, où, vivant comme des religieuses, et ne parlant aux hommes que devant le roi et la reine d'Espagne, elle ne laissent pas de se vanter de leurs conquêtes, et d'en parler comme d'une chose qui, bien loin de leur ôter leur réputation, leur en donne beaucoup. Elle avoit, en la personne de la duchesse de Chevreuse, une favorite qui se laissoit entièrement occuper de ces vains amusemens; et la reine par ses conseils n'avoit pu éviter, malgré la pureté de son ame, de se plaire aux agrémens de cette passion dont elle recevoit en elle-même quelque légère complaisance, qui flattoit plus sa gloire qu'elle ne choquoit sa vertu.

»On a fait grand bruit d'un rendez-vous qu'on prétend qu'elle lui donna dans un jardin (je pense dans Amiens), mais ce fut injustement; car je sais d'elle-même, qui m'a fait l'honneur de me le conter sans nulle façon, qu'elle avoit voulu se promener dans un jardin, parce que le roi en défendoit l'entrée à tout le monde: et comme la difficulté augmente le désir, cela lui avoit donné une fort grande envie d'y aller; qu'après avoir eu les clefs du capitaine des gardes avec beaucoup de peine, elle y étoit allée un soir, madame de Chevreuse avec elle, et sa petite cour; que le duc de Buckingham, qui avoit été confident de cette gaieté, y étoit venu; qu'elle et madame de Chevreuse causèrent avec lui devant tout le monde, ceux qui étoient présens ne les ayant point éloignés. Et Gaboury, valet de garde-robe, m'a dit lui-même qu'il étoit un de ceux qui avoient suivi la reine en cette promenade, laquelle m'a confirmé la même chose. Cependant cela passa pour un rendez-vous, à cause que la promenade n'étoit pas publique, et que les actions des rois ne sauroient être secrètes, ni même demeurer dans le rang des indifférentes, pour la quantité de personnes qui en veulent faire le jugement.

»Le duc de Buckingham, qui y fut, la voulant entretenir, Putange, écuyer de la reine, la quitta pour quelques momens, croyant que le respect l'obligeoit de ne pas écouter ce que ce seigneur anglois lui vouloit dire. Le hasard alors les ayant menés dans un détour d'allée où une palissade les pouvoit cacher au public, la reine dans cet instant, surprise de se voir seule, et apparemment importunée par quelque sentiment trop passionné du duc de Buckingham, s'écria, et appelant son écuyer, le blâma de l'avoir quittée. Par ce cri elle fit voir sa sagesse et sa vertu, préférant la conservation de son innocence intérieure à la crainte qu'elle devoit avoir d'être blâmée, et que ce cri allant aux oreilles du roi ne lui coutât beaucoup d'embarras. Si en cette occasion elle montra que son coeur pouvoit être susceptible de quelque impression de tendresse qui la convia d'écouter les discours fabuleux d'un homme qui l'aimoit, il faut avouer aussi en même temps, que l'amour de la pureté et ses sentimens honnêtes l'emportèrent sur tout le reste, et qu'elle préféra à une réputation apparemment soupçonnée de peu de chose, une gloire réelle et véritable, sans mélange d'aucun sentiment indigne d'elle. Lorsque ce duc prit congé de la reine-mère, qui étoit venue conduire la reine d'Angleterre sa fille, hors de la ville d'Amiens, la reine m'a fait l'honneur de me dire que quand il vint lui baiser la robe, elle étant au devant du carrosse et la princesse de Conty auprès d'elle, il se cacha du rideau comme pour lui dire quelques mots, et beaucoup plus pour essuyer les larmes qui lui tombèrent des yeux dans cet instant. La princesse de Conty, en faisant la guerre à la reine des galanteries de ce duc, dit que de la ceinture en bas elle pouvoit répondre au roi de sa vertu, mais qu'elle ne feroit pas la même chose de la ceinture en haut, parce que les larmes de cet amant avoient dû attendrir son coeur.

»La passion du duc de Buckingham lui fit faire encore une action bien hardie, que la reine m'a apprise et que la reine d'Angleterre m'a depuis confirmée, qui le savoit de luimême. Ce célèbre étranger étant parti d'Amiens pour retourner en Angleterre mener madame Henriette de France à son roi, regner sur les Anglois, occupé de sa passion, et forcé par la douleur de l'absence, voulut revoir la reine, quand même ce ne seroit que pour un moment. Quoiqu'il fût près d'arriver à Calais, il fit dessein de se satisfaire en feignant d'avoir reçu des nouvelles du roi son maître, qui l'obligoient d'aller à la cour. Il laissa la future reine à Boulogne, et revint trouver la reine-mère, pour traiter de cette affaire simulée, qui n'étoit que le prétexte de son retour à la cour. Après avoir parlé de sa chimérique négociation, il alla chez la reine, qu'il trouva au lit assez seule. Cette princesse savoit par des lettres de la duchesse de Chevreuse, qui accompagnoit la reine d'Angleterre, qu'il étoit arrivé. Elle en parla devant Nogent en riant, et ne s'étonna point quand elle le vit; mais elle fut surprise de ce que tout librement il vint se mettre à genoux devant son lit, baisant son drap avec des transports si extraordinaires, qu'il étoit aisé de voir que sa passion étoit violente, et de celles qui ne laissent aucun usage de raison à ceux qui en sont touchés. La reine m'a fait l'honneur de me dire qu'elle en fut embarrassée; et cet embarras, mêlé de quelque dépit, fut cause qu'elle demeura long-temps sans lui parler. La comtesse de Lannoi, alors sa dame d'honneur, sage, vertueuse et âgée, qui étoit au chevet de son lit, ne voulant point souffrir que ce duc demeurât en cet état, lui dit avec beaucoup de sévérité que ce n'étoit point la coutume en France, et voulut le faire lever. Mais lui, sans s'étonner, combattit contre la vieille dame, disant qu'il n'étoit pas François, et qu'il n'étoit pas obligé d'observer toutes les lois de l'Etat. Puis s'adressant à la reine, lui dit tout haut les choses du monde les plus tendres; mais elle ne lui répondit que par des plaintes de sa hardiesse, et sans peut-être être trop en colère, lui ordonna sévèrement de se lever et de sortir. Il le fit, et après l'avoir vue encore le lendemain en présence de toute la cour, il partit, bien résolu de revenir en France le plus tôt qu'il lui seroit possible.

Après que les ambassadeurs anglois eurent repassé la mer, les deux reines revinrent trouver le roi, qui les attendoit à Fontainebleau. Toutes les choses qui regardoient Buckingham lui furent dites au désavantage de la reine, si bien que quelques domestiques en furent chassés.«

Bedeutend machsen die Schatten in des Cardinals von Reg Darstellung. »Presque tout ce qui est contenu dans cet ouvrage n'est qu'un enchaînement de l'attachement que la reine avoit pour M. le cardinal Mazarin, et il me semble que par cette raison je devois même beaucoup plus tôt vous en expliquer la nature, de laquelle je crois que vous pouvez juger plus sûrement, si je vous expose au préalable quelques évènemens de ses premières années, que je considère comme aussi clairs et aussi certains que ceux que j'ai vu moi-même; parce que je les tiens de madame de Chevreuse, qui a été la seule et véritable confidente de sa jeunesse. Elle m'a dit plusieurs fois que la reine n'étoit Espagnole ni d'esprit ni de corps; qu'elle n'avoit ni le tempérament ni la vivacité de sa nation; qu'elle n'en tenoit que la coquetterie, mais qu'elle l'avoit au souverain degré; que M. de Bellegarde, vieux, mais poli et galant à la mode de la cour de Henri III. lui avoit plu; qu'elle s'en étoit dégoûtée, parce qu'en prenant congé d'elle, lorsqu'il alla commander l'armée à la Rochelle, et lui ayant demandé en général la permission d'espérer d'elle une grâce devant son départ, il s'étoit réduit à la supplier de vouloir bien mettre la main sur la garde de son épée; qu'elle avoit trouvé cette manière si sotte, qu'elle n'en avoit jamais pu revenir; qu'elle avoit agréé la galanterie de M. de Montmorency, beaucoup plus qu'elle n'avoit aimé sa personne; que l'aversion qu'elle avoit pour les manières de M. le cardinal de Richelieu, qui étoit aussi pédant en amour qu'il étoit honnête homme pour les autres choses, avoit fait qu'elle n'avoit jamais pu souffrir la sienne; que le seul homme qu'elle avoit aimé avec passion étoit le duc de Buckingham; qu'elle lui avoit donné rendez-vous une nuit dans le petit jardin du Louvre; que madame de Chevreuse, qui étoit seule avec elle, s'étant

un peu éloignée, entendit du bruit comme de deux personnes qui se luttoient; que s'étant rapprochée de la reine, elle la trouva fort émue et M. de Buckingham à genoux devant elle; que la reine, qui s'étoit contentée ce soir de lui dire en remontant dans son appartement que tous les hommes étoient brutaux et insolens, lui avoit commandé le lendemain au matin de demander à M. de Buckingham, s'il étoit bien assuré qu'elle ne fut pas en danger d'être grosse 2); que depuis cette aventure, elle, madame de Chevreuse, n'avoit eu aucune lumière d'aucune galanterie de la reine: qu'elle lui avoit vu dès l'entrée de la régence une grande pente pour M. le cardinal; mais qu'elle n'avoit pu démêler jusques où cette pente l'avoit portée; qu'il étoit vrai qu'elle avoit été chassée de la cour sitôt après, qu'elle n'auroit pas eu le temps d'y voir clair, quand même il y auroit eu quelque chose; qu'à son retour en France, après le siége de Paris, la reine dans les commencemens s'étoit tenue si couverte avec elle, qu'elle n'avoit pu y rien pénétrer; que depuis qu'elle s'y étoit racoustumée elle lui avoit vu dans des momens de certains airs qui avoient beaucoup de ceux qu'elle avoit eu autrefois avec Buckingham; qu'en d'autres elle avoit remarqué des circonstances qui lui faisoient juger qu'il n'y avoit entre eux qu'une liaison intime d'esprit; que l'une des plus considérables étoit la manière dont le cardinal vivoit avec elle, peu galante et même rude; ce

<sup>2) »</sup>Suivant l'ouvrage sur la Fronde, nouvellement publié par M. Capefigue, ce serait à ce passage des mémoires de Retz, relatifs à une circonstance bien antérieure à la naissance de Louis' XIV., qu'il faudrait rapporter l'origine des bruits vulgairement répandus sur la naissance de ce roi, qui ne vint au monde que plusieurs années après la mort du duc de Buckingham, « crimern bie neuesten Heraudgeber von des Cardinals von Retz Memoiren. In verwandtem Sinne schreibt Cousin: »Nous croyons en effet à la scène du jardin d'Amiens, telle que la racontent M<sup>me</sup> de Motteville et la Rochesoucauld, mais nous ne croyons pas le moins du monde à celle du jardin du Louvre, et que la reine ait le lendemain envoyé M me de Chevreuse demander à Buckingham s'il était sûr qu'elle ne sût pas en danger d'être grosse. C'est la scène d'Amiens que M<sup>me</sup> de Chevreuse aura racontée à Retz, et qui vingt ans après se sera agrandie et embellie dans l'imagination libertine du cardinal. «

qui toutefois (ajoutoit madame de Chevreuse) a deux faces de l'humeur dont je connois la reine: Buckingham me disoit autrefois qu'il avoit aimé trois reines, qu'il avoit été obligé de gouverner toutes trois: c'est pourquoi je ne sais qu'en juger. Voilà comme madame de Chevreuse m'en parloit.«

Beinahe noch bedenklicher drückt Tallemant des Réaux fich aus. »Lez cardinal haïssoit Monsieur (und das wohl nicht ohne Grund, wenn dieser anders ihm gesagt hat, wie es heißt, »vous êtes un j...f.....«); et craignant, vu le peu de santé que le roi avoit, qu'il ne parvînt à la couronne, il fit dessein de gagner la reine, et de lui aider à faire un dauphin. Er scheint einer Unsicht gewesen zu fein mit jenem Großherzog von Toscana, beg Scheidegruß an die nach Frankreich verheurathete Maria von Medici: »Fate figliuoli in ogni modo.« — »Pour parvenir à son but, il la mit, sans qu'elle sút d'où cela venoit, fort mal avec le roi et avec la reinemère, jusque là qu'elle étoit fort maltraitée de l'un et de l'autre. Après il lui fit dire par madame du Fargis, dame d'atours, que si elle vouloit, il la tireroit bientôt de la misère dans laquelle elle vivoit. La reine, qui ne croyoit point que ce fût lui qui la fît maltraiter, pensa d'abord que c'étoit par compassion qu'il lui offroit son assistance, souffrit qu'il lui écrivît, et lui fit même réponse, car elle ne s'imaginoit pas que ce commerce produisît autre chose qu'une simple galanterie.

»Le cardinal qui voyoit quelque acheminement à son affaire, lui fit proposer par la même madame du Fargis de consentir qu'il tint auprès d'elle la place du roi; que si elle n'avoit point d'enfants, elle seroit toujours méprisée, et que le roi, malsain comme il étoit, ne pouvant pas vivre longtemps, on la renverroit en Espagne; au lieu que si elle avoit un fils du cardinal, et le roi venant à mourir bientôt, comme cela étoit infaillible, elle gouverneroit avec lui, car il ne pourroit avoir que les mêmes intérêts, étant père de son enfant; que pour la reine-mère, il l'éloigneroit dès qu'il auroit la faveur qu'il demandoit.

La reine rejeta bien loin cette proposition; mais on ne voulut pas le rebuter. Le cardinal fit tout ce qu'il put pour la voir une fois dans le lit, mais il n'en put venir à bout. Il ne laissa pas d'avoir toujours quelque petite galanterie avec elle; mais enfin tout fut rompu, quand il découvrit que la Porte, un des officiers de la reine, alloit recevoir les lettres qui venoient d'Espagne, et que le duc de Lorraine avoit parlé à elle, deguisé, au Val-de-Grâce. Il y avoit un peu de galanterie parmi. Le cardinal fit arrêter la Porte, et le garde des sceaux, Séguier, interrogea la reine au Val-de-Grâce. Depuis le cardinal l'a toujours persécutée, et pour la faire enrager, il fit jouer une pièce appelée Mirame, où l'on voit Buckingham plus aimé que lui, et le héros, qui est Buckingham, battu par le cardinal. Desmarets fit tout cela par son ordre; et contre les règles, il la força de venir voir cette pièce.

»M. de la Rochefoucauld dit que le cardinal étoit fort amoureux de la reine, et que de rage il la vouloit faire répudier, mais que madame d'Aiguillon l'en empêcha. On accusa la reine d'intelligence avec le marquis de Mirabel, ambassadeur d'Espagne, et le garde des sceaux Séguier ne l'interrogea pas seulement, mais il la fouilla en quelque sorte; car il lui mit la main dans son corps (de robe) pour voir s'il n'y avoit point de lettres, au moins y regarda-t-il, et il approcha ses mains de ses tétons.

Dans le désespoir où il la mit, elle avoit une fois résolu de s'enfuir à Bruxelles. M. de Marsillac, jeune homme de vingt ans, depuis M. de la Rochefoucauld de la Fronde, la devoit mener en croupe; madame de Hautefort étoit de la partie; madame de Chevreuse, déjà exilée à Tours, devoit se sauver en Espagne, si on lui envoyoit des Heures reliées de rouge, et si on lui en envoyoit de vertes, elle ne devoit bouger. La reine résolut de ne point partir; madame d'Hautefort, par mégarde, ou ayant oublié ce dont elles étoient convenues, envoya les Heures rouges. Cela fut cause que madame de Chevreuse se déguisa en homme, et alla chez le prince de Marsillac, qui lui donna des gens pour la

conduire. Cela fut cause aussi qu'on tint Marsillac quelque temps en prison.

»En ce temps-là on parla du mariage de la reine d'Angleterre. Le comte de Carlisle et le comte Holland, qui furent envoyés ici pour en traiter, donnèrent avis à Buckingham, qui avoit le roman en têté, qu'il y avoit en France une jeune reine galante, et que ce seroit une belle conquête à faire; dès lors il y eut quelque commerce entre eux, par le moyen de madame de Chevreuse, à qui le comte Holland en contoit; de sorte que quand Buckingham arriva pour épouser la reine d'Angleterre, la reine régnante étoit toute disposée à le bien recevoir. Il y eut bien des galanteries, mais ce qui fit le plus de bruit, ce fut que quand la cour alla à Amiens, pour s'approcher d'autant plus de la mer, Buckingham tint la reine toute seule dans un jardin; au moins il n'y avoit qu'une madame du Vernet, soeur de feu M. de Luynes, dame d'atours de la reine, mais elle étoit d'intelligence et s'étoit assez éloignée. Le galant culbuta la reine, et lui écorcha les cuisses avec ses chausses en broderies; mais ce fut en vain, car elle appela tant de fois, que la damé d'atours, qui faisoit la sourde-oreille, fut contrainte de venir au secours. Quelques jours après, la reine régnante étant demeurée à Amiens, soit qu'elle se trouvât mal, ou qu'elle ne fût pas nécessaire pour accompagner la reine d'Angleterre à la mer, car cela n'eût fait que de l'embarras, Buckingham, qui avoit pris congé de la reine comme les autres, retourna quand il eut fait trois lieues; et comme la reine ne songeoit à rien, elle le voit à genoux au chevet de son lit. Il y fut quelque temps, baise le bout des draps, et s'en va.

»Le cardinal prit soupçon de toutes les galanteries de Buckingham, et empêcha qu'il ne retournât en France, ambas-sadeur extraordinaire, comme c'étoit son dessein. Ne pouvant faire mieux, il y vint avec une armée navale attaquer l'île de Ré. Il y avoit une litière et des chevaux de bague dans ses vaisseaux. A son arrivée, le duc de Buckingham prit un gentilhomme de Saintonge, nommé Saint-Surin, homme adroit

et intelligent, et qui savoit fort bien la cour. Il lui fit mille ' civilités, et lui ayant découvert son amour, il le mena dans la plus belle chambre de son vaisseau. Cette chambre étoit fort dorée; le plancher étoit couvert de tapis de Perse, et il y avoit comme une espèce d'autel où étoit le portrait de la reine, avec plusieurs flambeaux allumés. Après il lui donna la liberté, à condition d'aller dire à M. le cardinal qu'il se retireroit et livreroit la Rochelle, en un mot, qu'il offroit la carte blanche, pourvu qu'on lui promît de le recevoir, comme ambassadeur, en France. Il lui donna aussi ordre de parler à la reine de sa part. Saint-Surin vint à Paris, et fit ce qu'il avoit promis. Il parla au cardinal, qui le menaça de lui faire couper le cou s'il en parloit davantage. Depuis, quand la reine apprit la mort de Buckingham, elle en fut sensiblement touchée. Au commencement elle n'en vouloit rien croire, et disoit: \*\*Je viens de recevoir de ses lettres. \*\*

Die Acten dieses wunderlichen Processes zu schließen, bas Urtheil, nach dem Beispiel meines Borgangers B. C. Sandvig, Dem Ermessen des wohl intentionirten Lesers submittirend, bringe ich noch eine Erzählung, vorzüglich geeignet, den Umfang der Liebesgluth, von welcher ber gewaltige Cardinal von Richelieu verzehrt, zu schildern. »Le cardinal étoit éperdument amoureux, et ne s'en cachoit point, d'une grande princesse. respect que je dois à sa mémoire m'empêchera de la nommer. Le cardinal avait eu la pensée de mettre un terme à sa stérilité; mais on l'en remercia civilement, dit la chronique d'où je tire ce fait. La princesse et sa confidente avaient, en ce temps-là, l'esprit tourné à la joie pour le moins autant qu'à l'intrigue. Un jour qu'elles causaient ensemble et qu'elles ne pensaient qu'à rire aux dépens de l'amoureux cardinal, »»il est passionnément épris, madame, dit la confidente; je ne sache rien qu'il ne fît pour plaire à Votre Majesté. Voulezvous que je vous l'envoie, un soir, dans votre chambre, vêtu en baladin; que je l'oblige à danser ainsi une sarabande; le voulez-vous? il y viendra. — Quelle folie! « dit la princesse. Elle était jeune, elle était femme, elle était vive et gaie; l'idée

d'un pareil spectacle lui parût divertissante. Elle prit au met sa confidente, qui fut du même pas-trouver le cardinal.

»Ce grand ministre, quoiqu'il eût dans la tête toutes les affaires de l'Europe, ne laissait pas en même temps de livrer son coeur à l'amour. Il accepta ce singulier rendez-vous. Il se croyait déjà maître de sa conquête, mais il en arriva autrement. Boccau, qui était le Baptiste d'alors, et jouait admirablement du violon, fut appelé. On lui recommanda le secret: de tels secrets se gardent-ils? c'est donc de lui qu'on a tout su.

»Richelieu était vêtu d'un pantalon de velours vert: il avait à ses jarretières des sonnettes d'argent; il tenait en main des castagnettes et dansa la sarabande que joua Boccau. Les spectatrices et le violon étaient cachés, avec Vautier et Beringhen, derrière un paravent d'où l'on voyait les gestes du danseur. On riait à gorge déployée; et qui pourrait s'en empêcher, puis qu'après cinquante ans j'en ris encore moi-même.

»On fit retirer Boccau, et la déclaration amoureuse fut faite dans toutes les formes. La princesse la traita toujours de pantalonnade, et ses dédains, assaisonnés du sel de la plaisanterie, aigrirent tellement ce prélat orgueilleux, que depuis son amour se changea en haine. La princesse ne paya que trop cher le plaisir qu'elle avait eu de voir danser une Eminence.«

Budingham, nachdem er der Königin von Frankreich den vielen Berdruß bereitet, versiel in Ansehung ihrer Schwägerin in England auf den entgegengesetten Weg. "Wie er Ursache hatte zu fürchten, die Königin würde allen ihren Einstuß gestrauchen, um dem Kriege mit Frankreich vorzubauen, welchen zuwege zu bringen, er sich bemühete, so wendete er alle Mühe an, des Königs Neigung gegen sie zu verringern, und hierin gelang es ihm so wohl, daß so lange er lebte, die Königin in Staatssachen bei dem König nichts vermochte. Ja, gegen die Königin selbst, ob er gleich von Natur leutselig und höslich war, bestiß er sich grob und brutal zu seine Tages setzte er sich in Kopf, daß sie gegen seine Mutter (zur Gräfin von

Buckingham ernannt, 16. Jacobs L) nicht Ehrerbietung genug erwiesen hätte, indem sie nicht zu ihrer Wohnung zu der Stunde gegangen, da sie erwartet worden, worauf er in großem Jorn in ihr Gemach trat, und nach einigen groben Beschuldigungen ihr saste, es würde ihr gereuen. Die Rönigin antwortete mit hestigsteit, er erwiderte mit großer Unverschämtheit, man hätte Königinen in England gehabt, die ihre Köpse verlieren müssen." Dergleichen Dinge zu erklären oder zu entschuldigen möchte gleich schwierig sein. Wenigstens sollt es scheinen, daß Buckingham, nachdem er die Nation in einen Krieg mit Spanien verwickelt, und besdacht, auch Frankreich zum Krieg herauszusordern, nachdem auch das Parlament ansing, eine ihm durchaus abgeneigte Stimmung zu äußern, der Feinde genug zu bestreiten gehabt hätte.

Das große und geschwinde Glud, welches er gemacht und so wenig verdient hatte, mußte nothwendig Reid erregen, und wenn auch das Bolk für einige Augenblicke, als in dem Ausgang der spanischen Heurathsangelegenheit die Haltung des Berzogs seinen religiösen und politischen Leibenschaften zusagte, die Ausbrüche seines Haffes zurüchielt, so war gleichwohl der Günftling burchaus nicht geschaffen, für längere Zeit bes Beifalls der Menge sich zu erfreuen. Die nachgiebige Gemuthsart Rarls L verstattete ihm noch größere Gewalt, als er sie über die Schwachheit Jacobs I. geübt; "es wurde kein Schritt gethan, den er nicht gerathen, nicht geleitet hatte. Seine ungeftumme Gemutheart verleitete ihn, seine Schmeichler und Anhänger auf einmal aufs bochte zu erheben: sobald sie ihm aber ben geringsten Anlag gum Difvergnugen gaben, fturzte er sie wieder mit gleicher Seftigfeit und Gewaltthätigfeit. Unverfohnlich in seinem Sag, wantelmuthig in seiner Freundschaft, sab er entweder alle Menschen für seine Feinde an, ober fürchtete, daß sie es bald werden wur-Seine unersättliche Fauft begriff die ganze Gewalt des Reichs: benn er hatte das völlige Bertrauen seines Herrn gang, und besaß an seiner Person allein die wichtigsten Bedienungen ber Krone. Aber ber öffentliche haß gegen ben Budingham befam eine neue Stärfe, als man täglich von seiner unvernünftigen Aufführung in Spanien, vielleicht auch von den falschen

Machrichten, wodurch er das Parlament hintergangen hatte, immer mehr erfuhr." Budingham übernahm es, in einer Conferenz der beiden Saufer die Bedürfnisse und Forderungen des Königs auseinander zu segen, ermuthigte aber hierdurch seine bis dabin nur im Stillen thätigen Feinde zu einem offenen Angriff. wurde ihm seine Jugend und Unerfahrenheit vorgeworfen, über die Bernachlässigung seiner Pflichten als Großadmiral geklagt, der Ehrgeiz besprochen, der ihn verleite, der vielen Aemter, die boch nach ihren Geschäften miteinander unverträglich, sich anzu-"Diesenigen, die ihn am meisten angepriesen hatten, redeten nun von ihm mit der größten Bitterfeit und Berachtung. Diejenigen, die ihn mit ber allergottloseften Schmeichelei unfern Beiland genennet hatten, nannten ihn nun ben Berderber des Rönigs und den Berrather der Freiheit des Bolfes. Alle öffent= lichen Verrichtungen des Herzogs wurden nun von sieben Jahren her rudwärts durchgesehen, und gaben eine ganze Menge Ginwürfe ab, die wider ihn übergeben wurden. Auf diese antwortete er in einer langen Rede, welche vieles Nachsinnen, und eine große Berschiedenheit ber Meinungen hervorbrachte. Beil aber das Parlament in seinen Berathschlagungen des Herzogs Betragen zu untersuchen fortfuhr, und nichts bewilligen wollte, ohne daß vorher ihren Beschwerben mare abgeholfen," murde das Parlament aufgelöset, 12. Aug. 1625.

Der schimpsliche Ausgang der Expedition gegen Cadiz mußte dem allgemeinen Misvergnügen neue Stärke verleihen. Diesen Rachtheil sollte eine Anstrengung zu Gunsten der protestantischen Sache ausgleichen. Budingham, begleitet von dem Grasen von Holland, der ihn, wie er den König regierte, ging nach dem Haag, beladen mit den Kronsuwelen und andern Kostbarkeiten. Man rechnete, daß er gegen dieses Pfand 300,000 Pfund würde aufnehmen können. Mit den Generalstaaten war ein Offensiv= und Desensiv=Tractat geschlossen worden, einen zweizten unterhandelte Budingham mit dem König von Dänemark (9. Dec. 1625), und machte dieser sich verbindlich, gegen Subssidien, von K. Karl und den Hollandern monatlich zu entrichten, 36,000 Mann im Felde zu halten. »Après qu'il eut achevé sa

négociation en Hollande, « schreibt Richelieu, »il désira passer en France; mais l'ambassadeur du roi, lui témoigna, « in Folgeber von dem Cardinal empfangenen Instructionen, sque, sur l'inexécution des traités Sa Majesté ne pouvoit approuver son dessein qu'on ne lui eût premièrement donné contentement sur les articles qu'on lui avoit promis. Cela le fâcha si fort, que, pour s'en venger, il fit que les Hollandais rappelèrent l'amiral Haustein, avec les vaissaux Hollandais qu'il commandait, un desquels étoit avec Manty à l'entrée du havre de Portsmouth, où ils tenoient Soubise assiégé. Si Buckingham montra un coeur si envenimé contre nous en Hollande, il ne revint pas en Angleterre avec dessein de nous y faire mieux. Il avoit donné charge au comte de Carlisle, en partant, de faire tous les mauvais offices qu'il pourroit à la reine et à tous ceux de sa suite, pour préparer la voie à un bannissement général de tous les François, dont on parloit assez ouvertement en la maison du roi. Il ne manqua pas d'en faire naître plusieurs occasions, et ne laissa perdre aucune de celles qui se présentèrent.« Den offenbaren Verletungen der zu Gunften der Königin gemachten Stipulationen gesellten sich andere Beleidigungen, nicht undeutlich bie Absicht eines völligen Bruches verfündigend.

»Le cardinal, averti de toutes ces choses, en prévoit encore de pires à l'avenir, si elles n'étoient prévenues par un sage conseil. Il considère que l'ambassadeur du roi en Hollande a commis une grande faute au refus absolu qu'il a fait, de la part du roi, au duc de Buckingham de venir en France, ayant pensé que la dépêche qu'il avoit reçue de la cour l'obligeoit de parler ainsi; au lieu que l'ordre du conseil avoit été simplement qu'il tînt au duc un langage qui le conviât, en venant en France, d'apporter contentement au roi; que cette faute avoit produit sur-le-champ le rappel des vaisseaux des Hollandais, et, ayant animé Buckingham contre la France, lui faisoit promettre tout secours aux Huguenots de la part du roi son maître; qu'en matière d'Etat, quoiqu'il n'y ait rien de plus facile que de faillir, si est-il plus difficile encore de

réparer une faute qu'il n'est aisé de la commettre; mais que pour réparer celle-ci, le meilleur moyen étoit d'y employer le crédit particulier que M. et madame de Chevreuse y avoient.« Die Chevreufe ichidten einen eigenen Unterhändler nach England, um den Berzog zu überreben, daß die nach feiner Meinung ibm angethane Beleidigung bloß auf einem Migverständniß berube, außerdem wurde in einem Schreiben ihm gefagt, »qu'il lui conseilloit de venir si son voyage étoit avec dessein et matière pour contenter la France sur le sujet des vaisseaux du roi, tant marchands qu'autres, qu'ils retenoient, et ce qui concernoit la reine et son mariage. Si aussi il avoit un autre dessein, il ne le lui conseilloit pas, prévoyant bien que son séjour à la cour seroit fort mélancolique. Que cependant on se préparoit fortement en France, tant pour la guerre du dedans que du dehors, et qu'à dire vrai il ne voyoit pas qu'on y appréhendat l'évènement ni de l'une ni de l'autre; ce qui lui faisoit croire qu'on avoit volontiers deux cordes à son arc.« Bereits schien die Unterhandlung eine gunftigere Wendung nehmen zu wollen, aber den Eingebungen der Bernunft zu gehorchen, hat Budingham niemals gelernt.

»C'étoit, « schreibt Richelieu, »c'étoit un homme de peu de noblesse de race, mais de moindre noblesse encore d'esprit, sans vertu et sans étude, mal né et plus mal nourri. Son père avoit eu l'esprit égaré; son frère aîné (Johann Billiers) étoit si fou qu'il le falloit lier. Quant à lui, il étoit entre le bon sens et la folie, plein d'extravagances, furieux, et sans bornes en ses passions. Sa jeunesse, sa taille et la beauté de son visage, le rendirent agréable au roi Jacques, et le mirent en sa faveur plus avant qu'aucun autre qui fût en la Il s'y entretint depuis par toutes sortes de mauvais moyens, flattant, mentant, feignant des crimes aux uns et aux autres, les soutenant impudemment; et, quand il ne pouvoit trouver invention de leur rien imputer avec apparence, il avoit recours au poison, avec lequel il se défit du duc de Lenox et du marquis d'Hamilton, de la naissance et de l'autorité desquels il avoit jalousie. Etant tel, et le roi d'Angleterre

abandonnant son état à sa conduite, ce n'est pas de merveille s'il le portoit à sa ruine contre toute raison.«

Der Krieg mit Frankreich war noch nicht zum Ausbruch gefommen, und bie Lage des Schapes beifchte gebieterisch bie Busammenberufung eines neuen Parlaments (Febr. 1626). gab Beranlaffung von zwei beftigen Angriffen gegen Budingham, ber eine von dem Grafen von Bristol, dem Unterhändler der projectirten heurath mit der Infantin, der andere von dem Sause der Gemeinen ausgehend. "So lange Jacob lebte, hatte Bristol, ber beimlichen Gunft biefes Monarchen versichert, nichts als Ehr= furcht und Gehorfam bliden laffen, in der hoffnung, daß sich eine Gelegenheit ergeben murbe, ihn zu seinem ersten Credit und seinem vorigen Ansehen wieder zu erheben. Er ließ die Hoffnung nicht fahren, als Karl die Regierung antrat, und geborchte barum bem Befehl, auf seinem Gut zu bleiben, und nicht im Parlament zu erscheinen. Er versuchte auf manche Art, bie Bunft seines herren wieber ju gewinnen; gewahrend aber, bag alles umfonft, daß Rarl fich ganglich von feinem unverföhnlichen Zeinde, von Budingham regieren ließ, entschloß er fic, mit dem Hofe nicht länger gemeine Sache zu machen. Er sah bei ber Nation einen neuen Geift, eine neue Macht erfteben, und bei Diesen fünftig Sicherheit und Schut zu suchen, war seine Absicht.

Musdehnung seines Rechtes ben Befehl gegeben, keine Einladung an Bristol, wie sonst gewöhnlich, ergeben zu lassen. Der Graf wendete sich mit einem Memorial an das Oberhaus, und bat um dessen Bermittlung, auf daß der König ihm erlaube, was einem Peer des Reichs zusomme. Die Einladung erfolgte, war aber begleitet von einem Schreiben des Großsiegelbewahrers, worin dieser, Namens des Königs, ihm untersagte, dem Parlament beizuwohnen. Diesen Brief übergab Bristol den Lords, und befragte sie um das in so kritischer Situation einzuhaltende Bersfahren. Das Verbot wurde zurückgenommen, Bristol nahm seinen Sitz ein, hatte aber sofort gegen eine Anklage auf Hochversrath sich zu verantworten. Er schob die Beschuldigung zurück, legte Klage gegen Buckingham ein, ebensalls auf Pochverrath

lautend, und gibt ihm barin Schuld, daß er sich mit Gondomar verschworen, um ben Prinzen nach Spanien zu locken, damit er dort vor seiner Verheurathung die Religion wechsele; "was das Aergerniß betrifft, so er durch sein personliches Betragen gegeben hat, wie auch, daß er seinen Ginfluß auf den Ronig von Spanien benutte, Gunftbezeigungen und Stellen zu erhalten, die er an unwürdige schlechte Menschen als Bezahlung und Lohn für seine Lufte gab, wie weit diese Dinge zu untersuchen, von denen zu sprechen, dem Grafen von Briftol eben fo wenig ansteht als euerm Hause, davon zu hören, überläßt er die Entscheidung ber Weisheit Eurer Berrlichkeiten." Die Bertheidigung des Grafen und seine Anklage des Herzogs sind beibe noch vorhanden; diese Schriften, nebst ben Driginalbriefen, enthalten die umftändlichste und zuverläßigste Rachricht von ben Regociationen mit dem Sause Destreich. Aus allen ergibt fic so deutlich als möglich die große Unvorsichtigkeit des Herzogs und die heftigkeit seiner Leidenschaften, aber man wurde Dube haben, eine einzige Handlung zu finden, die vor dem Geset als ein Berbrechen gelten, geschweige ber Strafe bes Hochverraths ibn unterwerfen fonnte.

"Die Anklage des Unterhauses war für den Herzog noch weniger gefährlich, wenn man fie nach ben Regeln bes Gefetes und der Billigkeit prüfen wollte. Es wurde ihm zur Laft gelegt, daß er in seiner Person viele Aemter vereinige, daß er deren zwei gekauft habe; daß er die Sorge für die Sicherheit des Meeres vernachlässige, daher viele Rauffahrer dem Feinde in bie: Bande gefallen; daß er bem Ronig von Frankreich Schiffe: gegeben, um die Sugonotten zu bestreiten; bag er Bedienungen und Ehrenstellen verfaufe; daß er unerschwingliche Beschenke von bem Bofe angenommen ; daß er seinen Berwandten viele Ehrentitel zugewendet; daß er dem verstorbenen Rönig Arzneien gegeben, Rlage und Beantwortung verohne die Leibärzte zu befragen. glichen, ergibt sich, daß alle diefe Punkte entweder unerheblich, ober falsch, ober beides zugleich find. Die einzige Beschuldigung, bie noch einen Schein von Wichtigkeit hat, war, daß er eine-Summe von zehntausend Pfund von der oftindifden Gesellschaft

erpreffet, und einige, französischen Raufleuten zuständige Güter, -unter dem Vorwande, daß sie Spaniern zugehörig, verkauft haben follte." Was Budingham den von Briftol ausgehenden Beschulbigungen entgegengesett haben wurde, ift, in Gefolge der Auflösung bes Parlaments, nicht zu ermitteln, daß er sie aber unangefochten in beffen Journalen fteben ließ, scheint bie Scheu genauerer Untersuchung zu verrathen. In ber Beantwortung (8. Juni) ber von dem Unterhause aufgestellten Beschuldigungen bringt er sie unter brei Classen. Einige erklärte er für grundlose Verläumdungen, andere wies er zurud, als die personlichen Sandlungen des regierenden oder vorigen Königs betreffend, und für noch andere wollte er eine genügenbe Rechtfertigung in ben Befehlen bes Souverains, ober in richterlichen Gutachten finden. Deß einzigen befannte er fic schuldig, bag er das Gouvernement der Fünf Bafen erkauft habe, indeffen meinte er dafür in der Betrachtung des öffentlichen Rugens eine Entschuldigung zu finden, hinsichtlich eines andern Punftes, der an Frankreich überlaffenen Schiffe, lehnte er bie Bertheibigung ab, lediglich aus dem Grunde, daß es eine Thorbeit sein würde, Staatsgeheimnisse zu veröffentlichen. Einwendungen, die geeignet, ihn als einen treuen aber verfolgten Diener, als das schuldlose Opfer des Argwohns und der Berläumbung darzustellen, scheinen nicht ohne Einwirkung auf die Lords geblieben zu sein. Nichts besto weniger verkündigten bie Gemeinen ihre Absicht zu repliciren, und ohne den Widerstand, ben sie ab Seiten bes Königs finden wurden, zu bedenken, ent= warfen sie in Gile eine weitläuftige energische Gegenvorstellung, worin sie alle Beschuldigungen gegen den Günftling wiederholten und baten ihn zu entfernen. Bevor fie aber überreicht worden, unterzeichnete Rarl, 15. Juni 1626, den Befehl, das Parlament aufzulösen; die Bitte der Lords um furzen Aufschub hatte er zurückgewiesen mit bem Ausruf: "Rein, keine Minute langer!" Rurz vorher mar die Stelle eines Kanzlers der Universität Cambridge erledigt worden; ber König, durch Schreiben vom 28. Mai, empfahl den Herzog von Budingham als den geeige. netesten Nachfolger bes Grafen von Suffolf. Die Botfteber der Universität gehorchten willig, ihre jüngern Collegen stimmten

für den Grafen von Andover. Nach heftigem Wahlfampf siegte der Herzog durch die geringe Mehrheit von drei Stimmen. Das erklärten die Gemeinen für eine ihnen angethane Beleidigung, und waren sie des Willens, den Verlauf der Sache zu untersuchen, als die Auflösung ihrer Thätigkeit ein Ende machte.

Ein ganzes Jahr verging über der Ausrüftung der Flotte, welche unter bem Borwand, ber Sache bes Protestantismus in Franfreich beizustehen, Budinghams Rache nehmen sollte. 27. Jun. 1627 ging er mit 10 Linienschiffen und 90 andern Fahrzeugen, die beinahe 7000 Mann trugen, unter Segel, am 11. Jul. zeigte er sich vor Rochelle, und verlangte Einlaß in den Safen. Die Einwohner wußten nichts von seinen Absichten, hatten sich auch nicht zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten angeschickt, zudem flößte die große Macht der Engländer ihnen Beforgniffe ein. Sie wollten Beit haben, die Erndte einzuthun, und die andern Kirchen ber protestantischen Union um Rath zu fragen. In Erwartung von deren Erklärung unternahm der englische General-Capitain ben Angriff auf die Insel Ré, deß Ausgang die schmachvollen Ereignisse vor Cadig noch übertraf. In dem einzigen Gefechte vom 29. Oct. verlor Budingham zweitausend Mann. Der Reft bes heeres schiffte sich ein, der herzog von allen der lette. Den Feldherren, deg Unglud nur seinem Ungeschick zu vergleichen, empfing R. Karl, beharrlich in seiner Zuneigung, mit heiterer Miene, und war er hochherzig genng, allen Tadel auf sich zu nehmen, öffentlich zu erklären, die Unternehmung sei lediglich an dem Mangel von Unterstützung, welcher durch ihn verschuldet, gescheitert. Karls Charakter zeigt sich hier in seiner schönften Eigenthümlichkeit; in den Verhandlungen des am 17. Marz 1628 eröffneten Parlaments legte Budingham daffelbe Ungeschid an Tag, welchem sein Unglud auf Re zuzuschreiben.

In ihrer Borstellung vom 17. Juni klagen die Gemeinen, es werde durch Papismus und Arminianismus die Religion untergraben; der Ruhm des Landes sei durch eine Reihe von unbedachten und unrühmlichen Unternehmungen verdunkelt, sein Wohlstand erschüttert worden, die Herrschaft der Meere verloren, die Schiffsahrt vermindert, Handel und Verkehr vernichtet. Als biefer Uebel Bauptursache bezeichnen fie bie übermäßige, bem Serzog von Budingham gegebene, von ihm migbranchte Gewalt. Deshalb unterlegten sie unterthänigst der Betrachtung Gr. Mai. vb es seiner oder des Landes Wohlfahrt angemessen, daß der Urheber so vieler Unfälle ferner mit Amt und Burben befleibet, oder in der Rähe seiner geheiligten Person bleibe. Un demselben Tage, an welchem Buckingham im Unterhause für die Ursache der Drangsale der Nation erklärt wurde, den 13. Juni, fiel fein Arzt D. Lamb, auf offener Straße in London, unter ben banden eines Pobelhaufens. Gleich darauf hieß es in einem Maueranschlag: "Wer regiert das Reich? Der König. Wer regiert den König? Der Herzog. Wer regiert ben Bergog ? Der Teufel. Der Herzog sebe zu, sonft wird er bedient werden wie fein Doctor!" Budingham besaß zu viel Muth, um einer solchen Drohung zu achten. Die Flotte, mit der nur eben der Graf von Denbigh eine Promenade vor den französischen Ruften gemacht hatte, wurde proviantirt und verstärft, nahm mehre Landungstruppen auf, während Budingham nach Portsmouth eilte, den Schwager im Commando abzulösen.

Bei allem bem war es seine Bestimmung nicht, ju schlagen. Die Bundesgenoffen von England und Frankreich saben mit Bedauern die Fortsetzung einer Fehde, deren vornehmstes Ergebniß die Befestigung des Uebergewichtes von Destreich in Dentschland sein mußte. Die venetianischen Gesandten bei beiden Bofen wurden angewiesen, der Berfohnung einzuleiten. Sie fanden die Monarchen willig, einen Bergleich einzugehen, wenn auch zu ftolz, ihn vorzuschlagen. Man suchte für diese Schwierigkeit einen Ausweg; Rarl und der Herzog hatten mehre Conferenzen mit bem Gefandten, und schließlich wurde beliebt, Budingham folle die Flotte nach Rochelle führen, von dort aus wegen irgend einer geringfügigen Ungelegenheit fich mit Richelieu in Correspondenz setzen, und auf diese Weise, gleichsam zufällig, eine formliche Unterhandlung herbeiführen. Seine Infruetionen murden ente worfen, und dem Secretair Carleton übergeben, der aber nur eben nach Portsmouth gelangte, um ein Zeuge von bes Berzogs gewaltsamem Enbe zu werden.

Am Morgen des 23. Aug. 1628 verließ dieser, nach einem lebhaften Wortwechsel mit französischen Refugies, sein Ankleidezimmer, in der Absicht, den Wagen zu besteigen. Den Saal betretend, flufterte Obrift Friar ihm etwas ins Ohr, er wendete sich um zu hören, und im Augenblick empfing er einen Stich in die linke Bruft, der mit solchem Nachdruck geführt, daß das Meffer in der Bunde fteden blieb. Er rig es beraus, unter bem Ruf, "dieser Schurke hat mich getödtet!" taumelte einige Schritte zurud, fank gegen einen Tisch, wurde von seinen Begleitern aufgefangen, und auf den Tisch gelegt. "Die Berzogin und ihre Schwägerin, die Gräfin von Anglesep, befanden sich in einer Rammer darüber, und wurden über das Gelarm in dem Saale in großen Schreden gesetzt, sie liefen nach der Gallerie, wovon sie in denselben herunter sehen konnten; als sie den Berzog auf dem Boden liegen, und mit Blut, das aus Bruft, Rase und Mund herausströmte, bedeckt saben, vermehrten sie durch ihr Geschrei und Wehklagen die allgemeine Verwirrung. Er wurde von seinen Bedienten, boch noch lebendig, auf die Tafel bes Saales gesett, wo er ohngefähr noch zehn Minuten mit bem Tobe rang, und ohne ein Wort weiter zu sprechen, seinen Geift aufgab. Die Bestürzung und bas Schreden, welches man über diese That empfand, war so groß, daß innerhalb wenig Minuten, nachdem der Körper auf die Tafel des Saals war gelegt worden, keine lebendige Seele mehr um ihn, noch in ben Rebengemächern war, nicht anders, fagt der Ritter Benrich Wotton, als wenn er in den sandigten Bufteneien Aethiopiens lage." Rümmerlich entgingen in der hierauf eingetretenen Berwirrung die Franzosen, absonderlich Soubise, der Rache derer, welche sie des Mordes bezüchtigten. "Allein Felton, der Mörder, der durch ben Saal in die Rüche, und von da auf den Hof vor der Thure gegangen war, alwo er mit gesettem Gemuthe einherging, und den Streit borte, lief unter die Menge hinein und schrie: ""36 bin es, ber die That gethan, laßt feinen Unschuldigen leiden!"" Er würde den Tod gefunden haben, den er suchte, hatten nicht Carleton und Marten ihn gerettet, um feine Beweggrunde und Mitschuldige auszuforschen. Man fand in seinem hut zwei Zettel.

Auf dem einen hieß es: ""Riemand rühme mich biefer meiner That, sondern tadele sich vielmehr felbst; denn batte GDtt ihnen nicht ihrer Sünden wegen den Muth genommen, er würde so lange nicht ungestraft geblieben sein. Johann Felton."" In dem andern sagte er: ""Dersenige Mann ift meiner Meinung nach verzagt und niederträchtig, und verdienet weder den Namen eines rechtschaffenen Mannes, noch eines Soldaten, der nicht sein Leben zur Ehre GOttes, und für die Wohlfahrt seines Königs und bes Baterlandes gern und willig aufopfert. Johann Felton."" Im Gefängniß erklärte er, daß er keine besondere Feindschaft gegen ben Herzog bege, aber bedenkend, daß derselbe als ein Sauptfeind ber Rirche und bes Staats übel beschrien mare, hatte er einen innerlichen farten Trieb und Beruf empfunden, und beschloffen, fich felbst für die Erhaltung beider aufzuopfern." Der Fanatiker litt die gewöhnliche Strafe ber Mörber. Den Berzog als einen Feind ber Kirche in Verdacht zu bringen, mag nicht wenig ber Umftand beigetragen haben, bag feine Mutter, die alles auf ihn vermochte, ftandhaft in dem katholischen Glauben, und daß seine Gemahlin einer heimlichen Anhänglichkeit zu demselben verdächtig.

Clarendon urtheilt von ihm, \*that he was of a noble nature, and generous disposition, and of such other endowments, as made him very capable of being a great favourite to a great ·King, and understood the arts of a court, and all the learning that is professed there exactly well. That he was of a most flowing courtesy and affability to all men who made any address to him; and so desirous to oblige them, that he did not enough consider the value of the obligation, or the merit of the person he chose to oblige; from which much of his misfortune resulted. He was of a courage not to be daunted, which was manifested in all his actions, and in his contests with particular persons of the greatest reputation; and especially in his whole demeanor at the isle of Rhée, both at the landing, and on the retreat: in both which no man was more fearless, or more ready to expose himself to the highest dangers.«

Strenger, mahrer urtheilt Lingard: "Daß er zu äußerer Grazie viele blendende Eigenschaften gesellte, geht daraus hervor, daß er fich in der Gunft zweier Monarchen erhielt, die nicht mube wurden, ihn mit Reichthumern, Aemtern und Wurden zu überhäufen. Aber seine Fähigkeiten waren geringer als sein Gluck, und er war nicht so klug, das Mangelnde durch den Beistand eines geschickten und uneigennützigen Rathgebers zu Jene, die er am Rathstische und in seinem Cahinette fand, hingen von ihm ab und waren als Geschöpfe seiner Gunft forgfältig beflissen, seinen Launen zu schmeicheln. Daber tam es, bag er bis ans Ende ein und baffelbe Spftem befolgte, der Erbitterung bes Volkes tropte und den König reizte, deffen Freiheiten mit Füßen zu treten. Allein seine Größe hatte ichon den Wendepunkt erreicht; die Gemeinen hatten ihn für den Fluch seines Waterlandes erklärt und es ift die Frage, ob Karl Macht genug gehabt batte, ihn vor der gierigen Berfolgung feiner Feinde zu Bare er bem Meffer bes Menchelmörders entgangen, fo murbe er mahrscheinlich unter bem Beile des Benkers gefallen fein. Der König, ber sich in einem Privathause unweit Ports. mouth aufhielt, empfing bie Nachricht von dem tragischen Ereigniß mit einer Heiterkeit, die bei Jenen, welche seinen Charafter nicht kannten, ben Berdacht erregte, als sei es ihm lieb, nun eines Ministers los zu sein, der dem größeren Theile der Nation fo verhaßt war. Aber er beweinte seinen gemordeten Gunftling. aufrichtig. Bezwang er öffentlich sein Gefühl, so ließ er ihm in der Einsamkeit desto freiern Lauf; sorgfältig beobachtete er das Benehmen aller, die ihn umgaben, und schrieb es in sein Gedächtniß; nahm Buckinghams Wittwe und Kinder in seinen besondern Schut; bezahlte die Schulden des Todten, die fich auf 61,000 Pfund beliefen; nannte ihn einen Märtyrer für seinen Berrn und befahl, seine irdischen Ueberreste bei jenen anderer berühmter Todten in der Westminsterabtei beizusepen." Das wurde, ben Leichnam vor Beleidigung zu sichern, ben 17. Sept. heimlich bewerkstelligt, den andern Tag, 10 Uhr Abends ein leerer Sarg, von hundert Leidträgern gefolgt, von Wallingforbhoufe nach jener Kirche getragen. Der ganze Weg war mit Milizen besett,

Während seines Ausenthaltes in Spanien hatte ein malconzienter Geheimschreiber bem Berzog einen Plan für die Eroberung von Jamaica, für die Ausbeutung der Goldflüste in den dasigen Gebirgen und auf verschiedenen Punkten des americanischen Continents mitgetheilt. Dieser Plan wurde der Gegenstand einer Unterhandlung mit dem unternehmenden König von Schweden, und verpstichtete sich Gustav Adolf in dem Vertrag vom 8. März 1628, den Berzog dei der Eroberung zu untersüßen und als unabhängigen Fürsten anzuerkennen, unter der Bedingung, daß er und seine Erben für ewige Zeiten von dem Ertrag der Bergwerke den Zehnten an die Krone Schweden entrichteten. Es war dieses eine erste Probe sener Freigebigkeit auf fremde Kosten, die nach weniger Jahre Berlauf so vielfältig in Deutschland geübt werden sollte. Es scheint auch die Eroberung von Jamaica 1655 das Resultat eines von Buckingham hinterlassenen Entwurss.

"Es gingen zu ber Zeit verschiedene Erzählungen von Prophezeiungen und Vorherfagungen, die des Herzogs frühzeitigen und gewaltsamen Tod betreffen, umber. Unter andern wird folgende vom Lord Clarendon ergählet, als welche auf beffern Glauben, als dergleichen Historden gewöhnlich find, gegründet ist. war ein Bedienter in des Königs Rleiderkammer, im Schlosse zu Windsor, ein Mann, der seiner Ehrbarkeit und Klugheit wegen in Ansehen flund, und damals ungefehr 50 Jahr ober brüber alt war. Diefer Mann war in seiner Jugend in einer Shule erzogen worden, in beren Kirchspiele ber Ritter George Billiers, des Herzogs Bater lebte; in diesem Alter hatte ihn besagter Ritter George, den er nachher niemals wieder gesehen, sehr geliebet, und ihm Wohlthaten erwiefen. Ungefehr sechs Monate por dem elenden Tobe bes Herzogs von Budingham, lag bieser Mann bei guter Gesundheit in seinem Bette, zu Windfor, wo er seine Bedienung hatte: baselbft erschien ihm an ber Seite bes Bettes ein Mann, von einem ehrwürdigen Angesicht, der die Gardinen von seinem Bette zurückzog, und ba er ihn steif ansah, ihn frug, ob er ihn kenne? Der arme Mann, für Furcht und Schreden halb todt, murbe jum zweitenmale gefraget, ob er sich seiner erinnere? und nachdem er sich zu der Zeit der Gestalt

bes Ritters George Villiers wieder erinnert, und zugleich anch der Rleider, die er zu tragen pflegete, und womit er damals bekleidet zu sepn geschienen, hatte er ihm geantwortet, daß er ihn für dieselbe Person hielte. Er erwiederte darauf: ""Er hätte Recht, er sey derselbe, er erwarte einen Diénst von ihm, derselbe bestehe darin, er solte in seinem Namen zu seinem Sohne, dem Herzog von Buckingham gehen, und ihm sagen, wenn er nicht etwas thun würde, sich bei dem Volke in Gunst zu sezen, oder zum wenigsten die grosse Vosheit, die dasselbe wider ihn hätte, zu verringern suche, so würde man nur noch eine kurze Zeit ihn am Leben lassen." Nach dieser Unterredung verschwand er, und der arme Mann schlief, als wenn er dieher noch gewachet, sehr gut, die am Morgen, da er dieses alles für einen Traum hielte, und es für nichts anders achtete.

"Die folgende Nacht, ober furz nachber, erschien bieselbe Person ihm wiederum an demselben Orte und um eben die Zeit in der Nacht, mit einem etwas ernsthaftern Angesicht als vorber, und frug ihn, ob er das, was sie von ihm verlanget, ausgerichtet hätte, und da sie vernahm, daß es nicht gefcheben, bestrafte fie ihn mit Worten ernstlich, und sagte ihm, ",sie erwarte mehr Gefälligkeit von ihm, und wenn er ihre Befehle nicht ausrichten würde, so solte er feine Rube des Gemuthe haben, sondern allezeit von ihr verfolget werden ,"" worauf er ihr zu gehorchen versprach. Als er aber bes folgenben Morgens aus bem Schlafe erwachte, obgleich er durch die lebhafte Borftellung aller befondern Umstände, die ihm in frischem Andenken waren, in groffen Schreden gesetzet war, so blieb er dennoch bei dem Bedanfen, sich zu überreden, es sey ein Traum gewesen. Er betrachtete, daß er nicht mufte, wie er es anftellen solte, zu ihm gelaffen zu werden, viel weniger hatte er Hoffnung, da er von dem Herzoge so weit entfernt mare, daß man ihm in bem, was er fagen würde, glauben werbe. So brachte er einige Zeit in groffer Verwirrung und Unruhe zu, und überlegte, was er anfangen solte, er beschloß aber endlich, in dieser Sache nichts zu thun.

"Eben diese Person erschien ihm zum drittenmale, mit einem fürchterlichen Angesichte, und warf ihm hart vor, daß er nicht

gethan, was er zu thun versprochen hätte. Run hatte ber arme Mann Muth gefasset, ihr zu antworten: ""Er hätte in der That die Ausführung ihres Befehls aufschieben muffen, indem er betrachtet, was für eine schwere Sache es ihm fenn wurde, vor dem Berzoge zugelassen zu werden, weil er mit keinem, ber um ihn ware, einige Bekanntschaft hatte. Und wenn er auch Gebor bei ihm erlangen könnte, so wurde er boch niemals im Stande seyn, ihn zu überreden, daß er auf solche Art zu ihm gesandt ware; im Gegentheil murde man ihn aufs höchste für narrisch halten, ober man würde meinen, daß er entweder durch seine eigene Leute, oder durch die Bosheit anderer angereizet und gebrauchet mare, den Bergog zu verleiten, und solchergeftalt würde er gewiß unglücklich sein."" Der Geift antwortete, wie er schon vorher gethan hatte: ""Er wurde nimmermehr Ruhe haben, bis er ausgerichtet hätte, was er von ihm forderte, und folglich mare es besser, dieses geschwind auszurichten; es mare befannt, daß man vor seinen Sohn leicht fommen könnte, und wenige lange barauf warten müßten; um ihm aber auch Glauben zu verschaffen, wolle er ihm zwei ober drei besøndere Umstände entdecken, die er aber keiner lebendigen Seele jemals wieder, als nur dem Herzoge selbst offenbaren sollte; sobald als er solche hören würde, so würde er ihm in allem übrigen, was er zu sagen hätte, sogleich Glauben beimeffen."" Und so verließ er ihn, mit Wiederholung ber Drohungen.

"Des andern Morgens reisete dieser arme Mann, da er durch die lette Erscheinung noch mehr war besestiget worden, nach London, wo der Hof damals war. Er hatte Bekanntschaft mit dem Ritter Ralph Freeman, einem Maitre der Requetten, der ein Frauenzimmer geheirathet hatte, das mit dem Herzoge nahe verwandt war, und der selbst auch bei ihm in Ansehen stund. Zu ihm begab sich dieser Mann, und obzleich er ihm alle besondere Umstände nicht entdeckte, so sagte er doch so viel, daß er das ausserordentliche darinen leicht einsehen konnte. Da ihm auch dieser Mann seiner Mäßigkeit und Klugheit halber wohl bekannt war, so machte dieses desto mehr Eindruck in sein Gemüth. Er verlangte durch seine Vermittelung an einen solchen

Ort und auf solche Art vor den Herzog gebracht zu werden, wie er es für bequem hielte, und befräftigte, ",,er hätte ihm vieles zu sagen, und von solcher Beschaffenheit, daß eine groffe Berschwiegenheit, Zeit und Geduld, ihn anzuhören, erfordert würde."

"Der Ritter Ralph versprach zuerst mit dem Herzoge seinetwegen zn reben, und bann follte er auch bas Bergnügen haben. Dem zufolge ergriff er bie erfte Gelegenheit, er unterrichtete ibn gleich anfänglich von bem guten Ramen und ber Chrlichkeit biefes Mannes, barauf, was er verlange, und alles, was er von ber gangen Sache wußte. Der Bergog fagte ihm nach feiner gewöhnlichen Offenherzigkeit und Willfahrung: ""Er werde bes folgenben Tages früh mit bem Könige auf bie Jagd gehen; seine Pferbe murben auf ihn bei Lambeth-Brude marten, alwo er um 5 Uhr des Morgens ankommen würde; wollte dieser Mann um diese Stunde daselbst ihm aufwarten, so wollte er mit ihm allein geben und sprechen, so lange als es nothwendig seyn wurde."" Der Ritter Ralph nahm diesen Mann am folgenden Morgen mit fic dahin, stellete ihn dem Berzoge bei seiner Ankunft vor, er wurde höflich empfangen, ber Herzog ging, mit ihm sich zu unterreden, beinahe eine Stunde beiseite, keiner als seine Bedienten waren um diese Stunde an dem Orte, und biese sowohl als der Ritter Ralph so weit davon, daß sie nicht ein Wort hören konnten, obgleich der Berzog oft mit groffer Gemuthsbewegung rebete. Der Ritter Ralph gab hierauf besto mehr acht, benn er sahe beständig auf den Berzog, indem er biefe Unterredung veranlaffet, und wohl wußte, daß es etwas aufferorbentliches zu bedeuten batte. Nachdem fie über das Baffer wieder zurückfamen, sagte der Mann dem Ritter: ""Dag ber Herzog, als er die besondern Stücke, um sich Glauben zu ver-Schaffen, deren wesentlichen Inhalt er aber niemanden entdeden dürfte, ihm vorgesaget, seine Farbe im Gesichte verändert, und geschworen, niemand als der Teufel hätte ihm dieses offenbaren können, benn diese besondern Umftande maren niemanden als thm allein, und noch einem befannt, von welchem er aber verfichert ware, daß er niemals davon reden würde.""

"Der Berzog sette seinen Borsat, zu jagen, fort; man bemerkte aber, daß er ben ganzen Morgen mit groffer Tieffinnigkeit und fehr in Gedanken ritte, ohne an dem Bergnügen, warum er ausgeritten mar, Theil zu nehmen, er verließ auch, ehe der Morgen vorbei ging, bas Feld, und stieg bei seiner Mutter ju Whitehall ab. Er verschloß sich mit derselben fast zwei bis drei Stunden, man hörte bas Geräusch ihrer Unters redung oftmals in den nächsten Gemächern, und als ter Bergog seine Mutter verließ, schien er im Gesichte ganz verwirrt und zornig zu seyn. Man hatte niemals vorher ein bergleichen Geficht an ihm, wann er mit ihr Umgang pflegte, bemerket, weil er jederzeit eine tiefe Chrfurcht gegen sie bezeuget. Auch bie Gräfin felbft (welche nur an einen Privat-Edelmann, den Ritter Thomas Compton verheirathet war, und zur Gräfin von Budingham furz nachher war erhoben worden, ba ihr Sohn ben Titel eines Grafen von Budingham empfangen hatte) fand man gleich, nachdem sie der Herzog verlassen, mit Thränen überschwemmet und in der größten Angft, die man sich nur vorstellen kann. Dem allen sey wie ihm wolle, so ift es eine bekannte Wahrheit, daß, als die Nachricht von der Ermordung des Herzogs, welche wenige Monate nachher geschah, seiner Mutter zu Ohren fam, fie im geringsten nicht bestürzt zu seyn schiene, sondern es fo anhörete, als ob fie solches vorhergesehen hätte, sie druckte auch ihre Betrübnig nachher in solchem Grabe nicht aus, als man pon einer solchen Mutter über ben Berluft eines solchen Sohnes vermuthen fonnte."

Im Juli 1620 hatte ber Herzog sich des Grafen Franz von Rutland einzige Tochter, Katharina Manners, die reichste Erbiu des Landes, beigelegt, und mit ihr die Tochter Maria, und zwei Söhne, Georg und Franz, dieser als posthumus geboren den 2. April 1629, gewonnen. Die Wittwe ging die zweite She ein mit Randulf Macdonald, Graf und nachmalen Marquis von Antrim. Ihr ältester Sohn, Georg II. Villiers Herzog von Buckingham, geb. 30. Januar 1627, war nur eben von seinen Reisen zurückgekommen, als er zusamt seinem Bruder sich dem waglichen Unternehmen des Grafen von Holland anschloß. Franz Villiers

fiel in bem Gefecht bei Ringston an ber Themse, 7. Jul. 1648. »In a Lane between Kingston and Saythbyton Common, was slain the beautiful Francis Villiers, at an elm in the hedge on the east side of the Lane, where his horse being killed under him, he turned his back to the elm, and fought most valiantly with half a dozen, the enemy coming on the other side of the hedge, pushed off his helmet and killed him, July 7. 1648, about six or seven o'clock in the afternoon; on this elm (which was cut down in 1680) was cut an ill shaped V. in memory of him. « Georg befand sich unter ber Bahl ber Glüdlichen, welche St. Reots erreichten, wo zwar Holland am 10. Jul. capitulirte. Billiers mähnte sich in befreundetem Saufe geborgen, fand aber bei feinem Erwachen am andern Morgen das Haus ringsum von Reiterpoften umftellt. Er warf sich, von einem Diener begleitet, zu Gaul, und blindlings auf die Feinde, erlegte ihren Anführer, und entfam gludlich nach London, wo er fich einige Zeit verborgen hielt, bis es ihm möglich wurde, des Prinzen von Wales Flotte in den Dunen zu erreichen.

In Holland lebte er von dem Erlös der herrlichen von dem Bater angeschafften Gemäldesammlung; sie wurde jest zu Antwerpen verkauft. Die Güter waren sequestrirt. R. Karls II. Begleiter in der Fahrt nach Schotland, Juni 1650, verfiel Georg einer Parlamentsacte, durch welche mehre königliche Günftlinge namentlich aus Schotland verbannt, die Engagers vom Hof verwiesen, unfähig zum Staatsdienst erklart wurden. Rur auf wiederholtes Ansuchen wurde bewilligt, daß der Herzog von Budingham, Lord Wilmot und einige englische Diener am Hofe blieben. Hier befand fich der junge Rönig in einer Lage, welche feiner Gemüthsart, seinen Reigungen durchaus unangemeffen. "Alle seine guten Eigenschaften, Leutseligkeit, Munterkeit, artiges ungezwungenes Betragen wurden hier zu Lastern; seine Liebe zu Bequemlichkeit und Freiheit, jum Bergnügen galten als bie größten Abscheulichkeiten. Db er sich gleich auf die Berftellung des Hossebens listig genug verstand, so war ihm doch der Heiligen Styl ganglich unbekannt, und er konnte fich unmöglich nach ben

gezwungenen Grimaffen bilben, welche die Convenanter für bas untrügliche Zeichen ber Befehrung hielten. Der Herzog von Budingham war ber einzige englische hofmann, bem ber Zutritt au ihm erlaubt, und dieser hatte sich durch sein wißiges Talent ber Spotterei bei seinem herrn ungemein beliebt gemacht. Da fie von so vielen lächerlichen Gegenständen umgeben waren, so war es schwer für sie, sich ganglich bes Lachens zu enthalten. Gezwungen, bom Morgen bis an ben Abend ben Gebeten und Predigten beizuwohnen, verriethen sie durch offenbare Zeichen Ueberdruß oder Berachtung." Aber diese Gemeinschaft Empfindungen, die Bertrautichkeit, so von ihr eine Folge, mußte bem Unbestand weichen, ber von Budinghams Charafter bie Basis: er soll bes Königs Absicht, nach ber Schlacht bei Dunbar den Heiligen zu entfliehen, an Argyle verrathen, und also the start, den Bersuch, sich in Freiheit zu sepen, vereitelt haben.

Nachdem der Einfall in England beschloffen worden, erhielt Budingham Bestallung, unter ben Engländern, so des Rönigs Fahnen zuziehen würden, ein Reiter- und ein Infanterieregiment au merben. »And after their march to Worcester, perceiving that very few of quality or distinction repaired to his Majesty, he remonstrated to the King that it would be more to his interest to remove the Scottish General; alledging it would not consist with the honour of any Peer of England to receive his orders: and thereupon asked his Majesty, to confer that command on himself. Which the King refusing to do, the Duke was so discontented that he came no more to the council, scarce spoke to the King, neglected every body else, and himself: insomuch as for many days he scarce put on clean linen, nor conversed with any body; nor did he recover this ill humour whilst the army stayed at Worcester.« Nichts besto weniger focht er in der Schlacht vom 3. Sept. mit aus= gezeichnetem Muth. Wie alles verloren, folgte er bem Rönig in die Flucht, bis man diesen in dem Bersted von Whiteladies in Sicherheit glauben konnte, bann ritt er mit dem Grafen von Derby und andern nordwärts, in der hoffnung, der flüchtigen Schotten Rachtrab zu erreichen. Sie fielen aber unter einen

Vefangenen auszuplündern als zu verwahren. Buckingham, berd Livingston, Obrist Blague zc. entkamen, und erreichten Blodr-Park, wo in des Georg Barlow Hause einige Erfrischungen ihnen gereicht wurden. In dem nahen Gehölz begegneten sie zwei Bauern, denen sie ihr trauriges Geschick mittheilten: mit dem einen tauschte Buckingham die Kleider, und wurde er nach einigen Tagen, durch der Familie Barlow Borschub, von dem Zimmermann Nicalaus Matthews übernommen. Der führte ihn nach Bilstrop, Nottinghams hier haws vereichten, eines wohlgesinnten Edelmanns Haus und weiter nach Brookeshy in Leicestershire, wo er bei einer Berwandten, Lady Billiers, liebreiche Aufnahme fand. Doch war noch eine ganze Reihe von Abenteuern und Gesahren zu bestehen, bis er London und schließlich Holland erreichte.

Er folgte dem König nach Frankreich, verließ jedoch, wegen einiger Unannehmlichkeiten, den kleinen Bof, um fein Glack in England zu suchen. Theilweise hatte bas Parlament feine Guter an Fairfax verliehen, und der ließ den Ertrag der verwittweten Herzogin zufommen. Die gleiche Großmuth von ihm erwartend, warf der Sobn sich in die Arme des republikanischen Generals, und hat diefer in jeglicher Weise bas ihm geschenfte Butrauen gerechtfertigt. Geine Tochter Maria verliebte sich in den liebense würdigen Hausfreund und wurde seine Frau 1657. ergrimmte Eromwell höchlich, nur bochft ungern gab er seine Einwilligung, daß der Berdächtige bei bem Schwiegervater auf Non-Appleton wohne. Ueber einem Besuche, seiner Schwester zugedacht, wurde Budingham ergriffen und nach dem Tower gebracht, 24. Aug. 1658. Er mußte bort aushalten bis gum 29. Jul. 1659, wurde dann gegen Caution in Freiheit gefest, bald aber wieder eingezogen und auf Windsor verwahrt, bis die Restauration sich ankundigte. Auf den Antrag ber Lords wurdt er durch Verfügung vom 4. Mai 1660 in seine Güter wieder eingesett, und von nun ging all sein Bestreben dabin, die in etwas erfaltete Gunft des Königs wiederzugewinnen. Er wurde als des Hosenbandordens Ritter installirt den 15. April 1661, gum Rammerherren, Geheimrath, Lord-Lieutenant von Yorksbire,

Master of the horse ernannt. Mit dem allen war er nicht befriedigt; er beneidete Clarendons Stellung und Gunst.

Er suchte die Gesellschaft der Malcontenten, erzählte von des Königs sittenlosem Wandel, schärfte dadurch ihren ohnehin foon regen Unmuth und gewann ihr Bertrauen, und es ftand in bem Parlament von 1666 eine furchtbare Opposition dem Sofe gegenüber. Budingham selbst war allerdings zügellos wie einer, aber Karl hatte ihn, der Caftlemain zu gefallen, vom Hofe verwiesen, und Neid und Nachedurst machten den Wüstling zum frommen Patrioten. In der Debatte über die Einführung von Schlachtvieh aus Irland äußerte Budingham, wer fich ber Bill widersege, muffe irisches Intereffe im Berzen, oder irischen Berfand im Ropfe tragen. Bon Lord Offory deshalb gefordert, ftellte er fich, als habe er nicht recht verstanden, wo fie fich treffen wollten, dann erzählte er den Borgang im Hause. Die beiden Banker wurden unter Aufsicht gestellt und späterhin versöhnt. Mit Lord Dorchefter gerieth Budingham bei einer Conferenz mit bem Unterhause wegen eines Sipes zu Streit. Gie faßten einander, in dem Handgemenge verlor der Marquis die Perude, der Berzog einen Buschel Haare. Die zwei helben kamen in ben Tower, und wurden wieder gute Freunde. Aber Clarendons Feind ift Budingham ftete geblieben, ein fürchterlicher Feind, da, wie kein anderer, er die Baffe des Spottes zu handhaben verstand. Des Kanzlers Sturz wurde verzögert durch die Betrachtung von Budinghams Umtrieben in der letten Parlamentsseffion. Der Ronig nahm ihm seine Stellen bei Sof und gab ihm Befehl, fich beim Lieutenant vom Tower als Gefangner zu melben, 11. März 1667. Statt deffen hielt er fich verborgen, es gelang ihm, die Caftlemain zu versöhnen, mährend Clarendon sie tödtlich beleidigte, indem er seiner Frau untersagte, die Maitresse zu besuchen. Die Beränderung in den Aspecten benugend, ftellte Budingham fich im Tower; er wurde vor dem Conseil vernommen, schuldlos befunden, 28. Juni, vom König zum Bandfusse empfangen, in seine Aemter und Würden wieder eingesett (16. Jul. 1667). Clarendons Fall war hiermit entschieden, das bei der Restauration gebildete Minifterium vollständig aufgelöset.

Das neue Cabinet, oder wie man damals sagte, "des Ronigs Cabale," bestand aus bem Herzog von Budingham, aus Lord Arlington, dem ersten Staatssecretair, dem Lord-Siegelbewahrer Bridgeman, und bem Schapamtscommiffarius Coventry. Budingbam und Arlington haßten sich aus herzensgrund, wiewohl fie vermöge ihrer Lage äußerlich als Freunde erschienen. Bergog von Budingham vereinigte alle Bortheile, welche eine angenehme Perfonlichkeit, bober Rang, Reichthum, lebhafter Big geben können; aber burch seine unordentliche Aufführung, welche sich weder nach ben Regeln der Rlugheit, noch nach Grunbfagen richtete, fand er Mittel, fich zulett verhaßt, und fogar verachtet zu machen. Der geringste Bortheil fonnte ihn bewegen, seine Ehre aus ben Augen zu setzen; bas kleinste Bergnügen konnte ibn verführen, feines Bortheils ju vergeffen; ber nichtsmurbigfte Einfall war fähig, seinem Bergnügen ein Gegengewicht zu geben. Durch Mangel an Verschwiegenheit und Standhaftigfeit verscherzte er sein Ansehen im öffentlichen Leben; burch Berachtung ber Ordnung und Deconomie verschwendete er sein eigenes Bermögen; burch Schwelgerei und Lieberlichkeit richtete er seine Gesundheit ju Grunde, und war er zulest fo wenig fähig, ben Menfchen Boses zu thun, als er jemals begierig gewesen, ihnen Gutes au erzeigen."

Als das Parlament nach Ablauf ber Bertagungszeit wieder zusammentrat, 10. Febr. 1668, konnte Buckingham sich überzeugen, daß wenn es ihm gelungen, in der letten Situng ben Sturz Clarendons herbeizusühren, er diesen Erfolg nicht seinem Einstusse, sondern dem Umstande verdankte, daß jenes Ministers Popularität dahin. Seine Anhänger im Unterhause wurden kaum gehört; den argwöhnischen Glaubenseiser der Bekenner der Hochtirche hatte er durch seine enge Berbindung mit den Presbyterianern geweckt, und die Königlichgesinnten zürnten ihm, daß er die Republikaner, welche durch das Ministerium Clarendon aus Vorsicht in haft gehalten worden, freigeben ließ. Auch sein Duell mit dem Grasen Shrewsbury wirkte sehr nachtheitig auf die öffentliche Meinung. Der beleidigte Ehemann forderte den Ehebrecher, und empfing eine tödtliche Wunde, während der eine

Secundant auf dem Plaze blieb (16. Januar 1668). Der Sage noch hielt die Gräfin in Pagenkleidung des Liebhabers Pferd; während dieser mit ihrem Herren raufte. Die Wittwe nahm Buckingham in sein Haus auf: die Herzogin wollt es unschicks lich sinden, daß Frau und Maitresse unter einem Dache wohnen sollten, der Herzog entgegnete, "das habe ich auch bedacht, und deshalb euern Wagen vorsahren lassen, damit Ihr unverweilt zu euerm Vater zurückehren könnt." In der allgemein ihm zugewendeten Ungunst konnk es ihn kaum überraschen, daß die Gemeinen nur die Hälste der für die Marine geforderten Gelber bewilligten, und hartnädig sebe Erleichterung der Lage der Dissenters, wie sehr sie auch von dem König gewünscht, verweigerten.

Um so eifriger war Budingham bemühet, seinen Ginfluß auf ben König fester zu begründen. Nach und nach wußte er Alle, deren Anhänglichkeit zweifelhaft schien, aus der Berwaltung zu verdrängen, wie das absonderlich der Fall mit dem Berzog von Ormond und dem Staatssecretair Morrice; Coventry ward so lange genedt, bis er eine Bloge gab, und damit den Borwand, ibn zu befritigen. Budingham ließ, auf ber Buhne ihn lächerlich gu machen, eine Poffe schreiben, und wurde von dem Beleibigten gefordert, darüber fam es zu einer Berhandlung vor dem Ronig im geheimen Rath, und Coventry wurde in den Tower geschickt und seiner Stelle entfest. Bornehmlich aber munschte der Minister sich des Herzogs von York zu entledigen : er wußte nur zu gut, wie verächtlich dieser von ihm denke, und wie viel des Prinzen Gemahlin, Clarendons Tochter, über ihren herren vermöge. Jacob wurde, Ramens des Königs, mehrmal nach einander empfindlich gefränft, man fagte laut und allgemein, er habe bes Monarchen Bertrauen verscherzt und werde nicht lange mehr Großadmiral Alles ertrug er, ohne zu Kagen, bis ein freies Wort sein. bes alten Royalisten Armourer ben König an bas, was er bem Bruber schuldig, erinnerte. Armourer sagte ihm vor Zeugen, es beiße im Publicum, er sei auf den Berzog von York eifersuchtig. Den Vorwurf wies Karl zurück, aber er war dadurch aufmerkfam gemacht, und bemerkend, daß Budingham, unter dem Borgeben, er fürchte für sein Leben von wegen Jacobs Rachstellungen, nur von

Bewaffneten begleitet ausgehe, lachte er ihm ins Angesicht, und meinte, er werde verrückt geworden sein. Buckingham, des Bedrohliche einer solchen Aeußerung erwägend, suchte Versöhnung mit dem Prinzen, wurde aber verächtlich abgewiesen.

Indeffen konnte er auf des Königs Gunft rechnen, so lange er biesem Geld schaffen wurde, und dafür ergab sich eine reichliche Quelle in den gleich nach dem Nachener Frieden mit Ludwig XIV. angeknüpften Unterhandlungen; bes Gedankens auch, der als ein Gespenft ihn verfolgte, Clarendons Familie werde ihre Rache ihn fühlen lassen, sobald der Herzog von York zum Throne gelange, ledig zu werden, suchte er diefem in dem Berzog von Monmouth einen Thronpratendenten entgegenzustellen, bann ben König zu bestimmen, daß er die unfruchtbare Gemahlin verftoge, um in einer zweiten Che directe Erben zu erzielen. der Gesinnung, die einem König geziemend, hat Karl beide Vorschläge zurückgewiesen, aber die Verbindung mit Frankreich wurde noch viel enger geschürzt burch den zu Dover im Jan. 1671 geschlossenen Bertrag. Die Unterhändler, Budingham, Ashlei und Lauderdale empfingen von Ludwig XIV: reiche Geschenke. Des Freigebigkeit zu spornen hatte Budingham vorgegeben, es feien ibm von Spanien in dieser Angelegenheit 200,000 Livres geboten "Ich glaube nicht, daß etwas daran ift, fürchte aber, der Appetit dieser neuen Commissarien wird groß fein," schreibt Colbert, ber französische Gesandte. Der Gräfin von Shrewsbury, Buckinghams Maitreffe, gab Ludwig XIV. ein Jahrgeld von 10,000 Livres. Dergleichen Freigebigkeit mochte bem Minifter um so erwünschter sein, da in Gefolge seiner tollen Wirthschaft boch schon bin und wieder Breschen in seinem fürftlichen Bermögen — er hatte an 20,000 Pf. Einkommen in Grundbesit bemerkbar wurden. Dbgleich, bei allem Gespött über Bischofe und Predigten, als ein ftrenger Bekenner des Anglicanismus geltend, obgleich er unter der laft ber Geschäfte eines Premierministers hatte erliegen können, blieb ihm ftets die wichtigfte der Angelegenheiten das Bergnügen, behufs deffen er die Racht zum Tag machte, und jeden Sinnengenuß fich erlaubte, den die Natur wünschen, Runftelei erfinden mochte. Darum bat auch fein

Herr, wie sehr ihn die tollen Streiche des Ministers, den er jest mit dem Hosenband begnadigte, unterhielten, nicht selten biesen seine Berachtung empfinden lassen.

Darum hat auch Rart, ohne ein Zeichen des Bedauerns, ben Minister entlaffen, nachdem das Ministerium überhaupt dem Unterhause ein Gegenstand offener Anfechtung geworden. Lauderdale gerichteten Proceduren waren noch im Gange, und Budingham, als das nächste Opfer fich betrachtend, bat um. Erlaubniß, vor dem Hause sich rechtfertigen zu burfen. wurde ihm gewährt, feine erste Rebe jedoch verwirrt und uns befriedigend gefunden, und nicht viel gunftiger jene des folgenden Tages, 14. Januar 1674, beurtheilt. Er stellte sich bar als einen Mann, der ein fürstliches Bermögen im Dienste des Landes jugesetzt habe, erinnerte an die patriotische Festigkeit, in welcher einst der vom Hofe ausgehenden Berfolgung er tropte. Ohne ben Gang bes Ministeriums zu rechtfertigen, suchte er burch Ausflüchte, durch Unwahrheiten sede Berantwortlichkeit von sich Einigen Maasregeln wollte er sich, in Gemeinabzuschütteln. schaft mit Shaftesbury, widerset haben, andere schob er auf den verstorbenen Clifford, von andern gab er seinem Feind Arlington die Schuld, noch andere endlich, ließ er versteckt merten, hatten einzig ber Konig und sein Bruder zu vertreten, eine Andeutung, welche er einer sprichwörtlichen Redensart ein= flocht: »A man may hunt the hare with a pack of beagles, but not with a brace of lobsters. « Seine Unterwürfigkeit verschaffte ihm einige Nachsicht: Es wurde votirt, daß er, gleichwie Lauderdale, aus der Nähe des Königs, aus dem Conseil zu entfernen sei, jedoch sollte er, so viel seine Stellen betreffe, nur der auf Widerruf ihm verliehenen entfest werden, daß ihm demnach unbenommen, die andern, worüber er formliche Dienstpatente besaß, zu verkaufen. Gleichzeitig war das Oberhaus mit einer Beschwerde ber Vormünder des jungen Grafen von Shrewsbury, den ärgerlichen Umgang der verwittweten Gräfin mit Budingham betreffend, befaßt. Es wurde erkannt: ber Herzog solle in Zukunft nicht mehr mit der Gräfin zusammenkommen oder in einem Hause wohnen, und er sowohl als sie hätten bem König Bürgschast

von zehntausent Pfund, daß sie diesem Berbot Folge leisten würden, zu bestellen. Buckingham, aus dem Ministerium scheidend, trat sofort in die genaueste Verbindung mit Shaftesbury, und war sein Plat, als einer der Führer der, wenn auch nicht eben zahlreichen, doch furchtbaren Opposition im Oberhause, ihm gesichert.

Sein Antrag bei Wiederöffnung des vom Nov. 1675 bis Febr. 1677 prorogirten Parlaments, es habe daffelbe als aufgelöset sich zu betrachten, murde sofort von Lord Fresheville. angefochten; dieser verlangte, daß man den Berzog, in Betreff ber bem Sause zugefügten Beleidigung vor die Schranken forbere. Es ergab fich eine lebhafte Debatte; Budinghams Antrag wurde verworfen, er, und mit ihm Salisbury, Wharton und Shaftesbury angewiesen, zu widerrufen, was sie als ihre Ansicht vertheidigt hatten, anzuerkennen, daß ihre Sandelsweise unüberdacht gewesen, und ben König, wie das Haus, um Verzeihung zu bitten. Sie weigerten fich Folge zu leiften, und wurden zur Haft im Tower verwiesen, auf so lange, als nicht ein Befehl det beleidigten Behörden ste entlassen wurde. Die Aussicht einer Gefangenschaft von unbestimmter Dauer wirfte auf Budingbam, Salisbury und Wharton, sie unterwarfen sich nach weniger Monate Verlauf und wurden freigegeben. In dem papistischen Complot zeigte sich Budingham als bes Hofes entschiedenfter Gegner, er, seit lange als eine ber beiden Sauptstüßen ber protestantischen Religion betrachtet, obgleich jede Religion ihm. fremd, legte eine wüthige Thätigkeit an Tag in Verfolgung ber Unglücklichen, so Dates und Conforten ber Wuth eines albernen Bolfes als Schlachtopfer bezeichneten, er war betheiligt bei mehren Bersuchen, in ber Hauptstadt Aufruhr zu erregen, verschmähte auch keineswegs die von Barillon, dem französ sischen Gesandten, ihm zugeschickten 1000 Guineen, wiewohl er 20,000 Kronen gefordert hatte. Aber seine Wirksamkeit mar erschöpft, zugleich mit seiner forperlichen und Beiftesfraft, und nach Rarls II. Tob zog er fich zurück auf sein Gut Burleigh on the hill, nachdem das von ihm erbaute Cliefden an der Themse von wegen der Nachbarschaft bes hofes ihm nicht mehr

zusagte. Er lebte bort in großer Pracht, daß bemnach Popes Erzählungen von der Dürftigkeit seiner letten Jahre arge Uebertreibung sein muffen, wie schweres Geld auch seine Liebhaberei für Aftrologie und Alchymie ihn gefostet haben mag. Außerdem ergöste er sich mit schriftstellerischen Arbeiten, mit ber Jagd, und wurde die Erfältung, ber er gelegentlich einer Fuchshepe fich aussette, Beranlassung seines Todes, 16. April 1687. Seine Wittwe überlebte ihm 18 Jahre, sie hatte ihm keine Rinder geschenkt, liebte aber zärtlich den ungetreuen Chemann. Budingham, bochgewachsen und schön, lebhaften Geiftes, wigig, schnell und scharf in seinem Urtheil, dabei herablassend und freundlich gegen jedermann, Feinden versöhnlich, war in seinen Sitten ausschweifend, wie der hof, dem er angehörte, und machte fein Geheimniß mit seiner zügellosen Leidenschaft für das andere Geschlecht. seinen Schriften nimmt die erste Stelle ein The Rehearsal, a Comedy, aufgeführt zum erstenmal 7. Sept. 1671, und vielfältig von 1672 an gedruckt. "Die Werke, welche damals auf bem Theater aufgeführt wurden, waren solche Ungeheuer der Ausschweifung und Thorheit, so ganz ohne Verstand oder gar gesunde Bernunft, daß sie die Schande der englischen Litteratur sein würden, wenn die Nation ihre erste Bewunderung derselben nicht burch eine gänzliche Bergeffenheit wieder vergütet hätte. Rehearsal, welches diese unsinnigen Werke lächerlich machte, scheint ein Stud zu sein, worin das Lächerliche bis zur Ausschweifung getrieben wird; in der That aber kömmt bie Copey schwerlich ben Ungereimtheiten gleich, welche wir in ben Drigi-Meisterhaft wird darin Dryden in der Person nalien finden." des Bayes persissirt. Eine literarische Sage will, Budingham habe für seine Dichtung Belfer gefunden, nämlich seinen Caplan D. Thomas Sprat, Martin Clifford, und den berühmten Berfaffer des Hudibras. Minder dauerhaft ift das Monument gewesen, so er in London, auf der Stelle der nachmaligen York building sich zu segen unternahm. Das ganze Revier mar sein Eigen= thum, und er ließ daseibst eine Menge Bäuser bauen, und fünf Gaffen anlegen, beren jede nach einem von ben fünf Wörtern seines Namens, George Villiers Duke of Buckingham, genannt

wurde. Es mag sein, daß das Unternehmen mit dem Vorhaben der Opposition, ihn zum Lord Maire zu machen, zusammenhing.

Eduard Billiers, des ersten Berzogs von Budingham Salbbruder, hinterließ aus der Che mit Barbara St. John vier Söhne. Davon wurde der jüngste, Eduard, der Stammvater der heut noch blühenden Grafen von Jersey und von Clarendon, gewann der älteste, Wilhelm, Viscount Grandison, die einzige Tochter Barbara, welche kurz vor der Restauration einem irländischen Edelmann, dem Roger Palmer, der damals noch seinen Rechtsstudien oblag, angetraut wurde. Gleich an dem Tage der Ankunft Karls II. in London wußte sie die Herrschaft über sein Berg zu gewinnen, und hat sie Jahre lang darin sich behauptet, so unbeständig auch des Königs Gemüth, und so thätig ihre Nebenbuhlerinen sich erwiesen. Mit ihr brachte Karl täglich mehre Stunden zu, und nicht selten, wenn bas Conseil zusammenberufen um irgend eine dringende Angelegenheit abzuhandeln, zog es der fahrlässige Monarch vor, seine Zeit in der bezaubernden Gefellschaft und Unterhaltung der Geliebten zu vertändeln. wurde die bevorstehende Vermählung des königlichen Liebhabers ein Gegenstand der ängstlichsten Besorgniß. Sie zu beruhigen, verdoppelte Rarl seine Aufmerksamkeiten; er speiste regelmäßig zu Mittag und zu Nacht in der Wohnung der Geliebten, machte ihr bie kostbarften Geschenke, ernannte ihren Mann, gegen beffen Willen, zum Grafen von Castlemain in Irland, mit der Bestimmung daß der Titel auf der Grafin Söhne übergehen follte, und versprach ihr feierlich, daß er sie nicht vom Hofe verweisen, vielmehr bei ber künftigen Königin als Kammerdame anstellen wolle.

Des unklugen Bersprechens blieb Karl eingedenk. Eines Tages nahm er die "Lady", ihre gewöhnliche Bezeichnung, bei der Hand, und stellte sie inmitten einer glänzenden Cour vor. Katharina wußte für den Augenblick sich zu meistern, und empfing die Nebenbuhlerin mit wohlwollender Güte. Aber nach wenigen Minuten traten ihr Thränen in die Augen, Blut strömte ihr aus der Nase, sie ward ohnmächtig in ihr Gemach getragen. Der König nahm dieß als eine boshafte Beleidigung auf, und werde er den Launen seiner Gemahlin sich

fügen; da er die Schuld an dem der Caftlemain gemachten Berdruffe trage, fordere seine Ehre, ihr Genugthuung zu Solche Festigkeit lobten seine muften Gesellen, Drmond und Clarendon beflagten die Unanständigfeit, die Barte feines Verfahrens, er bedrohte sie mit seiner Ungnade, gab ihnen auf, den Eigensinn der Königin zu brechen. Clarendon unterzog fich bem schimpflichen Auftrag, aber Ratharina versagte feinen Rathschlägen das Gebor. Rarl ließ es sich angelegen sein, sie franken; der portugiesische Gesandte wurde insultirt, die Frauen des Gefolges der Königin schickte man in ihre Heimath zurud, die Caftlemain führte der König täglich ihren Gemächern ein, wo er mit den Söflingen in Aufmerksamkeiten für die Maitresse wetteiferte, während die Königin einsam, unbeachtet und ichweigend fag. Wochen lang bestand sie den ungleichen Kampf, bann gab sie nach, ließ sich gefallen, die Dienste ihrer Rebenbublerin anzunehmen, sie öffentlich und im Privateirkel mit freundlicher Gute zu behandeln. Aber bas mar zu fpat: Rarl rühmte fich seines Sieges über das, was er launisches eigensinniges Wesen nannte, und die, welche anfangs Ratharinens Festigkeit bewunderten, fanden jest ihr Benehmen ichwach und veränderlich.

Der Caftlemain herrschaft war begründet. 3war verrichtete fie noch, weil es der König so wollte, die ihr zukommenden Hofdienste bei der Königin, begleitete sie sogar, allen Frommen zum Aergerniß, in dem Gang nach der Messe, aber die Maitresse blieb der Mittelpunkt der Anziehung; der König beehrte ihre Soupers und Gesellschaften ftets mit seiner Gegenwart, auf ihre Empfehlung wurden Stellen vergeben, Officiere ernannt, ein Wort von ihr konnte Andere in Ungnade bringen; am 3. Aug. 1670 wurde fie jur Berzogin von Cleveland, Gräfin von Southampton und Baronin von Nonsuch creirt, Titel, welche sich auf ihre und des Königs Söhne Rarl, Herzog von Cleveland und Southampton, Beinrich, Berzog von Grafton, und Georg, Berzog von Northumberland, vererben sollten. Indessen entging sie, troß ihrer wohlbegründeten Herrschaft, nicht ganz und gar den Leiden, deren so viele sie der Königin bereitet hat. Häufig war Karl im Begriffe ihr zu entschlüpfen, daß sie ihn festzuhalten zu

Gefälligkeiten sich bequemen mußte, die Maitresse oder Frau gleich schmerzlich empfinden werden. Als er für die schöne Franzisca Teresa Stuart, die Tochter Walters, eines Sohnes des Lord Blantyre, glübte, wohl gar sie zu heurathen gedachte, »le roi menaça la dame (Castlemain), où il soupe tous les soirs, de ne mettre jamais le pied chez elle, si la demoiselle n'y était. Der neuen Gesahr entging sie durch Clarendons Vermittlung, welcher dem König eine Thorheit zu ersparen, den Gegenstand der süngsten Neigung in Eile an den Herzog von Lenox verheurathete, ohne daß er doch damit die ihm feindliche Gesinnung der Maitresse hätte beschwichtigen können.

Clarendons Sturz war großentheils ihr Werk. Der König glaubte auf seine freiwillige Abdanfung rechnen zu konnen. Er wartete am 26. Aug. 1663 bem König auf, erflärte seinen Entschluß, nicht abzudanken, beschwor den Monarchen, den Anfeinbungen ber Caftlemain, bes erzürnten rachgierigen Beibes, feinen Glauben zu schenken. Nach einer zweistündigen Conferenz verließ er den König, dem seine Hartnäckigkeit unerwartet, der fich durch die Anspielung auf die Castlemain verlett fühlte. Ihr wurde um die Mittagszeit gemeldet, die Besprechung sei zu Ende, fie sprang aus dem Bette und rannte ngch der Bolière, um im Vorbeigeben den gefallenen Minister zu feben, seine Geberden zu beobachten. Der einen Gefahr entronnen, verfiel bie Maitreffe Widerwärtigkeiten anderer Art, Liebschaften ohne Bahl beschäftigten den König, den sedoch die lange Gewohnheit flets zur Castlemain zuruckführte. Sie behauptete sich in ihrer Herrschaft, indem fie jeden Schein von Eifersucht mied, zugleich aber für Des Liebhabers Untreue Entschädigung fand, indem sie ihrerseits der Freiheit, die sie ihm vergönnte, sich gebrauchte. gelegentlich der Bill über die Berwendung der öffentlichen Gelder, brobte die Opposition, die Grafin von Castlemain in Anflageftand zu verfegen, und der Ronig, in dem Bemühen, fie gegen eine Berfolgung so ernfter Art zu schüßen, sab sich genöthigt, feinen Einfluß zu Gunften der Bill vom 24. Jan. 1667 wirfen zu laffen. hingegen wurde der Graf von Castlemain von Dates angeflagt, daß er, nachdem er sich von feinem Beibe megen

Chebruchs mit dem König habe scheiben lassen, nun Jesuit und Priefter sei und, wie Dates gehört, ber papistischen Berschwörung Gelingen gewünscht habe, um seine Rache befriedigen zu können. Castlemain wurde nach dem Tower geschickt, verhört, freigesprochen. R. Jacob II. beschloß, ihn als seinen Botschafter nach Rom zu schicken, dort konnte das Leiden, durch Dates ihm bereitet, als besondere Empfehlung gelten. Es lag indeffen etwas Lächerliches in der Wahl des Gemahls der Herzogin von Cleveland zu einer Gesandtschaft an den Papft, und Castlemain nahm bas Umt mit unverholenem Widerwillen an. Der Pomp seines Einzugs, ber Enthusiasmus, mit welchem er von den Romern begrüßt wurde, mochte ber Eitelfeit des Monarchen schmeicheln, allein ber Erfolg entsprach feineswegs den von der Sendung gehegten Erwartungen. Caftlemain beflagte in bittern Ausbruden die wenige, von Seiten des apostolischen Stuhls ihm bezeigte Geneigtheit, und erklärte tropig, er werde, so nicht ein verändertes Benehmen zu erwarten, unverweilt den papstlichen Sof verlassen. »Lei è padrone,« entgegnete Innocentius XI., beauftragte jedoch den Nuncius, für die von dem Botschafter ihm angethane Beleidigung Genuge thunng von bem König zu verlangen. Jacob entschuldigte die Beftigkeit bes Gesandten, als durch das Uebermaas von Eifer peranlagt, und rief ihn ab, um seine Dienste mit einer Stelle im geheimen Rath zu belohnen. Seine Wittwe (seit Juni 1705), der in den Tagen ihrer Herrlichkeit der berühmte Marlborough die erste Beförderung verdankte, konnte dem Lieben, den Gewohnf heiten eines halben Jahrhunderts nicht entsagen, sie wurde am 25. Nov. 1705 dem Ritter Robert Fielding angetraut, sa man of desperate fortune, known by the appellation of handsome Fielding, gelangte aber sehr bald zu der Entdedung, daß bet Lüberliche 16 Tage vorher, den 9. Nov., ein junges Mädchen, die Maria Wadsworth geheurathet habe, in der Meinung, er heurathe, wie das gine ihn bedienende Rupplerin ihm beigebracht, die reiche Madame de Leau. Söchlich verlegt durch folche Entbedung, klagte bie Herzogin von Cleveland ben Bigame ber Felonie an. "Er fam in Arreft, erhielt aber von ber Rönigin Pardon, und ward den 23. Mai An. 1707 völlig von der Herzogin geschieben, welche hierauf ben 20. Oct. An. 1709 in bem 72. Jahre ihres Alters gestorben." Die Herzoge von Grafton, bes Namens Fiprop, entstammen ihrer Berbindung mit R. Karl II.; dem Grafen von Castlemain hat sie kein Kind geboren.

Unglücklicher beinahe, als der erste Herzog von Buckingham, endigte ein anderer Anbeter der Königin Anna, der Herzog Heinrich II. von Montmorency. Mit ihm ist seine Linie abgestorben, in den heutigen Repräsentanten der drei noch bestehens den Linien wird absterben das berühmte Haus, welchem gelten Bonsards Strophen:

Cette race est surtout la plus belle, Race heroïque et antique, laquelle, De père en fils guerrier victorieux, A porté son renom jusqu'aux Cieux.

Dieser Umftand bestimmt mich, der Liebes- und Leidensgeschichte bes Opfers von Richelieus Eifersucht eine gedrängte Uebersicht der Geschichte bes Sauses vorauszuschicken, sei es auch nur, um einige Frrthumer und Auslaffungen in des Meifters Meisterwerk zu verbessern. Als ein solches erkenne ich bes And. bu Chesne Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de Laval, Paris, 1624, fol. S. 696 und 419. Ueber das Berkommen der Montmorency find verschiedene Sppothesen aufgestellt worden. Nicht nur in Frankreich hat man geglaubt, ihre Abfammung von jenem frankischen Beerführer, der unmittelbar nech Rlodwig die h. Taufe empfing, herleiten zu können, und als ein Argument für diese Ansicht, ihren Schlachtenruf, Dien ayde av premier Chrestien, und das Zeugniß eines Herolds — Desormeaux in seiner Histoire de la maison de Montmorenci, Paris, 1764, 8.º 5 Bbe., verwandelt den héraut, Herold, in einen héros très-versé dans la connoissance des antiquités françoises - Montmorency premier Chrestien que Roy en France, Premier Baron de France, Premier Seigneur de Montmorency que Roy en France, angerusen. Forcatel, in seinem Montmorency Gaulois, holt noch weiter aus, und will den Stammvater in dem vornehmsten und mächtigsten der Gallier in den Lande zwischen Seine und Dife finden, in einem Lisbius, welcher burch ben Seibenbefehrer S. Dionpfius gewonnen, zugleich mit ihm

die Markerkrone empfing. Das zu widerlegen, reichen die Namen bin, mit welchen der Stammbaum anhebt, samt und sonders deutschen Ursprungs, wie Theobald, Alberich, Burkard.

Wegen der Namensverwandtschaft wird von mehren Karls bes Großen connétable Burfard, als der erfte befannte Ahnherr der Montmorency betrachtet. Eine uralte Tradition berichtet, daß er den Leichnam des h. Märtyrers Felix von Gerona nach Montmorency übertragen ließ, um damit die basige Stiftskirche zu bereichern; gewiß ift, daß er mehrmalen die Flotte im Mittelmeer befehligte, 807 an den Kuften von Corfica 13 faracenische Raubschiffe nahm, und der Heiden nicht wenig erlegte. Ein anderer Burfard, des Herzogs Alberich Sohn (so heißt er in K. Lothars Urfunde vom 22. Nov. 958), stiftete im gebachten Jahre zu Bray-sur-Seine ein Benedictinerklofter, wohin er die Leiber des h. Paternus, Märtyrer, und des h. Pavatius, Beichtiger, schenkte. Die Reliquien des h. Pavatius besaß er burch die Freigebigkeit Ethelreds, des Königs ber Angelsachsen, »avunculus eius.« Sein Bruder, Theobald, dominus de Centumliis, hatte wenigstens durch seine Rathschläge die Stiftung befördert; außer dem Orte Bray werden auch zwei Dublen zu Montmorency als Stiftungsgater genannt. Von Burfarbs füngerm Sohne Theobald entstammen die Herren von Bray und Montlhern, die Grafen von Rochefort-en-Iveline, der ältere, Burfard II. im Bart, gerieth zu Streit mit der Abtei St. Denys, von wegen Chateau-Baffet, so er mit des Hugo Baffet Wittme erheurathet hatte. »Le roi Robert voult que l'église de saint Denys fût absolue de tous les griefs voisins, et mêmement de Bouchard à la barbe, qui lors tenoit un chastel ou fief de l'église en une isle de Seine de par sa femme. Moult grevoit cils Bouchard et l'église et ses hommes. Au roi se complaint l'abbé Vivien, qui l'église gouvernoit au temps de lors. Admonesté fut, qu'il chassât hors de lui telles choses, et qu'il cessât de ses griefs. Et pour ce que cesser ne se voult, le roi par le conseil de ses palatins commanda que le chastel fut abattu. Et pource que le roi savoit bien, que celui Bouchard étoit ému contre l'église, il ordonna pour le bien de la paix

par la volonté de l'abbé et du convent, et souffrit qu'il fermât une forteresse à trois lieues de S. Denys, que l'on appelle Montmorency, de lez la fontaine S. Valery: par telle condition qu'icelui Bouchard, et tous ceux qui après lui seroient seigneurs de celle forteresse, feroient hommage à l'église du fief qu'il tenoit à cause de sa femme en la devant dite isle, et au chastel de l'église, et ès autres lieux. Et avec ce fut ordonné et adjousté, que tous les fieffés qui demeuroient à Montmorency se mettroient en ôtages en la Cour l'Abbé deux fois en l'an, à Pâques et à la fête S. Denys: ne en nulle manière ils ne requerroient congé d'issir hors de léans, jusques à tant qu'ils eussent répondu raison des choses de l'église, qui auroient été ou soustraites, ou amenuisiées, ou prises par Bouchard ou par ses hommes, et qu'ils auroient faite pleine satisfaction selon droit au Martyr saint Denys de toutes ces choses, à la volonté de l'Abbé et du convent &c.«

Ein jungerer Sohn Burfards III., Alberich, wurde der Bater Gottfrieds, der von wegen der vielen mit Richilden erheuratheten Güter ben Beinamen ber Reiche empfing. Sein Sohn Theobald paganus veranlagte, als Besitzer der Feste Gisors, durch seinen Unbestand in der Wahl des Lehensherren den langen und blutigen Krieg zwischen R. Ludwig VI. von Frankreich und Heinrich I von England. Unter seinen Nachkommen, ben Castellanen von Gisors, ist besonders auffallend Johann von Gisors durch ein um das J. 1200 zu Handen R. Philipp Augusts ausgestelltes Lehensdenombrement von außerordentlichem Umfang. Der altefte Sohn Burfards III., Theobald, Connétable von Franfreich, farb kinderlos 1090, sein Bruder und Erbe, Herbert, Berve, im 3. 1094. Dieser, Herr von Montmorency, Marly, Ecouen, war zugleich in England reich begütert. Dort besaß er Bury, in Suffolf, wonach er in Urfunden gewöhnlich Herveus Bituricensis heißt, Thorney, Petehaga, Affefeld, Deneford, Wifeham, Suton, Benetlei, Rodan, Stanwinton, Stow, die Burg zu Norwich, Bereu und Turvert in Lincolnshire. Bon herberts Sohnen kommen. lediglich Burfard IV. und Gottfried in Betracht. Gottfried ließ sich in England nieder, wo er Thorney, Marisco in

Elp u. s. w. besaß, auch mit der Tochter und Erbin Walters, bes Castellans von Douay, Huntspil und Bridgewaten in Somersetshire erheurathete. Sein Sohn Robert, Baron von Montemarisco, Huntspil, Thorney, Stow-Morres, Ely, Wennington, gewann die Sohne Stephan, Jordan, Berbert, Gottfried. Dieser, Baron von Rells, Seneschalf von Irland, war in erster Ebe mit Eva von Bermingham, Frau auf Offally, in anderer Ehe mit Basilia von Clare, des Strongbow Schwester und des Rais mund Figgerald Wittme, verheurathet. Herbert, Connétable von Irland 1172, herr auf Forth und Bargy, Lateragh, Dgarthy, Stifter der Cistercienserabtei Dunbrody, Portus S. Mariae, in der irländischen Grafschaft Werford, um 1175, starb als Mönch in ber Dreifaltigkeitsabtei zu Canterbury 1205. Stephan, Conftable von Cardigan, fiel in einem Gefecht mit ben Ballisen 1137, aus seiner Che mit Refta, der wallisischen Fürstentochter, den Sohn Robert hinterlaffend.

Robert Fisstephen, »capitaine vigilant, brave et expérimenté, avoit obtenu des habitans des Galles le gouvernement de Cardigan, mais Rice Fitzgriffith, prince du Sud-Wales, ne le trouvant pas disposé à seconder ses vues rebelles, le fit arrêter, et le tint pendant trois ans en prison. Cependant comme il connoissoit ses talents militaires, il lui offrit de lui rendre la liberté, s'il vouloit se liguer avec lui contre Henri II. Fitz-Stephen, quoiqu'allié de près à son chef du côté de sa mère, refusa absolument de prendre part à son entreprise. Cependant il représenta à Fitzgriffith, que la probité lui défendant de prendre les armes contre son souverain, il désiroit n'entrer pour rien dans ce projet; que si le prince irlandois, Dermod, imploroit son secours, il hasarderoit volontiers sa vie et sa fortune dans une terre étrangère, mais que ne pouvant le seconder, il promettoit du moins de ne point s'opposer à ses vues. Ces instances furent appuyées par l'évêque, et par Maurice Fitzgerald, frère maternel de Fitzstephen, seigneur distingué par son courage et par son mérite, qui, conjointement avec quelques autres gentilshommes aventuriers de la province de Galles, consentit à prendre part à l'expédition d'Irlande. Robert ayant obtenu sa liberté, convint de s'engager avec ses partisans au service de Dermod, lequel promit de son côté de donner aux deux chefs principaux, Fitzstephen et Fitzgerald, la souveraineté de la ville de Wexford et du territoire qui en dépend, sitôt qu'il seroit rétabli dans ses états. Tel fut le premier projet de l'invasion qui eut des suites si considérables. Un fugitif odieux, chassé de son pays par la faction et la vengeance, s'attache dans les Galles quelques aventuriers, que leur valeur et le mauvais état de leur fortune conduisent en Irlande pour y chercher un établissement.«

An der Spige von 30 Rittern, 60 Reifigen und 300 Bogen= schützen ging Robert Fisstephen gegen Anfang des Maimonats 1170 zu Schiffe. Ihn begleitete Berbert von Montmorency, bon dem Grafen von Chepftow, von Strongbow, beauftragt, die Beschaffenheit des Landes zu erforschen, bamit bieser auf Grund bes zu erwartenden Berichtes in Betreff ber ihm vorgeschlagenen Expedition sich entscheiben könne. Die Landung wurde in der Bucht von Bann bewerfftelligt, ohne Berweilen die Stadt Berford angegriffen und mit Capitulation eingenommen. Bertragsmäßig erhielten davon Fitzstephen und Fitzgerald das unbeschränfte Eigenthum, Fitftephens Dheim, Berbert von Montmorency wurde mit 200 Dörfern zwischen Wersord und Waterford abgefunden. »Dermod voulut, en agissant ainsi, récompenser le comte de Chepstow, son neveu, et le convaincre de l'avantage qu'il y avoit à s'attacher au service du prince de Leinster. Cette colonie de Bretons fut la première que ces seigneurs fondèrent dans l'Irlande. Ils se distinguèrent pendant plusieurs années des naturels du pays par leurs moeurs et leur langue, et aujourd'hui même, malgré les révolutions qui sont arrivées, il ne sont point entièrement confondus avec les habitants Robert Fisstephen hat aber seine Herrschaft zu begründen, manchen schweren Strauß bestanden, eine langwierige Gefangenschaft erbulbet, und mußte, als er fein Tages. werk vollbracht glaubte, seine mühfame Erwerbung der mißtrauischen Politik R. Heinrichs II. aufopfern, um bafür, in Gemeinschaft mit Milo von Cogan, eine Anweisung auf bas

Königreich Corf, von dem Fluß von Lismore bis zum Meer, vorbehaltlich doch der Stadt Corf, zu empfangen, und sollten sie in Betracht dieser Dotation zu Kriegszeiten 60 Ritter stellen. Das Schwierigste blieb aber die Eroberung des Königreichs, welche vorzunehmen den beiden Lehensträgern die Kräfte durchaus versagt. Sie bequemten sich darum, mit den eingebornen Fürsten von Desmond, mit den Macarthy zu unterhandeln, und ließen sich von ihnen die der Stadt Corf benachbarten Cantreds (à 100 Dörfer) abtreten, wogegen die übrigen 24 Cantreds den Macarthy verblieben.

»Il y avoit déjà cinq ans en 1182, que Cogan et Fitzstephen jouissoient de leurs établissements dans Desmond. Le dernier, quoique vivement touché de la mort de son fils chéri (Amaury), paroissoit se promettre des jours heureux dans sa vieillesse. Le commerce avoit réconcilié en apparence les naturels du pays avec les nouveaux colons; ils vivoient dans la plus parfaite intelligence, et ne se méficient point de la méchanceté qui étoit cachée sous ces beaux dehors d'amitié. Milo de Cogan, après quelques conférences avec les habitans de Waterford, se rendit à Lismore, où se devoit faire l'entrevue avec Raoul, autre fils de Fitzstephen, qui avoit épousé sa fille. Ils furent coucher dans la maison d'un Irlandois appelé Mactire, avec lequel ils étoient très-liés, et qui les avoit invités à loger chez lui; mais cet hôte perfide, abusant de leur sécurité, les attaqua à l'improviste, assassina Cogan, son gendre et cinq personnes de leur suite, alla rendre compte de cet exploit à ses compatriotes, et les engagea à se révolter contre les étrangers. Macarthy prit à l'instant les armes; et oubliant le serment qu'il avoit fait au roi d'Angleterre, il marcha à Cork, où Fitzstephen fut obligé, malgré le chagrin et la consternation dans laquelle il étoit plongé, de se défendre contre un ennemi supérieur en nombre, et obstiné à le perdre.« Er wurde durch seinen Nessen, Raimund le Gros entsett, »mais il fut insensible à ce service. Le chagrin, la vexation et la fatigue agirent si fort sur son tempérament, que ce malheureux vétéran perdit l'usage de la raison.«

Jordans, bes Bruders von Figstephen Sohn, Gottfried II., Baron von Montemarisco, Herr der Insel. Ely, erbte: auch noch seines Oheims, des Connétable Herbert ausgedehntes Befigthum, baute Die Festen Lateragh, Knodagh, Nenagh, Tibrad, Thorny-Bridge, Castle-Island, Baltimore, Modriny, Emile, ftiftete bie Cistercienserabtei Rillagh, auch zwei Comthureien bes Johanniterordens, Any und Adair, und regierte Irland von 1215 an als Vicefonig, wurde aber von R. Heinrich III. verbannt, und farb 1245 auf seiner Bater Burg, zu Montmorency. Sein Enfel Wilhelm, auf Lateragh, Knockagh, Forth und Bargy, Moenagh, Renagh, Emile, Thorny-Bridge, Modriny, Huntspil, wurde der Bater der einzigen Tochter Johanna, die an Theobald Butler Baron von Arklow verheurathet, diesem eine unermegliche Erbs schaft zubrachte, wiewohl fie die weite Landschaft Desmond der Schwester ihres Baters, ber an Moriz Figgerald verheuratheten Eleonore überlaffen muffen. Es ift bas bie Veranlaffung ber langwierigen und blutigen Feindschaft ber großen Bäuser Drmond und Desmond geworden.

Burfard IV. erneuerte die versährten Streitigkeiten mit ber Abtei S. Denys, die leglich zu offener Fehde ansschlugen. Man schädigte sich von beiden Seiten, bis dahin die Banker vor des Rönigs Gericht geladen wurden 1101. Gewahrend, daß ein ihm nachtheiliger Spruch zu erwarten, ritt Burfard beim, ein Trop, welchen zu bestrafen, der Kronprinz, nachmalen Ludwig VI. übernahm. Die Feste Montmorency wurde belagert, ber Sturm geboten. »Aucuns seigneurs de l'armée royale, qui favorisoient l'obstination des assiégés, reculèrent, et par une frayeur dissimulée émurent leurs compagnons à prendre la fuite. vint que plusieurs d'entre eux y furent tués par ceux de dedans.« Bon der andern Seite verzweifelte Burkard, auf die Dauer ber Macht des Königreichs widerstehen zu können, und es erfolgte eine Verständigung. Burkards Sohn, Matthäus I, empfing 1138 die Würde eines Connétable; er war in erster Ehe mit Aline, natürliche Tochter R. Heinrichs I von England, in anderer Che mit der Wittwe R. Ludwigs VL von Franfreich, Alix von Savoyen verheurathet. Zu sothaner Berbindung hatten

bie Großen des Reichs gerathen, bamit der minberjährige Rönig auf die Unterftugung ber Montmorency rechnen könne. Der ersten Che gehören an Burfard V. und Matthäus, herr von Marly und Verneuil. Matthäus, des R. Philipp August Begleiter in seinem Rreuzzuge, bestritt in dem Gefechte bei Arques 1194 ben englischen Achilles. »Jean de Leicester, trèsrenommé dans le monde par de beaux exploits, rassemblant toutes ses forces, frappa Matthieu de Marle et lui transperça les deux cuisses de sa lance; et Matthieu, le frappant à son tour dans la poitrine, de la pointe ferrée de son épieu (quoique le sang coulât en abondance de ses deux cuisses) le força à marquer sur la terre l'empreinte de son corps énorme, et à subir la captivité, en se confessant vaincu.« Dagegen wurde Matthaus in dem Treffen bei Gisors 1198 der Gefangene Richards, des Königs von England, nachdem Dieser ihn eigenhändig vom Gaul geworfen. Rach Verlauf von zwei Jahren der Gefangenschaft entlassen, gedachte Matthaus 1202 dem Turnier, so zwischen Bray-sur-Somme und Corbie stattsinden sollte, beizuwohnen. Fulco von Neuilly sprach zu der Bersammlung, und viele, darunter Matthäus, Billehardouin, Simon von Montfort nahmen das Kreuz, und bildeten gleichsam die Cadres des Heeres, welches mit der Ginnahme van Constantinopel 1204 das abenteuerlichste Unternehmen des gefamten Mittelalters fronte. Gines Sieges, ber großentheils fein Werk, sollte Matthäus nicht lange sich erfreuen: Die Beschwerden und Mühseligkeiten bes Zuges nach bem Bosporus murden ihm todtsid. »Lors avint une moult mésaventure dans l'ost que Mahius de Montmorenci qui ere un des meillors chevaliers del royaume de France et des plus prisiés et des plus amés fut mort, et ce fut grand deuil et grand dommages, un des greignors qui avint en l'ost d'un sol homme, « flagt Villehars douin. Matthäus wurde der Stammvater aller folgenden herren von Marly, die außer der nachmaligen Königsburg Marly und Berneuil, Montreuil-Bonin, Mondeville, Picauville, Lay, Seffac, S. Martin und Valmondois besaßen, und bis zu ihrem Ausgang, 26. März 1356, bas Stammwappen der Montmorency, bas rothe

Areuz im goldenen Felde, in jeder Ede des Kreuzes ein blauet Alérion (Aiglette), unverändert beibehielten.

Matthäus II., »Dei gratia dictus dominus, « wird als einer der Helden der Belagerung, der Doppelschlacht von Chateaus Gaillard ausgezeichnet. Es schreibt Bilbelm le Breton, Gesang 7 der Philippide: »Sur le pont sont des guerriers décorés de l'ordre de la chevalerie, et parmi eux se trouvent le chevalier des Barres, Simon, Gui, les frères Malvoisin, le seigneur de Morens (Montmorency) et d'autres, dont la valeur rendit les noms recommandables à perpétuité, qui ne redoutoient en combattant ni la mort, ni la prise de leur corps, et desquels la seule vertu avoit tellement dédié les coeurs à sa demeure, qu'ils n'en détournoient jamais leurs pensées.« Die Eroberung der Normandie war der Preis der mühseligen Kämpfe vor Chateau-Gaillard, 1204, und gewann Matthäus einige Muße, fich mit feinen häuslichen Angelegenheiten zu beschäftigen. Die Urfunde vom Dec. 1205, worin er seinen eigenen Leuten von Montmorency und Grolée, gegen einen mäßigen Bins alle Leiftungen, Frohnden, Bulten erläßt, gibt für ihn ehrendes Zeugniß. Gin Chrentag anderer Art ward für Matthäus die Schlacht von Bouvines 1214. »Qui lors eût vu ces vaillants chevaliers entremêler l'un à l'autre, et les Flamands aller à la fuite, bien lui eût pu remembrer de gentile baronnie. Matthieu de Montmorency tenoit un faussart en sa main, et en derompoit les presses, et étoit sur un grand destrier, et qui lors le vist, bien l'eût pu remembrer gentil vassal.« Er allein soll in dieser Schlacht 12 kaiserliche Fahnen erobert haben, als wovon ein Denkmal die 16 Abler in seinem und aller seiner Rachkommen Wappen, nachdem beren bisher, bis zum J. 1215, nur vier gewesen. Nach weniger Monate Berlauf folgte Matthäus dem Prinzen Ludwig in den Zug gegen die Albigenser, und im 3. 1218 wurde er mit dem Amte eines Connétable befleidet. daffelbe bisher unter den Hofamtern dem Range nach das dritte gewesen, in den Händen des neuen Inhabers wurde es das vornehmfte bes Reichs, der Connétable erfter Minister und Großfeldherr zugleich. Hiernach sind großentheils auf feine Rechnung

mit den Engländern, absonderlich die Einnahme der hartnäckigi vertheidigten Stadt Rochelle. «Cette grande conquête sut dien être que pour marque d'une si heureuse réduction, la ville prit l'effigie d'icelui en son scel: étant une tradition ancienne que le chevalier représenté au cachet, dont ceux de la Rochelle scellent encore maintenant leurs lettres, et autres aetes publics, est l'image d'un seigneur de Montmorency.«

Ludwigs VIII. Begleiter in dem Zuge gegen die Albigenser hat Matthäus die Belagerung von Avignon geleitet, deren glücklicher Ausgang (1226) die Unterwerfung von beinaheganz Languedoc bedingte. Der König führte das entbehrlich gewordene Heer nach dem Norden zurück, erkrankte jedoch über dem Marsch und starb auf Montpensier, 8. Nov. 1226. Seine letten Gedanken galten dem Erstgebornen.

Puis appela ses compagnons
Et son clergier et ses barons
Si lors fit esranment jurer
De s'ainé fils assurer,
Et de couronner à quinzaine
Pour ôter d'ennui et de peine
Et la contrée et le pays.
Et Mahiu de Montmorency
Priat-il, que par sa merci
Presist en garde son enfant,
Et il l'octroya en pleurant.

Getreulich hat Matthäus das Versprechen erfüllt, und vers
dankte ihm vorzüglich, dann seiner Mutter, der großen Blanca
von Castilien, Ludwig IX., der Heilige, in den Stürmen seiner Minderjährigkeit, die Erhaltung der Krone. Eben hatte der Connétable den lesten der rebellischen Basallen, den Grasen von Bretagne, außer Stand gesest, ferner den Frieden des Reichs zu stören, und er starb, 24. Nov. 1230.

> Et Mahius de Montmorencin Fut trais à cel tempore a fin. Cil fut preux et de bon conseil, Qu'il n'eut en France son pareil.

Beinahe 53 Jahre alt, Bater von drei Söhnen und Wittwer von Gertrude von Nesle, ging er 1221 die zweite Che ein mit

Emma von Laval, des Grafen Robert von Alençon Wittwe, und hat diese ihm noch den vierten Sohn Guido, dann zwei Tochter geschenkt. Ihres großen Sauses Erbin, wendete Emma daffelbe bem Sohne zu, welcher den Namen von Laval annehmend, das väterliche Wappen beibehielt, nur daß er, von seinen ältern Brudern . fich zu unterscheiden, auf das Kreuz fünf filberne Duscheln als Guido VII. von Laval, wie er seitdem heißt, brisure sette. erhielt daneben, aus des Baters Erbschaft, Acquigny in der Rormandie, Espineuil-sur-Seine, erwarb auch, durch seine Heurath mit Philippine von Bitré, Bitré, Châtilon-en-Bendelais, Marcillé, Aubigné und andere Güter in Bretagne. Karls von Anfou Lebensmann, folgte er demfelben zur Eroberung des Ronigreichs beiber Er ftarb 1266 ober 1267. Sein Sohn, Guido VIII. von Laval erheurathete mit Isabella von Beaumont die Herrschaft Pacy=sur=Marne, Billemonble, und vornehmlich die Grafschaft Caserta in der Umgebung von Neapel, in der zweiten Che aber mit Johanna von Brienne-Beaumont, der Enkelin Johanns von Brienne, die Herrschaft Loué. Der älteste Sohn zweiter Che, Andreas von Laval, herr von Chatillon-en-Bendelais, Courbeveille, Montseur, Mellay, Olivet, Aubigné, Boyere, hinterließ die Söhne Johann und Guido. Johann hielt in dem Kriege um Bretagne fandhaft zu Karl von Blois, gerieth aber in der Entscheidungsschlacht bei Aurap, 1364, in Gefangenschaft und mußte ein Löfegelb von 40,000 Schilden entrichten, eine Ausgabe, die ihn doch nicht von bedeus tenden Erwerbungen abhielt. In seiner Che mit Isabella von Tinteniac, der Erbin der Herrschaften Tinteniac, Becherel und Romillé, gewann er die einzige Tochter Johanna, bes Connétable Bertrand Duguesclin andere Frau. Hoffentlich wird man als ein Beichen meiner Discretion aufnehmen, daß von Duguesclin zu sprechen, ich mich enthalte, wahrlich ein schweres Opfer, nachdem ich so vieles von Duguesclins großem Gegner, von Johann Chandos beigebracht. Wittwe den 13. Jul. 1380, und als Leibgedinge die Grafschaft Longueville besigend, nahm Frau Johanna den andern Mann, ihren Better, Guido XII. von Laval. starb den 27. Oct. 1433. Ihres Baters Bruder, Guido von

Laval auf Loué und Benays, erheurathete Brée und wurde der Bater Theobalds, in dessen Söhnen Guido II., Theobald und Johann, dieser Zweig in drei Linien fich vertheilte. Johanns Nachkommenschaft, die Linie in Bree, ift ohne Bedeutung. Theo. bald, auf S. Aubin-des-Coudrais, erheurathete mit Anna von Maimbier das unweit Sablé belegene Brisdauphin und Aulnay, zusammen 1000 - 1200 Livres ertragend. Seines Urenkels Renat II. Sohn Urban diente zuerst unter Bellegarde bei der Belagerung von Livron, 1575, an der Spige der ihm verliehenen Compagnie Gendarmen, und focht bei Montargis und Auneau gegen die deutschen Reiter. Er verdiente fich damit die Achtung und Zuneigung des Herzogs von Guise, der nach Paris gerufen burch die Säupter der Ligisten, mehre seiner Bertrauten, darunter Urban, porausschickte, bas Terrain zu untersuchen, 1588. Das Eintreffen des entschlossenen Mannes beunruhigte den Sof, es wurden des Emissars Gläubiger, und hatte er deren viele, bearbeitet und veranlagt, fich feiner Perfon zu verfichern. Schon befand er fich auf dem Wege nach dem Gefängniffe, als la Chapelle-Marteau, Burgichaft leiftend, die Bascher nothigte, ihre Beute freizugeben. Rach den Mordscenen in Blois erhielt Urban Sausarreft, deffen er jedoch gegen das Bersprechen, insfünftige aller Umtriebe fic zu enthalten, erledigt wurde. »Mais soit qu'il prétendit avoir été violenté, soit par zèle pour la religion, qui étoit alors le prétexte de tous les rebelles, il étoit passé aussi-tôt après dans le parti de la Ligue.« Er stellte sich an die Spise der Meggerzunft, welche am 12. März 1589 Mans bem König entriß, vertheidigte auch die Stadt gegen Beinrich IV., bis er genöthigt, die Capitulation vom 2. Dec. 1589 einzugehen. In der Schlacht bei Jory, 1590, gerieth er in Gefangenschaft. Im Febr. 1592 ftand er bei dem Heere, so Alexander Farnese zum Entsat von Rouen führte, am 24. Mai n. J. errang er bei Chateau-Gontier einen febr bedeutenden Bortheil über den Prinzen von Conty, und bald darauf brachte er den englischen Hülfstruppen des Lonigs bei Ambrières eine schwere Riederlage bei, ein Erfolg, welchem er seine Ernennung zum Marschall ber Ligue verdankte, 1593, zugleich mit Rosne, la Chatre und Sainte Pol: » Monsieur, vous avez fait des bâtards qui seront legitimés à ves dépens,« sagte bei dieser Gelegenheit Chanvallon dem Bergog von Mayenne. In der That hat Boisdauphin, unter dieser Benennung kommt Urban gemeiniglich vor, die allgemeine Pacification nicht abgewartet, soudern bereits im Sept. 1595 seinen Frieden mit dem Rönig gemacht. Es wurde ihm die Summe von 678,800 Livres bewilligt, außerdem erhielt er den h. Geifts prben, und im Oct. 1597 zu Pas wurde er zum Marschall von Frankreich creirt. Er verrichtete auch eine Gesandtschaft an ben kaiserlichen Hof zu Wien, wurde Gouverneur und Lieutenant général von Anjou. Im J. 1615 befehligte er als des Königs General-Lieutenant die den Malcontenten entgegengefiellte Armee, und besiegte er am 21. Dct. n. J. das von dem Herzog von Luxemburg befehligte Corps. Sablé hatte er 1593 von bem Herzog von Mayenne um 90,000 Livres erkauft, und wurde Die bedeutende Berrschaft um seinetwillen zu einem Marquisat, so wie Bresteau zur Grafschaft erhoben. Der Marschall farb zu Sable, 27. März 1629.

Sein Sohn, Philipp Emanuel, + 4. Juni 1640, ift nur befannt durch seine Heurath-mit Magdalena von Souvré. »Elle avoit été très-galante. M. de Montmorency (Seinrich II.), dont par vanité elle voulut être servie, la méprisoit et la faisoit enrager; elle dissimuloit tout cela par ambition. Elle étoit fort jeune quand il la vint voir la première fois; c'étoit dans une salle basse, dont une des fenêtres étoit ouverte. Au lieu d'entrer par la porte, il entra en voltigeant par la fenêtre; cette disposition et un certain air agréable qu'il avoit la charmèrent d'abord, et elle se sentit prise. Il y eut plusieurs absences durant le cours de cette galanterie. Une fois qu'il revenoit de Languedoc, elle étoit à Sablé, et elle envoya un gentilhomme au-devant de lui à une demi-journée, pour lui témoigner l'impatience qu'elle avoit de le revoir: il lui avoit promis de passer chez elle, quoique ce fût un grand détour. Ce gentilhomme le trouva et vint rapporter à la marquise qu'il brâloit de la revoir. » Mais encore, lui dit-elle, que faisoit-il? Madame, le lieu où il a dîné n'a pas de trop bons cabarets; il

a été contraint d'envoyer à des chasseurs du voisinage chercher deux perdrix; il les a fait accommoder en sa présence, les a vues rôtir, et les a mangées de grand appétit. Cela ne parut pas à la marquise une grande marque d'impatience; elle en fut piquée; et quand il arriva, elle ne le voulut pas voir. Il ne se tourmenta pas trop de l'apaiser, et la laissa là.

»Elle devint fort jalouse de M. de Montmorency, et elle lui reprocha fort d'avoir dansé à un bal, au Louvre, plusieurs sois avec les plus belles de la cour. » Hé! que vouliez-vous que je fisse? — Que vous ne dansassiez qu'avec les laides. «« Mais ce fut bien pis lorsqu'il se mit à faire le galant de la reine. Elle ne le lui put pardonner, et elle a avoué qu'elle n'avoit point été fâchée de sa mort. Sa dernière galanterie fut avec Armentières, petit-fils de la vicomtesse d'Auchy, garçon qui avoit l'esprit vif, et qui disoit plaisamment les Il alloit presque tous les soirs déguisé en femme chez elle. Elle en eut une fille qui est à Port-Royal; mais cette fille vint durant la vie du mari, après la mort duquel elle la montra, sans en avoir rien dit auparavant. Voici la raison qu'elle en rendoit: »»Je ne voulois pas, disoit-elle, après le grand mépris que je témoignois avoir pour mon mari, qu'on me pût dire que je couchois encore avec lui.«\* Ce mari étoit un fort pauvre homme. La pauvre enfant, lasse d'être dans un grenier, s'est mise en religion. Armentières fut tué en duel par Lavardin; mais on disoit qu'il l'avoit tué à terre.

Depuis cette perte la marquise ne fit plus l'amour; elle trouva qu'il étoit temps de faire la dévote; mais quelle dévote, bon Dieu! Il n'y a point eu d'intrigue à la cour dont elle ne se soit mêlée, et elle n'avoit garde de manquer à être janséniste, quand ce ne seroit que cette secte a grand besoin de cabale pour se maintenir, et c'est à quoi la marquise se délecte sur toutes choses depuis qu'elle est au monde. Cela se voit par le Journal du cardinal de Richelieu: elle a toujours été de quelque affaire, et l'amour ne l'occupoit point tellement, que les négociations ne consumassent une partie de son temps. Ajoutez que depuis qu'elle est dévote, c'est la

plus grande friande qui soit au monde; elle prétend qu'il n'y a personne qui ait le goût si fin qu'elle, et ne fait nul cas des gens qui ne goûtent point les bonnes choses. Elle invente toujours quelque nouvelle friponnerie (friandise). Je vous laisse à penser si une personne comme je vous la viens de représenter peut avoir bien gouverné sa maison. Tout est tombé en une telle décadence, que ses enfants n'ont rien eu; il n'y a que l'abbé à son aise, parce qu'on a trouvé moyen de lui faire avoir le doyenné de Tours, l'évêché de Léon et enfin celui de la Rochelle. Die Mutter ftarb den 16. Januar 1678. Bourgon war ihr 1649 von wegen ihrer Heurathsgelber zugesprochen worben, Sable wurde 1648 laut richterlicher Erfenntnig verkauft, bes Baters und Großvaters Schulden zu bezahlen, Brefteau, Fontenailles, Aulnay und Montaudie hatte diefer, der Marschall felbst noch veräußert. Dem altesten seiner Enkel, Urban II. Marquis von Boisdauphin und Sablé, blieb nur wenig. Bon deffen Enkeln wurde ber ältere, Karl von Laval, Hauptmann bei Picardie, in der Belagerung von Woerden, Dct. 1672 getödtet, fiel der jungere, Jacob vor Candia, die Türken bestreitend, beide waren unverheurathet.

Guido II., Theobalds altester Sohn, auf Loue, Benaps, Montsabert, des Königs Renat Obersägermeister durch Ansou, Lothringen und Bar, Seneschalf von Anjou, erheurathete la Faigne mit Charlotte von Sainte-Maure. Sein vierter Sohn, Renat, wurde mit la Faigne abgefunden, und Stammvater einer Linie, welcher entsprossen Guido Claudius Roland, Graf von Montmoreney-Laval, Herr von Valon, Marschall von Frankreich und des Königs Stanislaus Dberkammerherr. "Bon seinen Kriegsthaten ift nichts befannt. Den 1. Febr. 1719 ward er Maréchal de camp, und ben 14. Aug. 1734 General-Lieutenant, in welcher Dualität er in diesem und folgenden Jahre den Feldzügen in Deutschland beigewohnt. Den 17. Sept. 1747 erhielt er ben Marschallsstab; er starb zu Lunéville 1751." Von seinen Töchtern heurathete die ältere, Louise Henriette den Grafen Blocard Maximilian Augustin von Helmstatt, war die jüngere, Henriette Charlotte, geb. 1723, Abtissin zu Montmartre. \*On nous avoit

amené M<sup>m</sup> de Montmartre, et quoiqu'on eût pu la soupçonner de n'être pas assez défavorable au jansénisme, c'était néanmoins une fille du premier mérite et de la plus haute vertu. Quand on la fit comparaître au tribunal révolutionnaire avant de l'envoyer à l'échafaud, elle était assistée de sa porte-croix, appelée M<sup>me</sup> de Surbeck. Citoyens, disoit cette religieuse à tous les tigres de cette caverne, comment voudriez-vous que Madame Notre Mère put répondre à ce que vous lui dites; elle est restée sept mois dans un cachot à Saint-Lazare, elle en est devenue sourde. »» Ecrivez, citoyen greffier, dit le représentant Barrère, chef des jurés et surnommé l'Anacréon de la guillotine, écrivez que la ci-devant abbesse de Montmartre a conspiré sourdement. « M<sup>me</sup> de Surbeck accompagna son abbesse et suivit la charrette à pied jusque sur la place de Louis XV., elle se mit à genoux au bas de l'échafaud pour lui demander sa bénédiction, que M<sup>mo</sup> de Montmartre lui donna tout aussi paisiblement et solennellement que si la chose avait encore eu lieu dans le sanctuaire de son abbaye royale. »» Va-t'en donc te cacher, béguine, lui dit le bourreau, va-t'en donc! Si ce n'était pas moi qui suis de Montmartre et qui suis de service aujourd'hui sur la place de la Révolution, tu n'irais pas coucher chez toi! « Son chez-elle était notre prison, la malheureuse! et c'est là qu'elle revint trouver son lit et son bréviaire après l'exécution de sa supérieure.« Die ganze l'inie ift abgestorben, März 1828, in ber Person des General=Lieute= nants Ludwig Adelaide Anna Joseph von Laval-Tartigny.

Renats II. von Laval in la Faigne anderer Sohn Hugo, auf Tartigny, Aveluis und Frenapele-Samson, geb. 1524, hintersließ eine zahlreiche Nachkommenschaft Der älteste Sohn, Gabriel, seste die Linie fort. Der dritte Sohn, Hugo, begründete die Nebenlinie in Montigny, deren eigentliche Zier sein vierter Sohn, Franz von Laval, der Abbe von Montigny. Domherr und Erze diaron zu Evreux wurde Franz 1659 als Bischof von Petra geweihet, und 1673 zum Bischof des neu errichteten Bisthums Unebec bestellt. Er gab seinen Diöcesanen das Beispiel der höchsten Tugend und Frömmigkeit, resignirte sedoch 1688, ohne

barum von seiner Kirche sich lodzusagen. Bon der Theilnahme bei den Officien des Charfreitags 1708 ließ er sich durch die grimmige Kälte im geringsten nicht abhalten, und er gewahrte nicht, daß der eine seiner Jüße erfroren. Dem Uebel suchte man durch Einschnitte abzuhelsen, es trat ein Fieber hinzu und der exemplarische Prälat starb im Geruche der Heiligkeit den 6. Mai 1708, schmerzlich von Allen beklagt. Freudig grünt sein Andenken die auf diesen Tag in dem weiten Canada. Sein Grabmonument, in Mitten der Domkirche von Quebec errichtet, tragt neben der Inschrift das Wappen von Montmorency-Laval. Das dasse Seminarium, des frommen Bischofs Stiftung, besitzt, laut seines letzen Willens die für ihn errichtete Grafschaft Montmorency in Canada, ein ausgedehntes Gebiet.

Guidos II. von Laval-Loué dritter Sohn, Peter wurde der Stammhalter, legte auch auf Ableben ber Gräfin Anna von Laval 1464, als nunmehriger Aeltester bes ganzen Sauses Montmorency-Laval, das volle Wappen fich bei, nachdem er bis dahin, zum Abzeichen ber jungern Linie, im ersten Quartier einen goldenen Löwen im blauen mit goldenen Lilien besäcten Felde geführt hatte. Peter ftarb ben 18. Oct. 1528. Mit Philippine von Beaumont hat er Breffuire erheurathet. Sein zweiter Sohn, Guido, begründete die Linie in Lezay, von der hernach, der älteste, Aegibius I., auf Loué, Benais, Bressuire, erwarb durch seine heurath mit Franzisca von Maille die Baronien Maille, Rochecorbon, la Haye, la Motte=Ste.=Heraye, Pontchâteau, die Bicomté Broffe, gleichwie deffen Sohn, Aegidius IL dem großen Besigthum noch bebeutenden Zusag verschaffte, indem er sich Louise von Sainte-Maure freite. Als deren Erbe gelangte fein Sohn Johann zum Befit des Marquifats Resle, dem Rang und dem Einkommen nach das erfte in Frankreich, der Graffcaft Des unfäglichen Reichthums Joigny und vieler andern Güter. genoß Johanns Sohn, Guido von Laval, Marquis von Nesle, Graf von Joigny und Maillé, Vicomte von Broffe, nicht lange; er farb an der Wunde, so er in der Schlacht bei Jory empfing, 1590, kinderlos in seiner Che mit Anna Huraut. Das Gut nicht, wohl aber das volle Wappen von Laval ging an die Linie in Lezap über.

Deren Ahnherr, Guido, auf Lezay, Brehabert, la Macheferriere, wurde der Großvater Peters II., der mit Isabella von ' Rochechouart bare 120,000 Livres erheurathete, auch der erfte bas volle Wappen führte, + 25. Mai 1623. Sein Sohn, Guide Urban, Marquis von Laval-Lezay, durch Diplom von 1643, wurde der Bater Peters III., der in der Ehe mit Maria Terefa Franzisca von Salignac ben Sohn Guido Andreas gewann. Dieser, Marquis von Lezay, und in dem Rechte feiner Mutter, von Magnac, Graf von la Bigeotière und von Fontaine-Chalendray, herr von la Plesse, erster Baron der Provinz la Marche, geft. 7. März 1745, wurde in der Che mit Marianne von Turmenie ein Bater von vier Kindern. Die füngere Tochter, Marianne heurathete den Herzog Hyacinth Franz von Looz= Corswarem, der jüngere Sohn, Ludwig Joseph, geb. 11. Dec. 1724, erwählte fich den geistlichen Stand, murde des am 14. Mai 1756 verstorbenen Bischofs von Orleans, Nicolaus Joseph de Paris Nachfolger, erhielt im Oct. 1757 das Bisthum Condom, und im Aug. 1760 fenes von Meg. Man berechnete bamals den Ertrag dieser Pfründe zu wenigstens 120,000 Livres, andere 16,000 bezog der Fürstbischof als Abbé-commendataire der ihm verliehenen Abtei St. Arnould zu Mes. Er wurde auch des Cardinals von Rohan Nachfolger in der Würde eines Grandaumonier, erhielt am 30. März 1789 ben Cardinalshut, mußte jedoch im J. 1791 emigriren. Sein Empfang in Coblenz ift Abth. I. Bd. 1. G. 13 besprochen. Er farb zu Altona 1808. Sein alterer Bruber, Guido Andreas Peter biente mit Auszeichnung in dem öfterreichischen Erbfolge- und in dem fiebenfährigen Krieg, zulest als General-Lieutenant, und brachte die perzogliche Burbe auf sein Saus 1758. Dieses ältester Sohn, Guido Andreas Maria Joseph, Graf von Laval, geb. 27. Sept. 1744, "war Aide-de-camp bei seinem Bater, und farb bei der Armee in Westphalen an den Poden, 13. Nov. 1761. Er hatte fich den 14. April 1760 mit der Tochter des Generals Bieurs Maisons vermählt, die aber den 2. Jun. darauf für Rummer über soiner Abreise zur Armee im 14ten Jahre ihres Alters gestorben ift." Der britte Sohn, Matthäus Paul Ludwig,

Marquis von Montmorency, wurde der Bater des Bicomte Matthäus Johann Felicitas, der geboren 10. Jul. 1760. Officier bei Auvergne, war er einer der edlen Jünglinge, welche für die Befreiung von America ftritten. Amtmann zu Montfort-l'Amaury, wurde er von den Bahlern dieses Amtes in die Berfammlung der Generalstaaten geschickt, und hat er bort, ein Schüler von Siepes, in revolutionairer Berrucktheit ben Lehrer noch überboten. Er war der Ordnung nach der fünfte, den im Ballhause beliebten Eid auszuschwören; er war auch einer der 47 Edels leute, welche sich der Rammer des dritten Standes auschlossen. Als in der Sigung vom 4. Aug. 1789 die Nationalversammlung beschloß, daß der Constitution die Erklärung der Rechte des Menschen und des Burgers vorherzugeben habe, außerte Montmorency: »En produisant cette déclaration, donnons un grand exemple à l'univers; présentons-lui un modèle digne d'être admiré,« ein Ausspruch, welchem selbft Grégoires Antrag, daß Die Erklärung der Pflichten jener der Rechte beizufügen, weichen mußte. In der nächtlichen Sigung deffelben Tags veranlaßte Montmorency eine allgemeine Trunkenheit burch den Borschlag, neben ber Abschaffung der lebensberrlichen Rechte und der Patris monialgerichtsbarkeit auch alle Privilegien, Freiheiten und Immunitaten der Provinzen, Stände, Städte, Gemeinden und Individuen . aufzuheben.

In der Sigung vom 10. Sept. unterfüßte er das Decret, laut dessen der gesetzgebende Körper nur eine einzige Rammer ausmachen sollte. »Si l'on adopte, « dies seine Worte, »le projet d'un Sénat, il établira l'aristocratie et conduira à l'asservissement du peuple, surtout si les sénateurs sont inamovibles, ou qu'il soient au choix du roi, comme on l'a proposé. « Am 19. Jun. 1790 versangt er, »que toutes les armes et armoiries soient abolies, que tous les Français portent désormais les mêmes enseignes, celles de la liberté. Dem solgerecht hatte der Rönig sortan Capet zu heißen, war auch der Namen Montemorency ungesessich geworden. Das scheint doch selbst der Vicomte schmerzlich empfunden zu haben. Einstens wurde er im Casse Balois von Rivarol als Monsieur Mathieu Bouchard begrüßt.

\*Vous avez beau faire, « belehrte er ben Spötter, »et insister sur l'égalité, vous n'empêcherez pas que je ne vaille infiniment mieux, par ma naissance, qu'un bourgeois de la rue Saint-Denis; que mon nom, connu du monde entier, ne soit distingué entre tous les autres; que les roturiers ne lui portent considération et respect, et que ma naissance ne soit un titre positif, car enfin je descends d'Anne de Montmorency, qui fut connétable; je descends d'Anne de Montmorency, qui fut maréchal de France; je descends d'Anne de Montmorency, qui épousa la veuve de Louis-le-Gros; je descends . . . « — »Eh, mon cher Mathieu, « fiel Rivarol ein, »pourquoi êtes-vous donc tant descendu. Der Wigling hat auch in bem Petit almanach des grands hommes de la révolution des Vicomte gedacht. »Le plus jeune talent de l'Assemblée, il bégaie encore son patriotisme, mais il le sait déjà comprendre, et la république voit en lui tout ce qu'elle veut y voir. Il fallait qu'un Montmorency parût populaire, pour que la révolution fût complète, et un enfant seul pouvait donner ce grand exemple. Le petit Montmorency s'est donc dévoué à l'estime du moment, et il a combattu l'aristocratie sous la férule de l'abbé Sieyès.«

Als d'Epréménil die Versammlung aufforderte, ihr Werk zu vernichten, die Gegenrevolution zu becretiren, wollte Montmorency ihn verrudt erklaren laffen, dagegen befand er fich am 12. Jul. 1791 in der Deputation, welche die Uebertragung von Boltaires Resten beaufsichtigte, und am 27. Aug. unterstütte er die Motion, welche für J. J. Rouffeau die Ehren des Pantheons forderte. Nach beendigter Session ließ er sich für einige Monate zum Aide-be-Camp bes Marschalls Ludner bestellen, bann sah er sich genöthigt auszuwandern, damit er dem Schicksal seines Bruders, des Abbé de Laval entgehe. Dieser wurde guillotinirt. Der Bicomte wendete fich nach Coppet, wo Frau von Stael ihn aufnahm; bort wurde das Freundschaftsbundniß geschloffen, welches allem Wechsel ber Situation und der politischen Gefinnung überlebte. Im J. 1795 ging Matthieu wieder nach Paris: vollständig zurückgefommen von den Aberrationen der frühern Beit, beschäftigte er sich nur mehr mit Andachtsübungen und Werken ber Wohlthätigkeit. In seiner religiösen und politischen Bekehrung mußten ihm des Baters Shescheidung und zweite Heurath, dessen Beziehungen zu der kaiserlichen Polizei und die von ihm mit der Hauptmannschaft des Schlosses Valençap übersnommene Hut R. Ferdinands VII. von Spanien ein Grewel sein. Ganzer vier Jahre hatte er den Bater nicht gesehen, da ftarb dieser, und der Sohn versehlte nicht, die Leiche einzusegnen, brachte auch vier Stunden im Gebet, kniend, vor dem Sarge zu.

Seine Berbindungen mit Frau von Stael bereiteten ihm gleiches Schickfal mit ihr; exilirt 1811, durfte er jedoch nach einiger Zeit wiederkommen, um unter Polizeiaufsicht in Paris ju leben. Des Grafen von Arwis Erscheinung in Rancy bestimmte ibn, die gangliche Umftimmung seiner politischen Gefinnung an Tag zu legen; er eilte, dem Prinzen seine Huldigung, seine Dienste zu bieten, und wurde dafür zu deffen Aide-de-camp, jum Maréchal-de-camp, und 1815 jum Chevalier d'honneur ber Bergegin von Angouleme ernannt. Die Märzereigniffe beffelben Jahrs vertrieben ihn nach Gent, die zweite Restauration verlieh ihm bie Pairswürde. Gegen die beantragte Beräußerung ber Domanialwaldungen sprach ber Vicomte am 21. März 1817, ohne dabei der Irrthumer seiner Jugend zu verschonen. »Il y a vingt-sept ans, qu'entraîné par les systèmes qui avaient séduit ma jeunesse, j'ai pris part a ce que j'ai reconnu depuis être une grande injustice; j'ai voté pour une aliénation semblable, disons mieux, pour d'immenses spoliations, qui devaient être si profitables et qui ont si peu profité.« In dem gleichen Sinne hat er bei mehren Gelegenheiten, auch als Minister, bie Sünden einer frühern Zeit beklagt; leider find sie damit in ihren Folgen nicht ausgemerzt. Um 24. Dec. 1821 mit dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten befleidet, besnchte der Bicomte den Congreß von Berona, wo er, im Einverständniß mit Châteaubriand, die Intervention zu Gunften Ferdinands VIL durchsetze, ein Erfolg, wofür der Herzogstitel ihm lohnte (30. Nov. In dem Ministerium wurde Chateaubriand sein Rad-Staatsminister und Mitglied bes geheimen Raths fand jedoch der Bergog eine fernere Entschädigung in seiner Ernennung

zum Gouverneur des Herzogs von Bordeaux. Die Akademie nahm in ihren Schoos ihn auf, wenig bekümmert, nach aller Collegien Art, um den Regen von Spöttereien, der dafür sie traf; davon hier eine Probe:

> Je chante ce héros qui, par droit de naissance, S'assit dans un fauteuil à l'Institut de France, Où l'équitable Auger lui livra de sa main Le brevet de savant sur un vieux parchemin.

Der Herzog, einer der Mitarbeiter an dem Mémorial Catholique, hatte am 24. März 1826 in seiner Pfarrkirche zu Saint-Thomas-d'Aquin sich eingefunden, den Andachten des Charfreitage beizuwohnen, und betend, nicht unvorbereitet, wurde er vom Tode betroffen. Augenblicklich war bas Gedächtniß all seiner Schwachheiten und Irrthumer erloschen, die Organe der Preffe jeglicher Farbe vereinigten sich in der Anerkennung der Tugenben des Berewigten, seiner Offenherzigkeit, Geradheit, Bohla thatigfeit. Er war kinderlos in seiner Che mit Hortense de Luynes. Anna Alexander Sulpitius Joseph, Marquis von Laval endlich wurde der Bater des Herzogs Anna Abrian Peter, der durch eine ganze Reihe von Gesandtschaften befannt genug geworden ift. Geb. 29. Oct. 1768, geft. 8. Juni 1837, hatte er den einzigen Sohn verloren, daher der von R. Ferdinand VII. von Spanien ihm verliehene Titel eines Herzogs von Fernando Luis sich auf seine altere Tochter, die Herzogin von Mirepoix vererbte. In dem Titel eines Herzogs von Laval succedirte ihm sein Bruder Eugen Alexander, geb. 20. Jul. 1773. Es lebte berselbe in finderloser Ehe mit der Gräfin Anna Nicoletta Cou-Kanze de Maistre, und scheint mit seinem Abgang, 2. April 1851, das-gesamte Saus Montmorency=Laval erloschen-zu fein.

Beinahe vier Jahrhunderte früher hatte dieses Schickal den Hauptzweig betroffen. Guidos VIII. ältester Sohn, Guido IX., Herr von Laval, Bitré, Acquigny, Graf von Caserta, folgte dem R. Philipp dem Schönen in allen seinen Kriegszügen, namentlich in die Schlacht bei Mons-en-Puelle. Er hatte um so mehr Grund, die Flamänder zu bestreiten, da sie ihm seiner Hausfrauen Beatrix von Gavre Erbe, die Herrschaft Gavre an der Schelde

vorenthielten. Drei seiner Sohne, Guido X., Johann und Julco hinterließen Nachkommenschaft. Johanns, auf Pacy-fur-Marne, einziger Sohn Guido ftarb 1387, lediglich zwei Töchter hinterlassend. Fulco, auf Chalopau, wurde der Ahnherr der Linie in Ret; seines Urenkels, des Marschalls von Rey Greuel und Thorheiten find Abth. II. Bd. 2. S. 730 — 737 besprochen. Guido X. nahm in dem Erbfolgestreit, gleichwie alle seine Bettern, Partei für Rarl von Blois, und ftarb für ihn bei la Roche-de-Rien in der Schlacht, 1347, während sein älterer Sohn, Buido XI. in Gefangenschaft gerieth. Mit schwerem Gelbe hatte biesen seine Mutter, Beatrix von Bretagne, gelöset, und er farb ben 22. Sept. 1348, daß bemnach die Herrschaft seinem Bruber Guido XII. zufiel. Fünfzehn Jahre später fam der langwierige Erbfolgekrieg zur Entscheidung. Karl von Blois fiel in der Schlacht bei Auray 1363, Johann von Montfort, der Sohn, wurde als Herzog ber Bretagne anerkannt. Dagegen hatte aber R. Karl V. von Franfreich viel zu erinnern, er gewann mehre ber mächtigsten Baronen, und Johann wurde burch ben allgemeinen Aufstand seiner Unterthanen genöthigt, in England Zuflucht zu suchen. Guide von Laval blieb ihm treu, und verwendete fich fo eifrig für den Lebensherren, daß diesen Ronig Rarl V. furz vor seinem Ende begnadigte. Unter den Bürgen bes Friedensvertrags vom 15. Januar 1380 wird auch Guido genannt. Wittwer ben 27. Nov. 1383 von Louise von Chateaubriand, ging er die zweite Che ein mit der Bittme Bertrands Dugueselin, Johanna von Laval, Frau auf Chatillon-en-Bendelais, Aubigné, Montseur, Olivet, Mellay, Tinteniac, Becherel und Romille (ber Chevertrag ist vom 28. Mai 1384). Die erste Che war kinderlos geblieben, in der zweiten wurden ein Sohn und eine Tochter geboren. Der Sohn, Guido von Laval, Herr von Gavre, war verlobt mit Ratharina, des Grafen Peter von Alengon Tochter, die nachmalen den Grafen von Mortaing, Peter von Navarra, und als beffen Wittwe ben Herzog Ludwig von Bayern, Bruder ber Königin Isabella von Franfreich, heurathete. Mit dem Ballfpiel fich beluftigend, fturzie er in einen ungedeckten Brunnen, und so arg hat in dem Falle er sich beschädigt, daß

er acht Tage darauf, den 25. März 1403, des Todes. Für die Tochter, Anna von Laval, die überreiche Erbin, fand sehr bald sich ein angemessener Freier, Johann von Montsort. Die Chesberedung ist vom 22. Januar 1404.

Guido von Laval, \*considérant la très-noble et ancienne ligne des barons bannerets seigneurs de Laval, qui avoit duré en succédant les uns aux autres directement en ligne mâle de temps si ancien qu'il n'étoit d'homme vivant mémoire du contraire; remémorant souventes fois et tristement en son coeur et pensée recensant la privation ou veufveté de son très-cher et très-aimé fils Guy de Laval seigneur de Gavre par le decès duquel, et pour les longs jours dudit sire de Laval, il n'avoit aucune espérance de jamais avoir autre lignée de sa chair, qui pût ladite ligne perpétuer, ni la bannière, nom, cri et armes des seigneurs de Laval, qui de tout âge avoient vécu chacun en son temps bien et loyaument, en la feauté, amour, obéissance et recommendation de leurs seigneurs et princes souverains, et à la louange et bonne recordation du peuple et sujets de leurs pays, subsister ni continuer. Non voulant sa ligne, ni la bonne mémoire, vaillance de lui et de ses prédécesseurs, qui prérogativement ès pays d'Anjou, du Maine et de Bretagne avoient eu honneur ès temps passés, être éteinte ni mise en oubli. Par l'advis du roi de Hierusalem et de Sicile, du duc de Bretagne, et avec les seigneurs de Châteaubriant, de Quintin, de Combour, et de plusieurs autres seigneurs, attendu même que ledit Jean de Montfort étoit venu et descendu de la ligne et maison de Laval, et l'avoit requis dudit mariage, considérant ledit de Montfort la noble ligne dudit seigneur de Laval, et le grand honneur qu'il lui faisoit de lui bailler sa fille par mariage. Il accorda audit Jean de Montfort sadite fille Anne de Laval, à la charge que ledit de Montfort seroit tenu de laisser son nom, cri et armes, et celles de son père, les bailler et assigner à Charles de Montfort, son frère puiné, et porter et prendre à l'avenir le nom, cri et armes de Laval, c'est à savoir Guy sire de Laval, et le cri et pleines armes de Laval, et le timbre, ainsi que les portoit

le sire de Laval, sans rien y adjouter ni diminuer, tant en bannerets, pennons, écussons, tunique, heaume, sceaux, signets, lettres, écritures, contrats, procès, actes judiciaux, couvertures - de chevaux armoyées desdites armes, qu'en autres choses. Et les seroit tenu et promit porter en bataille, convois, en tous faits d'armes, et en tous autres lieux et cas, où noble pouvoit et devoit être paré, ou devoit user de ses armes. Et en ses lettres, ou en autres quelconques lettres qu'il feroit ou consentiroit faire pour quelconque chose que ce fût, diroit et feroit mettre Guy sire de Laval et de Vitré. Item pareillement seroient tenus les porter les enfans qui issiroient dudit mariage, et autres descendants perpétuellement d'eux en ligne mâle, c'est à savoir celui qui reprendroit l'aînesse, les pleines armes, et les puinés à différence, selon qu'il étoit accoutumé. Et seroient tenus lesdits enfans de le jurer et promettre incontinent et sitôt qu'ils seroient âgés de quatorze ans, et le jurer devant le juge ordinaire du Maine, présens deux tabellions ou trois agréés des amis du lignage de Laval. Item et en cas que d'iceux mariés n'y auroit enfans mâles, parquoi leur succession échût à fille, icelle fille marieroient et promettroient marier à homme qui portât le nom, cri et armes de Laval, sous telles et semblables manières et peines contenues audit traité, et non autrement.«

In Folge bessen »Jean de Montfort, sutur époux, jura sur les saintes Evangiles et benoist corps de Notre Seigneur présent et consacré, de tenir et garder le contenu ci-dessus, voulant que s'il faisoit le contraire en quelque manière que ce sût, il sût tenu pour parjure et insame, privé et degradé pour ce même sait de tout honneur et noblesse, et qu'il sût tel publié en tous lieux et places à la requête de chacun de la ligne de Laval jusques au septième degré, ou autres prochains du lignage de ladite damoiselle Anne de Laval, qui ce voudroient requérir ou poursuivre. En tel cas que si ledit sutur époux, ou les ensans qui descendroient dudit mariage, ou autrès descendans in infinitum d'eux en ligne mâle, s'efforçoient d'enfreindre lesdites promesses, et de laisser le nome

cri et armes de Laval, que celui qui feroit ledit défaut, encourût en cent mille livres parisis de peine à appliquer moitié au roi, et moitié à messire Guy de Laval seigneur de Montjean, s'il étoit en vie, ou à ses héritiers mâles, ou autres du lignage de Laval jusques au septième degré, qui voudroit poursuivre, et prendre le nom, cri et armes de Laval. Et outre perdroit la tierce partie de son bien, qui appartiendroit à celui qui en feroit ladite poursuite. Et à faute d'en faire poursuite, donnoit ledit tiers au roi de Sicile duc d'Anjou, et au duc de Bretagne, qui étoient ou seroient lors. Item que lors qu'ils faisoient hommage aux ducs de Bretagne, d'Anjou et du Maine, ils seroient tenus le jurer et promettre : et tant qu'ils seroient refusans, ne seroient tenus lesdits ducs de Bretagne, d'Anjou et du Maine les y recevoir, ni les laisser jouir du revenu de leursdites terres jusques à ce qu'ils eussent fait ledit serment.«

Wunderbar ift es, daß der Sire de Laval, der boch so ernftlich bedacht für die Erhaltung des Familienglanzes, seine Tochter nicht lieber einem andern Laval gab, und auffallen muß es nicht minder, nach den Begriffen jener Zeit, daß Johann von Montfort so willig Namen und Wappen seiner Bäter opferte. Denn diese Montfort=la-Cane, Bretagner, nicht zu verwechseln mit den Montfort-sur-Rille, in der Normandie, oder den Montfort-l'Amaury, sind ebenfalls eines gar vornehmen Geschlechtes, ein sungerer 3weig der machtigen Guader, mit denen einft Wilhelm der Eroberer zu kämpfen gehabt. Guido XII. von Laval starb den 24. April 1412, und gibt ihm Pierre le Baud das Zeugniß, »d'avoir été moult prud'homme vers Dieu et les hommes. Car il étoit merveilleusement dévot aux églises et aumônier aux pauvres. Il disoit chacun jour ses heures canoniales, et aima les bons chantres et musiciens, dont il entretenoit plusieurs à ses dépens, qui chacun jour disoient le service devant lui en sa chapelle. Aussi aimat-il le bien du commun peuple, lequel il garda et défendit à son pouvoir d'oppression tant qu'il vécut.« Seine Tochter wurde zeitig Wittwe, sintemal ihr Herr 1415 in der Rückreise von einer Pilgerfahrt nach Jerusalem auf Rhodus gestorben ift. Frau Anna

überlebte ihm um 50 Jahre; sie starb den 25. Januar 1465. Ihre Söhne Guido XIV., Andreas und Ludwig führten alse brei von Laval den Namen; Nachsommenschaft hinterließ aber einzig Guido XIV., Graf von Laval durch königliches Patent vom 17. Jul. 1429. Sein Enkel, Guido XVI., erheurathete mit seiner ersten Gemahlin, Charlotte von Aragon, des depossedirten Königs Friedrich von Neapel Tochter, den Anspruch zu senem Königreich, welchen noch in der neuesten Zeit zur Geltung zu bringen, das Haus la Trémouille versuchte.

Des Connétable Matthäus II. von Montmorency ältester Sohn, Burkard VI., gewann in der Ehe mit Isabella von Laval, ber jüngern Schwester seiner Stiefmutter, die Söhne Matthäus III., Burfard und Theobald, dieser geistlichen Standes. Burfard, abgefunden mit Deuil und mit S. Leu, wovon in der neuesten Zeit ein König und eine Königin von Holland ben Namen führten, freite fich bes Johann Britaut, des Connetable von Sicilien und Groß-Panatier von Frankreich Tochter Philippine, welche ihm das bedeutende Nangis, in Brie, und noch ungleich bedeutendere Guter in Apulien zubrachte. Diese, Dria, Nardo, Ugento, Gravina, Altamura, erbte sein Sohn Matthäus, von dem zwar Duchesne nichts weiß, hinterließ sie auch seinem Sohne Burfard, und einem ebenfalls Burfard genannten Enfel, mabrend Rangis, S. Leu, Deuil das Erbtheil von des Matthäus Bruder Burkard geworden sind. Dieses Burfard Nachkommenschaft erlosch im 3. 1402. Matthäus III. wurde ber Bater von Matthäus IV. und von Erard, Cberhard, diefer Groß-Mundschenk von Frantreich und auf Conflans=Sainte-Honorine geseffen. Seine Rachkommenschaft, die Linie von Breteuil und Beausault, erlosch nicht lange nach bem J. 1426. Matthäus IV., dem man ben Beinamen des Großen gegeben, befleidete das Umt eines Groß= kammerers, befehligte, in Gemeinschaft mit Johann von Harcourt, die gegen die Engländer ausgesendete Flotte, deren Berrichtungen sich jedoch auf die Einäscherung von Dover beschränkten. Von feinen Enkeln, Johanns I. Söhne, wurde der jungste, Matthaus Stammvater der 1461 zu Grabe getragenen Linie in Bouqueval und Gouffainville, mährend der alteste, Karl, durch eine Reihe

tapferer Thaten sich bas Marschall- und Kämmereramt, auch bas Gouvernement der Picardie verdiente, + 1381. Sein Sohn Jacob wurde der Vater Johanns II. und Philipps, dieser, als der jungere Sohn, mit Croisilles, Courrières und der Gavene von Douay abgefunden. Mit Margaretha von Bours erheurathete er Bours, Houplines, Molimont, Amongies, Russignies. lipps jungerer Sohn, Hugo, begründete die Linie in Bours, die gleich den Bettern von Croisilles, vermöge der Lage ihrer Guter, ganz und gar von ben Beherrschern der Riederlande abhängig. Hugos jüngster Sohn, Franz, war des Raisers Rarl V. Groß= Almosenier, ein anderer, Johann, auf Courrieres, Durges, Menil-sur-Rielle und Duesnoy, Schloßhauptmann zu la Motteau-bois, des Raisers Haushofmeifter und Hauptmann der Arcieren von der Garde, Oberamtmann der Grafschaft Aloft, Staatsrath und Rammerherr, Ritter bes goldenen Bließes 1555, wurde mit den Grafen von Egmond und Lalaing nach England verschickt, um die Vermählung der Königin Maria mit dem Prinzen Philipp abzuschließen, und erhielt eudlich von R. Philipp II. das Gouvernement von Lille, Dougy und Orchies. Er überlebte dem ein= zigen Sohn seiner Che mit Philippive von Lannop, testirte den 31. Jul. 1563 und wurde zu Courrieres, zwischen Douay und Lille, in der von ihm erbauten Capelle bei der Pfarrkirche zum h. Piatus beigesett. Ein funstreiches Monument, aus Marmor gefertigt, bezeichnet seine Grabstätte. Betend, mit gefalteten Banden, angethan mit dem goldenen Bließ, über dem Sarnisch der Waffenrock, worauf die 16 Adler nicht vergessen, ruhet er auf bem Sarcophag, ein hund zu seinen Füßen. Das Banze ift ein Meisterwerf niederläudischer Kunft. Johanns ältester Bruder, Nicolaus, auf Bours und Guechart, hat die Linie fortgesett, die indeffen ohne weitere Bedeutung. Sie erlosch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Person von Joseph Alexander von Montmoreney, der 1733 fursächsischer General-Lieutenant von der Cavalerie und Commandant der Chevalier-Garde, dann königlich französischer Maréchal-de-camp, im gemeinen Leben le comte Montmorency le Polonois hieß, weil er des Grafen Pociei, des polnischen Kron-Großfeldherren Wittme, geheurathet hatte,

Philipps älterer Sohn Marcus, auf Ervisilles, Wancourt, Molimont, Guemape, Amongies und Russignies, wurde der Urgroßvater Balduins, unter dessen 11 Kindern Georg und Karl zu bemerken. Georg, Baron von Ervisiles und Chaumont, Herr von Glason, Oberamtmann von Brügge, Ober-Jäger- und Forstmeister von Flandern, hinterließ zwei Kinder, Philipp, der unverehlicht zu Barcelona gestorben ist, und Johanna, diese an Philipp von Merode Graf von Middelburg verheurathet. In Betracht des großen von ihr in die She gebrachten Güterbesitzes, sügten die Merode dem angestammten Ramen senen von Mont-morency bei, und so thaten ihre Erben, die Isenghien.

Karl von Montmorency auf Neuville-Wistace und Mercatel, beibe im Amt Arras, unweit Wancourt, auf Amongies, Rusfignies 2c., wurde der Bater Wilhelms, der mit Maria von Montope die Bicomte Roulers in Flandern, auch Logny und Bandegies erheurathete. Bon seinen fünf Göhnen blieb Georg in der Belagerung von Arras 1640, wurde in demselben Jahr Johann Baptift, auf Launaix, im Duell getöbtet. Franz hingegen, Vicomte von Roulers, Berr von Neuville-Wiftace, gewann in der Che mit Clara Eugenia von Hoorn-Haversfert sechs Kinder, darunter Marcus, Chevalier de Montmorency, fon. französischer General-Lieutenant, und ber Stammberr Philipp Franz Prinz von Montmorency, Vicomte von Roulers, Obrift des Regiments von Condé, gest. 1704 in dem Alter von 35 Jahren. Ihm überlebten zwei Söhne seiner Ehe mit Charlotte Louise von Saveuse, der Erbin von Coisp, Ludwig Franz und Philipp Franz, dieser Marquis von Nancre und Carency, burch Schenfung von seiner Batereschwester, ber verwittweten Grafin von Nancré, auch Herr von Coisp, Cardonnet, Poulainville, ton. französischer General-Lieutenant und erfter Brigabier ber Carabiniers. Sein älterer Bruder, Ludwig Franz Prinz von Montmorency, Graf von Logny, Bicomte von Roulers, herr von Renvilles Wistace, vermählte sich 27. Aug. 1729 mit Marianne Teresa Rym, der Erbin von Bellem, Schuervelde, Gekenbete, geft. 16. Aug. 1738, und ftarb zu Gent 25. Jul. 1736, Bater von fünf Kindern. Die älteste Tochter, Marianne Philippine Teresa,

Palastdame der Königin von Frankreich, ward den 23. April 1747 dem Herzog Karl Joseph Maria von Boufflers angetraut, aber schon am 13. Sept. 1751 Wittwe. Karoline Philippine Louise Franzisca heurathete den Grafen von Souastre, Adrian Ludwig de Guines de Bonnieres de Melun, Philippine Auguste ben Grafen Karl Franz von Broglio. Der jüngere Sohn, Ludwig Franz Joseph von Montmorency, als posthumus geboren 21. März 1737, führte den Titel eines Grafen von Logny, bis - er nach des Bruders Ableben jenen eines Prinzen von Montmorency annahm. Mestre de camp réformé bei dem deutschen Regiment Nassau=Usingen, Cavalerie, wurde er am 15. Febr. 1761 Obrift eines Infanterieregiments seines Ramens, im Juni n. J. Obrist des Regiments Touraine, 25. Jul. 1762 Brigadier von der Infanterie, und 3. Jan. 1770 Maréchal de camp. Seine Ehe mit Louise Franzisca Pauline von Montmorency=Tingry, des Herzogs Unna Franz von Montmorency-Luxembourg Wittwe, scheint kinderlos geblieben zu sein. Ludwig Ernst Gabriel, Prinz von Montmorency, Graf von Logny, Bicomte von Roulers, Baron von Bellem und Neuville-Wistace, war zu Gent 22. Dec. 1735 geboren. Obrist im f. k. Dienst 1755, General-Major 1759, starb er 26. März 1768. Zu Amsterdam, Aug. 1761, hatte er sich mit Margaretha Elisabeth Barbara von Wassenaar-Alkemade, einzige Tochter von Gerhard Anton Baron von Wassenaar, Herr auf Raag, Alkemade u. s. w. verheurathet. Die junge Wittwe nahm am 29. Oct. 1775 den zweiten Mann, den Grafen von Asson, ftarb aber schon am 12. Dec. 1776. Ihre einzige Tochter erster Che, Louise Auguste Elisabeth Maria Coletta von Montmorency, geb. 31. Mai 1762, wurde am 30. Mai 1778 dem Prinzen Maria Joseph Lud= wig von Lothringen, dem jüngern Sohne des Prinzen Ludwig Karl von Lambesc angetraut. Geb. 23. Juni 1759, Domicellar zu Straßburg, hat dieser in der Che den Titel eines Prinzen von Baubemont angenommen. Er emigrirte gleichwie sein Bruder, der Prinz von Lambesc, und starb als k. k. General von der Cavalerie im Pensionsftand zu Szegebin, 29. März 1812. Seine Wittwe, die geraume Zeit, seit 1799 in Hamburg sich aufhielt, überlebte ihm volle 20 Jahre; der 31. Dec. 1832 wurde ihr Todestag.

»M. de Vaudemont était bien assurément le garçon le plus dissimulé, le plus indiscret et le plus disparate, le frondeur le plus guisard, le mari le plus tracassier, enfin, le plus insupportable prince que la maison de Lorraine ait jamais fourni à la France! Il était si volontaire et si peu judicieux qu'il aurait aimé tout autant recevoir cent coups d'étrivières que cent mille écus par force; mais il était si faible de caractère et d'entendement, que nous disions toujours qu'il suivrait le conseil de se tuer pourvu qu'on y mit de la suite, Quand il m'avait fait quelque tracasserie avec sa femme, qui venait me trouver pour s'en expliquer et quelquefois pour me le reprocher, je lui répondais toujours uniformément : — Votre mari a deux principaux inconvéniens qui devraient s'exclure: il dit tout ce qu'il sait et il ne sait ce qu'il dit. toujours fait mauvais ménage, et je me souviens que le mari voulait absolument inviter à diner la belle M<sup>me</sup> Pâter, tandis que sa femme voulait décidément prier à souper un jeune et joli M. d'Oraison. Le prince ne voulait pas entendre parler de M. d'Oraison, et la princesse ne voulait pas recevoir M<sup>me</sup> Pâter, d'où venait qu'ils se contrariaient toute la journée. Comme ils étaient également et parfaitement déraisonnables, M<sup>me</sup> de Guémenée disait toujours qu'ils ne pouvaient rien faire de plus raisonnable que de se disputer. Il est vrai qu'ils avaient toujours tort à raison de ce qu'ils voulaient, et qu'ils avaient habituellement raison sur les choses qu'ils ne voulaient pas.

M<sup>me</sup> de Vaudemont était la riche héritière des Montmorency de Flandre et de la maison de Wassenaar, dont elle a recueilli des trésors qu'elle a gaspillés le plus méthodiquement, le plus sérieusement et le plus tristement, on pourrait dire. On a su, par exemple, qu'elle avait fait faire à grands frais, pendant son émigration, une expertise avec des plans, des devis, des lavis, des arpentages et des estimations à n'en pas finir, avec les relevés des produits des baux, réserves et redevances depuis plus de cent cinquante ans, pour une certaine terre du Waterland dont elle venait d'hériter; et quand elle fut bien au courant de la valeur de ce beau domaine,

qui pouvait rapporter cent quarante mille livres de rente, elle s'empressa de le donner pour quatre cent mille francs, unefois payés, par la raison, disait-elle, que les digues du Zuiderzee et du lac Swallue, qui sont à soixante lieues de là, lui
avaient paru d'une construction défectueuse, et parce que la
Hollande allait être infailliblement engloutie sous les eaux de
la mer. Voilà comme elle a toujourds administré sa fortune,
et voilà ce qui fait que nous la voyons réduite à vivre aujourd'hui du reste de ses capitaux qu'elle a mis en viager,
après avoir hérité de cinq à six cent mille livres de rente en
biens superbes.

»Elle avait également hérité du chef de sa mère, qui était une comtesse de Wassenaar; elle avait hérité d'une si grande quantité de vaisselle d'argent qu'on n'a jamais rien vu de pareil, à moins que ce ne soit chez des souverains, ou si ce n'est en Hollande, ou la dignité des familles de l'ordre équestre les empêche de ne jamais rien vendre et de ne rien échanger de leur mobilier, auquel on peut ajouter, mais voilà tout. Elle avait en outre une admirable collection de tableaux flamands, avec un si grand nombre de chinoiseries précieuses et d'une telle rareté que le China-Kaufmann, à qui M<sup>mo</sup> de Vaudemont les vendit, en fit charger un bâtiment pour les reporter à la Chine, où ces sortes de curiosités nationales ont conservé cent fois plus de valeur qu'elles n'en ont acquis en Europe. La pauvre princesse n'a su conserver de tout cela qu'environ 80,000 livres de rentes viagères, avec un collier de perles dont on aurait bien de la peine à trouver plus de 60,000 francs. Je n'ai jamais connu de malheureuse femme qui se soit si follement abîmée, tout en faisant la personne rangée, la femme d'ordre, et la bonne ménagère, s'il vous plait.

\*Ce qu'on aperçoit de prime-abord en elle est une étrange affection pour toutes sortes de bêtes, et c'est depuis les poissons rouges et les cochons d'Inde, les hiboux, les fouines, les tortues et les marmottes, jusqu'aux mouches à miel et aux vers à soie. Vous la trouvez toujours entourée de kakadous criards, de guenons vertes et de singes violets, de matons

sournois, de chiens hargneux et de louveteaux goulus qui lui dévorent les mains. On dirait qu'elle ne les en aime que mieux. Vous arrivez chez elle à la campagne, où vous êtes assailli par un escadron de chiens danois, lévriers, griffons, boule-dogues, épagneuls et bassets, qui sont coiffés avec des emplâtres de toile cirée en forme de casquettes, et qui sont couverts avec des espèces de chabraques en poix de Bourgogne: on dirait des monstres mythologiques. Enfin vous entrez à grand'peine; on s'assied, et vous entendez qu'on va donner l'émétique à des pintades. On a mis un sinapisme à Brunet, qui est un chevreuil valétudinaire; il est question de faire prendre aux lapins du clapier de l'élixir suédois; enfin l'on entre en consultation pour administrer des clystères aux singes de la princesse, et c'est une des opérations les plus laborieuses et les plus épineuses de l'art vétérinaire, à ce qu'il paraît. C'est la princesse qui tient les singes, et les morsures ne lui sont de rien, pourvu qu'elle espère entretenir en santé ces charmans animaux. C'est M. de Caraman qui profite de cela pour administrer les remèdes, et voilà de ces lâchetés qui font mal au coeur.

»Si vous jugiez M<sup>me</sup> de Vaudemont d'après l'apparence de telle ou telle action de sa vie, vous la supposeriez avare, égoïste, impie, jacobine, ingrate et désordonnée; mais si vous la regardez d'un autre côté, vous la trouverez dévote jusqu'à la superstition, amie dévouée jusqu'à l'imprudence, et susceptible de procédés tellement généreux qu'on n'y saurait penser sans admiration! Voyez plutôt sa conduite envers cet indigne Saint A..... et sa maîtresse M<sup>me</sup> d'A..... qui lui ont filouté ses diamans pendant l'émigration, et contre lesquels elle a eu la noble délicatesse, la fermeté courageuse et la force d'arrêt de ne jamais proférer un seul mot de reproche, une seule parole de blâme, et ceci parce qu'elle avait eu de l'attachement pour eux, parce qu'ils avaient été de sa société, disaitelle froidement et simplement.

»M<sup>me</sup> de Vaudemont n'a jamais mérité les indignités qu'on a répandues contre elle; mais elle n'a pas mérité non plus

l'importance et l'autorité qu'on aurait voulu donner à son salon, où, soit dit sans désobliger personne, il ne s'est jamais réuni, d'habitude et familièrement, que des gens d'une considération plus ou moins douteuse. C'est un faux air d'importance avec un relief ambitieux qu'auraient voulu se donner certains habitués de sa coterie. Parmi les femmes qui ont vécu dans ses relations intimes, on n'a jamais aperçu que la P.(rincesse) C.(harlotte) de R.(ohan) qui fut ce qui s'appelle une honnête personne; et du reste, il existe entre ces deux princesses, si différentes à certains égards, une relation d'habitudes à raison de la proche parenté, plutôt qu'une sympathie de caractère et d'affection réciproque. Si l'on a débité des infamies sur la princesse de Vaudemont, c'est uniquement parce qu'elle voyait la plus mauvaise compagnie du monde, et c'était toujours de quelques familiers expulsés et mécontens, que provenaient originairement toutes ces indignités qui finissaient par se répandre dans le public. J'ai remarqué que, tel innocent qu'on soit ou si coupable que l'on puisse être, on est toujours calomnié quand on vit en mauvaise compagnie. Les mauvaises gens conçoivent toujours de vilaines pensées et tiennent toujours de méchans propos. On n'est sali que par la boue, dit le proverbe; j'irai plus loin que le proverbe, en disant qu'une personne de la naissance et de la consistance de M<sup>mo</sup> de Vaudemont n'aurait jamais été salie par la boue, si elle n'en avait pas recueillie chez elle. N'étant pas d'humeur à se tenir tout-à-fait en bas, il avait fallu qu'elle en eut fait monter à sa portée pour en recevoir les maculatures.

»Il est vrai qu'elle se trouve toujours naturellement inclinée du côté de la mauvaise société, comme aussi du mauvais côté politique, ce qui provient d'une mauvaise gloriole de patronage et de protection mal appliquée, et ce qui tient à la fausseté naturelle de son esprit, à l'infirmité de sa judiciaire, à sa matérialité, pourrait-on dire. Il est impossible qu'elle ne tourne pas et ne verse pas toujours à gauche; mais elle a beau manquer de jugement, le coeur lui reste. Il y a toujours de la noblesse et de l'héritière des Montmorency dans ses procédés; il y aura toujours de la princesse de Lorraine et de la dignité dans tous ses rapports sociaux. Elle a mauvaise tête, elle est égoïste, inégale et rancunière; mais elle ne fera jamais une trahison ni une noirceur, encore moins des lâchetés ou des bassesses. Je ne l'aime guère et je ne l'estime point, mais j'ai toujours été révoltée de ces calomnies à l'égard d'une pauvre femme dont les principaux torts ne sont jamais provenus que de sa passion pour l'indépendance et d'une fierté mal entendue.

»M<sup>me</sup> de Vaudemont est une créature toute négative; elle n'a jamais été bossue, mais on n'a jamais pu dire qu'elle fût bien faite. Elle n'aura jamais d'esprit, et l'on est obligé de convenir qu'elle n'en manque pas. Elle n'est point méchante et n'est pas bonne, elle n'est ni supérieure ni commune, ni grossière ni délicate, ni sage ni folle, ni grande ni petite, ni belle ni laide; et je défierais qu'on pût lui dire avec la moindre apparence de justice et de raison: Vous êtes quoi que ce soit, si ce n'est inconséquente à l'excès; et encore ne l'est-elle pas toujours également.

»Je me souviens qu'en la voyant faire (avec son air sévère et préoccupé) une foule de choses les plus baroques et les plus ridicules, je lui disais souvent dans sa jeunesse: Est-elle étrange et bizarre! est-elle Flamande! — Il ferait beau voir que je ne fusse pas Flamande! repondait-elle en me regardant fixement avec ses deux gros yeux cataleptiques: le plus beau de mon visage en est fait, de mes grands-pères de Flandre, et je m'embarrasse pas mal de vos coutumes et vos manières de Paris, moi!

\*Elle a toujours la prétention d'être le chef de la maison de Montmorency, ce qui n'est pas sans raison, puisqu'elle est issue (mas indessen nicht der Fall) de ce fameux Jean de Nivelle que le seigneur de Montmorency, son père, avait déshérité et traité de chien, pour avoi suivi le parti du duc de Bourgogne, et pour s'être ensui quand on l'appelait pour le service du roi; aussi le chevalier de Boussiers expliquait-il la passion de M<sup>me</sup> de Vaudemont pour les roquets par sa descendance de

ce Jean de Nivelle, lequel était ce qu'on pourrait appeler un mauvais chien, suivant la tradition. Contre l'ordinaire de sa famille, elle ne songe aucunement à tirer vanité du nom de Montmorency; la naissance de son mari lui paraît, avec raison, bien autrement supérieure, et tous ses effets ne sont armoriés ou marqués qu'avec des croix de Lorraine. Seulement, quand ces cousins de Paris lui contestent son droit d'aînesse, elle en vient jusqu'à leur dire qu'ils ne sont peut-être pas de la véritable maison de Montmorency, ce qui les met dans des colères abominables, et ce qui, du reste, n'a pas le sens commun.

»On pourrait supposer que M<sup>m</sup> de Vaudemont ne croit à rien; mais quand elle est mordue par un de ses chiens qui crève de la rage deux jours après, savez-vous ce qu'elle fait? Elle met une robe verte, elle monte dans une voiture verte, il faut absolument que la voiture soit verte; elle emprunte une verte si les siennes sont jaunes. Ensuite elle s'en va tranquillement en pélerinage à Saint-Hubert-en-Ardennes. En passant à Sainte-Ménéhould, elle éprouve un accès d'hydrophobie avec des convulsions à faire crever un taureau; mais ce n'est pas là ce qui l'inquiète, et tout son embarras, c'est que le vent ne se tourne à l'ouest, à cause de l'humidité qui lui donnerait une fluxion sur les dents. Elle arrive à Saint-Hubert; elle y boit un verre d'eau de la Source-noire; on lui met la tête sous une étole verte, en récitant l'évangile selon saint Jean, et la voilà repartie, confiante et pimpante! On ne saurait douter que deux autres personnes (dont un enfant de 4 ans) ne soient mortes de la rage à la suite des morsures du maudit chien, que sa maîtresse n'en a pas moins fait empailler pour adoucir l'amertume et la sensibilité de ses regrets. dira tout ce qu'on voudra, mais elle est encore vivante et bien portante au bout de 14 ans. Les physiciens ou les métaphysiciens expliqueront cela s'ils le peuvent, et comme ils le voudront; mais toujours est-il que cette princesse est bien payée pour avoir confiance dans les pélerinages. On n'a jamais eu l'occasion de remarquer qu'elle eût croyance dans l'utilité

d'aucune autre pratique religieuse que celle des voyages à Saint-Hubert, et ceci témoigne assez quelle est la sûreté de sa judiciaire et la portée de son esprit.

»La princesse de Vaudemont avait été très malade, et d'une singulière maladie, car elle restait quelquefois quarantehuit heures sans donner aucun signe de vie, et puis elle se réveillait et se relevait subitement pour aller se casser la tête contre les murs, ce qui détermina sa belle-mère à faire matelasser tous les parois de son appartement, où personne ne put la voir pendant cinq ou six mois. Les médecins l'envoyèrent ensuite aux eaux de Bourbon-Lancy, où j'étais allée de mon côté, et où M<sup>me</sup> de Brionne m'avait fait supplier de la surveiller pour son régime et de la chapitrer pour le surplus. J'y perdis mon temps, mes paroles et ma patience, car elle ne mangea que des raves, et ne voulut jamais boire autre chose que du lait de beurre: voilà pour le régime; et quant au surplus, elle ne voulut jamais aller faire une visite qu'elle aurait dû rendre à la présidente Molé, parce qu'elle avait la peau trop jaune et qu'elle lui faisait mal à voir, me disaitelle, en faisant des bâillemens désordonnés. Les bâillemens sont toujours épidémiques, et surtout auprès de M<sup>mo</sup> de Vaudemont, «

Auch die Herzogin von Abrantes spricht in ihren gedehnten Memoiren von jener Prinzessin, gelegentlich ihrer Theilnahme bei Lavalettes Rettung. Die Erzählung fann bem, so Abth. IL Bb. 2. S. 685-696 berichtet, zur Erläuterung dienen. "Der Proces Lavalettes war kurz; er wurde verurtheilt! innert sich noch an die Bestürzung, welche diese Rachricht verbreitete. Das Urtheil wurde allgemein ungerecht gefunden, sogar durch den König selbst, und doch machte er keinen Gebrauch von dem schönften Borrechte der Krone, dem Rechte ber Begnabigung! — Zum Glück besaß Lavalette eine Freundin, wie die neueren Zeiten beren wenige sehen, einen Engel in Frauengestalt, die dem Berurtheilten mehr als seine Mutter das Leben gab. Diese so gute, so treue Freundin war die Prinzessin von Baudemont. Die vertraute Freundin Lavalettes, wurde sie durch die Nachricht seiner Berurtheilung furchtbar erschüttert.

Als sie aber ihren Blick in diese Nacht der Greuel geworfen batte, beschloß fie, nur an Gott fich zu wenden, und selbft bas Werkzeug seiner Güte zu werden. Sie traf in der Stille die Anstalten zu Lavalettes Flucht, ließ sobann die Gräfin wissen, daß ihr Beistand unumgänglich erfordert werde. Mit Grund konnte sie wohl erwarten, Frau von Lavalette, welche bei dieser Sache nach ben Gesetzen für sich selbst keine Gefahr lief, werde ihr mit Inbrunft für die Gelegenheit danken, fich in einem so schönen Lichte zeigen zu können. Aber bem war nicht so. Bei den ersten Worten von Flucht weigerte sich Frau von Lavalette, die frank und leidend, fich nach dem Gefängnisse zu begeben, um bei der Befreiung ihres Gatten mitzuwirken. Frau von Baudemont beurtheilte im Augenblick bie Stellung Beider. Die Freundin wurde hundertmal größer, als die Frau; aber die Frau von Lavalette erkannte bies nicht. Die Prinzessin von Baudemont benutte die Berrschaft, die ihr hochberziges Benehmen ihr über die Unthätigkeit gegeben hatte, welche handeln follte, und befahl ihr, wenn ich mich dieses Ausdruckes bedienen ihren Mann zu retten. Durch Bitten und Dringen bewogen, that Frau von Lavalette endlich, was man in allen Zeitungen gelesen hat, und was herr von Lavalette mahrscheinlich fälter erzählt haben murbe, hatte er bie Sache nach ihrem eigentlichen Zusammenhang gefannt.

"Ich spreche hier nicht von den näheren Umständen der bekannten Flucht, sondern erwähne nur der Angst der Prinzessin von Baudemont, während die Flucht vollbracht wurde. Man hatte verabredet, daß der glückliche Ausgang ihr durch Ueberssendung von Hut, Schleier und Mantel angefündigt werden sollte. Nichts kam; die Prinzessin befragte alle Uhren ihrer Zimmer, und es schien ihr, als wären die Pendel von Blei. Endlich hörte sie Geräusch, es war der Träger des ersehnten Päckchens. Sie hatte in diesem Augenblicke einen zweiten Engel in weiblicher Gestalt bei sich, ebenso bescheiben, als gut; ich nenne den Namen nicht, weil er ebenso sescheiben, als gut; ich nenne den Namen nicht, weil er ebenso sescheiben, als gut; ich nenne den Namen sicht, weil er ebenso sescheiben, als gut; ich nenne den Namen prinzessin zu der Freundin, "wür müssen das Zeug verbrennen."

Sie verbrannten mit zitternden händen, in dem Jimmer der Prinzessin selbst, die Wildschur, den hut und den Schleier. Rur des Musse wurde verschont, weil die Federn des Innern im Jimmer umhergestogen wären, und die Ausmerksamkeit der Frauen der Prinzessin erweckt hätten. Dieser Muss besindet sich gegenswärtig im Besitz des Engels, von welchem ich spreche, und die herrliche Frau bewahrt ihn als das doppette Erinnerungszeichen un ein edles herz und eine unvergleichliche Freundin!

"In den Zimmern der Prinzessin von Baudemont herrschte stets ein starker Geruch von Moschus und Ambra, und die duftreichsten Blumen standen überall; der sonderbare Geruch von verbranntem Zeug war daher wohl geeignet, Aufmerksamkeit zu Die Prinzessin und Frau von &.... saben bies ein, und räucherten mit dem stärksten, was unter ben zahlreichen Parfums der Prinzessin zu finden. In dem Augenblick, wo man damit beschäftigt, die lette verrätherische Spur zu tilgen, wurden der Herzog von Wellington und Baron Pasquier geinelbet. Jener war Gesandter Englands, der Andere Siegel= bewahrer. Die Prinzessin wurde fast ohnmächtig, und ihre Hand hätte beinahe den Dreifuß fallen gelaffen. Pasquier gehörte zu ihren täglichen Freunden, und der Herzog von Wellington ebenfalls. Sie wußten Beide, daß die Berurtheilung Lavalettes ihr einen tiefen Schmerz verarsachen mußte, und herr von Pasquier, welcher hätte einsehen sollen, daß sein Anblick gerade der Prinzessin jest peinlicher war, als irgend ein anderer, glaubte ein großes Zartgefühl zu zeigen, indem er am andern Ende des Zimmers von der Hinrichtung leise mit dem Berzog von Wellington sprach, welcher ebenso hart, als er, ihn von der Execution unterhielt, als hätten Beide personlich an der Bollfiredung Theil. ""Und wann soll es vor sich gehen?"" fragte der eble Lord, ""um welche Stunde wird die hinrichtung stattfinden ?"" — ""Um sechs Uhr,"" erwiederte der Siegelbewahrer, ""um das Gedränge zu vermeiden. Das Schaffot ist schon errichtet."" Babrend beffen war die Prinzessin am andern Ende bes Zimmers scheinbar mit dem Theetische beschäftigt; aber sie warf mit ihren zitternden todtbleichen Banben Alles um, als sie die fürchterlichen

Borte hörte, welche bas Oberhaupt der Justiz selbst aussprach. Es kamen noch wenige unbedeutende Besuche, man redete von gleichgültigen Dingen; denn der Tod selbst würde in unsern Salons unbemerkt vorübergehen. Nur zwei Frauenherzen klopsten schneller und schmerzlich über den Gedanken an die Gefahr des Freundes, welcher seden Augenblick durch die zahlreichen Spürhunde dem Beile wieder überliefert werden konnte. Denn wiewohl Decazes ihm alles Gute und Liebe wünschte, konnte er ihn doch nicht offenbar retten, und noch weniger seine Verfolgung untersagen:

"Am nächsten Morgen um neun Uhr trat der Herzog von Wellington in das Zimmer der Prinzessin. Sie bebte bei seinem Anblic. ""Sie wußten von der Flucht Lavalettes gestern Abend?"" fagte er, fest ins Auge sie fassend. ""Rein, erwiderte die Prinzessin; ich erfuhr sie so eben durch meine Leute, denen es die Milchfrau gesagt hat; was mich daran glauben läßt, sind die geschlossenen Barrieren."" Wellington ging. Im Laufe des Monats noch stellte bie Polizei Haussuchung bei der Prinzessin an, doch fand sie nichts. Wie sehr wünschten sich die beiden Freundinen Glück dazu, Alles verbrannt zu haben! Später, als Frau von Baubemout die Regierung noch immer beschäftigt sab, des Gefangenen wieder habhaft zu werden, dachte sie daran, ihn auch aus seinem zweiten Gefängnisse fortzuschaffen. Sie warf ihre Augen auf ben jungen Bruce. Eines Mittags, daß fie in befreundetem Sause mit ibm zusammengetroffen, beschloß sie, ihm bas Geheimniß anzuvertrauen. Sie machte ihm den Vorschlag, sie zu bezleiten. In ihrem Wagen sicher, von Niemand gehört zu werden, theilte sie ihm bas Borhaben mit, fragte, ob er einen Unschuldigen retten, über die Grenze schaffen wolle. Bruce, der junge edle Mann, nahm mit Freuden die schöne Sendung an, bat nur um die Erlaubniß, sich mit dem General Wilson und hutchinson, seinen vertrauteften Freunden, verbünden zu dürfen. Alles wurde angeordnet und ausgeführt, wie es in den Memoiren Lavalettes zu finden. Bas ich hier vorbringe, hat er ausgelassen, wie ich glaube, aus Achtung für die Frau; vielleicht wollte er auch nicht von der Prinzessin von Baudemont sprechen, welche damals noch lebte. Während des Processes beschränfte Frau von Baudemont fich nicht darauf,

nühliche Rathschläge zu geben, die geeigneten Schritte zu thun, sie schickte auch den Engel, von dem ich gesprochen habe, zu dem armen' Gefangenen, um seine zuweilen niedergeschlagene und kranke Seele aufzurichten. Sie hatte auch noch treue Freunde an ihrer Seite, wie St.-Rose Tascher, der, obgleich frank, täglich mit dem Gefangenen Schach spielte. Das war seine Erholung; den übrigen Theil seiner Zeit las und zeichnete er. Er las mit Vorliebe Humes Geschichtswerk. Man weiß, daß Lavalette in der Unisorm eines englischen Ofsiciers endlich seinem Vaterlande als Verbannter entstoh.

"Sobald Decazes von ber Entweichung borte, ging er nach ben Tuilerien, den König bavon zu unterrichten. Es wurde ihm schwer, Ludwig XVIII. zu sagen, daß Lavalette, der seiner Obhut anvertraut gewesen, entkommen fei. Er stattete jedoch seinen Bericht in guter Haltung ab, und wurde dabei von dem Konig getreulich unterftust; benn dieser rief fogleich aus: ",, Dein Gott! Sie sollen seben, daß man bort (im Pavillon Marsan) fagen wird, wir hatten ihn laufen laffen,"" eine Aeußerung voll Feinheit und Geist. Die Prinzessin von Vaudemont war eine ausgezeichnete Frau. Ihr Berg und ihr Geift, beibe geschaffen zu lieben und zu gefallen, machten ihren Umgang Gleichgültigen um so augenehmer und Freunden um so werthvoller, da sie sichtlich glücklich schien, den Aufenthalt in ihrem Hause an= ziehend zu machen. Sie wollte, daß man sich bei ihr gefalle, und dies Verlangen zeigte sich ungeachtet einer gewissen barichen Driginalität. Ihre Sonderbarkeit mußte auffallen, machte fie aber um so verführischer. Ein schöner Artikel im Journal des Débats gab ihren Nefrolog acht Tage nach ihrem Tode. Er ift von einem Manne, deffen herrliche Seele, deffen ebenso gutes als edles Herz Eigenschaften, wie die der Prinzessin von Baudemont, zu würdigen verstand; einer ihrer vertrautesten Freunde, der Marquis von Custine zollte ihrem Andenken diesen Tribut. Die Prinzessin von Lothringen-Baudemont, die lette der Montmorency der ältern Linie, die in Flandern heimisch, ftarb in Paris an den Folgen eines Schlagflusses, deffen Wirfungen alle Anftrengungen der Kunst nicht hindern fonnten."

Johann II. von Montmorency, taum der Vormundschaft seiner Mutter entwachsen, ftritt, gleich allen seinen Bettern, mannhaft für des Dauphins oder Karls VII. Erbrecht, und empfing von diesem, als Belohnung seiner Treue, das Amt eines Kämmerers von Frankreich, das er boch bald an des Königs Günstling la Trémouille abgeben mußte, und gleichzeitig, 10. Sept. 1429, ver= lieh Beinrich V., König von Frankreich und England, an Johann von Luxemburg, den Bastard von Saint-Pol »les ville, chastel et seigneurie de Montmorency, ensemble toutes les autres villes, chasteaux, forteresses, villages, maisons, seigneuries, justices, possessions quelconques qui dernièrement appartenoient à Jehan naguère seigneur de Montmorency, tant en France, Brie et Normandie, comme autre part en notre royaume de France, lesquelles sont à nous forfaites, échues, confisquées et appartenantes: parce que ledit Jehan de Montmorency en rompant la foi et loyauté qu'il nous devoit, et en commettant crime de lèse-majesté à l'encontre de nous, s'est rendu et constitué à nous rebelle et désobéissant, et de fait demeure et converse avec nos ennemis et adversaires, et les favorise, aide et conforte de son pouvoir à l'encontre de nous.« Doch fcon im April des f. J. wurde Montmorency in das Eigenthum feiner Bater wieder eingesett, gleichwie er sich bei ber Einnahme. des Bollwerks vor dem Thor S. Honoré zu Paris die Ritters würde verdiente. Seine Freude darum wurde aber bald in Trauer verwandelt. Es starb den 2. Sept. 1431 seine hausfrau Johanna von Fosseur, welche ihm die Sohne Johann und Ludwig geboren. Ueber 20 Jahre blieb der Bater Wittwer, dann legte er sich die zweite Fran bei, Margaretha von Orgemont, seit 1453 Wilhelms von Broullart Wittwe. Sie brachte das herrliche Chantilly, Montjay, Lisy-sur-Durque in die Che, zugleich auch Sader und Zwietracht. Den erwachsenen Söhnen murbe die Stiefmutter ein Stein des Anstoßes, und bafür sie zu bestrafen, entzog sie ihnen des Baters Berg.

Dem häuslichen Zwist gesellten sich politische Beziehungen. Unverbrüchlich R. Ludwig XI. zugethan, blieb das der alte Herr, selbst nachdem der Monarch, nicht zufrieden mit der Hinrichtung feines Schwiegersohns, Karl von Melun, ihm bas nach ben Ansichten und Gefühlen bes Mittelalters schmerzlichfte Berzeleid angethan. '> Environ l'an 1470 Louis XI. fit un édit, par lequel il défendit sur peine de confiscation de biens et de corps à toutes personnes de son royaume, de quelque état ou condition qu'ils fussent, et nommément aux prélats des églises, de chasser en aucuns lieux aux bêtes sauvages. Parquoi étant en la maison du seigneur de Montmorency près de Saint-Denys qui le traitoit, il fit apporter devant soi tous les cordages, lacs et rets que ce seigneur avoit, pour la chasse de ses bois et forêts, et commanda qu'ils fussent brûlés en sa présence.« Die Göhne hingegen waren durch der Mutter Erbschaft burgundische Lebenmanner geworden. Sie besaßen Fosseux und Auteville in dem Amt Arras, Nevele, Wismes., Barly 2c. Um die Lage von Nevele hat man lange nicht sich zu einigen vermocht. Roch im 17. Jahrhundert wußten die Damen von Nivelles den Marschall von Luxemburg zu überreben, dag ihr Rloster darunter gemeint sei, und verdankten sie dem Wahn bes Marschalls, der hier eine Stiftung der Montmorency sich bachte, bebeutende Erleichterung. Es ift aber Nevele eine Baronie der Burggrafschaft von Gent, zu welcher, außer bem Markifleden gleiches Namens, 12 Dörfer gehören. In dem Kriege für bas gemeine Wohl fochten die beiden Junter von Montmorency für Burgund. Mit dem Frieden famen fie nach dem Baterhaus gurud, wo alsbald der häusliche Zwist sich erneuerte, und einen reichlichen Zusatz erhielt durch die Frage um die Bertheilung des mütterlichen Nachlasses. Johann und Ludwig forderten einander zum Zweikampf, und kaum entging der eine dem Tobe in der Rencontre bei Ecouen. Der Wiederausbruch bes Kriegs rief die Söhne abermals nach ben Niederlanden, der alte herr forderte sie unter Trompetenschall zurud: sie gehorchten nicht, baber bas Sprichwort, »il ressemble au chien de Jean de Nivelle, il s'enfuit quand on l'appelle, und der Bater enterbte die Ungehorfamen, um die Baronie Montmorency dem Sohne der Orgemont zu geben, 1472. Er starb den 6. Jul. 1477. seinen Söhnen theilte das Haus sich abermals in drei Linien.

Johann, ber Erftgeborne, besaß Nevele, Wimes, Sachicourt, Wimy und Saint-Leu, erheurathete auch mit Gudula Vilain Liedeferke, in dem Lande Aelft, Burcht und Swyndrecht bei Antwerpen, Hunffe in der Castellanei von Dudenarde. Er starb 11 Tage vor seinem Bater, 26. Juni 1477, die Söhne Johann, Jacob und Philipp hinterlaffend. Jacob ftarb in dem Laufe einer Pilgerfahrt nach Jerusalem. Johann sah sich von wegen einer Gewaltthat genöthigt, in der Abtei Laval-le=roi eine Freistätte zu suchen. Volle drei Jahre durft er es nicht magen, sie zu verlassen, bis er 1479 einen Begnadigungsbrief von König Ludwig XI. erlangte. Schon vorher hatte er gegen seinen Oheim Wilhelm in Betreff ber Baronie Montmorency Proces erhoben, und wurde ihm nach langem Rechten der vierte Theil von Montmorency, Ecouen, Conflans-Saint-Honorine, Bitry-en-Brie von wegen bes Witthums seiner Mutter zugesprochen, gleichwie er außerdem Saint-Leu-lez-Taverny und le Plessis-Bouchard Kinderlos in der Che mit Margaretha von Hoorn wurde er von seinem Bruder Philipp beerbt. Mit Maria von Hoorn hat dieser die bedeutende Herrschaft Montigny in Oftrevant, neben vielen andern Gütern erheurathet, und bei seinem Ableben, 1526, außer sechs Töchtern die Söhne Joseph, Robert und Philipp hinterlassen. Philipp, auf Hachicourt, Wimy, Farbus, le Bosquet, Escarpel, Auberlieu, Sauchy-le-Cauchier, Tour-de-Souastre wurde von R. Philipp II. mit dem Bliesorden begnadigt, und jum Chef des finances und des Staatsrathes für die Niederlande ernannt. Von seinem Bruder Robert hatte er Wimes und Lieus court geerbt, dafür verschaffte er dessen natürlichen Töchtern durch sein Testament vom J. 1566 Escarpel, Auberlieu, Sauchy-le-Cauchier und Tour-de-Souastre.

Joseph, der älteste Sohn, erwägend die durch die anhaltenden Kriege veranlaßte Unsicherheit seines Besißes in Frankreich, welchen K. Franz I. im Dec. 1526 an Anna von Montmorency vergeben hatte, verkaufte diesem sein Viertel der Baronie Montmorency, Saint-Leu, le Plessis-Bouchard am 13. Oct. 1527, um die Summe von 26,870 Livres. Im J. 1530 begab er sich, der Kaiserfrönung beizuwohnen, nach Belogna, und dort wurde er

1

von ber Krankheit befallen, bie nach furzen Tagen seinem jungen Leben ein Ende machte. 'Seine Wittwe, Anna von Egmond, eine Mutter von vier Kindern, ging die zweite Che ein mit dem Grafen Johann von Hoorn. Bon ihren Töchtern heurathete die ältere, Maria, den Grafen Karl IL von Lalaing, und als dessen Wittwe den Grafen Peter Ernft von Mansfeld, den Erbaner des prächtigen Palastes zu Luxemburg und ber demselben angebauten Fontaine de Marie, wie der zärtliche Chemann seiner Hausehre zu Ehren dieses Werk genannt wiffen wollte. farb zu Coblenz, an der Pest, 5. Aug. 1570. Der Cardinal von Granvelle hatte sie zur Schwägerin sich gewünscht, und foll ein abschlägiger Bescheid die erfte Beranlaffung seiner Digstimmung gegen Hoorn geworden sein. Ihre jungere Schwester Eleonore nahm ebenfalls zwei Männer, beide des Namens von Lalaing. Der ältere Bruder Philipp murde, zusamt seinen Geschwistern, von dem Stiefvater Johann von Hoorn adoptirt, und ihm zunächst die Nachfolge in der Grafschaft Hoorn, in der holländischen Herrschaft Altena u. f. w. zugesichert. Donation wurde durch Graf Hermann von Neuenar angesochten, indem dessen Großmutter Johanna von Hoorn die Tante jenes Grafen von Hoorn gewesen, der Streit wurde aber durch die Bermählung Philipps mit des Grafen von Neuenar Schwester Walpurgis geschlichtet, und, nachdem auch die Lebenhofe die Adoption gebilligt, der Graf von Hoorn 1544 diese Zeitlichkeit gesegnet, folgte Philipp bemselben in dem Besite ber Grafschaft und aller bavon abhängenden Güter. Es war Philipp Truchses R. Karle V., dann Sauptmann der Arcierengarde des Prinzen Philipp, den auf seinen verschiedenen Reisen zu begleiten, er demnach angewiesen. Bei seiner Rudfehr aus England wurde er in den Orden des goldenen Bließes aufgenommen 1555, auch jum Statthalter in Geldern, und von R. Philipp II. zum Abmiral und General-Capitain der niederländischen Meere, zum . Hauptmann einer Ordonnanzcompagnie und zum Rammerherren ernannt. Gein Berhalten in der Schlacht bei S. Quentin, bei der Vertheidigung von Luxemburg, der Belagerung von Doullens wird gerühmt, und scheint nicht ohne Ginfluß gemesen zu sein

auf seine Ernennung zum Staatsrath und zum Chef des finances, in welchem Amte er zwar, nach dem allgemeinen Brauche der Surintendants, Contrôleurs &c. des finances, für ben Dienst des Staates aus seinem Bermögen mehr benn 300,000 Goldthaler geopfert haben will. Gleich im Beginn ber niederländischen Unruhen verstärfte er, zusamt seinem Bruder Montigny, durch seinen Beitritt die gegen den Cardinal von Granvelle gerichtete Berbindung. Er mar einer ber Gafte bei bem berüchtigten Banquet, welches die gueux leben ließ, und bei welchem selbst Dranien und Egmond zu erscheinen Unstand genommen haben, mißrieth die Anwendung von Gewaltmaasregeln, welche allein geeignet, die Ruhe herzustellen, und war dagegen bei allen directen oder indirecten Angriffen auf die Regierung der vorderste. Tournay verschickt 1566, um den Bilderfturmern, wie zu allen Zeiten und aller Orten eine wenig zahlreiche Rotte von Nichtswürdigen, zu wehren, wollte er das unmöglich finden, indem in besagter Stadt auf einen Katholifen vier Reger zu rechnen, und hat er vielmehr die aufrührischen Prediger in ihrem Treiben bestärft. Im Oct. 1566 traten die Nassauischen Prinzen, Hoorn, Egmond, Hoogstraaten in Dendermonde zusammen, und wurden hier alles Ernstes die Mittel besprochen, den foniglichen Bolfern der Eintritt des Landes zu verwehren. Wie günftig auch für ein solches Borhaben die Versammlung gestimmt, konnte sie bennoch zu keinem Schlusse gelangen, und Hoorn, an dem bis dahin so erfolgreichen Beginnen verzweifelnd, verließ die Niederlande, um zu Werth, in seiner Grafschaft Hoorn, für beffere Zeiten sich aufzusparen, oder, wie er nachmalen vorgab, um die Opfer, so er dem Staate gebracht, durch eine Beschränfung seines Haushalts auszugleichen.

Er verließ jedoch das sichere Werth, um den Herzog von Alba bei dessen Ankunft in Löwen zu begrüßen: »hy wiert minnelyk in schyn, en met schoone woorden, selfs met anbieding van syn dienst, ontfangen, seggende de Hertog onder anderen, dat hy brieven van de Conink aen hem had, en daer benevens versoekende, dat hy hem nae Brussel wilde volgen, daer hy hem de brieven, die in syn kossers waeren, soude overgeven.

Dat bedrog mislukte te dier tyd, om dat de Graef tyding kreeg, dat syn Suster, de Graevin van Nuenaer, was overleden, waerom hy van den Hertog oorlof nam, om den Graef, syn schoonbroeder, te gaen vertroosten, 't welk de Hertog als doen niet en durfde weigeren, en als nog geen gewelt wilde gebruyken, ter oorsaek de Graef van Egmond niet tegenwoordig was, die hy te gelyk wilde vatten, en die hem andersints soude ontsnappen. Om de Graef van Hoorn ondertussen nog des te beter te misleiden, en hem alle achterdenken te benemen, schreef de Hertog an de Graef van Nuenaer, om hem over syn verlies te vertroosten, ende te gelyk te versoeken, dat hy de Graef van Hoorn, syn schoonbroeder, dog haest wilde laeten vertrecken en wederkeeren, dewyle de Conink bevolen had hem dingen te seggen, die tot desselfs gerustheit en voordeel dienden, betuygende, dat hy de saeken van de Graef altyd seer by den Conink had behartigt, en, soo veel in hem was, had getracht te bevorderen, ten einde syn Majesteit hem eenige goede vergelding wilde doen, met diergelyke betuygingen van gunst en genegentheit meer.

\*Als de Graef vervolgens tot Brussel quam, wiert hy wederom met alle uyterlyke teekenen van eer en achting door den Hertog ontfangen, en de twee Brieven van de Conink wierden hem ook overhandigt, de eene, raekende syn Bende van Ordonnantie, en de andere, houdende een beleeft versoek, van met den Hertog een goed verstant en vriendschap te willen onderhouden. Ten selven daege, als de twee Graeven wierden gevangen genomen, had de Graef van Hoorn des morgens een schoon paerd aen den Hertog vereert, 't welk hy ook aennam, en opstaende voet deed haelen.

De twee Graeven gevangen genomen zynde, deed de Hertog niet alleen alle haer brieven en geschriften in verseekering nemen, maer ook te gelyk alle haere goederen, Landen en Heerlykheden aenslaen, en voor verbeurt houden, sulks die Heeren niets ter weereld overig hadden, waer uyt sy, geduerende de gevankenis en rechtspleging, onderhouden konden werden, en men liet haer ook als de allerverachtste

Thenschen op een erbarmelyke wyse zitten, selfs heeft de Vrouw Moeder van de Graef van Hoorn genootsaekt gewest, om syn montkosten in de gevankenis uyt haer eige beurs te betaelen, op dat haer Soon aldaer niet van gebrek mogt vergaen: De Huysvrouw van de Graf van Hoorn was te dier tyd buyten 's Lants, en van hartseer krank leggende tot Meurs, op het Huys van de Graef, haer Broeder.«

Am 9. Sept. 1567 wurden Egmond und Hoorn eingeladen, einer Berathung in dem Quartier des Herzogs von Alba beizuwohnen. Sie galt verschiedenen Festungsbauten, und wurde bis gegen 6 Uhr Abends fortgesett, wo dann der Herzog in sein Cabinet ging, während Hoorn sich noch mit der Besichtigung der Baurisse beschäftigte. Darüber betraf ihn ein Commando spanischer Soldaten, von einem Hauptmann geführt, und ber erklärte ihn für seinen Gefangenen, wie bas auch bem Grafen von Egmond geschah, als biefer eben bas Saus verlaffen wollen. Beide Unglücksgefährten wurden barin 14 Tage lang verwahrt, dann seder von ihnen in einen Wagen, und unter farker Bededung nach dem Castell von Gent gebracht (22. Sept. 1567). 3wei Monate hatten sie dort geseffen, und es nahm ihren Anfang eine Procedur, gegen welche der Beklagten mefentlichfte Ginwendung, daß fie als des goldenen Bließes Ritter nur von dem Ordenscapitel zu richten. Unlängst, 1566, hatte Hoorn im Begriff gestanden, den Orden abzulegen. Um so leichter konnte das Consejo de las altercaciones den Einwurf zurückweisen. Durch Spruch vom 4. Juni 1568 wurde der Graf von Hoorn des Lasters der beleidigten Majestät schusdig erklärt, »dat de voorscreven Grave heeft beghaen de misdaet van gequetster Majesteit ende rebellien, ende voor sulcs sal gheexecuteert worden metten sweerde, ende zyn hooft gestelt int openbaer om hooghe, om van elcken ghesien te worden, al waer tselve so langhe sal blyven, tot dat by zyn Exc. anders sal worden geordonneert, ende dat tot een exemplaire straffe van den misdaden by den selven Grave van Hoorne voorts gestelt, bevelen dat niemant hem en vervoordere tselve af te nemen op ten hals, vercleerende alle end elckerlyke zyne goeden ruerende ende onruerende, rechten ende actien, leenen ende erven, van wat natuere, qualiteit oft waer die gelegen zyn oft bevonden sullen moegen worden, tot behoef zynre Maj. geconfisqueert.« Hoorn und Egmond litten zu Brüssel, 5. Juni 1568. De Graef van Egmond was meer vermaert door syn dapperheit en krygskunde, en de Graef van Hoorn door syn verstand en staetkunde.« Des Grasen von Hoorn einziges Kind, Philipp, war in der Wiege gestorben, seine Wittwe, Walpurgis von Neuenar, welcher nach ihres Bruders Ableben die Grafschaft Wörs heimgesallen, überlebte auch ihrem zweiten Gemahl, dem in den Kriegen sener Zeit berühmt und berüchtigt gewordenen Grasen Adolf von Neuenar (+ zu Arnhem, 5. Oct. 1589) und starb im Mai 1600. Mörs hatte sie, mit Widerspruch zwar des Lehensherren, des Herzogs von Cleve, an den Prinzen von Oranien verschenkt.

Des Grafen von Hoorn Bruder, Florenz von Montmorency, geb. 1528, erhielt in der Brudertheilung Montigny, Subermont, Wimp, erkaufte auch späterbin die reiche Berrschaft Leuse in Bennegau. R. Philipps II. Rammerherr, Gouverneur von Tournay und Tournaisis, wurde er 1559 mit dem Bliesorden befleibet, und 1561 von der Generalgouvernante nach Leipzig entsendet, um die Neuvermählten, Wilhelm von Dranien und die fachfische Prinzessin zu begrüßen, sen uyt haer naem geluk te wenschen: - mitsgaeders om een halscieraet van juweelen tot en vereering aen de Princes over te brengen.« Des Cardinals von Granvelle entschiedener Widersacher, ging Montigny 1566 im Auftrage bes Staatsraths nach Spanien, um von dem Rönig jene Concessionen zu erhalten, welche nach dem Borgeben der Demagogen geeignet, den Frieden im Lande berzustellen. Auf der Rudreise feierte er in Ecouen mit seinem Better, bem Connétable Unna, bei bem er einft als Page gestanden, das Ofterfest. Nochmals, in verwandten Aufträgen, nach Spanien entsendet, wurde er dort, im Sept. 1567, gleichzeitig beinahe mit seinem Bruder, verhaftet, und nach bem Aleazar von Segovia gebracht. Er faß baselbft britthalb Jahr, auch eine furze Zeit in Simancas. Der Erzherzogin Anna Bermablung mit R. Philipp II. soll sein Ende beschleunigt haben.

»On croit que le passage de cette reine en Espagne hâta la mort de Floris de Montmorency baron de Montigny, qui étoit en prison depuis très-long-temps, et qui y avoit été traité d'une manière très-indigne. La reine, en passant en Flandre; avoit promis au père (ber war 1530 gestorben) de ce seigneur, de prier le roi de lui rendre la liberté. Philippe, qui avoit résolu sa mort, voyant que la reine alloit arriver, se hâta de faire couper la tête à Montigny dans cette prison où il gémissoit depuis près de cinq ans, et où il avoit éprouvé tant de traitements divers, comme on peut le voir dans le Miroir tragique de Diekenson. Philippe en usa ainsi, afin qu'à une première entrevue, ordinairement accompagnée de joie, la reine n'eût pas le chagrin d'essuyer un refus.« Nach des Lügenvaters van Meteren Erzählung wurde Montigny durch den zur Aufwartung ihm beigegebenen Pagen in einem Tranke vergiftet, es foll auch Alba die Hinrichtung angerathen, gefordert haben. Montignp starb, wie es beißt, im Dct. 1570, und mit ihm erlosch die Linie in Nevele, denn zwei Anaben, in der Che mit Helena von Melun (verm. 1565) geboren, waren in zarter Rindheit gestorben.

Der Linie in Fosseur Ahnherr, Ludwig von Montmorency, hatte in der brüderlichen Theilung Fosseur, Barly, Auteville, famt den Holzungen von Caisnes erhalten, erheurathete auch mit Margaretha von Wastines bedeutende Guter, Wastines selbst, Roupp, Romaing. Durch den Bater enterbt, rechtete er mit bem Stiefbruder, der ihm doch endlich in dem Bergleich vom 27. Oct. 1483 la Tour-au-Begue überließ. Ludwig ftarb auf der Heimkehr von einer Wallfahrt nach Compostella. Von seinem zweiten Sohn, von Dger ftammt die Linie in Robecque, von der an feinem Drt. Der älteste Sohn, Roland, wurde ber Bater von Claus bius, des R. Franz L. Nath, maître d'hôtel ordinaire, lieutenant général in der Marine und Hauptmann zu Pontoise; mit Anna von Aumont erheurathete er Agnicourt, Boullines, Andeville, Lardieres, Corbeil-le-cerf, la Neuville-d'Aumont, Amblainville, le Baus de-Mole, Angleterre, die Baronie Thury in der Normandie, Besu, Crevecoeur, er ftarb 1546. Von seinem zweiten Sohn, Franz, entstammt die Linie in Hallot, Boutteville, Luxembourg, von der

Der älteste, Peter I. Marquis von Thury, Graf von Chateauvilain, Baron von Fosseux, erheurathete mit Jacobine von Avaugour die Herrschaft Courtalain und den vierten Theil der Grafschaft Chateauvilain, verkaufte um 56,000 Gulden Foffeur und Lenval, 1577, ließ jedoch den Titel von Fosseux auf seine Castellanei Baillet-sur-Esche übertragen, und Thury zu einem Marquisat erheben, Sept. 1578. Sein später Enfel Leo, Marquis von Foffeur, geb. 1664, wurde der Bater von Anna Leo L »chef du nom et armes de Montmorency, premier baron de France, premier chrétien du royaume, chevalier des ordres du roi, chevalier d'honneur de Madame, lieutenant-général des armées du roi, commandant en chef du pays d'Aunis, le 21. oct. 1771. Geb. 1705, hatte er fich zwei Frauen beigelegt. Die erfte, Maria Barbara de Ville, verm. 11. Dec. 1730, ftarb im Wochenbett, 13. Aug. 1731. Sie war die einzige Tochter und Erbin von Arnold von Ville, Baron von Modave in Condroz, »gouverneur et directeur de la machine de Marly, dont il étoit l'inventeur, « und von Anna Barbara von Courcelles auf Brou in Perche.

Die zweite Frau, Maria Magdalena Gabriele von Charette-Montebert, Wittwe von Ludwig von Serrent, Marquis von Rerfily, und nochmals von Heinrich Franz von Avaugour, Graf von Vertus, murde ihm den 23. Oct. 1752 angetraut. raisonnable et charitable baronne était janséniste, convulsionnaire, et l'amie intime du fameux diacre Pâris, quelle assistait dans ses oeuvres pies, et près duquel elle allait travailler continuellement à tisser de la grosse toile, et garnir des sabots avec de la peau de mouton; tellement qu'elle en avait la peau des mains racornie, rougeâtre et durillonnée comme celle d'un manouvrier. — Voici quels étaient les principaux disciples de l'abbé Pâris en Jansenius. Au premier rang et de toute manière, on y voyait figurer la baronne de Montmorency. Elle allait ouvrer chez le saint diacre, comme ils disaient, c'est-àdire, ajuster des brides sur des sabots, et travailler à faire de si vilaines chemises en toile si grossière que les plus pauvres gens ne s'en voulaient pas servir crainte de s'écorcher le dos.

Il en était ainsi, pour leur gosier, de la soupe aux poix chiches qui se fabriquait chez le saint diacre, où tous ses disciples allaient écumer la marmite à tour de rôle. Si les mendians n'en mangeaient pas, c'est qu'ils n'en voulaient point. Il n'y avait jamais que des aveugles qui s'arrêtassent à la porte de l'abbé de Pâris et c'était sûrement parce que leurs conducteurs y mettaient de l'obstination. Ceci faisait dire à M. l'archevêque que la doctrine des Jansénistes était fort exclusive en ce que leur charité n'aboutissait qu'à nourrir les chiens des aveugles. M<sup>me</sup> de Montmorency n'a pas manqué de tester et d'établir fidéi-commis sur fidéi-commis en faveur de la Boîte-à-Perrette; elle a légué toute sa fortune aux Appellans contre la bulle Unigenitus, qui s'en sont fait le partage; l'archevêque schismatique d'Utrecht et sa petite église en ont recueilli trentedeux mille livres de rente, et l'abbé Grégoire en touchait mille écus de pension quand il était à l'assemblée constituante. On n'a supprimé cette allocation que lorsqu'il a été désigné pour évêque constitutionnel de Loir-et-Cher.

»Cette folle baronne était l'unique héritière de la branche aînée des Charette, qui n'avait pas moins de quarante mille écus de rente en belles terres nobles. Il en résulta que MM. de Charette de Bois-Foucault, de Monthébert et de la Contrie, qui devaient naturellement hériter d'elle, à défaut de M<sup>me</sup> de Clisson qu'elle avait exhérédée, ne manquèrent pas d'attaquer et de poursuivre judiciairement le premier légataire apparent de leur cousine; ce qui de cascade en écluse, et de fidéicommissaires en prête-noms, finit par aboutir à la dite Boîteà-Perrette, où tous les biens de Mme de Montmorency furent engloutis, faute de preuves, à ce que disaient Messieurs des Enquêtes, et faute de justice à espérer, disaient nos francs-Bretons, quand il y avait à juger des appelans du formulaire au Parlement de Paris. Il est certain qu'il y avait tout à risquer quand on plaidait contre un non-conformiste devant la première et la deuxième chambre des Enquêtes; et si le Grand-Conseil n'avait pas pris le parti d'évoquer à lui l'instruction des miracles de saint Pâris, et de s'attribuer la police

du cimetière de Saint-Médard, je suis persuadée que les Jansénistes y feraient encore aujourd'hui leurs sauts périlleux, accompagnés de contorsions, de convulsions, d'épouvantables hoquets, de processions à quatre pattes et autres miracles.«

Dem Baron von Montmorency wurde in der ersten Che der einzige Sohn Anna Leo II. geboren, 11. August 1731. quis von Fosseux, Baron von Brou, Menin des Dauphin, Maréchal-de-camp, gewann dieser in der zweiten Che mit Charlotte Anna Franzisca von Montmorency-Luxembourg, die ihm bas Berzogthum Beaufort-Montmorency zubrachte, mehre Sohne, von denen ich doch nur den Herzog Anna Karl Franz, geb. 12. Jul. 1768, gest. 25. Mai 1846, und ben jungern, Anna Ludwig Christian, geb. 7. Mai 1769, + 25. Dec. 1844, angeben fann. Des Berzogs Unna Sohn, Unna Ludwig Raoul Victor, Herzog von Montmorency, Grande von Spanien, Obrift von der Cavalerie, vermählte sich im März 1821 mit seines Dheims Theobald von Montmorency Wittme, Euphemia von Harchies, von der jedoch keine Kinder, daß bemnach das Erlöschen der Linie Fosseur vor-Von wegen des Namens Raoul halte ich den Herzog für den Erben von Tancred Adrian Raoul Maria de Creque, Pring von Montlaur, Marquis du Muy und von Sévigné, Graf von Grignan, Baron von Chantal, welchem die Souvenirs de la marquise de Créquy jugeeignet, wiewohl ich mit dieser meiner Ansicht eine Stelle sener Souvenirs nicht in Einklang zu bringen Da heißt es: »Vous ne sauriez ignorer que le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, a marié sa fille unique au comte de Goyon-Matignon, ce dont il n'est provenu qu'une fille qui vient d'épouser le fils aîné du duc de Mont-Si nous avions le malheur de vous perdre, ce serait M<sup>me</sup> de Montmorency qui deviendrait ma principale héritière.« Der Fall ist im J. 1833 eingetreten.

Die Linie von Boutteville ober Luxembourg, von Franz, dem zweiten Sohn des Barons Claudius von Fosseux und der Anna von Aumont abstammend. Franz, auf Boutteville, Auteville, la Roche-Milet, Hallot, Crevecoeur-en-Auge, Lucarro, Monteille, Corbeil-le-cerf, wurde ein Vater von drei Sohnen.

Der älteste, Franz, wie ber Bater genannt, Hauptmann über 50 Lanzen, Amtmann und Gouverneur von Rouen und Gisors, Lieutenant-général für die Normandie, wurde von Christoph von Alegre treuloser Weise den 22. Sept. 1592 ermordet. Er hinterließ nur Töchter. Sein jüngster Bruder Ludwig, auf Boutteville und Precy, Amtmann und Gouverneur von Senlis, Biceadmiral und berühmter Kriegsmann, erheurathete die souveraine Grafschaft Luxe in Navarra, und wurde, neben mehren andern Kindern, ein Vater des berusenen Franz von Montemorency Graf von Boutteville, der, ein Held vor dem Feind, seinen Landsleuten beinahe noch fürchterlicher durch die ungestügelteste Duellwuth.

»Il se battit en 1624 contre le comte de Pontgibaut, de la maison du Lude; il avoit pour second le baron de Chantal,« Bater der Sévigné, »un des plus accomplis cavaliers de France, soit pour le corps, soit pour l'esprit, soit pour le courage. Il étoit extrêmement enjoué; il y avoit un tour dans tout ce qu'il disoit qui réjonissoit les gens; mais ce n'étoit pas seulement par-là qu'il plaisoit, c'étoit encore par l'air dont il disoit les choses: tout jouoit en lui. Chantal ayant fait ses dévotions le jour de Pâques 1624, à sa paroisse, avec toute la famille de sa femme, un laquais de Boutteville lui vint dire dans l'église, où il étoit encore, que son maître l'attendoit à la porte Saint-Antoine. Il y alla en petits souliers à mules de velours noir, comme on portoit alors, et vint aux mains avec le comte des Salles; leurs amis communs les séparèrent. Le Parlement à qui le roi avoit donné les ordres les plus sévères, pour faire respecter ses édits, fit le procès à ces quatre seigneurs: le comte de Boutteville qui se vit poursuivi sortit de Paris dans un carrosse à six chevaux, escorté par deux cents hommes, armés pour repousser les officiers de la justice. L'action de Chantal, d'une témérité plus aveugle encore que sacrilège, excita le zèle des prédicateurs. Le coupable fut obligé de se cacher en Bourgogne, dans la terre d'Alonne, chez le comte de Toulongeon, son beau-frère. Quelque temps après, le cardinal de Richelieu le laissa reparottre à la cour.

Six mois plus tard, Boutteville fut encore sur le point d'entraîner Chantal dans une semblable querelle. Boutteville ayant prié Chantal d'appeler de sa part le duc d'Elbeuf, et cela étant difficile à faire sans être découvert, à cause que cette querelle avoit fort éclaté, Chantal prit son temps pour faire sa commission, que le duc d'Elbeuf étoit à un bal; et, lui ayant fait la guerre sur une galanterie qu'il avoit, ce prince à qui cela donnoit de l'inquiétude, le pressa si fort de lui dire tout bas ce qu'il en savoit, qu'il lui fit son appel, puis il reprit tout haut: — Eh bien, Monsieur, suis-je bien averti? — On ne peut pas mieux. — Les domestiques eurent quelques soupçons, ils avertirent la duchesse qui en parla au roi, et l'affaire fut arrangée.

»En 1626 Boutteville eut avec le comte de Thorigny de la maison de Matignon, une querelle qui fut vidée derrière les Chartreux; ils avoient pour seconds leurs écuyers: Thorigny fut tué sur la place; c'est le seul homme à qui les armes de Boutteville ayent jamais été funestes: depuis cet accident, Boutteville parut beaucoup plus modéré. Cependant le marquis de la Frête avec qui il avoit été uni jusqu'alors d'une amitié étroite, lui fit un crime de ne lui avoir pas fourni l'occasion d'acquérir de la gloire en l'admettant à ce fameux duel, il voulut se battre contre lui. Boutteville éluda quelquetemps ses défis; mais enfin il fut obligé de se rendre à ses instances et de le combattre entre S. Germain-en-Laye et Poissy: la Frête fut blessé, et Boutteville chercha un asyle dans les Pays-Bas avec François de Rosmadec comte des Chapelles, son cousin-germain, qui lui avoit servi de second dans quelques-unes de ses querelles: l'infante archiduchesse combla les deux comtes d'honneurs et de bontés.

»Boutteville étoit à peine à Bruxelles, que le marquis de Beuvron, qui avoit juré de venger la mort de Thorigny, arrive dans la même ville en habit déguisé avec son écuyer. Malgré cette précaution, il fut reconnu et arrêté dans une auberge où on lui donna des gardes: l'archiduchesse, à qui le roi avoit écrit pour l'engager à réconcilier ces deux seigneurs, parla d'abord au comte de Boutteville; elle lui déclara que rien n'égaleroit son inquiétude et son affliction, si elle apprenoit qu'il se fût battu dans ses états. »Madame, lui répondit le comte, après les bontés, dont Votre Altesse m'a honoré, j'aimerois mieux mourir mille fois que de vous causer le plus léger chagrin; je vous engage ma parole d'honneur de n'en jamais venir aux mains avec qui que ce soit sur les terres de votre obéissance.««

»L'archiduchesse extrêmement satisfaite de Boutteville, ordonna à Ambroise Spinola de ménager un accommodement entre lui et son ennemi. Spinola invite Boutteville, des Chapelles, Beuvron, l'ambassadeur de France et un grand nombre de seigneurs françois, espagnols, italiens et flamands à dîner chez Ce fut en présence de cette grande assemblée que Boutteville et Beuvron s'embrassèrent, en promettant l'un et l'autre sur leur honneur d'oublier le passé et de ne jamais se demander rien. Boutteville, homme vrai, agissoit de bonne foi; il n'en étoit pas de même de Beuvron, qui un instant après s'approcha du comte des Chapelles, auquel il dit qu'il ne mourroit jamais content qu'il n'eût vu Boutteville l'épée à la main: il alla ensuite faire le même compliment à Boutteville; mais après la parole que celui-ci avoit donnée à l'archiduchesse de ne point se battre dans ses états, il fallut convenir d'un autre champ de bataille; ils choisirent la Lorraine. Boutteville passa à Nanci avec des Chapelles; mais Beuvron qui étoit rentré en France, ne put se rendre dans la même ville, tant il étoit observé de près: il écrivit jusqu'à huit lettres au comte de Boutteville, pour le conjurer de s'approcher de Celui-ci, qui avoit lieu de craindre d'être arrêté dans Paris. le royaume, regarda les excuses de Beuvron comme une défaite; il retourna à Bruxelles.

Le désir de se signaler dans des combats plus légitimes, et sur-tout d'avoir part au siège de la Rochelle qu'on préparoit, l'engagea à prier l'archiduchesse de demander au roi une abolition en sa faveur. L'archiduchesse qui l'estimoit beaucoup, s'intéressa pour lui auprès du roi, avec toute la chaleur imagi-

nable; mais Louis XIII. lui répondit que tout ce qu'il pouvoit faire, étoit de ne point poursuivre le comte, à condition qu'il ne paroîtroit ni à la Cour ni à Paris. Boutteville outré de ce refus, ne put s'empêcher de dire: »»Puisque le roi me refuse une abolition, j'irai me battre à Paris, dans la place Royale. « Il partit, en effet, avec le comte des Chapelles, et arriva secrètement dans la capitale; il donna aussi-tôt rendezvous à Beuvron dans la place Royale à neuf heures du soir, pour convenir du temps, du lieu et des armes. Beuvron pressa Boutteville de vider sur le champ leur querelle: »»Non, Monsieur, répondit le comte, je prétends que le soleil éclaire toutes mes actions; d'ailleurs, j'ai deux amis qui veulent être de la partie; si je manquois de leur donner cette satisfaction, il faudroit encore que je m'égorgeasse avec eux; demain à deux heures, ne manquez pas de vous trouver ici, avec deux seconds.««

\*Le-12. mai 1627, les champions qui étoient d'une part les comtes de Boutteville, des Chapelles et la Berthe, et de l'autre les marquis de Beuvron, de Bussi-d'Amboise, et l'écuyer de Beuvron, se battirent en chemise avec l'épée et le poignard. Boutteville et Beuvron, après s'être portés quelques coups sans se blesser, jetent leur épée, se saisissent au collet, et levent en même-temps le poignard sans se frapper. On prétend que Boutteville dit à Beuvron: \*\*Notre combat est gaillard; allons séparer nos amis ;\*\* et qu'ils se demandèrent mutuellement la vie.

»Mais le comte des Chapelles avoit déjà tué Bussi-d'Amboise: la malheureuse destinée de ce gentilhomme prouve bien la fureur qu'on avoit alors pour les duels. Lorsque le marquis de Beuvron avoit été la veille l'inviter à ce combat, il le trouva pâle, défait, tel en un mot qu'un homme qui sortoit d'un long accès de fièvre; il voulut lui rendre la parole qu'il lui avoit donnée, de lui servir de second: »»Non, non, Monsieur, répondit Bussi-d'Amboise, je veux me battre, quand j'aurois la mort entre les dents.«« Mais son malheur entraîna celui de son vainqueur et du comte de Boutteville.

\*Après le combat, les deux comtes étoient montés à cheval, dans le dessein de se réfugier en Lorraine: avant que de

zortir de Paris, ils perdirent un temps précieux à voir panser la Berthe, qui avoit reçu une blessure dangereuse des mains de l'écuyer de Beuvron; ils gagnèrent ensuite d'une seule traite la ville de Meaux, où ils prirent la poste; mais la fatigue dont ils étoient accablés les força de s'arrêter à Vitryle-brûlé pour y passer la nuit. Ce retard leur fut funeste; il arriva, par une fatalité qu'ils ne pouvoient prévoir, que la présidente de Mesme, mère de Bussi d'Amboise, avoit envoyé deux gentilshommes en Champagne, pour empêcher que la comtesse de Vignori, sa belle-soeur, ne s'emparât des châteaux qui appartenoient à Bussi-d'Amboise: les deux gentilshommes apprennent d'un postillon que le comte de Boutteville et son ami étoient dans une auberge à Vitry-le-brûlé, aussi-tôt l'un d'eux va avertir le prévôt de la maréchaussée de Vitry-le-François de sa découverte. Celui-ci marche toute la nuit, et arrive le lendemain à la pointe du jour, accompagné de plusieurs gentilshommes et vassaux de Bussy-d'Amboise, à Vitryle-brûlé; il monte à la chambre des deux comtes, se saisit de leurs armes, et leur déclare qu'il les arrête de la part du »» Vous nous prenez pour d'autres, lui dit le comte des Chapelles, nous sommes des gens de qualité qui passons notre chemin « ; mais Boutteville, l'interrompant, lui dit: » » Il ne faut pas tant faire le doucet; nous en serons quittes pour un seul coup. « Sie murben beide nach ber Stadt Bitry gebracht, und daselbst bis zum 30. Mai bewacht; von bannen nach Paris in die Baftille übertragen, kamen sie schon am 1. Juni zum Berhör, es wurde in ungewöhnlicher Lebhaftigkeit der Proces betrieben: war es doch Bouttevilles 22tes Duell. Bon Vielen ift darum diese Duellsucht für eine Art von Krankheit gehalten worden. Aeußerte- fogar einstens der Marquis von Hamilton: »Si cet homme m'envoyoit un billet, je ne le recevrois pas, s'il n'étoit accompagné d'un autre de son médecin; qui m'assurât que cette envie qu'il a de se battre ne procède pas d'une maladie.« Bebeutende Verwendung fand flatt, sie blieb ungehört, und bas Urtheil, auf Todesstrafe für die beiden Grafen lautend, wurde am 22. Juni 1627 auf dem Greveplag vollstreckt.

ne vit plus de constance, moins d'étonnement, plus de force d'esprit, plus de coeur en ces deux gentilshommes; ils parurent et répondirent au Parlement sans se troubler. Le comte des Chapelles lui parla avec éloquence, et déchargeant son cousin autant qu'il lui fut possible en se chargeant lui-même. On ne remarqua rien de foible en leurs discours, rien de bas en leurs actions. Ils reçurent la nouvelle de la mort avec même visage qu'ils eussent fait celle de la grâce. Trois jours auparavant leur condamnation ils s'étoient préparés à bien mourir, et ils finirent leurs jours en tel état que l'évêque de Nantes et ceux qui les assistèrent à la mort souhaitoient d'être en même état lors qu'ils seroient prêts à comparoître devant Dieu. « Boutteville war faum 26 Jahre alt geworden; seine Wittwe, Elisabeth Angelica von Bienne, Tochter eines Président de la chambre des comptes, überlebte ihm ganzer 69 Jahre. Sie wird als ein Muster von Tugend gepriesen, und ftarb zu Dangu, in dem Alter von 89 Jahren, den 6. Aug. 1696. »Elle avait passé toute sa vie retirée à la campagne, d'où elle avait vu de loin la brillante fortune de son fils et des siens, avec qui elle n'avait jamais eu grand commerce, « schreibt Saint-Simon.

Sie war eine Mutter von drei Kindern geworben. ältere Tochter heurathete den Marquis von Balençay, die jungere, Elisabeth Angelica, im J. 1645, den Herzog von Châtillon, Raspar IV. von Coligny. Wittwe 9. Febr. 1649, machte fie die Eroberung des Herzogs Christian Ludwig von Mecklenburg-Schwerin, der um ihrentwillen katholisch wurde 29. Dct. 1663, und am 2. Nov. n. J. die Geliebte sich antrauen ließ. zweite Che des Herzogs siel aber nicht glücklicher aus, denn die erste, »saepiusque irae inter eos intercesserunt, quae non una vice aperte eruperunt; nuncque adeo exarserunt, ut sese mutuo litibus coram summis Galliae Germaniaeque tribunalibus differre, ac desertionis postulare coeperint. « Alfo Imbof. Die finderlose Herzogin ftarb wenige Tage nach ihrem Bruder, 24. Januar 1695, »de la même maladie que lui, sans aucun secours sprituel, ni presque corporels, laissant tout ce qu'elle avait au comte de Luxembourg, deuxième fils de son frère.« Sie

besaß das von den Coligny herrährende Châtillon-sur-Loing, Merlou, Clain, Compons, S. Georges, Cubillac, Monteresson, Solterre, Mormant und Cortera.

Der Sohn, Franz Heinrich von Montmorency, Graf von Luxe und Boutteville, zu Paris, 7. Januar 1628 geboren, brachte seine Kindersahre auf Schloß Precy, an der Dise zu. »M. de Luxembourg naquit posthume six mois après la mort de son père; il était fils unique, cadet de deux soeurs; madame de Valençay, morte en 1684, n'a fait aucune figure par elle ni par les siens; la cadette, belle, spirituelle et fort galante, peut-être encore plus intrigante, a toute sa vie fait beaucoup de bruit dans le monde dans ses trois états: de fille, de duchesse de Châtillon, ensin de duchesse de Meckelbourg. Elle contribua fort à la fortune de son frère, avec qui elle sut toujours intimement unie.

. Un grand nom qui, dans les commencements de la vie du jeune Boutteville brillait encore de la mémoire de cette branche illustre des derniers connétables et de l'amour que la princesse douairière de Condé portait à son nom, beaucoup de valeur, une ambition que rien ne contraignit, de l'esprit, mais un esprit d'intrigue, de débauche et du grand monde, lui fit surmonter le désagrément d'une figure d'abord fort rebutante; mais ce qui ne se peut comprendre de qui ne l'a pas vu, une figure à laquelle on s'accoutumait, et qui, malgré une bosse médiocre par devant, mais très-grosse et fort pointue par derrière, avec tout le reste de l'accompagnement ordinaire des bossus, avait un feu, une noblesse et des grâces naturelles qui brillaient dans ses plus simples actions. Il s'attacha, dès en entrant dans le monde, à M. le Prince, et bientôt après, M. le Prince s'attacha à sa soeur. Le frère, aussi peu scrupuleux qu'elle, s'en fit un degré de fortune pour tous les M. le Prince se hâta de procurer son mariage avec le fils du maréchal de Châtillon, jeune homme de grande espérance qui lui était fort attaché, avant que cet amour fut bien découvert, et lui procura un brevet de duc en 1646.

»M. de Châtillon n'en jouit que trois ans, bon et paisible mari, et toutesois fort à la mode. Il fut tué à l'attaque du pont de Charenton; l'amant et l'amante s'en consolèrent. La grandeur du service que M. le Prince avait rendu au cardinal Mazarin en le ramenant triomphant dans Paris pesa bientôt par trop à la fierté et les prétentions absolues de l'autre, d'où naquit la prison des princes, pendant laquelle la princesse douairière de Condé se retira à Châtillon-sur-Loing avec la fidèle amante de son fils, et y mourut. Le comte de Boutteville osa rester dans Paris pendant plusieurs jours, et y défier le duc de Beaufort, bravant ainsi l'autorité de la régente et la fureur populaire. Son cartel n'ayant point été accepté, il fut se jeter dans Bellegarde.« Dort hatte Tavannes das Commando übernommen, eigentlich nur, um zu capituliren, Boutteville aber führte das Regiment Reiter, so er in Burgund angeworben, dem Marschall von Turenne zu, und focht unter deffen Befehlen bei Rhetel, 15. Dec. 1650. Die Schlacht ging verloren, Boutteville, verwundet, gerieth in Gefangenschaft, wurde nach Vincennes gebracht und dort bewacht, bis Mazarins momentane Entfernung von den Geschäften auch seine Bande brach, Febr. Bon der Dankbarkeit des Prinzen von Condé erhielt 1651. er das Gouvernement von Bellegarde oder Seurre, damals die wichtigste Festung des Königreichs, und wurde es in furzem feine Aufgabe, sie gegen den neuen Statthalter der Provinz, den Berzog von Epernon zu vertheidigen. Der Belagerung ging eine Blokade von 18 Monaten vorher; in einer Reihe von Ausfällen entmuthigte Boutteville seinen Gegner bergestalten, daß bieser nur mehr von Verrath und Meuterei einen gunftigen Ausgang des Unternehmens zu hoffen wagte. Der Plagmajor, durch die Verheißung reichen Lohns gewonnen, wollte den Belagerern ein Thor überliefern, das wurde vereitelt, dagegen gelang es ihm, eine durch die Anstrengungen und Entbehrungen der langwierigen Vertheidigung erschöpfte Besatzung zu einem Aufruhr zu treiben. Der Gouverneur hatte die Mehrzahl der Officiere, darunter der Major selbst, zu einem Banket vereinigt, und mitten in ben Ausbrüchen ber Fröhlichkeit trat St. Germain, ein Ebelmann

feines Gefolges, zu ihm heran und flufterte ihm ins Dhr, daß seine Gegenwart draußen nöthig. Er ftand in Gile auf, und vor der Thure wartete seiner ein Sergeant mit der Meldung von bem Aufruhr und den Gewaltthätigkeiten der Mannschaften. Dhne den Beiftand der Gesellschaft, welche er so eben verlaffen, anzurufen, nur von St. Germain und dem Sergeant begleitet, eilt Boutteville der Place d'armes zu; dort hatten die Wüthenden sich aufgestellt, und bei des Befehlshabers Unblick verdoppeln sie ihr Geschrei, ihre Verwünschungen. Dhne solchen Empfanges au achten, rennt der Graf bem Nächsten, der des Tumultes Gebieter zu sein scheint, den Degen in den Leib, einen andern, ber nicht viel weniger begeistert sich erzeigt, faßt er am Rragen und übergibt ihn dem Sergeant, mit den Worten: »Pour toi, coquin, tu seras pendu!« Das Erstaunen, das dumpfe Schweigen berer, die eben noch so laut, benugend, richtet er an die Massen schneidende, ergreifende Worte, welche sie mit dem Ruf erwidern: »Vive le comte de Boutteville, vive notre brave gouverneur, plutôt mourir que de l'abandonner!« Gebändigt war der Aufruhr, ruhig geht Boutteville in sein Quartier zurud, um der Gesellschaft die erste Rachricht von dem, was sich ereignet, zu Eine Capitulation einzugehen, hatte er bis dahin, von wegen der unanständigen ihm gemachten Bedingungen, sich geweigert, diese Bedingungen fallen zu laffen, entschloß sich Epernon, ber in allen seinen Erwartungen getäuscht, und er überließ seinem Gegner die Abfassung der am 8. Jul. 1653, genau zwei Monate nach dem Beginn der Belagerung, errichteten Capitulation, worin der Besatung freier Abzug stipulirt. Sie marschirte nach den Niederlanden, wo Boutteville unverweilt den Befehl über bes Prinzen von Condé gesamte Reiterei, 25 Schwadronen, übernahm.

Vielfältig, stets mit hoher Auszeichnung, wird Boutteville in den friegerischen Ereignissen von 1654 an genannt: daß die Spanier seinen Werth erkannten, ergibt sich gelegentlich der Dünenschlacht 1658. Er wurde gefangen, aber gegen den Marsschall von Aumont ausgewechselt, wiewohl er nur als General-Lieutenant diente. Der pyrenäische Frieden führte, zu Anfang des J. 1660 den Prinzen von Condé nach Frankreich zurück.

»Boutteville le suivit partout. Sa valeur et ses moeurs, son activité, tout en lui était fait pour plaire au prince, et toutes sortes de liaisons fortifiaient la leur. A ce retour en France, madame de Châtillon reprit son empire. Son frère avait acquis de la réputation à la guerre; il était devenu officier général, et avait auprès de M. le Prince le mérite d'avoir suivi sa fortune jusqu'au bout, qu'il partageait avec fort peu de gens de sa volée. Ils cherchèrent donc une récompense qui fit honneur à M. le Prince, et une fortune à Boutteville, et ils dénichèrent ce mariage du second lit de l'héritière de Piney avec M. de Clermont.« Die lette Tochter des kaiserlichen Hauses von Luxemburg, Margaretha Charlotte, Herzogin von Pinen, Gräfin von Ligny, war in den Zeiten der Gunft bes Connétable von Luynes seinem Bruder Leon d'Albert, und als dessen Wittwe dem Karl Heinrich von Clermont-Tonnerre angetraut worden. Aus der ersten Che fam ein Gobn, Beinrich Léon d'Albert, der schwachsinnig, und eine Tochter, Maria Charlotte Louise Clara Antonia, die bei den Annunciaten in ber nachmaligen Abbaye-aux-bois zu Paris Profess gethan hatte. Das einzige Kind der zweiten Ehe, Magdalena Charlotte Bona Teresa von Clermont, dite de Luxembourg, geb. 14. Aug. 1635, wurde am 17. März 1661 des Grafen von Boutteville Gemahlin.

\*Elle était laide affreusement et de taille et de visage; c'était une grosse vilaine harangère dans son tonneau, mais elle était fort riche par le défaut des enfants du premier lit, dont l'état parut à M. le Prince un chausse-pied pour faire Boutteville duc et pair. Il crut d'abord se devoir assurer de la religieuse. Elle avait souvent murmuré contre ses voeux. Il craignit qu'un grand mariage de sa soeur du second lit ne la portât à un éclat embarrassant. Il la fut trouver à sa grille, et moyennant une dispense du pape dont il se chargea pour la défroquer, et un tabouret de grâce ensuite, elle consentit à tout, demeura dans ses voeux et signa tout ce qu'on voulut. Rien ne convenait mieux au projet que de la lier de nouveau à ses voeux, et ce tabouret de grâce devenait un échelon pour la dignité en faveur du mariage de la soeur.

Le pape accorda la dispense de bonne grâce, et la cour le tabouret de grâce, sous le prétexte qu'étant fille du premier lit, elle aurait succédé, au duché de Piney, à son frère sans alliance, si elle n'avait pas été religieuse-professe. On la fit dame du palais de la reine, sous le nom de princesse de Tingry, avec une petite marque à sa coiffure du chapitre de Poussay, dont elle se défit bientôt. A l'égard du frère, on joua la comédie de lever son interdiction, de le tirer de Saint-Lazare, et tout de suite de lui faire faire une donation à M. de Boutteville, par son contrat de mariage, de tous ses biens, et une cession de sa dignité, en considération des grandes sommes qu'il avait reçues pour cela de M<sup>me</sup> de Boutteville, et qu'il lui avait payées. Aussitôt il assista au mariage de sa soeur, et dès qu'il fut célébré, on le fit interdire de nouveau, et on le remit à Saint-Lazare, d'où il n'est pas sorti depuis. Le mariage fait, M. de Boutteville mit l'écu de Luxembourg sur le tout du sien, et signa Montmorency-Luxembourg, ce que tous ses enfants et les leurs ont toujours fait aussi.«

Der neue Herzog von Luxemburg begleitete ben König als Bolontaire in den niederländischen Feldzug 1667, befehligte bei der Occupation der Franchecomte im f. J. ein unabhängiges Corps, an bessen Spige er Salins nahm, und wurde im Jahr 1672 ausersehen, in dem Kriege gegen die Hollander des Rurfürften von Coln und bes Bischofs von Münfter Bolfer zu befehligen. »Pendant qu'il déployoit en Westphalie les talents d'un négociateur, et la prévoyance d'un général, sa soeur devenue duchesse de Meckelbourg-Schwerin, animée du même zele pour la gloire du nom françois, faisoit de grandes levées de troupes dans les états de son époux en faveur de Louis XIV.; mais ce prince ne voulut recevoir qu'un corps de cavalerie, plus considérable par la qualité, la valeur et la taille extraordinaire de ceux qui le composoient que par le nombre. Le duc de Meckelbourg le conduisit lui-même à travers toute l'Allemagne jusqu'au camp sous Charleroi.« Bie bie französische Hauptarmee begegnete Luxembourg nirgends ernftlichem

Widerstand, fast ohne Schwertschlag wurde die weite Proving Overpssel eingensmmen, aber baß er Zutphen durch die Franzosen occupiren ließ, wurmte den Bischof von Münster dergestalt, daß er sich von Ludwig XIV. einen andern General erbat.

Luxembourg erhielt die Bestimmung, das provisorische Gouvernement von Utrecht zu vertheidigen, wofür ihm 24,000 Manu gegeben. Statt vertheidigungsweise zu Werk zu geben, ergriff er die lebhafteste Offensive, wie groß auch die Schwierigkeiten, durch die Ueberschwemmung ihm entgegengesettt. Er nahm das dem nahen Umsterdam so gefährliche Woerden, welches jedoch ihm zu entreißen, der Prinz von Dranien alle seine Kräfte aufbot. Der Entsat von Woerben, welchen Luxembourg nach einem grimmigen nächtlichen Rampfe von feche Stunden bewerkstelligte, ift eine unvergleichliche Baffenthat, und boch beinahe noch überboten durch den verwegenen Marsch über die zu Gis erstarrte Ueberschwemmung, deffen Absicht, die Hollander aus ihren Positionen bei Zwammerdam und Bodegraven zu belogiren. Sie wurde vollständig erreicht, aber Lurembourgs Triumph durch die an einer wehrlosen Bevölferung verübten Scheuglichfeiten geschandet (27. Dec. 1672). Rur 20 Mann foll er über einem Unternehmen verloren haben, das ohne das eingetretene Thauwetter ben Untergang von Holland herbeiführen konnte.

Den ganzen Sommer hindurch behauptete er sich in dem Besite von Utrecht und der umliegenden Landschaft, dann wurde er angewiesen, alle in Holland gemachten Eroberungen, bis auf Grave und Maastricht, zu räumen. »Il sortit d'Utrecht le 15. nov. 1673, au son des cloches, des trompettes et des tambours. Les magistrats et les principaux citoyens le conduisirent jusqu'à une lieue d'Utrecht, croyant ne pouvoir témoigner trop d'honneur à un général étranger qui les avoit gouvernés avec autant d'intégrité que de désintéressement.« Der Rüczug bot der Schwierigseiten nicht wenig; mit gleichviel Umsicht und Glück wußte Luxembourg sie zu beseitigen, ohne Berlust eines Mannes oder Wagens Charleroi zu erreichen, 6. Dec. Nur eben hatte er zu der desinitiven Eroberung der Franchecomté gewirft, und er wurde nach den Niederlanden

verschickt, um in der Schlacht bei Senef, 11. Aug. 1674, den rechten Flügel zu führen. Das Ereigniß des Tages schien den Friedenshoffnungen günstig, ein Congreß trat in Cöln zusammen, und hat in Luxembourgs Anstrag sein Gardehauptmann denselben besucht, um seines Principals Ansprüche zu dem Herzogthum Luxemburg in Erinnerung zu bringen, ein Versuch, der einige Jahre später zu Nimmegen erneuert wurde.

Marschall von Frankreich, zugleich mit fleben andern Generalen, in Gefolge von Turennes Catastrophe, mußte er sich gefallen lassen, daß man diese acht Herren als »la monnoie de M. de Turenne« bezeichne, mit dem Zusaß, »que le roi avoit changé un louisd'or en pièces de quatre sous.« Auf Eurem» bourg wenigstens war bieser Wig nicht anwendbar. Roch in bemselben 3. 1675 beschütte er die Rordgrenze auf bas nachbrudlichste, und fein Feldzug am Rhein 1676 verdient alle Anerkennung, wenngleich er den Fall von Philippsburg nicht verhindern konnte. Das Jahr 1677 eröffnete er mit der Berennung von Balenciennes, bas feinen vollen Monat widerstand, ihm allein geburt die Ehre des Sieges bei Mont-Cassel, der Eroberung von Saint-Omer, er nöthigte den Prinzen von Dranien, die Belagerung von Charleroi aufzuheben. Rrieges lette Waffenthat war die Schlacht von Saint-Denis bei Mons, 14. Aug. 1678. Der Marschall, in Kenntniß gesetzt von dem am 10. erfolgten Abschlusse bes Friedens, wurde gang eigentlich durch den Prinzen von Dranien überrascht, ersette aber die Nachtheile seiner Situation in Meisterschaft, und befand fich vollkommen im Vortheil, als nach verzweifeltem achtftundigen Rampf die Nacht die beiden Beere schied. Unendlich viel hatte der Maricall geleiftet, aber barum verschonten seiner die Spötter nicht:

Luxembourg, dinant en paix
Avec sa phalange,
Trouva, dit-on, fort mauvais,
Et le cas étrange,
De voir à son entremets
Le prince d'Orange,

Außerdem hatte er sich, gelegentlich des Entsates von Charleroi, den giftigsten haß des Kriegsministers zugezogen, und den ihn empfinden zu laffen, benutte Louvois die erfte Gelegenheit. 3m 3. 1664 verkaufte Luxembourg den Holzschlag seiner Herrschaft Ligny um eine bebeutende Summe an eine Gesellschaft, ohne die Bezahlung erhalten zu können, indem die Räufer für gut gefunden hatten, benjenigen ihrer Angehörigen, unter beffen Namen der Handel abgeschlossen worden, den le Moine, bei Seite zu schaffen, zusamt allen die Angelegenheit betreffenden schriftlichen Berhandlungen. Es erhob sich in Gefolge beffen ein Rechtsstreit, für welchen sich bes Herzogs Procurator, le Prieur, des Dienstes eines gewissen Bonard, der vordem sein Schreiber gewesen, gebrauchte. Durch Bonards Thätigkeit wurde le Moine in seinem Bersted aufgesunden und verhaftet: es ergab sich jedoch, daß er die Papiere an du Pin abgeliefert, und dieser ebenfalls das Weite gesucht hatte. Einzig du Pins Geliebte mar in feiner Wohnung zurudgeblieben, und biese, von Mangel bedroht, versprach, die Papiere gegen eine Belohnung von hundert Louisd'or berbeizuschaffen. Es verzog sich mit ber Erfüllung bes Berfprechens über alle Gebur, endlich befannte das Mädchen gegen Bonard, der Wahrsager le Sage sei der Einzige, dem es gegeben, bie vermißten Schriften auszumitteln. Gläubig von Art, eilte Bonard, den klugen Mann aufzusuchen: der legte ihm eine Reihe von Andachtsübungen auf, und ließ ihn mehre Reverse unterzeichnen, einen z. B. folgenben Inhalts: »Je demande au nom de M. le maréchal, de M<sup>me</sup> la maréchale de Luxembourg, de M<sup>m</sup> la princesse de Tingry que les actes passés entr'eux et la compagnie pour le marché des bois de Ligny soient remis à (ber Namen ber Maitresse von bu Pin), à condition qu'elle ne pourra les remettre à d'autres qu'à moi, sous peine d'être impuissante. Bonard.« Die Reverse hat aber der Wahrsager sofort an l'huilier verkauft, als welcher, einer ber hauptintereffenten bei jenem Holzgeschäft, sich ihrer zu bedienen gedachte, um ben Marschall in den Augen der Richter verdächtig, oder wenigstens lächerlich zu machen.

Nachdem er 16 Jahre lang sich hingeschleppt, war der Rechtsstreit 1680 weit genug gediehen, daß einem Urtheil entgegenzusehen, aber die Urkunden fehlten noch immer. Bonard berichtete,

ber Inhaber verlange dafür 2000, flatt ber früher ihm zugesagten 800 Thaler. Die ließ ber Marschall dem Procurator hintragen, es meldete sich aber niemand, das Geld zu verdienen. beffen wurde ein der Familie befannter Geschäftsmann, bu Parc, bei bem Marschall eingeführt: er fam, einem gütlichen Abkommen einzuleiten, rieth aber, um die Bedingungen nicht viel Schwierigkeiten zu machen, denn, sette er binzu, bie Gegenpartei vermöge den Beweis zu erbringen, daß Bonard in des Herzogs Namen mit dem Teufel contrabire. Zugleich legte er einen der Reverse vor. Es ift nicht unmöglich, daß jest zum erstenmal ber Marschall von seinen Beziehungen zum bosen Feind hörte, ungezweifelt aber, daß er augenblidlich erfannte, wie sehr bas blose Gerücht ihn gefährden muffe, in dem Laufe der Thätigkeit jener, durch die Verbrechen der Boisin, der Bigoureux hervorgerufenen Chambre ardente. Er wendete sich an den Minister Louvois, an den Generalprocurator der Chambre ardente, um einen Verhaftsbefehl gegen Bonard zu erhalten, es wurde ihm nicht willfahrt.

Indessen war ber Wundermann le Sage als ein Gefangner nach Bincennes gebracht worden, und beeilte er fich, an la Reynie, einen ber Beisitzer der Chambre ardente, die ihm von Bonard ausgestellte Vollmacht zu überliefern. Ursprünglich galt sie nur ber Uebernahme der das Holzgeschäft betreffenden Papiere, und ben dafür zu entrichtenden 2000 Thalern, es war aber ein Zusat, kenntlich, trot der Runft des Fälschers, eingeflickt worben, burch welchen der Hexenmeister zu allen der Angelegenheit förderlichen Evocationen und Beschwörungen ermächtigt. Die solchergestalten amplificirte Urfunde legte Louvois dem König vor, und zugleich wurde eine Maffe von Verläumdungen und Beschuldigungen gegen ben Marschaft in Umlauf gesetzt. Louvois wollte ihn bereden, die Flucht zu ergreifen, er hatte auch mit dem König eine lange Unterredung, vernahm aus deffen Munde, wessen le Sage ibn beschuldige, worunter die Kleinigkeit, daß er des du Pin Maitreffe habe in Stude schneiden und in die Seine werfen laffen. Wie betroffen er auch über bergleichen Dinge, er wies sie auf das entschiedenste zurud (9. Januar 1680).

»M. de Luxembourg, « schreibt die Sévigné, »étoit mercredi (24. Januar) à Saint-Germain, sans que le roi lui fît moins bonne mine qu'à l'ordinaire: on l'avertit qu'il y avoit contre lui un décret de prise de corps: il voulut parler au roi; vous pouvez penser ce qu'on dit. S. M. lui dit que, s'il étoit innocent, il n'avoit qu'à s'aller mettre en prison, et qu'il avoit donné de si bons juges pour examiner ces sortes d'affaires, qu'il leur en laissoit toute la conduite. M. de Luxembourg pria qu'on ne l'y menât point, et en effet il monta aussitôt en carrosse, et s'en vint chez le père de la Chaise: après avoir été une heure aux jésuites, il fut à la Bastille, et remit à Bezemaux l'ordre qu'il avoit apporté de Saint-Germain. Il entra d'abord dans une assez belle chambre. Madame de Mecklenbourg vint l'y voir, et pensa fondre en larmes; elle s'en alla, et une heure après qu'elle fut sortie, il arriva un ordre de le mettre dans une des horribles chambres grillées qui sont dans les tours, où l'on voit à peine le ciel, et défense de voir qui que ce fût. Voilà un grand sujet de réflexion: songez à la fortune brillante d'un tel homme, à l'honneur qu'il avoit eu de commander les armées du roi, et représentez-vous ce que ce fut pour lui d'entendre fermer ces gros verroux, et s'il a dormi par excès d'abattement, pensez au réveil. Personne ne croit qu'il y ait du poison à son affaire. M<sup>mo</sup> de Tingry est ajournée pour répondre devant les juges.

»M. de Luxembourg a été deux jours sans manger; il avoit demandé plusieurs jésuites; on les lui a refusés: il a demandé la Vie des Saints, on la lui a donnée: il ne sait, comme vous voyez, à quel Saint se vouer. Il fut interrogé quatre heures vendredi ou samedi, je ne m'en souviens pas; il parut ensuite fort soulagé, et soupa. On croit qu'il auroit mieux fait de mettre son innocence en pleine campagne, et de dire qu'il reviendroit quand ses juges naturels (bas Parlament) le feroient revenir. Il fait grand tort au duché, en reconnoissant cette-chambre; mais il a voulu obéir aveuglément à Sa Majesté. — La Tingry fait imaginer quelque chose de

plus important, parce qu'elle a été maîtresse des novices. Elle dit: \*\*J'admire le monde; on croit que j'ai eu des enfants de M. de Luxembourg.\*\* Hélas! Dieu le sait. On dit que cette Voisin mettoit dans un four tous les petits enfants dont elle faisoit avorter; et madame de Coulanges ne manque pas de dire, en parlant de la Tingry, que c'étoit pour elle que le four chauffoit.

»M. de Luxembourg est entièrement déconfit; ce n'est pas un homme, ni un petit homme, ce n'est pas même une femme, c'est une vrai femmelette. »»Fermez cette fenêtre; allumez du feu; donnez-moi du chocolat; donnez-moi ce livre; j'ai quitté Dieu, il m'a abandonné.«« Voilà ce qu'il a montré à Bezemaux et à ses commissaires avec une pâleur mortelle. Quand on n'a que cela à porter à la Bastille, il vaut bien mieux gagner pays, comme le roi, avec beaucoup de bonté, lui en avoit donné les moyens, jusqu'au moment qu'il s'est enfermé, mais il faut en revenir malgré soi à la Providence; il n'étoit pas naturel de se conduire comme il a fait, étant aussi foible qu'il le paroît. Je me trompois, Madame de Mecklenbourg ne l'a point vu; et la Tingry, qui revint avec lui de Saint-Germain, n'eut pas la pensée, non plus que lui, de donner le moindre avis à Madame de Mecklenbourg; il y avoit du temps de reste: mais la Tingry éloignoit tout le monde de lui, et l'obsédoit au point qu'il ne connoissoit plus J'ai vu cette Mecklenbourg aux filles du Saint-Sacrement, où elle s'est retirée. Elle est très affligée, et se plaint fort de la Tingry qu'elle accuse de tous les malheurs de son frère.«

In dem Laufe der Confrontationen erklärte Bonard auf Befragen, daß er es gewesen, der von le Sage und Boitot überredet, der Bollmacht jene Zeilen, durch welche man des Marschalls Schuld zu beweisen vermeinte, eingeschaltet habe. Es äußerte dieser, in Bezug auf seine angeblichen Verbindungen mit le Sage, daß er einmal in seinem Leben den Menschen gesehen habe. »Voici comme le hasard l'offrit à mes yeux. J'étois allé saire une visite à M<sup>me</sup> la marquise de Fonteile,

avec MM. de la Valière et de Feuquières: je trouvai chez cette dame plusieurs personnes de qualité. Dans le cours de la conversation, je m'avisai de lui demander des nouvelles de la santé d'une demoiselle de ses amies qui demeuroit chez elle: on me répondit qu'elle étoit dans un appartement plus haut où elle s'amusoit à se faire dire la bonne aventure; on l'avertit, elle descend suivie du charlatan. C'étoit le fameux le Sage (Adam Coeuvret mit seinem wahren Namen genannt). Je lui demandai si c'étoit lui qui se mêloit de dire la bonne aventure. Cette question le choqua; il me répondit d'un ton suffisant, que son art s'étendoit à des objets plus importants, et qu'il feroit devant moi des choses qui m'étonneroient. En même temps, pour me convaincre de son pouvoir, il me proposa d'écrire sur du papier tout ce que j'aurois envie de savoir, en m'assurant qu'après l'avoir brûlé devant toute la compagnie, je trouverois le même papier avec les réponses, article par article, ou dans ma poche, ou dans ma cassette, à mon choix. Je le pris au mot, dans le dessein de me divertir de son impudence. M. de la Valière écrivit sur du papier des questions plaisantes que je lui dictai; il cacheta le papier, et le donna à le Sage pour le brûler. Toute la science du maraut ne consistoit qu'à escamoter subtilement. Il n'eut pas plutôt reçu le papier, qu'il entreprit de l'envelopper avec une ficelle imperceptible, et d'en brûler un autre en sa place; mais il ne s'y prit pas avec tant d'adresse, que M. de Feuquières ne s'apperçut de la supercherie; il ne voulut point perdre de vue le vrai papier, qu'il ne fût brûlé: le Sage demeura confondu, toute la compagnie se moqua de lui. Voilà tout le commerce que j'ai jamais eu avec le Sage.«

Diese Scene, die beleidigte Eitelkeit, mögen nicht wenig beisgetragen haben, den Zauberer in eine Stimmung zu versetzen, welche den Absichten des Ministers Louvois entsprechend. In seiner Confrontation mit dem Marschall, für welche ihn zu stärken, der Greffier ihn auf der Treppe, stehenden Fußes fünf oder sechs Gläser Wein verschlucken ließ, war zuerst Rede von einem Brief, welchen er an den Marschall, damals noch bei der Armee,

geschrieben haben wollte, und worin biesem die Unsertigung des bestellten Horoscops gemeldet. Der Brief befand sich bei den Acten, ermangelte aber der Ueberschrift. Das zu erklären, versicherte le Sage, er habe, da die Adresse des Marschalls ibm unbekannt, den Brief der Bigoureux anvertraut, damit fie ibn fortschide, das Weib aber, welches, gleichwie die Bolfin, bei dem Marschall viel Geld verdiene, habe ihm bas abgeschlagen, »car elle craignoit que convaincu de la supériorité de mon art, vous ne vous dégoûtiez d'elle, pour me donner toute votre con-Dies Borgeben zu entfräften, erinnerte der Marschall an den verfehlten Taschenspielerftreich des Betrügers, der mahrlich nicht geeignet, Vertrauen zu seiner Runft zu erwecken. \*Messieurs, fuhr er fort, an die Commissarien sich richtend, »j'en appelle au témoignage de votre conscience. Vous avez jugé et condamné la Voisin et la Vigoureux; vous savez que dans leurs interrogatoires et leur testament de mort, elles ont accusé une infinité de personnes considérables d'avoir eu des liaisons avec elles, et que ni l'une ni l'autre n'a parlé de moi.«

Dhne des Einwurfs zu achten, befragte la Reynie, der eine der Commissarien, den le Sage um anderweitige Zumuthungen, so etwa der Angeklagte ihm gemacht haben könnte, und es-folgte ein Schwarm von Anschuldigungen. Der Zauberer wollte ein Billet von dem Marschall empfangen haben, worin dieser ibn dringend ersuchte, durch seine teuflische Kunst die Marschallin vordersamst, seinen vormaligen Intendanten Moreau, eine natürliche Tochter seines Schwiegervaters, des Herzogs von Lurem. bourg, den Chevalier von Clermont, einen Nachbar von Ligny, den du Pin und seine Maitresse, den l'Huilier, den Gouverneur einer mit Lothringen grenzenden Landschaft oder Festung binzurichten. Ferner versicherte er, der Marschall habe von ihm eine Conferenz mit dem Teufel begehrt, um durch deffen Bermittlung die Zuneigung ber Prinzessin von Tingry, die Gunft des Königs, und für seinen Erstgebornen die Hand der Tochter des Ministers Louvois zu gewinnen. Le Sage gab ihm Schuld, daß er einem Priester Namens Davaur hunderttausend Livres verheißen und auf diese Summe ein Gottesgeld von hundert

Louisd'or bezahlt habe; bafür sollte Davaux verschiedene Gegensstände, deren er, le Sage, für seine Beschwörungen bedurfte, conssecriren. Schließlich versicherte er, der Marschall habe durch Bonard, Boitot, den écuyer der Prinzessin von Tingry und einen Gardesdus Corps im Port S. Landry eine unbeschreibliche Masse falschen Geldes erheben lassen; besagtes Geld sei vordersamst nach Isp, dann nach Flandern verführt worden, um die armen Soldaten damit zu betrügen.

Indem ich genothigt, um den Schluß ber Berhandlung und ber Geschichte der Montmorency, wie der Rangau, auf die ersten Bogen des folgenden Bandes zu verweisen, kann ich nicht umbin, in Bezug auf die Teufelsbannerei, welche in den Augen der Richter des Marschalls Sauptverbrechen gewesen sein wird, an den Ausspruch eines Criminaliften von Belang, des häufig von mir angezogenen Burgers Beder zu erinnern: "bas Teufelsbeschwören gehört keineswegs in die Reihe peinlicher Berbrechen." Sothanem Ausspruch vertrauend, wollte ich benjenigen zu Gute, welche in dergleichen Beschwörung ihr Glud zu versuchen geneigt, ohne zwar zu dem gefährlichen Beginnen aufzumuntern, eine Entdedung von der höchsten Wichtigkeit mittheilen. Der Gegenstand der Einladung leidet an einer namhaften Unart: gewährend oder verweigernd hinterläßt er scheidend einen Uebelgeruch, geeignet, dem in seinem Dienfte eifrigften Jesidier die Ueberzeugung beizubringen, daß er in der schlechteften Gesellschaft sich befand. Diese Unart, diesen Muthwillen, diesen Ausbruch des Uebermuthe, diese unflätige Gemeinheit ihm zu untersagen, besige ich einen Spruch, ben ich, im Interesse beleibigter Rasen zu veröffentlichen, seit Jahren beabsichtige, ohne das verwirklichen zu können, wie ich es auch beute nicht vermag, weil der Schluffel gu der Lade mit dem magischen Inhalt verschwunden. Einstweilen mag genügen die Bersicherung, daß die Besprechung vorhanden.



## Uebersicht des Inhalts.

| Seite.                                     | Seite.                                                       |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Die Abtei St. Thomas 1. 6. 76—86           | Brand in der Stadt 133                                       |  |  |  |
| Die Schlacht von 876 1—5                   | Ordnung des burgundischen Lagers                             |  |  |  |
| Der h. Thomas von Canterbury 7—46          | 134—138                                                      |  |  |  |
| Des Königs von England Reue                | Des Herzogs personliche Leistungen                           |  |  |  |
| und Buße 43—44                             | 128120                                                       |  |  |  |
| Des h. Thomas Geschlecht 46                | Der Cölner Hülfsvölker . 139—140                             |  |  |  |
| Die Butler von Irland 47—75                | Der Neußer Thätigkeit im An=                                 |  |  |  |
| Das Goldlager bei Arklow . 47—48           | fertigen von Waffen 142                                      |  |  |  |
| Die Herzoge von Ormond . 53-69             | Ankunft bes Königs von Däne=                                 |  |  |  |
| Der Engländer Künste, um bie               | marf 142                                                     |  |  |  |
| alliirte Armee aufzulösen 64-66            | Seine Besprechung mit bem Her=                               |  |  |  |
| Der Obriste Walter Butler . 70-75          | 30g 143—145                                                  |  |  |  |
| Die Borsteherinen von St. Tho=             | Sein Abstecher nach Anbernach . 146                          |  |  |  |
| mas 81—83                                  | Unkosten seiner Reise 145—146                                |  |  |  |
| Die Irrenanstalt 84—85                     | Er kommt vor Rolandseck in Le=                               |  |  |  |
| Der h. Ifinbert 85                         | bensgefahr 146                                               |  |  |  |
| Eich und die davon benannten               | Das Oberthor in Reuß bestürmt                                |  |  |  |
| Ritter                                     | 147—148                                                      |  |  |  |
| <b>R</b> ray 93                            | Mangel in der Stadt 149—150. 152                             |  |  |  |
| Nitenich                                   | Der Krieg im übrigen Lande . 150                             |  |  |  |
| Die bavon benannten Ritterge=              | Das große Bollwerk am Oberthor                               |  |  |  |
| schlechter 95—98                           | geht verloren 150—151                                        |  |  |  |
| Anbernach                                  | Der Cölner Anzug und Erfolge 153—156                         |  |  |  |
| Die Burg 98-99. 348-349                    | Weise mit ber Stabt zu correspon=                            |  |  |  |
| Die Cölnische Landesunion 100-103          | biren                                                        |  |  |  |
| Ruprecht von der Pfalz, Kurfürst           | Der Lombarden Vorbringen bis zur                             |  |  |  |
| von Cöln 103—193                           | Rheinpforte 158                                              |  |  |  |
| Hermann von Hessen, Abministra=            | Mheinpforte                                                  |  |  |  |
| tor und Kurfürst zu Cöln 109—207           | Die Minen werben von den Be-                                 |  |  |  |
| Mißhanblung des Weihbischofs. 111          | lagerten eingenommen 161—163                                 |  |  |  |
| Die Burgundische Intervention              | Der Neußer Gelübbe 165                                       |  |  |  |
| 112—116                                    | Hoffnung auf Entsatz 165                                     |  |  |  |
| Anzug der Burgunder 116                    | Des Kaisers Rüstung und Anzug                                |  |  |  |
| Stärke ber Armee                           | 166—171                                                      |  |  |  |
| Cernirung von Neuß 118—120                 | Des Kaisers Lager bei Zons 171—172                           |  |  |  |
| Kampf um die Inseln . 121—123              | Schmutiges Bertheidigungsmittel 173                          |  |  |  |
| Sie werden durch die Burgunder             | Der beiben Heere Zusammentreffen                             |  |  |  |
| gewonnen 124—125                           | 174—176                                                      |  |  |  |
| gewonnen 124—125<br>Die Belagerung 126—183 | Friedenshandlungen 176—180<br>Nachträgliches Gefecht 181—183 |  |  |  |
| Der Neußer Frauen Tapferkeit . 128         | Nachträgliches Gefecht 181—183                               |  |  |  |
| Die Kape 128                               | Vermischte Verrichtungen bes Her=                            |  |  |  |
| Der Neußer trügliche Unterhand:            | gogs von Burgund . 183—184                                   |  |  |  |
| Iung 130—132                               | Der Burgunder Abzug . 184—185                                |  |  |  |

| Seite,                                                             | Selte.                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Der Neußer Ergötlichkeit und Ver=                                  | Des Königs Freigebigkeit gegen<br>Commines 240—241             |
| lust 186—187. 189                                                  | Commines 240—241                                               |
| Die tapfern Hessen 187. 190                                        | Wie Commines biese Freigebigkeit                               |
| Johann Bleiber 187—189                                             | zu benutzen und auszudehnen                                    |
| Fernerer Verlauf der Fehde 190—192                                 | versteht 241—243                                               |
| Des Kurfürsten Rupert Gefangen=                                    | Ludwigs XI. perspätete Reue und                                |
| schaft und Tod , . 192—193                                         | Tob                                                            |
| Hermanns von Hessen Wahl und                                       | Pie Abrechnung, Restauration der                               |
| löbliches Regiment 195                                             | la Trémouille 244—246                                          |
| Die Jülichische Hochzeit 196                                       | Ludwigs II. von la Trémouille                                  |
| Hermann, vormundschaftlicher Re-                                   | Liebeshandel; aller Chemänner                                  |
| gent in Hessen 196. 206                                            | Rrone 246—262                                                  |
| Festlichkeiten in Coln von wegen                                   | Ludwigs XI. Verfahren gegen das                                |
| der Anwesenheit des Kaisers                                        | Hand Armagnac 262—272                                          |
| 197—199                                                            | Monströse Heurath, incident du                                 |
| Bollstreitigkeiten mit der Stadt                                   | comte d'Armagnac . 262-267                                     |
| Cöln                                                               | Des Grafen zweite Heurath 267                                  |
| Hermann vor Drachenfels 202                                        | Ein Heer gegen ihn ausgesendet 268                             |
| Kaiser Maximilian in Cöln 202—203                                  | Er wird ermorbet, ein Gifttrank                                |
| Kurfürst Hermann in Andernach                                      | ber Gräfin gereicht . 269—270                                  |
| Mahra Pingan in har Stabt City                                     | Jacob von Armagnac, Herzog von                                 |
| Mehre Kirchen in der Stadt Cöln                                    | Nemours, ebenfalls dem Ver=                                    |
| interdicirt                                                        | berben geweiht                                                 |
| Streit mit den Bierbrauern 205                                     | Schrafliche Wichenklung feinen                                 |
| Der Annunciatenorben                                               | Schreckliche Mißhandlung seiner                                |
| K. Ludwig XI. von Frankreich. 207   Sohanns von Müller Urtheil von | Kinder                                                         |
| ikm 207                                                            | Restrictions Remiditions and Source                            |
| ihm                                                                | Peabsichtigte Vernichtung des Hau=  ses Burgund . 273—274. 276 |
| ihrem wahren Verlauf 209—215                                       | Lubwig XI. und die Engländer 274—275                           |
| Die Praguerie                                                      | Schlächtereien zu Arras 276—277. 278                           |
| Ludwigs Ausenthalt in den Nieder=                                  | Barbarisches Kriegsrecht jener Zeit 277                        |
| landen , , 216                                                     | Ludwigs XI. Kinder 278                                         |
| Des Grafen von Dammartin Ver-                                      | Die selige Johanna von Frankreich                              |
| folgung                                                            | 278—289                                                        |
| Krieg um das gemeine Wohl . 219                                    | Ihre Bermählung 279—280                                        |
| Die Zusammenkunft in Péronne                                       | Die Ehescheibung 280—283                                       |
| 220—224                                                            | Der Abschieb 283                                               |
| Des Königs peinliche Lage 222—224                                  | Stiftung bes Annunciatenordens                                 |
| Run gegen die Lütticher 224                                        | 284288                                                         |
| Zug gegen die Lütticher                                            | Der seligen Johanna lette Tage 288                             |
| Der Sturm, Karls Triumph 227—228                                   | Ihr Grab erbrochen 288                                         |
| Des Herzogs von Guvenne plötz:                                     | Wunder, welche sich babei ereignen                             |
| licher Tob                                                         | <b>288—289</b>                                                 |
| Manifest bes Herzogs von Burgund 228                               | Die Beatification , , , , 289                                  |
| Commines, Berrather und Aus-                                       | Die Beatification                                              |
| reißer                                                             | Seine Regel 290                                                |
| Spoliation des Hauses Amboise                                      | Bestand in der letzten Zeit 290—291                            |
| 229-246                                                            | Der Annunciaten Ankunft in An=                                 |
| Die glänzenbste seubale Herrlich=                                  | bernach , 291                                                  |
| feit                                                               | Thre Kirche 291                                                |
| Ludwigs von Amboise Thorheiten                                     | Des Klosters traurige Lage 292                                 |
| und Laster                                                         | Der Duell am Charfreitag 292-302                               |
| Schenkung, dem König gemacht 233                                   | Das Hospital 302—309                                           |
| Des von Amboise Liebschaften 235—238                               | Das Servitenfloster 303—323                                    |
| Quali=Verkauf von Thouars. , 239                                   | 11rsprung bes Servitenorbens 303—305                           |

| Seite.                                                              | Seite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seine Fortschritte . , , 805—306                                    | Beder über Munbarten . 363—365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ver h. Philipp Benizzi . 306—308                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 ct 19. applicable 201111111 . 300—300                             | Sein hartes Urtheil über der Cob=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Des Proens 21 provinzen 505                                         | lenzer Sprache, die ander=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Des Ordens 27 Provinzen 308 Die Resorm 308—310                      | wärts als ein sehr wohl=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Servitennonnen 310—312                                              | klingender Dialect gerühmt 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tertiarier                                                          | Bertola über Andernach 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Erzherzogin von Tyrol, Wie-                                     | Der Andernacher Anhänglichkeit für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| berherstellerin ber Tertiarier                                      | alten Brauch 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 312-315                                                             | Regentücher ober Faillen 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | Continue of the Continue of th |
| Pas Servitenkloster in Florenz 315-318                              | Reifröcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Klöster in Deutschland 318                                      | Wagistratus in Trier verwendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die ersten Ronnen wurden aus                                        | fich für sie 368—370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ling nach Andernach berufen 319                                     | Das Trillerhäuschen 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | The material and 170 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das klösterliche Diarium . 319—323                                  | Die Rachbarschaften 370—371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die letzten Geistlichen Mütter, des                                 | Die Achter 371—373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klosters Erlöschen 323                                              | Das Rathhaus 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Franziscanerkloster . 323—324                                   | Das Jubenbab 373—379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     | On State with Mittale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Conventualen de regula Gau-                                     | Das Scheffengericht, Ritterscheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| déntium 323                                                         | 379. 39 <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einführung der Observanten . 323                                    | Die von Notthaft 379—381.397—398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | Graf Ferdinand Abolf von Plettens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sput 324                                                            | berg, der kurcölnische Premier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Malmedyer Propsiei mit dem                                      | Minister 381—396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| St. Genofevenkirchlein 324—325                                      | Seine Berdienste um ben Rurfürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Königshof 324                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | Clemens August 383—386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Pfarrkirche 325                                                 | Ist allgemein beliebt 386—387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sie ist keineswegs burch Ludwigs                                    | Fällt in Ungnade 387—388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bes Kinbes Schenkung an                                             | Gewaltthätigkeiten, gegen ihn ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trier gekommen 325—326                                              | ikt 260 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elici germinici                                                     | übt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kaiser Valentinians Grab 327—329                                    | Wes Grafen Lob 394396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raiser Friedrich IV. stiftet die kai=                               | Der Oberjägermeister v. Burgau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| serliche Vicarie 329—334                                            | P. Nebel, ber Minister Magis 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lette Schicksale berselben 335                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C's AT Consular found for Carlo                                     | Der Stadtrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die 17 Bicarien samt der Feld=                                      | Wehranstalten, Wachtordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kirche                                                              | 400-401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Reformation, ihre hiefigen                                      | Zünfte 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verkünder und Gegner 335—336                                        | Williams union William 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Aufnahme neuer Bürger 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Clausen zu St. Peter und                                        | Die Scheffengeschlechter . 404—405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| auf St. Martinsberg 336                                             | Abeliche Geschlechter 405—413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Nonnen vom Martinsberg ver-                                     | Die von Lahnstein 406-408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ziehen nach Coblenz 337                                             | Die Schilling von Lahnstein 408—410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gia kura Sabatanya 227                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die höhere Stadtschule 337                                          | Des Cantors Emmerich von Lahn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Secondairschulen nach französischem                                 | stein Monument 409—410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zuschnitt                                                           | Johann Guintherus und seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lehrplan und Schulbücher 339-343                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Con Charles & C. C. C. A. A. C. | Schriften 413—417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Director J. J. Richter 344                                      | Jacob Omphal 417—419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die vormalige Judengemeinde                                         | Der von Mering 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 345-348                                                             | Abeliche Höfe 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Mauern und Thürme der Stadt 348                                 | Die Wasserleitung 419—420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | On Chimperstandit on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Runde Thurm 350                                                 | Der Birnkrautsmarkt und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das um seinetwillen geführte Bau-                                   | übrigen Märkte 420—421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| büchlein 350—361                                                    | Der Zoll 421-425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | Dor Votto Dillnon han Gamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anblick der Stadt im 16. Jahr=                                      | Der letzte Zöllner, der Senator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hunbert                                                             | Graf Sauer 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wie Blainville sie fand 362                                         | Des Bürgermeisters Ehrenrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beränberung in der Mundart . 363                                    | 425—426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | ਦਾਵ ਦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Gette.                                  | geite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Markung 426<br>Andernacher Wein 427 | Der Aufruhr von 1495 und seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Winhamachar Main 1977                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | muttituming 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Amt Andernach 427                   | Unterdrückung 461 Polizeiordnung von 1523 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Andernach unter den Römern, des         | <b>Le 2014 de la 2014 de</b> |
| Namens Ursprung . 427—428               | Oriengaefahr A63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Kriegsgefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Des Venantius Fortunatus Strophen       | Oliver von Lempel 463—472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Andernach 428—429                   | Seine Verrichtungen in Mechelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Seekönig Gottfried und König        | 463—465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lothard II. Sohn Hugo                   | Einfluß auf die Staaten. 465—466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 429. 432—433                            | Erobert Alost 467—468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R. Lothars II. von Lothringen Lie=      | Daß Brüffel aufgeben . 468—469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bes = und Chegeschichten 429—432        | Sein Erscheinen an Mosel und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die h. Hemma, Besitzerin von            | Rhein 469—471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Andernach 433—440                       | Impresa auf Andernach . 471—472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Tombol hai have there to have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fehde um ben Besitz ber Reliquien       | Tempel bei bem Heere, so ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| der hh. Drei Könige 441                 | Fürst von Anhalt den fran=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andernach, an das Erzstift Cöln         | zösischen Reformirten zuführt 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| verschenkt 441—443                      | Belagerung von Rouen 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schlacht bei Tusculum . 442—443         | Das von Alexander Farnese zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reformation des Scheffenstuhls          | Entsat geführte Heer 472-473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| durch Erzbischof Philipp von            | Erstes Zusammentressen mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Heinsberg 444—445                       | Franzosen 473—474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wahl R. Ottos IV 445—447                | Marsch bes spanischen Heeres . 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andernach, durch R. Philipp von         | Heinrich IV. auf der Flucht 475—477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwaben schwer heimgesucht 447         | Einnahme von Neuchätel 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andernach als Colnische Municipal=      | Der Graf von Chaligny wird bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gobt AA'7                               | Gomarian Glafananan A77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ftabt                                   | Hofnarren Gefangner 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bündniß mit Coblenz 447—449             | Bescheidene Ansicht des Königs von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desgleichen mit andern Städten 449      | Navarra von seinem Feld=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Des Erzbischofs Heinrich von Vir-       | herrentalent 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nenburg Statut 449                      | Derer von Rouen Ausfall, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Streitigkeiten mit Erzbischof Wil=      | Belagerung aufgehoben 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| helm von Gennep . 449—450               | Farnese zieht nach Hause 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Orkamaria Miskan ban State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bündnisse mit Oberwesel und ver=        | Abermalige Nöthen der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| schiedenen Nachbarn 450                 | Rouen 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Großes Bundniß mit den Städten          | Farnese zieht nochmals aus 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cöln, Bonn und Coblenz in               | Die Belagerung wird aufgehoben 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Betreff ber Festungsanlagen             | Farnese vor Caubebec verwundet 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| auf Rolandswerth . 450—452              | Sein Heer zwischen Seine und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maitara Milindrillia 150 152            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weitere Bündnisse 452—453               | Durdan eingeschlossen 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verwirrung im Erzstift 453              | Er führt es in einem Meisterzuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entscheid der Zwistigkeiten der An=     | an ben Rand der Seine zu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dernacher mit dem Erzbischof            | rüd 481—482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 454—456                                 | Noth in seinem Lager 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fortwährende Unruhen 456                | Bewerkstelligt, wie durch ein Wun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Händel mit Erzbischof Kuno von          | ber, ben Uebergang bes Flusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trier 457                               | und bringt das Heer in Sicher=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des Erzbischofs Ruprecht Einzug         | heit 482—485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 458-460                                 | Tempel verläßt den französischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einzug bes Stiftsverwesers Her=         | Dienst 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mann von Hessen 460                     | Befindet sich in dem Heere der west=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Andernach, bem Reichsheer ein           | phälischen Kreisstände, stirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | tot 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waffenplat 460                          | 485—486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bündniß, so baselbst Kaiser Fried=      | General Baudissin in Andernach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rich und der König von Frank=           | General Baudissin in Andernach 487—490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| roid idiinkan 100 101                   | Dinhamade hunde his Disillar ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reich schließen 460—461                 | Andernach burch die Ligisten be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Seite.                                              | · Seite.                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| lagert, burch Josias Ranzau                         | Katharina Hebwig Kanzau, ver=                    |
| vertheidiat 490—492                                 | mählte Gräfin von Castell=                       |
| Obrist Grümberger 492                               | Rübenhausen 613                                  |
| Des Marques de Celada, bes Car=                     | Die feindlichen Brüber, Graf Wil=                |
| binal Infanten Marsch 493—494                       | helm Abolf und Graf Chri=                        |
| Mansselbische Armada 495—498                        | stian Detlev von Rankau                          |
| 502—504                                             | 613—627                                          |
| Felbmarschalk von Ghelen 499—502                    | Josias Breibe von Ranhau 629                     |
| Turenne vor Andernach, die Her=                     | Josias von Ranzau 630—659                        |
| zogin von Longueville 505-506                       | Seine bonnes fortunes in Paris 633               |
| Anstalten für die Wiederaufnahme                    | Belagerung von Dole 634—637                      |
| ber Stadt 506—507                                   | Gallas in Burgund 637—642                        |
| Der Krieg von 1673 507—508                          | Sallas in Burgund 637—642<br>656—659             |
| Die Zerstörung, 1689 508                            | Feldmarschall von Enkevort 642—644               |
| Die Belagerung von 1702, Haupt=                     | Belagerung von Saint=Jean=be=                    |
| mann Salzfaß 509                                    | Losne 642—651                                    |
| Die Zeiten ber französischen Herr=                  | Die Jsolani, Bater und Sohn                      |
| fchaft 510                                          | 651—656                                          |
| schaft 510<br>Die Ranzau 510—660                    | Des Josias Ranzau angebliche                     |
| Apollonia von Ranzau und der                        | Beziehungen zu König Lub=                        |
| von Brockborf 512                                   | wig XIV 659—660                                  |
| Heinrichs von Nanzau Duell . 513                    | Nachrichten aus bem Ehebette K.                  |
| Graf Hans von Ranzau-Aschberg                       | Lubwigs XIII 660—662                             |
| 514—516                                             | Die Königin Anna von Frankreich                  |
| Das Austhun zu Erbpacht 515                         | und ihre Anbeter 663                             |
| Balthasar Kanpau Bischof zu Lübeck                  | Der Herzog von Bellegarde et sa                  |
| 517—518                                             | roupie 663—664                                   |
| Graf Christoph Ranzau wird ka=                      | Bassompierre et le pied fin 664                  |
| tholisch 519—520                                    | Der Herzog von Buckingham                        |
| Marquard Rankau, der Verthei=                       | 664—679                                          |
| biger von Glückstadt 521—522                        | Sein Auftreten in Paris 678—679                  |
| Daniel Rantau, ber Kriegshelb                       | Seine Bemühungen, bie Gunst ber                  |
| 527—532                                             | Königin zu erhalten, nach la                     |
| Johann Rantsau und seine Thaten                     | <b>Porte</b> 679—683                             |
| in Krieg und Frieden 533—551                        | nach bem Herzog von la Roche=                    |
| Severin Nordy 534—540                               | foucaulb 683—687 nach ber Motteville . 687—692   |
| Heinrich Rantau ber Gelehrte 551—560                | nach der Weotteville . 687—692                   |
| Schlacht auf der Wahner Heide                       | nach bem Cardinal von Ret                        |
| 555—557                                             | 692—694                                          |
| Franz Rantau, dänischer Reichs=                     | nach Tallemant bes Réaux                         |
| hofmeister 568—570. 603                             | 694—697                                          |
| Christina Munk, K. Christians IV.                   | Des Cardinals von Richelieu Sara=                |
| Gemahlin 570—582                                    | banbe 697—698.                                   |
| Ihre Beziehungen zu Rheingraf                       | Buckinghams Regiment in Eng-                     |
| Otto Ludwig . 571. 574—575                          | land 698—707                                     |
| Prinz Ulrich von Dänemark . 583                     | Er wird ermordet 708—709                         |
| Des This Brahe Himmelstugel 583                     | Wie Clarendon und Lingard ihn                    |
| Die Gräfin Ulfeld und ihr Ge=                       | beurtheilen 709—710                              |
| Mahl                                                | Projectirte Eroberung von Jamaica 711            |
| Gerhard Ranzau 603—608 Der Königin von Saba Besuch  | Geist verkündet des Herzogs Ca=                  |
|                                                     | tastrophe 711—715<br>Des Herzogs Familie 715—716 |
| an dem Hofe R. Jacobs I.                            | Sorro Monro II non Mustingham                    |
| von England 605   Graf Christian von Ranzau 608—612 | Herzog Georg II. von Buckingham 716—726          |
| Die Reichsgrafschaft Rantau 609—610                 | Seine Liebschaft mit der Gräfin                  |
| 626—627                                             | von Shrewsbury 721. 723                          |
|                                                     | ****                                             |

| Seite.                                    | Seite                                                         |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Die Herzogin von Cleveland 726—730        | Ihr Antheil bei ber Rettung best                              |  |  |
| Die Montmorency 730—802                   | Grafen Lavalette 766—770                                      |  |  |
| Herzog Alberich und sein Sohn             | Johann II. von Montmorency                                    |  |  |
| Burlard                                   | 771775                                                        |  |  |
| Die Castellane von Gisors 732             | Des Johann von Rivelle Hund 772                               |  |  |
| Herveus Bituricensis 732                  | Die Linie in Nevele ober Hoorn                                |  |  |
| Herbert, der Connétable von. Fr=          | 773—779                                                       |  |  |
| Ianb 733                                  | Graf Philipp von Hoorn und sein                               |  |  |
| Robert Fitsstephen, erster Eroberer       | Bruder Montigny 774—779                                       |  |  |
| von Irland 733—735                        | Des Grafen Philipp Antheil bei                                |  |  |
| Matthäus I 736                            | der niederländischen Revolu=                                  |  |  |
| Matthäus von Marly, einer der             | tion und seine Bestrafung                                     |  |  |
| Groberer von Constantinopel 737           | 775—778                                                       |  |  |
| Matthäus II                               | Die Linie in Fosseur 779—782                                  |  |  |
| Die 16 Abler des Wappenschildes 738       | Eine eifrige Jansenistin . 780—782                            |  |  |
| Guido VII. von Laval-Montmo-              | Die Linie in Boutteville ober Lurem=                          |  |  |
| rench                                     | bourg                                                         |  |  |
| Der Marschall von Boisbauphin             | Franz von Montmorency Graf von                                |  |  |
| 741—742                                   | Boutteville und seine Duelle                                  |  |  |
| Die Marquise von Boisbauphin              | 783—787                                                       |  |  |
| 742—744                                   | Sein trauriges Ende 787                                       |  |  |
| Die Linie in la Faigne, die Aeb=          | Die Herzogin von Medlenburg 788. 789                          |  |  |
| tissin von Montmartre. 745                | Der Marichall Herzog von Luxem=                               |  |  |
| Franz von Laval = Montmorency,            | bourg                                                         |  |  |
| Bischof von Quebec. 745—746               | Seine Persönlichkeit 789                                      |  |  |
| Die Marquis von Nesle 746                 | Seine Thätigkeit für die Fronde                               |  |  |
| Die Herzoge von Montmorency=              | 789—791                                                       |  |  |
| Laval                                     | Bertheidigung von Bellegarde 790—791                          |  |  |
| Der Fürstbischof von Met, Lud=            | Unterdrückte Meuterei 790—791                                 |  |  |
| wig Joseph von Laval 747                  | Lurembourg wird in der Dünen=                                 |  |  |
| Matthäus Johann Felicitas, Bi=            | schlacht gefangen 791                                         |  |  |
| comte, dann Herzog von                    | Kehrt nach Frankreich zurück. 791                             |  |  |
| Montmorency 748—751                       | Seine Heurath                                                 |  |  |
| Seine Haltung und Meinungen               | Besehligt die Cölnischen und Mün=                             |  |  |
| im Anfang ber Revolution                  | sterischen Bölker 793                                         |  |  |
| 740—749                                   | Gefecht bei Woerden 793                                       |  |  |
| Seine Bekehrung                           | Scheußlichkeiten, zu Zwammerbam<br>und Bobegraven verübt 7.93 |  |  |
| Sein Lob                                  | min sovediment permit 1.00                                    |  |  |
|                                           | Rückzug aus Holland, Schlacht<br>bei Senef 794                |  |  |
| Uebertragung des Namens und               |                                                               |  |  |
| Wappens                                   | Die acht Marschalle, monnaie de<br>M. de Turenne 794          |  |  |
| Die Montmorench in Apulien . 756          | SAIDAL LO SU COUNT 705                                        |  |  |
| Die Linien in Croisilles und Bours 757758 | Schlacht bei St. Denns 795                                    |  |  |
| <b>-</b>                                  | Luremburg als Teufelsbanner an-                               |  |  |
| Le comte Montmorency le Po-               | geklagt 795<br>Sein Kleinmuth 797—79 <b>9</b>                 |  |  |
| lonois                                    | Die regen ihr erhaheren Anschrif-                             |  |  |
| Die Linie in Neuville = Wistace 758-770   | Die gegen ihn erhobenen Anschul=                              |  |  |
|                                           | von Teufelsbannen überhaupt                                   |  |  |
| Die Prinzessin von Vaubemont 759770       |                                                               |  |  |
| 100-110                                   | 801-802                                                       |  |  |

| •   |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| ·   |  |
| •   |  |
| . 1 |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

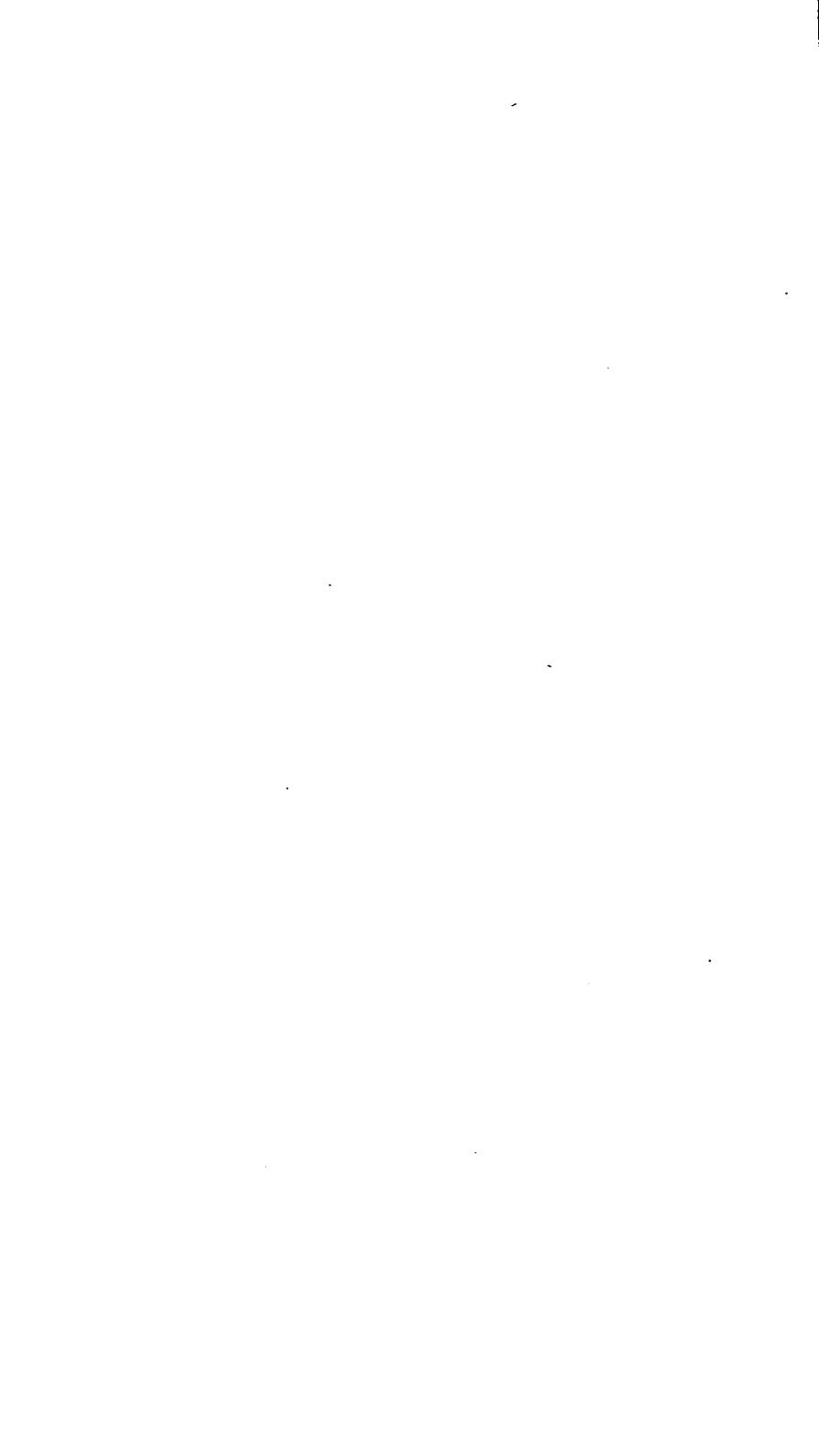

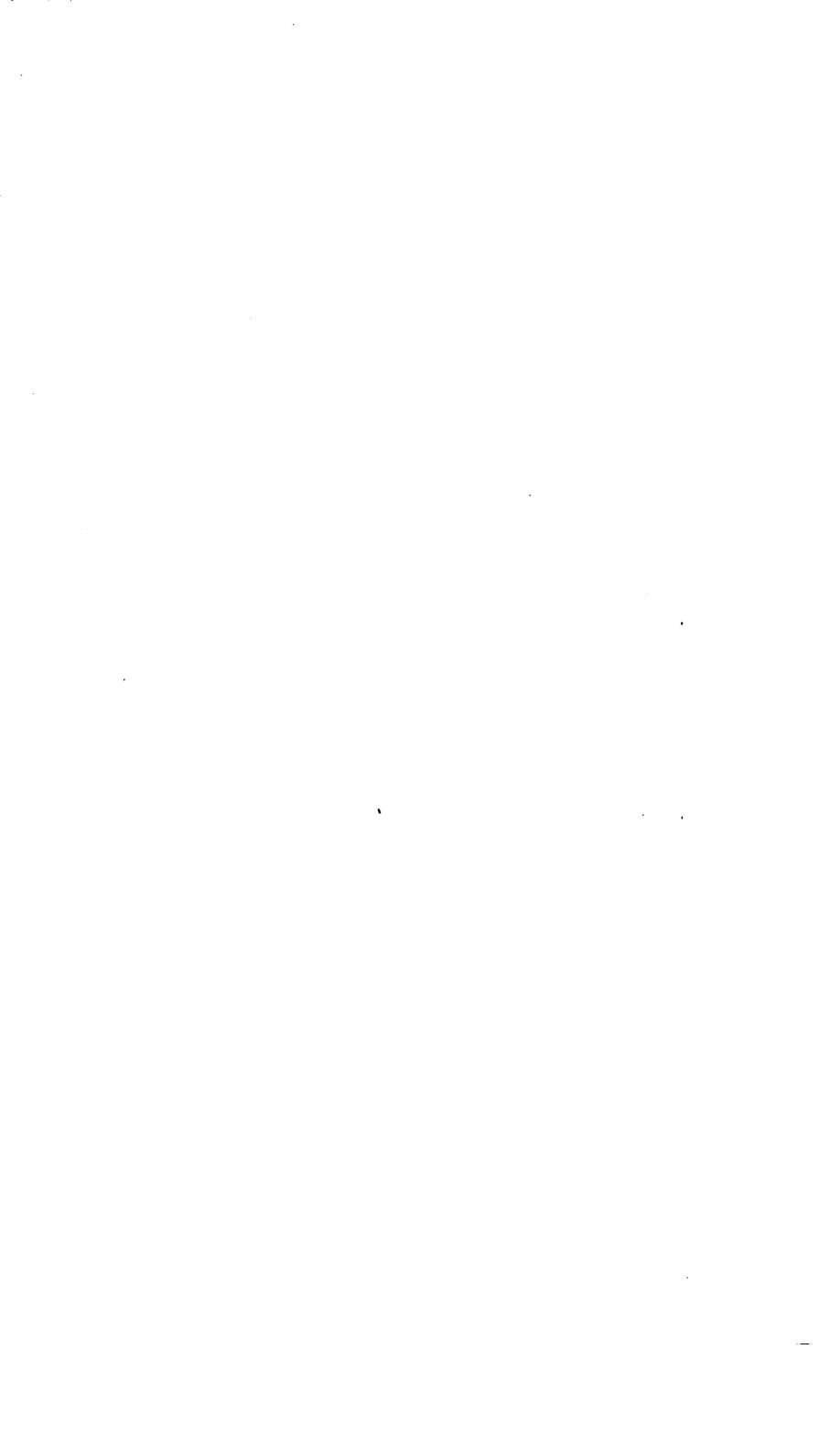

.

.